

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

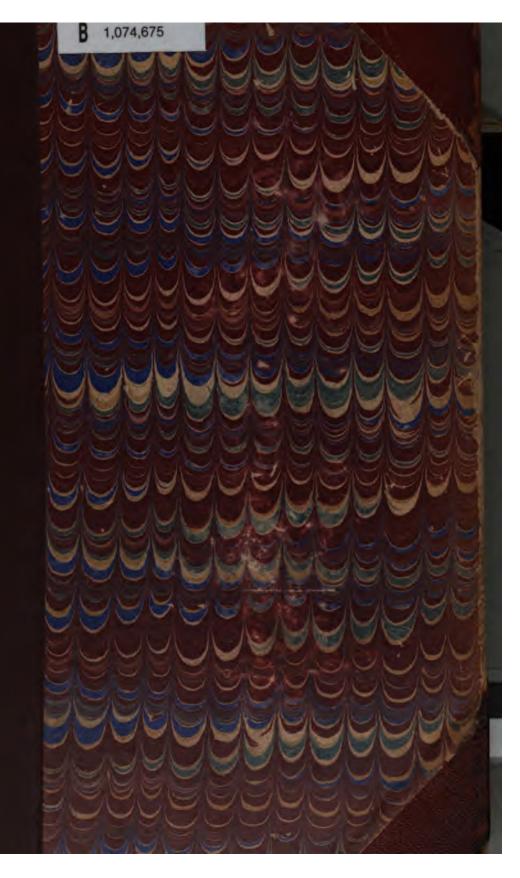



13 (no

.

.

-

.

II 1 .H **48** 

<u>/</u>

Ì



# Historische Beitschrift.

:4501

herausgegeben von

Beinrich b. Sybel und Mag Lehmann.

Der ganzen Reihe 62. Band. Reue Folge 26. Band.

Munden und Teipzig 1889. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

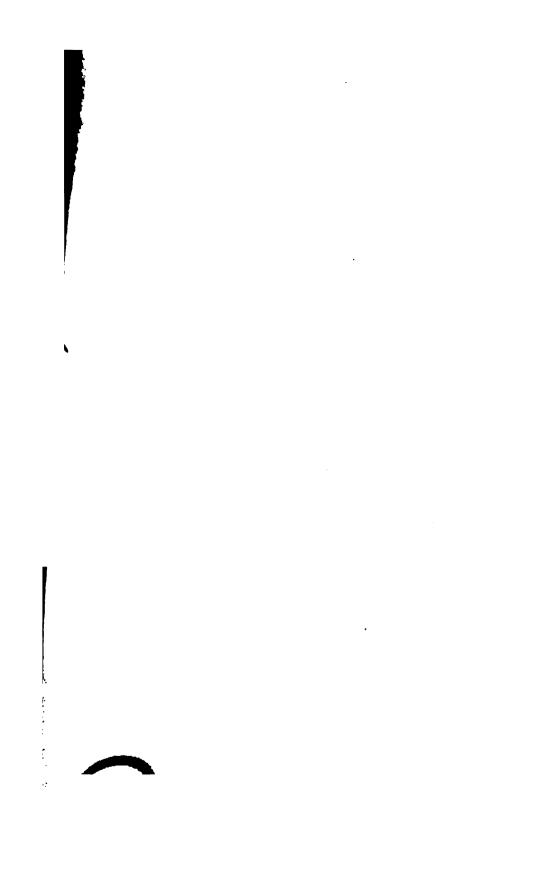

# Inhalt.

| Auffape.                                                                                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0 m t tt                                                                                                                           | Seite |
| Bur Berfassungsgeschichte Lakedamons. Bon Benedittus Riefe                                                                         | 58    |
| Reuere Erscheinungen der Biclif-Literatur. Bon J. Loferth                                                                          | 266   |
| Coligny und die Ermordung Frang von Guife's. Bon Erich Mards                                                                       | 42    |
| Brandenburg und Frankreich 1688. Von F. Meinede                                                                                    | 197   |
| Der Kriminalprozeß wider den Ungarn Michael v. Klement. Gine Spisode<br>aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelm's I. Bon Heinrich |       |
| v. Friedberg                                                                                                                       | 385   |
| Die ursprüngliche Fassung der Histoire de mon temps Friedrich's des                                                                |       |
| Großen. Bon Mag Lehmann                                                                                                            | 193   |
| Der Herzog von Richelieu (1766-1822). Bon A. Brüdner                                                                               | 242   |
| Bur Geschichte ber biplomatischen Beziehungen zwischen Preugen und                                                                 |       |
| Frantreich (1800-1807). Bon Abolf Bohlwill                                                                                         | 1     |
| Bur Borgeschichte und Geschichte bes Krieges von 1812. (Rachtrag.)<br>Bon D. Harnad                                                | 191   |
| Gneisenau's Sendung nach Schweben und England im Jahre 1812.                                                                       |       |
| Bon Mag Lehmann                                                                                                                    | 466   |
| Miscellen.                                                                                                                         |       |
| Dandelman's Sturz. Briefe Friedrich's III. an die Kurfürstin Sophie                                                                |       |
| von Hannover                                                                                                                       | 279   |
| Wöllner und die auswärtige Politik Friedrich Wilhelm's II                                                                          | 285   |
| Berichte gelehrter Gefellicaften.                                                                                                  |       |
| Breußische Atademic ber Bissenschaften                                                                                             | 378   |
| Centralbirettion ber Monumenta Germaniae historica                                                                                 | 381   |
| Gefellicaft für rheinische Geschichtstunde                                                                                         | 384   |

# Bergeichnis der befprocenen Schriften.

|                                                             | Seite       |                                                           | Seite               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Abel u. Simfon, Jahrb. b.                                   |             | Döhn, Beitr. g. Gefc. b. nord=                            |                     |
| frant. Rcides. I                                            | 111         | amerif. Union                                             | 188                 |
| Mham. Mofer                                                 | 371         | Döllinger u Reufch, Gefch.                                |                     |
| Miberbingtv. Thijm, Wohls                                   | 4-0         | d. Moralftreitigfeit. I. II                               | 123                 |
| thatigfeiteanftalten i. Belgien                             | <b>16</b> 6 | Dünter, Goethe u. Karl August                             | <b>8</b> 39         |
| Archiv, böhmisches. Hrsg. v. Ra-                            |             | Ehrenberg, Bie wurde ham:                                 |                     |
| louset. VII                                                 | 555         | burg groß I                                               | 530                 |
| Bar, Roblenger Mauerbau .                                   | <b>54</b> 3 | Eiden, Gefch. b. mittelalt. Belt-                         |                     |
| Bailleu, Breugen u. Frant-                                  |             | anjdyauung                                                | 101                 |
| rrich. II.                                                  | 1           | Erdmann, Gefch. d. Reforma-                               | E01                 |
| Barros Arana, Histor.                                       | 188         | tion i. Göttingen                                         | 531                 |
| jeneral d. Chile. V—VIII.                                   | 146         | Erdmannsdörffer, polit. Kor-<br>resp. Karl Friedrich's. I | <b>54</b> 6         |
| Baum, Reformation i. Strafburg                              | 142         | Ernst II., Herzog v. Roburg, a.                           | 940                 |
| Beiffel, Trierer Rirchen. I.                                | 148         | meinem Leben. II                                          | 344                 |
| Beitr. 3. Gefc. Mühlhaufens . Below, lanbftand. Berfaff. v. | 140         |                                                           |                     |
| Zülich II.                                                  | 137         | Félice, Daneau                                            | <b>37</b> 2         |
| Bericht üb. b. ungarische Literatur                         | 10.         | Fick, f. Sastrow. Finte, Bapfturt. Beftfalens. I.         | 535                 |
| i. 3. 1886                                                  | 149         | Fournier, Sandlungereife nach                             | 000                 |
| Beutel, Urfprung b. Mugeburger                              |             | C4.1!                                                     | 552                 |
| Interims                                                    | 326         | Friedensburg, Borgesch. d.                                | 002                 |
| Begolb, Fortichritte b. Reil-                               |             | Gotha-Torganifchen Bunbniffcs                             | 324                 |
| scriftsorichung                                             | 85          | Fuchs, Untergang b. Bauern-                               |                     |
| Bibliothèque d. l. faculté d.                               |             | standes                                                   | 358                 |
| Lvon, IX                                                    | 363         | Gebhardt u. Sarnad, Tegte                                 |                     |
| Bonnal, chute d'une répu-                                   |             | V, 2. 3                                                   | 99                  |
| blique                                                      | 183         | Gefcichtichr. b. beutschen Borgeit.                       | •                   |
| be Boor, Fragm. b. Papias                                   | 99          | XII.                                                      | 111                 |
| Brudner, Beitr. 3. Rulturgefch.                             |             | XIII. XIV. XVI                                            | 803                 |
| Rußlands                                                    | 185         | Gilmore, f. Ktesias.                                      |                     |
| , Arzte i. Rugland                                          | 375         | Göp, Berkehrswege                                         | <b>3</b> 78         |
| Chronifen b. deutschen Städte. XX.                          | 533         | Gründler, Annaburg                                        | 524                 |
| ber westf. u. nieberrhein.                                  |             | Günther, Ambergau                                         | 132                 |
| Stäbte. I                                                   | 533         | Sandmann, Schräer = Evan-                                 |                     |
| Claessens, l'inquisition .                                  | 119         | gelium                                                    | 100                 |
| Collection d. textes                                        | 109<br>179  | Sanfen, Westfalen u. Rhein-                               | 100                 |
| Oreighton, Wolsey                                           |             | land. I.                                                  | 122                 |
| Dahn, beutsche Geich. I, 2                                  | 108         | harnad, s. Gebhardt.                                      |                     |
| Danielson, nordische Frage                                  | 334         | Saud, Rirchengesch. Deutsch-                              | 110                 |
| 1746—1751                                                   |             | lands. I                                                  | 110<br>3 <b>3</b> 5 |
| Delplace, Wycliffe                                          | 214         | Saym, herber                                              | 000                 |

|                                     | Setts       |                                     | Seite       |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Serfner, obereljäff. Baumwollen-    | •           | Lehmann, Lex.                       |             |
| industrie                           | 148         | Lex Alamannorum, Ed. Leh-           |             |
| Hewett, frisian language.           | 135         | mann                                | 298         |
| Heyck, f. Nicolaus.                 |             | Martens, Batikanum u. Bo=           |             |
| Solfder, Reformationegefch. v.      |             | nifaz VIII                          | 121         |
| Carulant                            | 537         | Martin, UrtBuch v. Jena. I.         | 529         |
| Soffmann, Berder's Briefe a.        |             | Maner, g. Entftehung b. Lex         | 0_0         |
| Hamann                              | <b>338</b>  | Ribuariorum                         | 300         |
| Hogendorp, mémoires d.              | 000         | Mchlis, Studien. X                  | 544         |
| général Dirk v. Hogendorp           | 166         | Manar Branin, Sannahar              | 133         |
|                                     | 100         | Mener, Proving Hannover             | 290         |
| ——, brieven v. Gijshert             | 173         | Geld b brook Sout                   | 250         |
| Karel v. Hogendorp I—IV.            |             | , weig, v. pieus. Dunds             | 055         |
| Solzapfel, Beitr. z. griech. Gefch. | 89          | werterpolitik. I. II.               | 355         |
| Soppe, Geich. b. ersten schwed.     | E10         | Michael, Formen d. Bertchrs         | 005         |
| poln Krieges. Hrsg. v. Töppen       | 518         | zw. Kaisern u. Fürsten              | 297         |
| Suber, Geid. Diterreichs. III.      | 550         | Miller, Beltfarte d. Caftorius      | 95          |
| Hyde de Neuville, mé-               |             | Monnier, Literaturgefch. d. Re-     |             |
| moires                              | 181         | naissance                           | 816         |
| Jameson, Usselinx                   | 125         | Monum. Germ. hist. Leges V, 1       | 298         |
| Ralouset, s. Archiv                 |             | Moreno, guerra d. Pacifico          | 376         |
| Rarge, Allianz v. 1746              | <b>3</b> 33 | Morneweg, Dalberg                   | 321         |
| Rarl Friedrich, f. Erdmanns         |             | Neujahrsblätter der Histor. Rom=    |             |
| dörffer.                            |             | mijjion d. Provinz Sachsen. XI.     | 528         |
| Reller, Gegenreformation. II.       | 537         | Nicolai ep. Botrotin. relatio       |             |
| Rerler, Reichstagsaften unter       |             | d. Heinric. VII. Hråg. v.           |             |
| Sigmund. III                        | 317         | Hoend                               | 316         |
| Rnapp, Bauernbefreiung              | 358         | Rolbechen, Schriften Ter-           |             |
| Röhler, Berhaltnis Friedrich II.    |             | tullian's                           | 99          |
| 3. d. Bäpften                       | 112         | Nolhac, Érasme en Italie            | 319         |
| Röftlin, Befch. b. chriftl. Gottes- |             | Olbenberg, Wichern                  | 129         |
| dienstes                            | 98          |                                     | 120         |
| Roldewen, Beitr. 3. Rirchen-        | •           | association. II, 3                  | 125         |
| geschichte v Braunschweig .         | 531         | Parri, Vittorio Amedeo II.          | 181         |
|                                     | 001         |                                     |             |
| Kraus, Briefe Beneditt's XIV.       | 129         | Peralta, canald. Nicaragua          | 377         |
| 2. Musg                             | 120         |                                     | 540         |
| Ktesias, Persika. By Gil-           | 88 I        | Smund                               | 549         |
| more                                |             | Pressutti, Regesta Honorii          | 114         |
| Ladewig, Poppo v. Stablo .          | 112         | III                                 | 114         |
| , Regesten von Konstanz.            | 140         | Preuß. Geschichtschr. d. 16. u. 17. | F 10        |
| I, 1. 2.                            | 148         | Jahrh. V.                           | 518         |
| Lamprecht, Stiggen                  | 135         | Bribram, 3. Bahl Leopold's I.       | 331         |
| Landtageverhandlungen, böhmi-       |             | Broble, Lehninische Beis-           |             |
| ide                                 | 557         | sagung                              | <b>521</b>  |
| Lang, von u. aus Schwaben.          |             | Bublikationen a. d. preuß. Staats-  |             |
| III. IV                             | <b>549</b>  | archiv. XXI. XXVII                  | 526         |
| Langlois, Textes rel. à             | Ì           | , XXIX                              | 1           |
| l'hist. d. Parlement                | 562         | ——, XXIX                            | <b>3</b> 57 |
| Lea, hist. of the inquisition       | 116         | XXXIII.                             | 537         |
| Leben d. Gallus u. d. Otmar,        |             | , XXXIV                             | 122         |
| überf v. Potthaft u. Wat-           |             | Buoutat. D. Geleulch. J. rgein.     |             |
| tenbach                             | 111         | Geschichtstunde. V                  | 543         |
| Lechler, Wycliffe, transl.          |             | Rathgeber, elfäff. Beichichte=      |             |
| by Lorimer                          | 274         | bilber                              | 145         |
|                                     |             |                                     |             |

## Inhalt.

|                                               | <b>Eeite</b> | !                                  | Geite       |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| Reichstagsaften. IX                           | 317          | Thuring. Geschichtsqu. III         | 529         |
| Reinhold, Berfaffungegeich.                   |              | Töppen, f. Hoppe.                  |             |
| Befels                                        | 370          | Traill, William III                | 372         |
| Reufd, f. Dollinger.                          | •••          | Turner, germanic constitu-         |             |
| Reuter, f. Studien.                           |              | tion                               | 291         |
| Richthofen, Unterf. üb. frie                  |              | Uechtrit, Erinnerungen             | 343         |
| sische Rechtsgesch. I-III.                    | 366          | Uhlirg, Beich. b. Ergbisthums      | 0.0         |
| Rofenthal, Beitr. g. beutschen                | 000          | Magdeburg                          | 525         |
| Stadtrechtsgesch. I. II                       | 312          | Ungarn, f. Bericht.                | 020         |
| Rühl, s. Schmidt.                             | 0.2          |                                    | E C 4       |
| Sastrow, mémoires. Par                        |              | Vogüé, Villars                     | 564         |
| Fick                                          | 325          | Boigt, Klosterpolitik d. salischen | 000         |
| Fick                                          | 242          | Raiser                             | 309         |
|                                               | 288          | Waddington, acquisitiond.          |             |
| Schierenberg, Kriege b. Römer, Barus-Schlacht | 288          | l. couronne royale d. Prusse       | 363         |
|                                               | 200          | Baltherv. d. Bogelweide. Hrsg.     |             |
| Schloßberger, Briefwechsel b.                 | 841          | v. Wilmanns                        | 314         |
| Königin Katharina. III.                       | 941          | Bengen, Faldenftein                | 521         |
| Schmidt u. Rühl, Handb. d.                    | 90           | Werken v. h. hist. genootschap     |             |
| griech. Chronol.                              |              | te Utrecht. Nieuwe serie           |             |
| Somidt, 3. Agrargeich. Lübed's                | 131          | <b>44</b> . 50                     | 558         |
| , Charafteristisen                            | 287          | Werner, aus b. josephinischen      |             |
| , Sajüş                                       | 322          | Wien                               | 553         |
|                                               | -00          | Befif. UrtBuch. V                  | 535         |
| Halberstadt. II. III.                         | 526          | Wichmann Donfmurhiafeiten          | 252         |
| Schorn, Eiflia sacra. III. IV.                | 140          | Biclif, Schriften                  | 266         |
| Sorader, teilinichriftl. Bibliothet           | 86           | Biesner, Beitr. z. Gefch. Ruß=     |             |
| Schubert, Agatholles                          | 93           | lands                              | 185         |
| Schueren, brieven v. Dorp.                    | 558          | Bille, Beitr. 3. Gefch. Sanaus     | 545         |
| Seeliger, hofmeisteramt                       | 811          | Bilmanns, Leben Balther's          |             |
| Sello, Lehnin                                 | 521          | v. d. Bogelweide                   | 314         |
| Siegel, deutsche Rechtsgesch                  | <b>292</b>   | , Beitr. z. Geich. b. älteren      | 011         |
| Simfon, f. Abel.                              |              | deutsch. Lit. I. II                | 305         |
| Soltau, b. rom. Amtsjahre .                   | 94           | ————, s. Walther.                  | 000         |
| Stadelmann, Preugens Ro-                      |              | Bolf, g. Rulturgefch. i. Ofter-    |             |
| nige. IV                                      | 357          | reichellngarn                      | 554         |
| Stevenson, truth about                        |              |                                    |             |
| Wyclif                                        | 275          | Zéledón, argument                  | 377         |
| Stölzel, Brandenburg=Breugens                 |              | , reply                            | 377         |
| Rechtsverwaltung                              | 353          | Bimmer, Zimmer u. d. Ro=           | ~           |
| Studien, firchengeichichtl., Reuter           | ĺ            | mantifer                           | 341         |
| gewidmet                                      | 96           | Zimmermann, was bedeutet           |             |
| Sybel, Platon's Symposion .                   | 92           | der Ausdrud "Haus Braun-           | <b>*</b> 05 |
| Tettau, Erfurts Unterwerfung                  | 528          | schweig"?                          | 568         |
| Thévenin, Textes                              | 109          | Zwiedined Südenhorft,              |             |
| Thijm, f. Alberdingt.                         |              | öffentl. Meinung i. Deutschland    | 329         |
|                                               |              |                                    |             |

# Bur Geschichte ber biplomatischen Beziehungen zwischen Brengen und Frankreich (1800-1807).

Bon

## Ploolf Wohlwill.

Preußen und Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatische Korresponsbenzen, herausgegeben von Paul Bailleu. Zweiter Theil (1800—1807). Beranlaßt und unterstützt durch die kgl. Archivverwaltung. Leipzig, S. Hirzel. 1887. (A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XXIX.)

Der 2. Band des von Bailleu herausgegebenen Urkundenwerkes "Breugen und Frankreich von 1795 bis 1807" reiht fich ebenbürtig an ben 1. an; er ift durch die gleiche Sorgfalt in der Auswahl und Biedergabe der Dokumente, durch die gleiche Exaktheit der erklärenden Anmerkungen ausgezeichnet. Auch dieses Mal beschränkt sich die Einleitung nicht barauf, ben Inhalt ber nachfolgenben Aftenftude ausammenaufaffen; sie bietet vielmehr eine auf Durchforschung alles wefentlicheren gedruckten und ungebruckten Materials beruhenbe Dar= ftellung ber politischen Beziehungen Breugens zu Frankreich mährend bes Reitraumes von 1800-1807. Bermiffen wird man bie im 1. Banbe beliebte burchgangige Citirung folder Stellen namhafter Beschichtswerke, in welchen ein Theil ber abgebruckten Urtunben bereits früher verwerthet worden. Auch wurde gewiß manchem Leser ein häufigerer Sinweis auf diejenigen Quellensammlungen, Darftellungen und Spezialuntersuchungen, welche gur Erläuterung ber porliegenden Bublifation bienen ober von biefer erganzt werben hiftorifde Beitfdrift R. F. Bb. XXVI. 1

willkommen gewesen sein. Doch ergab sich wohl aus bem außer= ordentlich großen Umfang der einschlägigen Literatur die Roth= wendigleit, solche Anführungen möglichst zu beschränken.

Ein besonderer Borzug ist es, daß die einzelnen Aktenstücke in diesem Bande nicht, wie in dem vorigen, nach ihrer Herkunft aus den einzelnen Archiven gruppirt, sondern in chronologischer Folge ancinandergereiht sind. Es treten uns auf diese Beise die einzelnen Phasen der politischen Berhandlungen und Berwickelungen sehr viel auschaulicher entgegen; namentlich wird uns die Entstehungsgeschichte des Krieges von 1806 mit fast dramatischer Lebendigkeit vor Augen geführt.

Obwohl selbstverständlich die auswärtige Politik Preußens, insbesondere bessen diplomatischer Verkehr mit Frankreich, bei der Auswahl der Aktenstücke in erster Linie Verücksichtigung gesunden, so erhalten wir doch auch abgesehen hiebon sowohl über die französischen, wie über die preußischen Verhältnisse des Zeitraumes sehr schätzbare Wittheilungen.

Über die öffentlichen Zustände in Frankreich äußert sich der seit Ende Oktober des Jahres 1800 in Paris weilende preußische Gesandte Lucchesini in zahlreichen seiner Depeschen, und die letteren dürften — obschon mit Vorsicht — auch als Quelle für die französische Geschichte im Beginn des 19. Jahrhunderts zu verwerthen sein.).

Bemerkenswerth ist z. B. der Bericht vom 25. Mai 1801, in welchem Lucchesini darlegt, daß das derzeitige Regierungsspstem in Frankreich Bestand verheiße, obwohl Bonaparte seit den Ersolgen des Feldzuges vom Jahre 1800 in der öffentlichen Meinung mehr verloren als gewonnen habe und im Grunde niemand mit der Art, in welcher er die Regierung sühre, vollsommen zusrieden sei. Als Momente, welche der Fortdauer der Herrschaft Bonaparte's zu gute gekommen, erschienen Lucchesini das Widerstreben, sich aus's neue den Bechselsällen der Revolution auszusehen, welches den besitzenden und friedliebenden Bewohnern der Hauptstadt eigen sei, serner die umsüchtige Thätigkeit des Polizeiministers Fouché, welcher die Jakobiner im Zaum halte und die Royalisten überwache, und nicht zum wenigsten der Umstand, daß die oppositionellen Elemente, welche sich zum Sturz

<sup>1)</sup> Dies ist mittlerweile bereits von August Fournier im 2. Bande seines Napoleon I. und in seinem Aufsat über Tallenrand (Deutsche Rundschau, Mai 1888) geschehen.

der bestehenden Ordnung vereinigen könnten, nach verschiedenen Richstungen auseinandergehen würden, sobald es gelte, eine neue Resgierung zu schaffen 1).

Benn Lucchefini fomit die Machtstellung bes erften Ronfuls im wesentlichen auf negative Raftoren zurückführt, wenn er bezüglich ber perfonlichen Saltung Bonaparte's hinzufügt, berfelbe werbe täglich wilder, argwöhnischer und unzugänglicher, und wenn er sogar von bem — feiner eigenen Auffaffung nach — aus Übelwollen und Eifer= fucht hervorgegangenen Berücht Rotig nimmt, wonach der Trager der oberften Regierungsgewalt in Frankreich öfters von frankhaften Buthanfällen heimgefucht worden ware: fo muffen wir uns vergegen= wärtigen, daß der Gesandte in Baris mit Borliebe in den frondi= renden Salons verkehrte und zweifelsohne den Ginfluß der in diefen Kreisen herrschenden Anschauungen erfahren hat. Erklärt fich hieraus Die mitunter allau peffimiftische Farbung der Berichte Lucchefini's, fo konnte es benselben im gangen nur forberlich fein, baf er, burch Einwirfungen der angedeuteten Urt in der ihm ohnehin eigenen Reigung zu icharf fritischer Auffassung ber Berhältnisse bestärkt, fich nicht durch geräuschvolle Rundgebungen über ben mabren Charafter ber Boltsftimmung in Frankreich täuschen ließ. Nach seiner Auffaffung maren bereits im Berbft 1801 die Blafirtheit und Ungufriedenheit ber Barifer Bevölkerung fo groß gemefen, bag auch die Runde von bem gludlich abgeschlossenen Bralimingrfrieden mit Engs land feine freudige Stimmung bervorgerufen; Die Beifallsbezeugungen, welche bem erften Ronful damals bei verschiedenen Belegenheiten gu theil geworden, maren von ber Bolizei vorbereitet und bezahlt gemefene). Die Ergebenheitsbetheuerungen beim Ausbruch bes Krieges vom Sabre 1805 hielt Lucchefini für erzwungen, erkauft ober erlogen 1); und felbft nach bem überaus glanzenden Berlauf biefes Feldzuges ftellte er ben militarifchen Erfolgen Frankreichs bie finanziellen und mirthicaftlichen Migftande bes Landes gegenüber, um daran die Beobachtung zu knupfen, daß bas Bolt, bas fich am Rriegsruhm ge= fättigt habe, Rube und Wohlftand von Napoleon verlange4).

<sup>1)</sup> S. 46 ff. (Die Citate beziehen sich, soweit keine andere Angabe hingugefügt ift, auf ben 2. Band von Bailleu's Preußen und Frankreich.)

<sup>\*)</sup> S. 60 ff.

³) S. 392.

<sup>9 3. 437.</sup> 

Erscheinen derartige Außerungen — trop ihrer unverkennbaren Einseitigkeit - als Beiträge zur Charakteristik der öffentlichen Meinung in Frantreich beachtenswerth, fo ift felbstverftandlich von noch größerem Intereffe, mas Lucchefini über feine perfonlichen Erfahrungen im Berkehr mit Navoleon mittheilt. Namentlich tommen bier die Berichte in Betracht, in welchen er über ben Berlauf ber mit dem Oberhaupt Frankreichs geführten Unterredungen, zum Theil unter wörtlicher Anführung ber Auslassungen besselben, Rechenschaft gibt 1). Doch faum minder bemerkenswerth ift, wie er gelegentlich in allgemeinen Bugen Napoleon's Urt zu verhandeln charafterifirt: "die von ihm zur Schau getragene Borurtheilslofigkeit ber Anschauungen biene nur als Anreiz, um die Diskuffion in Gang zu bringen, während er doch im Laufe derfelben fich immer mehr auf einen fo engen Kreis von Schlußfolgerungen zurückziehe, daß dem Unterhändler folieglich nichts übrig bleibe, als ihm dabin zu folgen und fich ihm völlig gefangen zu geben ober bie von ihm gezogene Linie zu burch= brechen" 2).

Auch darin war Lucchefini scharfblidender, als die meisten seiner Zeitgenossen, daß er sich nicht durch Napoleon's Borspiegelungen über die angeblich maßvollen und friedsertigen Tendenzen seiner Politik irreführen ließ. Daß Bonaparte nach Begründung einer Dynastie strebe, war Lucchesini bereits im Juli 1802 klar geworden's). Schon ein Jahr vorher hatte er die Überzeugung ausgesprochen, daß, wenn die Expedition gegen England mißlinge, der erste Konsul veranlaßt sein werde, wiederum auf dem Kontinent Krieg anzusangen's). Die gleiche Ansicht bekundete er wiederholt, seitdem nach kurzer Friedenszeit die Feindseligkeiten gegen England (im Jahre 1803) wieder ausgenommen und die Schwierigkeiten des Landungsprojektes aus neue zu Tage getreten waren. Immer mehr — so äußerte er sich im August 1804 — sei zu der Besorgnis Beranlassung, daß man den

<sup>1)</sup> Besonders anschaulich tritt uns die Persönlichkeit Napoleon's in dem Berichte über die Unterredung der Nacht vom 27. zum 28. November 1808 (in welcher der erste Konsul u. a. das Programm seines Feldzuges vom Herbst 1805 andeutete), sowie in demjenigen über die Lucchesini gewährte Abschieds-audienz entgegen. S. 215 ff. u. 557 ff.

²) S. 348.

<sup>3)</sup> E. 106.

<sup>4) 6. 52.</sup> 

geringsten Bormand ergreifen werbe, um die frangofischen Beere von den Ruften des Ozeans hinwegzuziehen und fie fur aussichtsreichere Unternehmungen zu verwerthen 1). Richt minder durchschaute Lucchefini frühzeitig ebensowohl die Entwürfe Navoleon's, welche auf ein Broteftorat in Deutschland 1), wie diejenigen, welche auf eine ausgebehntere Herrichaft in Stalien gerichtet maren !); und wenn er ihm auch nicht das unfinnige Projekt der Begründung einer Universalmonarchie bei= meffen wollte, fo glaubte er boch aus allen Rundgebungen feines Rabinets die Tendeng zu erkennen, nach feinen Unfichten biejenigen aller übrigen Regierungen zu lenten und die Brincipien des Bolter= rechts nach feinem Dafürhalten umgumobeln . Um fo gefährlicher mußte dem preußischen Diplomaten der maßlose Ehrgeig und Thaten= brang des frangöfischen Berrichers erscheinen, als er nirgends eine Rraft mahrnahm, welcher er die Sähigkeit gutraute, den Willen des Bewaltigen im Bugel zu halten. "Ich mage zu behaupten", ichreibt er Mitte Juli 1804, "daß tein Gifer, teine Beschidlichkeit, fein Muth fo groß ift, daß er fich nicht an biefem ehernen Charatter brache, welcher bis jest teinen Biderftand gefunden hat, außer an der Ber= zweiflung der Bertheibiger von St. Jean d'Acre" b), und am 12. Dlai 1805: "Wie follte diefer außerorbentliche Mann nicht von Erwerbung ju Erwerbung, von Burbe ju Burbe gelangen, bis er die Berrichaft über ben größten Theil von Europa errungen hat? Bo findet er Sinderniffe bei ber Berwirklichung feiner Brojekte? Ber balt fie für möglich, wenn er fie entwirft? wer benkt baran, ben Mitteln zu begegnen, burch welche er fie vorbereitet? und wenn er den Ent= folug offenbart, fie zur Ausführung zu bringen, besitt irgend ein Rabinet ben Willen und den Muth, sich ihm zu widersetzen?"6)

Genügen diese Andeutungen, um auf den Werth der vorliegenden Publikation vom Standpunkt der allgemeinen Geschichte hinzuweisen, so verdient unsere besondere Ausmerksamkeit, was sich aus den mitsgetheilten Aktenstücken über die Stellung der französischen Regierung zu Preußen entnehmen läßt.

¹) S. 286.

²) S. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. 334 u. 344.

<sup>4)</sup> S. 321.

<sup>•)</sup> S. 277.

<sup>6)</sup> **6.** 344.

Bir erseben aus benfelben gunächft, bag im offiziellen Bertebr auch nach dem Sabre 1800 an der Anschauung feftgehalten murbe. Breußen sei der natürliche Berbundete Frantreichs. Biederholt erflarte fich die frangofische Regierung bereit, Breugen zur Erlangung umfaffenderer Bebietsvergrößerung behülflich zu fein und ein dauerndes Brotektorat desselben über Norddeutschland anzuerkennen 1); ja man suchte gelegentlich bas Berliner Rabinet burch bie Aussicht zu köbern, daß nach dem Tode von Frang II. die deutsche Raiserwurde mit frangolifcher Unterftugung für ben preukischen König gewonnen werben Selbstverftändlich mar babei bie ausgesprochene ober ftill= schweigende Boraussetzung, daß Preußen fich als ein durchaus zu= verlässiger, b. b. ben politischen Beftrebungen ber frangofischen Machthaber bienftbarer Bundesgenoffe ermeife. Infofern aber Breugen zu keiner Beit geneigt mar, fich in ein folches Abhängigkeitsverhältnis zu begeben, konnte zwar eine größere ober geringere Annäherung zwischen beiben Staaten stattfinden, boch von einer wirklichen Intimität nicht bie Rebe fein.

Wir wissen, daß Talleyrand sich bereits im Jahre 1800 in Schristsstüden, die für den ersten Konsul bestimmt waren, über die Apathie der preußischen Regierung und die Abgeneigtheit derselben, irgendswelche Berbindlichseiten einzugehen, in bitteren Worten geäußert hat 3). So begreisen wir denn auch, daß Lucchesini während der ersten Audienzen, die ihm Talleyrand und Bonaparte gewährten, mit nicht geringer Verstimmung gegen daß Berliner Kabinet zu kämpsen hatte4). Erneute Nahrung erhielt dieselbe im Ansang deß Jahreß 1801, da Preußen, odwohl es dem Bunde wider England zur Vertheidigung deß neutralen Seehandelß beigetreten, doch nicht so entschieden gegen England austrat, wie es Bonaparte wünschenswerth erscheinen mußte.

Die Unzufriedenheit hierüber gab am 22. Mai b. 38. zu einer Szenc Beranlassung, über welche Lucchesini Bericht erstattet, und welche von der Rücksichtslosigkeit zeugt, die Bonaparte damals Preußen gegenüber an den Tag zu legen sich erlaubte. 3. Bur Erläuterung des betreffenden Borganges möge daran erinnert werden, daß Preußen

<sup>1) \$301.</sup> A. \$3. S. S. 204 f.

²) S. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) **8**gl. S. B. 51, **4**32.

<sup>4)</sup> S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. 45,

als Theilnehmer an jenem Seebunde sich mit der dänischen Regies rung über bie Offungtion norbdeutscher Gebiete behufs Absperrung bes englischen Sandels verständigt hatte. Nachdem aber durch ben berühmten Seefieg Relfon's bei Rovenhagen und die Konvention vom 9. April die Aftion Danemarts England gegenüber lahmgelegt mar, batte die preußische Regierung darauf gedrungen, daß man dänischer= seits auch auf die fernere Sperrung der Elbe und die Offupation Samburgs Bergicht leifte. Letteres erschien um fo munichenswerther, als die Besoranis aufgetaucht mar, daß der Rovenhagener Sof den dauernden Befit der Reichsftadt Samburg erftrebe. Die in febr fategorischer Beise gestellten preußischen Forderungen waren aber in Rovenhagen fehr übel aufgenommen worden; auch hatte fich der banifche Kronpring in einer Unterredung mit Bonaparte's Abjutanten, Laurifton, welcher in besonderer Mission an ihn gesandt morden mar, auf's bitterfte über bas Berliner Rabinet beschwert '). Sierauf Bezug nehmend, bemerkte Bonaparte in einer biplomatischen Audienz dem Bertreter Danemarts gegenüber, mabrend Lucchefini sich an dessen Seite befand: "3ch beklage Sie, daß Sie Alliirte haben, welche Sie ihrer hinneigung ju bem gemeinsamen Feind opfern." Und hiermit fich nicht begnügend, richtete er feine Rede bann noch an einen weiteren Rreis, um Breugen der Ungerechtigkeit und der Zweideutigfeit zu bezichtigen.

Auch in der Folge verlief kein Jahr, ohne daß von der französischen Regierung Rücksichtelosigkeiten in Worten und Thaten Preußen gegenüber ausgeübt wurden. Fehlte es andrerseits nicht an stets erneuten Versuchen der Annäherung, an Gunsterweisungen und Zugeständnissen, so waren dabei doch stets, wie bereits angebeutet, gewisse hintergedanken im Spiele. Auch war — wie Bailleu in seiner Einleitung lichtvoll auseinandersett — das Verhalten der französischen Wachthaber gegen Preußen in der Regel durch die wechselnden Beziehungen Frankreichs zu den übrigen Großstaaten bedingt.

Schon bei ben Berhandlungen über die Entschädigung Preußens für die am linken Rheinufer abgetretenen Gebiete mar die frangö-

<sup>1)</sup> Rach ben Berichten Bourgoing's, des französischen Gesandten in Kopenhagen, vom Ansang Mai 1801 (Archiv des Ministeriums der auswärtigen Augelegenheiten in Paris). Bgl. auch Eduard Holm, Danmart-Norges Ubenrigste Historie 1, 415.

sische Regierung von einer wahrhaft freundschaftlichen und rudhalt= lofen Begunftigung der preußischen Interessen weit entfernt.

Wenn Bonavarte zunächst (im April 1801) Hannover als Entichndigungsobjett borichlug'), fo lag babei Diefelbe Abficht zu Grunde. in welcher ber Berliner Sof bei früheren und fpateren Unlaffen bon ber frangofifchen Regierung gur Befigergreifung jenes Lanbes aufgefordert ward, nämlich ihn mit ber englischen Regierung gründlich au verfeinden. Wenn fpater (August 1801) Bonaparte fich bereit erklarte, die von Breugen in erfter Linie gewünschte Entschädigung burch die Bisthumer Bamberg und Burgburg, welche Breugen eine wahrhaft gebieterische Machtstellung im Bergen Deutschlands gewährt haben wurde, zu unterftugen, fo geschah es unter Singufügung ber burchaus unannehmbaren Bedingung, bag bie behufs zeitweiliger Offuvation in hannover stehenden preukischen Truppen die militari= ichen Bofitionen bes Landes ben Frangofen überließene). Begenüber ber von ben preußischen Politifern in zweiter Linie in's Auge ge= faßten Bergrößerung in Beftfalen machte Talleprand (im Dezember 1801) geltend, bag burch biefelbe Preugens Macht allzu brudend für Holland murbe. Gleichzeitig gab er zu berfteben, daß Bonaparte es für das Ermunichtefte erachte, wenn Breugen fich überhaupt mehr im Nordoften tongentrire, indem der Konig auf alle rheinisch-westfälischen Besitzungen Bergicht leifte und sich bafür auf dem Bege des Austausches durch Sannover ober - worauf mit besonderem Nachbrud hingewiesen murbe - burch die Gebiete ber Bergoge von Medlenburg entschädigen laffe 3). Obwohl diefe Untrage im Geleit wohlwollend flingender Erflärungen erfolgten, fo maren biefelben boch offenbar aus ber Tendenz hervorgegangen, im Bereiche bes nordweftlichen Deutschlands für die frangöfische Bolitit freien Spiel= raum zu erlangen.

Insbesondere durch die abweisende Haltung der medlenburgischen Fürsten war der Berliner Hof verhindert, dem französischen Borschlag näher zu treten 1). Da nun mittlerweile Bonaparte bei seinen

<sup>1)</sup> S. 39 u. 40 f.

²) S. 52 f.

<sup>3)</sup> S. 62-64.

<sup>4)</sup> S. 66 u. 69 f. R. E. Woltmann schrieb am 22. Januar 1802 aus Berlin nach Bremen: "Bon preußischer Seite hat man die beiden Herzöge sondirt, und beide haben sich durchaus gegen ben Plan erklärt. Der herzog

Berhandlungen mit England auf ungeahnte Schwierigkeiten gestoßen, und es ihm aus biefem Grunde, wie im hinblid auf die von ihm bervorgerufene Umgestaltung eines großen Theils von Italien ermunicht ichien, wenigstens Gine europäische Macht auf feiner Seite zu haben, so zeigte er sich jett geneigter, ben preußischen Bunschen Somohl innerhalb wie außerhalb Beftfalens entaeaenzukommen. follte Breußen ein reichlich bemeffenes Entschädigungsgebiet zufallen, wenn der Berliner Sof fich bereit erklarte, die neuen politischen Buftande in Italien anzuerkennen 1). Als nun aber die zustimmende Antwort in Paris eintraf, waren die allgemeinen Berhältnisse und Ausfichten bereits in einem für Bonaparte gunftigeren Ginne verändert, und die Erwerbung der preukischen Freundschaft hatte daber an Berth eingebüßt. Rufolge bessen erlitten die Berhandlungen mit bem preußischen Gesandten erneute Bergögerung, und man glaubte folieklich. Breuken mit einer binter bem früheren Angebot nicht un= erheblich zurudbleibenden Entschädigung abfinden zu konnen, indem man die Schuld für diese Berfürzung auf Rukland abwälzte").

Wie augenfällig aber auch die französischen Machthaber bei der Betreibung dieser Angelegenheit das eigene Interesse in den Vordersgrund gestellt hatten, so war doch schließlich das Resultat ein solches, daß Preußens Gebietsausdehnung — wenn auch nicht ganz in dem erwünschten Umfang — doch immerhin in nicht unerheblicher Weise gefördert worden war. Der Vertrag vom 23. Mai 1802 konnte daher für den Ausdruck einer gewissen preußischsschaftschen Interessensgemeinschaft gelten. Erst im Jahre 1803 sollte der Widerstreit der beiderseitigen Interessen beutlicher zu Tage treten.

Seit dem Frieden von Bafel hatte eine der wesentlichsten Ausgaben der preußischen Politik darin bestanden, das gesammte Nordebeutschland den Bedrängnissen des Krieges zu entziehen, und es war nicht zum wenigsten der Haltung des Berliner Hofes und der von ihm begründeten Neutralitätsassoziation beizumessen, daß die von der französischen Regierung seit dem Jahre 1796 stets auf's neue erwogenen Entwürse einer Invasion des niedersächsischen Rüstengebiets

von Schwerin sagt, daß er in der Opinion des Königs tief sinken muffe, wenn er, ohne der Gewalt zu weichen, einer Idee sich bequemte, durch deren Billigung er zum Berräther seines Landes wurde." (Brem. Archiv.)

¹) **6**. 79.

³) S. 85.

zur Beit bes Direktoriums unausgeführt blieben 1). Auch ben von ruffifchenglischer Seite unternommenen Unläufen, die nordbeutsche Reutralität ju fprengen, mar von Berlin aus entschiedener Biber= ftand geleiftet worden \*). Borzugsweise in ber Durchführung biefes Spftems hatte fich Breugen mabrend ber letten Sabre bes vorigen Sahrhunderts als Großmacht bethätigt; und obwohl nach dem Frieden von Luneville und der Auflösung der norddeutschen Neutralitäts= affociation die formelle Berbindlichteit zur Beschützung Rordbeutschlands erloschen mar, so erschien bieselbe boch auch in ber nächst= folgenden Beriode zu den vornehmften Aufgaben der preußischen Bolitik gehörig. Daß Breußen im Frühighr 1801 Hannover und einige anftogende Gebiete offupirte und auch nach dem Berfallen des nordischen Seebundes eine Zeit lang beseth hielt, mar nicht aum weniaften auf bas Beftreben gurudzuführen, bie Frangofen an dem Eindringen in diese Gegenden zu verhindern. Bas aber sieben Jahre hindurch im hinblid auf Breugens unzweibeutige Billensäußerung unterblieben mar, erfolgte im Jahre 1803. Bar nun icon bie Befetung Sannovers eine überaus ichmere Schadigung des preußischen Interesses und zugleich der deutlichste Beweiß, wie wenig Napoleon fich bie Schonung bes letteren angelegen fein ließ, fo konnte bafür immerhin die bynaftische Berbindung hannovers mit England und die Annahme, daß man bas britische Herrscherhaus gerade in seinen deutschen Besitzungen auf's empfindlichfte zu treffen vermöge, als Beschönigung angeführt werden. Ließ doch auch Friedrich Wilhelm III. ben Sat gelten, daß man ben Beind angreifen burfe, wo man feiner habhaft werden tonne; auch gab berfelbe ju, daß die im Jahre 1801 preußischerfeits unternommene Besetzung Sannovers eine Art von Bragedengfall für die frangöfische Offupation bilbe 3). Gine unzweifelhafte Berausforberung Breugens aber mar jebe Überichreitung ber hannoverichen Grenze. wie folche bereits Mitte Juni 1803 durch die Befetung des ju Samburg gehörigen Amtes Ripebuttel erfolgte. Diefelbe traf bas Berliner

<sup>1)</sup> Bgl. S. 8. 51, 409 — 425.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) §. 3. 51, 430.

<sup>\*)</sup> In dem Schreiben Friedrich Wishelm's III. an Lucchesini vom 15. Juni 1803 (S. 165) folgt auf den Sat: mais je n'ai pu contester à la France le droit de chercher son ennemi partout où elle a pu l'atteindre folgende bemerkenswerthe (von Bailleu nicht zum Abdruck gebrachte) Auferung: je l'ai

Rabinet um so empfindlicher, als Lucchesini turz porber nicht nur die Berficherung erhalten, baf man die Unabhängigkeit und Reutralität ber Sansestädte und ihres Bebietes respektiren wolle, sondern auch geneigt fei, ein gemisses Schutrecht Breukens über Diese Städte anzuerkennen '). Mochte Curhaven nur "ein erbarmliches Rest" ?) sein, wie Bonaparte sich gegen Lombard äußerte, mochte unter Ent= ftellung der Thatsachen und mit Benutung der nichtigften Borwände auch für bie Befetung biefes Ortes auf bas Beifpiel Breugens verwiesen und vor allem den Englandern die Berantwortlichkeit qugeschoben werben 3): die Nichtberücksichtigung aller auf Redressirung

pu d'autant moins que moi-même, il y a deux ans, engagé avec les puissances maritimes dans cette rixe mémorable avec l'Angleterre où moi seul je n'ai point abandonné les principes, j'ai fait porter à l'électorat la peine des torts de son souverain (Geh. Staatsarchip in Berlin).

¹) S. 163.

<sup>\*)</sup> une malheureuse bicoque S. 185.

<sup>\*)</sup> Die jur Rechtfertigung ber Befetung Ritebuttels verwertheten Bor= wände sind in der Rote Talleprand's an Lucchefini vom 4. Juli 1803 (aus welcher Bailleu S. 181 und 182 einzelne carafteristische Außerungen mit= theilt) in ziemlicher Bollftandigkeit zusammengestellt. Bu berfelben gehörte bie Behauptung, daß auch Breugen bei Gelegenbeit der Offupation Sannovers im Interesse der Sicherstellung seiner Truppen gur Offupirung Ripebuttels geichritten, obwohl thatfächlich diese lettere burch gang andere Motive veranlakt (vgl. S. 180) und bereits mehrere Monate por ber Besethung bes hannover= ichen Gebietes erfolgt war. Benn Talleprand außerdem geltend zu machen jucte, daß Curhaven als ein nicht bloß hamburgischer Blat anzusehen sei, fo ift dieje Bemerkung offenbar burch die Berichterftattung der frangofischen Refibenten in hamburg, insbefondere burch die Angabe Reinhard's, bervorgerufen, daß Cuxhaven gewissermaßen als ein unter englischer Herrichaft stehender Ort betrachtet werden muffe (vgl. S. B. 51, 419). Der Bufat, daß Curbaven bon ben Englandern erbaut fei, durfte ber Bhantafie Tallegrand's entstammen. Benn berfelbe weiter anführt, daß die Englander in Curbaven Matrofen geprest und felbft Ameritaner entführt hatten, fo war für eine folche Anschulbigung allerdings eine fleine Sandhabe vorhanden. In ber That mar am 5. Juni 1803 ein Matrofc eines ameritanischen Schiffes nabe ber Elbemun= dung — und angeblich im Bereich der hamburgischen Jurisdiftion — von ber Mannschaft einer englischen Fregatte entführt worden. In Beranlasjung beffen beschränkte fich ber ameritanische Ronful in hamburg nicht barauf, bei bem hamburgischen Senat Beschwerbe ju führen, sondern er hielt es für angemessen, burch eine britte Berfon bem frangofischen Gefandten in Samburg

der Maßregel gerichteten Borftellungen war als eine Mißachtung der Großmachtftellung Preußens anzusehen.

Beitere Vergewaltigungen der Hansestädte und weitere den preußischen Handel schädigende Übergriffe folgten, ohne daß — von einzelnen Fällen abgesehen — die Einsprache des Berliner Kabinets erfolgreich gewesen wäre.

Waren somit Preußen und Nordbeutschland, schon während der Krieg sich auf die Feindseligkeiten zwischen Napoleon und England beschränkte, auf mannigsache Art in Mitleidenschaft gezogen, so stellte die französische Besetzung Hannovers noch weit größere Unzuträglichsteiten in Aussicht, sobald der Krieg auf's neue auf dem Kontinent entbrannte. Um so dringender trat in diesem Falle an die preußische Regierung die Aussorderung heran, zwischen der völligen Hingebung an Frankreich und dem Anschluß an dessen Gegner zu entscheiden.

Bezüglich der oft erörterten Frage, wie es zu erklären sei, daß das Berliner Rabinet diese Entscheidung bis zum denkbar ungünstigsten Augenblick verzögert habe, weist uns auch die vorliegende Sammlung auf die Gesinnungen des Königs hin, auf seine Liebe zum Frieden, seine Bedenken, das Blut seiner Unterthanen in einem Kampse zu opsern, dessen Nothwendigkeit ihm nicht aus dem Gesichtspunkt einer im strengsten Sinne des Wortes desensiven Politik einleuchtend war 1). Manches Andere kommt hinzu, um die Haltung Preußens minder auffällig erscheinen zu lassen. Bei der Beurtheilung desselben gilt es u. a. im Auge zu behalten, daß jede kriegerische Politik gegen

vertrauliche Mittheilungen zu machen und zugleich an die Hand zu geben, daß Frankreich sich der Sache mit Rupen bedienen könne, um zu beweisen daß die Engländer das Bölkerrecht und die Neutralität der Hansselftädte zuerst verletzt hätten. Dieser Einfall des, wie es scheint, persönlich gereizten Amerikaners war den Franzsen nicht zu schlecht, um für ihre Zwede verwandt zu werden. Obwohl der Beschl des französischen Kriegsministers, welcher Mortier zur Besehung Cuxhavens aufsorderte, vom 2. Juni datirt war, und die Kunde von jenem Borfall an der Elbemündung dem französischen Gesandten in Hamburg erst am 15. Juni, dem General Wortier und Lasorest demgemäß noch später zugekommen, haben doch weder die beiden letzteren, noch Tallehrand Bedenken getragen, behus Rechtsertigung der am 14. Juni ersolgten Besehung des Amtes Risedüttel auf die erwähnte Angelegenheit Bezug zu nehmen. (Nach Atten der Archive in Hamburg, Berlin und Baris.)

<sup>1)</sup> Bgl. Friedrich Bilhelm's III. Schreiben an haugwig vom 9. Juni 1803, S. 159.

Frankreich zugleich eine Barteinahme für England in sich schloß. und daß lettere Macht burch die Bergewaltigung der neutralen Alagge bem preukischen Interesse zeitweilig noch sehr viel augenideinlideren Rachtbeil augefügt bat, als Frantreich '). Die Rlage bes Dichters beim Antritt bes neuen Jahrhunderts, daß "awei ge= waltige Nationen aller Länder Freiheit zu verschlingen" brobten. gibt einer jener Zeit namentlich im nördlichen Deutschland fehr verbreiteten Auffassung ber Beltlage Ausbruck. Auch nachdem die Beranftaltungen ber norbischen Mächte gegen England im Sahre 1801 in's Stocken gerathen, verharrte das Berliner Kabinet bezüglich der neutralen Flagge auf feinem bem englischen entgegengefetten Standpuntte. Erneute Berftimmung mußte bas mangelnde Entgegenkommen der britischen Regierung im Frühighr 1803 und mehr noch beren feinbselige Haltung im Frühighr und Sommer 1806 in Berlin berborrufen. Go erflärt es fich, daß Friedrich Bilhelm nur wenige Monate vor dem Bruch mit Frankreich Alexander von Rukland gegenüber als bas Riel ber englischen Bolitit bezeichnen tonnte: "uns alle zu veruneinigen und badurch die Aufmerksamkeit der Franzosen auf die Ungelegenheiten bes Festlandes zu lenten, um mit defto größerer Billfur auf dem Meere und in anderen Erdtheilen vorgehen zu fonnen" 2).

In ähnlichem Sinne, wie die Gereiztheit gegen England, wirkte die Rivalität mit Öfterreich, welche, aus der Zeit Friedrich's des Großen überliefert, durch das Berhalten des Wiener Hofes mahrend der erften Roalitionstriege genährt, auch im Beginn des 19. Sahr= hunderts - trop verschiedener, von einfichtigen Männern auf beiden Seiten geforberter Annaberungsverfuche - immer wieder gur Beltung gelangt mar. Schon in bem erften Aftenftud, welches bie vorliegende Sammlung enthält, in der Dentidrift bes Grafen Saugwiß

<sup>1)</sup> Um 7. April 1801 äußerte Saugwit gegen Woltmann, "daß die Folgen, indem man einen leidenschaftlichen Rrieg gegen Frankreich angefangen babe, um England übermuthig zu machen, unter ben neutralen Dachten befonders Breugen getroffen hatte. Über 800 preugische Kauffarteischiffe maren von den Englandern genommen und wohl zwölf Millionen Schaden preugischen Unterthanen jugefügt. Im Frieden berart, wie feit ben letten Jahren mit Eng= land gewesen, und in einem Rrieg, wie er jest fein murbe, hatte Preugen mehr gelitten und wurde mehr leiden, als Danemart, Schweden und Rugland. Das preußische Staatsipftem ertrüge bergleichen am wenigsten". (Brem. Arciv.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 6. 474.

vom 5. Oktober 1800, kommt die Besorgnis zum Ausbruck, daß sich während der Unterhandlungen von Luneville zwischen Frankreich und Kiterreich, welche eben noch in Wassen einander gegenübergestanden, ein freundschaftliches Einvernehmen anbahnen werde. Auch ergibt sich ebensowohl aus den Gesandtschaftsberichten Lucchesini's wie aus den Erlassen Talleyrand's an den französischen Gesandten Laforest in Berlin, daß die Erweckung der Eisersucht auf Österreich zu den vorzugsweise angewandten Mitteln gehörte, durch welche die französischen Machthaber die preußische Regierung ihren Wünschen gestügtg zu machen oder einzuschücktern versuchten.

Jedenfalls war man in Berlin veranlaßt, mit der Eventualität zu rechnen, daß allzu große Schroffheit gegen die französische Resgierung zu einer Annäherung derselben an Österreich, ja vielleicht selbst zu einer französisch=österreichischen Allianz Anlaß geben werde. Solche Erwägungen und der Hinblick auf die Unterstützung, welche ein befreundetes Frankreich dem preußischen Streben nach Konsolisdirung des Gebietes und Mehrung des politischen Einstusses geswähren konnte, ließen die Bewahrung eines guten Berhältnisses zu den französischen Machthabern erwünscht erscheinen. Andrerseits wiesen ebenso wohl die Traditionen der Bergangenheit, wie die Besdürfnisse des Augenblicks auf die Berbindung mit Rußland hin.

Um gleichzeitig mit beiben Nachbarmächten freundschaftliche Beziehungen aufrecht erhalten zu können, erachtete das Berliner Kabinet für eine seiner wichtigsten Aufgaben, das Einvernehmen zwischen der französischen und der russischen Regierung zu befördern. Nicht ohne Grund freilich wurde bereits jener Zeit von Talleyrand darauf hinzewiesen, daß eine engere Berbindung Frankreichs und Rußlands denselben ein, wie sur Österreich, so auch für Preußen unerwünsichtes übergewicht verleihen könne. Doch abgesehen davon, daß — wie auch Hardenberg geltend machte. Dech abgesehen davon, daß — wie auch Hardenberg geltend machte. Deitst zwischen beiden Mächten damals nicht sehr wahrscheinlich war, wurde jedenfalls solcher Gesahr, was Preußen betraf, die Spize abgebrochen, wenn dieser Staat selbst jene Berbindung zu Wege brachte und das Mittelglied einer hieraus hervorgehenden Tripelallianz bildete. Die Herstellung eines russischen preußisch-französischen Bündnisses war in den Augen der damaligen

¹) S. 322.

e) S. 329.

preukischen Staatsmanner bas Mittel, burch welches bie mefentlichen Riele der preußischen Bolitik am ehesten erreichbar schienen. Dan hoffte von derselben Zügelung des bonapartischen Unternehmungs= geiftes. Forberung ber besondern Intereffen Breukens, sowie Sicherstellung bes Friedens in Nordbeutschland und wo möglich in gang Europa. Befanntlich aber follte biefes Programm niemals zur Berwirklichung gelangen.

Als es im Rabre 1800 galt, eine Berftandigung mit Rukland angubahnen, batte die frangofische Regierung anfänglich die Bermittelung, zu welcher fich Preußen erboten, bereitwilligft angenommen 1). Doch beforgte man, wie es scheint, auf biese Beise nicht schnell genug jum Biele zu gelangen, man machte birette Unfnüpfungsversuche"); und balb barauf gab Bonaparte auf's beutlichfte ju ertennen, daß er bei ben ferneren Berhandlungen mit Rufland jede Ginmirtung Preugens ju vermeiden muniche 3). Obicon nun Breugen langere Beit hindurch zu beiden, mit einander ausgeföhnten Nachbarn auf mehr ober minder freundschaftlichem Juge ftand, fo fehlte boch viel, bag es eine biefen Mächten gleichberechtigte Stellung innegehabt hätte.

Tropbem tam man preußischerseits ftets von neuem auf "bas alte icone Brojett"4) jurud und mar im Intereffe besfelben fortbauernd bemüht, die Erhaltung ber guten Beziehungen zwischen Frantreich und Rugland ju forbern. Die erften Anzeichen einer erneuten Störung biefes Ginbernehmens erfüllte ben Ronig mit ben schwerften Besorgnissen "). In der That wurden die wichtigften Boraussehungen ber bisberigen preufischen Bolitit über ben Saufen geworfen, sobald Frankreich und Rußland wiederum mit einander in Konflikt geriethen. Raum jemals war die preußische Regierung in einer schwierigeren Lage, als vor dem Musbruch und mahrend

<sup>1)</sup> Bailleu 1, 389.

<sup>1)</sup> In einem Berichte Talleyrand's an Bonaparte vom Ende bes Jahres VIII der Republik (September 1800) heißt ce: Conformement aux intentions du premier consul, j'ai dû m'occuper des moyens d'arriver à quelques connaissances directes des dispositions de l'empereur de Russie, d'autant que la cour de Prusse qui s'était chargée de tenter un rappie chement, n'y met que peu de zèle. (Nationalarchiv in Paris.)

<sup>\*)</sup> S. XI ff.

<sup>4)</sup> Ausbrud von Haugwit, G. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. 202.

des Berlaufes des dritten Koalitionstrieges. Indem sie auch jett sich mit keiner der beiden einander gegenüberstehenden Parteien zu verbinden und mit keiner völlig zu brechen entschloß, sondern noch immer auf Ausgleichung und Bermittlung bedacht war, gelangte sie zu jenen unheilvollen Schwankungen und halben Waßregeln, welche der preußischen Politik den Ruf der Zweideutigkeit zuzogen und das Ansehen des Staates auf's nachhaltigste erschüttern mußten.

Der Abschnitt ber preußischen Geschichte nach ber Berlegung bes Unsbacher Gebiets ift in neuerer Zeit wiederholt bargeftellt und in allen Einzelheiten untersucht worden; doch ift erft burch die von Bailleu veröffentlichten Auszuge aus der Rorrespondenz zwischen dem Grafen Sauterive und Tallegrand1) befannt geworden, wie ge= ringidatig bereits bamals von einflukreichen Berfonlichkeiten Frantreichs über Breufen geurtheilt wirb, wie wenig man ein energisches Eingreifen bes letteren zu gunften ber verbundeten Dlachte beforgte und wie bohnisch man triumphirte, als die in Aussicht genommene Intervention ichließlich völlig unterblieben mar. Galt ehedem Saugwiß porzugsweise als Urheber und Repräsentant einer Bolitik. burch welche Preußen in eine so unglückliche Lage gerathen, so hat man doch bezüglich feiner Sendung an Navoleon bereits feit einiger Reit bavon Abstand nehmen muffen, ibn ausschließlich ober auch nur in erster Linie für den kläglichen Ausgang der Angelegenheit verant= wortlich zu machen. Gin großer Theil der Schuld fur Die Bereite= lung ber hoffnungen, welche auf den Botsbamer Bertrag gefett worden waren, fallt - abgesehen von dem Berhalten ber Ofter= reicher und Ruffen — auf die methodische Langsamkeit der militari= ichen Borbereitungen in Breugen und Die nur allgu elaftische Schluß= bestimmung ber Instruktion, mit welcher Saugwit seine Reise antrat. Der Berfaffer diefer Inftruktion mar freilich Saugmit felbst; doch batte Sarbenberg feine Einwendung erhoben und ber Ronig juge= ftimmt\*). In noch minderem Grade wurde haugwit belaftet er= icheinen, wenn wir einer Mittheilung glauben burften, bie berfelbe nach einem Berichte Laforeft's dem letteren gemacht haben foll, und laut welcher Friedrich Bilhelm III. bem Grafen vor feiner Abreife die geheime Instruktion ertheilt batte, unter allen Umftanden den

<sup>1)</sup> S. 603 ff. Egs. bazu P. Bertrand, Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon S. 158 f. u. S. 205 ff.

<sup>2)</sup> Sardenberg, Demoiren 1, 343.

Frieden zwischen Preußen und Frankreich zu sichern '). Indessen erscheint eine solche Weisung mit dem, was wir sonst über die das malige Haltung des Königs wissen, und namentlich mit seinen jenerzeit an Kaiser Alexander gerichteten Briesen ') schwer vereinbar; während andrerseits die Annahme nahe liegt, daß Haugwiß durch eine solche halbwahre Mittheilung den französischen Gesandten günstig zu stimmen und sür seine weitergehenden Pläne zu gewinnen demüht war'). Bon einer halbwahren Mittheilung darf insofern die Rede sein, als Haugwiß — wenn auch nicht zusolge eines Besehls, den Frieden unter allen Umständen aufrecht zu erhalten — so doch auf Grund seiner Kenntnis von dem Wunsche des Königs, daß seine Bemühungen in dieser Richtung ersolgreich seien, sich zum Abschluß des Schönbrunner Bertrages besugt erachten mochte '). Kann jedenfalls nicht bestritten werden, daß der wesentliche Theil der Berantwortung für die preußische Politik während der ersten Jahre des 19. Jahrhunderts auf den

<sup>1)</sup> S. 430.

<sup>9)</sup> hardenberg, Memoiren 1, 348 ff.; vgl. M. Dunder, Abhandlungen aus ber neueren Geschichte S. 163 f.

<sup>\*)</sup> Allerdings ift auch die Möglichteit nicht ausgeschloffen, daß Laforest bie Borte des preußischen Ministers nicht ganz zutreffend wiedergegeben habe; indessen ist es wenig wahrscheinlich, daß der französische Gesandte, der bei seiner Berichterstattung durchweg bemuht erscheint, die Außerungen der preußischen Staatsmänner getreu zu reproduziren, in einem so wichtigen Falle es weniger genau genommen habe.

<sup>4)</sup> Auch die Borte in dem Brief Friedrich Bilhelm's III. an Napoleon (Hardenberg, Memoiren 1, 345), wonach feine Bahl für bje Sendung auf Saugwit gefallen, parceque je n'ai pas de pensée secrète pour lui, lassen vermuthen, bag ber König bem Grafen bor beffen Abreife feine Bunfche für ben Frieden an's Herz gelegt habe. Schwerlich geschah bas jedoch in einer Form, durch welche ber Rönig fich zu einem Bortbrüchigen gestempelt haben murbe. Dieje Auffassung scheint auch Bailleu zu theilen, indem er die Worte Laforest's: tenant de sa bouche même pour instruction privée, qu'il devait dans tous les cas assurer la paix entre la Prusse et la France in seiner Einleitung S. LXV abgeschwächt wiedergibt: "bem Grasen Haugwiß . . . drückte er (ber Rönig) beim Abschied ben bringenden Bunfch und die Erwartung aus, daß der Friede erhalten bleiben moge"; mahrend Dag Lehmann, Scharnhorst 1, 354, und Fournier, Napoleon I., 2, 72 u. 78, die Mittheilung Laforest's unabgeschwächt in ihre Darftellung aufgenommen haben. Bal. auch Rofer. Forschungen zur preußischen Geschichte 1, 51. [3ch halte nach wie vor an meiner Darstellung fest. Max Lehmann.]

König fiel; so ist es deshalb boch nicht von geringerem Interesse, sestzustellen, welchen Einfluß die hervorragenden Träger und Rathsgeber seiner Regierung auf den Gang der Ereignisse in jenem vershängnisvollen Zeitraum ausgeübt haben, und möge es deshalb gestattet sein, hierüber im Anschluß an die von Bailleu publizirten Atten einige Bemerkungen folgen zu lassen.

Bon großem Berth für bie Beurtheilung von Saugwit ift bie Denkschrift, welche berselbe im Mai 1802 vor ber in Aussicht genommenen Zusammentunft bes Königs mit Alexander von Ruk-Bon den naturrechtlichen und eudämonistischen land entworfen 1). Unschauungen bes 18. Jahrhunderts ausgehend, definirt er die Bolitik als die Runft, den Frieden fo lange wie möglich aufrecht zu erhalten. In diefem Sinne empfiehlt er auch bier, nach bem oben bezeichneten Riel einer ruffifch = preußisch = frangofischen Tripelalliang ju ftreben. innerhalb welcher Frankreich durch die unter fich auf's innigfte ver= bundeten Regierungen Breugens und Ruglands in Schranten gehalten murbe. Bemiffe Soffnungen tnupfte er auch an bie porausgesehene Erhebung Bonaparte's zum erblichen Monarchen, burch welche berfelbe, als Blied in die europäische Fürftenfamilie aufgenommen. um fo eber für ein Spftem bes politifchen Gleichgewichts gewonnen werden fonne. Indeffen tritt in mehreren Stellen ber Dentichrift beutlich genug hervor, daß haugwit nicht ohne Beforgnis auf die Gefahren blidte, mit welchen bas toloffal angewachsene Frankreich Europa bedrobte.

Daß Haugwiß bereits im Jahre 1803 die allzu nachgiebige Haltung bes Königs mißbilligt habe, war bereits früher bekannt; boch liegen mehrere der seine Ansichten zum Ausdruck bringenden Dokumente, insbesondere der Entwurf des oftensiblen Erlasses vom 28. Mai und die Denkschriften vom 4. und 28./30. Juni 1803 erst jett in ihrem Bortlaut vor\*). Namentlich in dem letzteren Schriftstück wird nachdrucksvoll auf das Unrathsame einer fortdauernd passiven Halstung hingewiesen und betont, wie wenig man einem kriegerisch vorsgehenden Bonaparte gegenüber durch die ausschließliche Anwendung diplomatischer Mittel erreichen könne. Andrerseits ist es beachtensewerth, daß die von Haugwiß anempsohlenen Maßregeln einen zusnehmend gelinderen Charakter trugen, und daß derselbe Staatsmann,

<sup>1) 6. 91.</sup> 

<sup>ൌ €. 145</sup> f. 152 ff. 174 ff.

der bereits im Frühjahr 1803 das Borrecht, zulett von Navoleon verschlungen zu werben, als das einzige Resultat der damaligen Saltung Breugens bezeichnete 1), fich geraume Beit barin fand, zur Bethätigung einer folden bebenklichen Bolitik feine Sand zu bieten. Es tann baber nicht Bunder nehmen, daß in den Augen der Beit= genoffen, wie auch ber Rachlebenben, nicht fowohl ber Scharffinn feines politischen Urtheils, als vielmehr feine Reigung, fich ben Umftänden anzuschmiegen, für ihn und seine Handhabung der öffentlichen Intereffen charafteriftisch erschienen .). Offenbar murbe in folder Beise auch auf französischer Seite über ihn geurtheilt. Dies ergibt fich namentlich aus ber fvöttischen Art, mit welcher sich Talleprand in der erwähnten Korrespondenz mit Hauterive über das langsame Tempo ber Reise bes Grafen (im November 1805) ausläßt3). Hatte Saugwit bereits am 17. November bem Minifter Soum feine Benugthuung darüber tundgegeben, demnächst dem in seiner Beit ein= zigen Manne gegenüber zu fteben '), so unterliegt es keinem Aweifel, bag mabrend feiner Diffion nicht nur die inzwischen erfolgten mili= tärischen und politischen Greignisse, sonbern auch der perfonliche Gin= brud, welchen Napoleon auf ihn übte, und die Art, wie dieser ihn zu behandeln verftand "), seine Haltung in gewisser Beise beeinflußt

<sup>1)</sup> F. Martens, Recueil des traités et conventions, conclus par la Russie avec les puissances étrangères 6, 310.

<sup>2)</sup> Der Schmiegsamkeit bes Grafen Haugwit gebenkt Rarl Lubw. Wolt= mann in feinen Berichten an die Sansestädte wiederholt im tabelnden oder spöttischen Sinne; doch hielt er ihn gerade um dieser Gigenschaft willen nach ber Schlacht bei Aufterlit fur ben geeigneten Dann, um mit Rapoleon gu verhandeln. Er schreibt darüber: "Ein günstiger Umstand ist es übrigens, daß eben Er fich in Breugens Ramen auf bem tritischen Schauplat befindet. Er kennt Österreich genau, und Frankreich hat für ihn Borliebe, das ganze hiesige Terrain ist ihm hinlänglich bekannt, die hiesige Schwäche und Stärke, und er ist geeignet, sich in alle Formen zu schmiegen. Da die ihm mitgegebenen Instruktionen nun als Antiquität zu betrachten sind: so muß er für den Woment ohne Instruktion handlen. Schwerlich ließe sich ein andrer preußischer Staatsbeamte finden, welche dazu so tüchtig ware, unter den gegebenen Umftanden." (Brem. Archiv.)

<sup>\*) ©. 608.</sup> 

<sup>4)</sup> Bailleu, Haugwit und Harbenberg, Deutsche Rundschau 20, 294.

b) Es ift charatteristisch, bag er noch in einem Schreiben vom 7. Dobember 1806 ber ihm von Rapolcon zu theil gewordenen Achtungsbezeugung gedenft. Bailleu 2, 579.

haben 1). Das Mißtrauen und den Born des französischen Kaisers burch volltommene Singebung ju entwaffnen, erschien ihm nunmehr als die einzige Bolitit, welche Breufen jum Beile gereichen konne. Indeffen ift baran zu erinnern, daß brei ber verbangnisvollften Digariffe, welche fich das Berliner Rabinet in feiner Berblendung Ravoleon gegenüber im Anfang bes Jahres 1806 zu Schulben tommen liek, insbesondere die übereilte Entwaffnung, in die Beit ber Abmefenheit bes Grafen fielen, und bag bie betreffenben Dagnahmen auf's entschiedenste von ihm verurtheilt murben 1). Auch scheint es. daß schon bald nach seiner Rückehr aus Baris sich ihm Zweifel über die Saltbarkeit ber von ihm zu Stande gebrachten Alliang aufbrängten\*). Insbesondere war das beleidigende Berhalten ber frangöfischen Regierung bezüglich ber für Murat beanspruchten Abteien Effen, Elten und Berben bagu angethan, ibn gu beunruhigen; eine Reihe feiner in ber vorliegenden Sammlung enthaltenen Schreiben - Die früher veröffentlichten Dentichriften aus der Reit vom Dai bis Juli erganzend ) - bezeugt feine zunehmenden Beforgniffe vor einem bevorstebenden Zusammenftoß. Freilich bestrebte er sich noch eine Beile, bemfelben vorzubeugen, inbem er in feiner Beife das Unvereinbare zu vereinen trachtete. Wie er die Hoffnung nicht aufgab, hinfictlich der Schlieftung der Nordfeehafen und der von England ergriffenen Repressalien, durch Unterhandlungen mit England und Frankreich zugleich, eine bem preugischen Sandel zu gute kommende Auskunft zu erlangen, so suchte er in der erwähnten Angelegenheit ber Abteien langere Beit bindurch feftes Befteben auf bem Rechte Breugens mit weitgebenben Rudfichten für Napoleon gu verbinden. Doch bereits Mitte Juni deutete er an, daß er die Berhütung eines allgemeinen Kriegsbrandes kaum noch für möglich haltes). und — nach einigen Schwankungen im Laufe bes Juli — fah er

<sup>1)</sup> Über die Unterredung von Haugwit mit Tallenrand vgl. den Brief des letteren bei Bertrand S. 205 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. das Schreiben an den Herzog von Braunschweig S. 545.

<sup>9)</sup> In seinem Schreiben an den Herzog von Braunschweig vom 28. August 1806 bemerkt Haugwiß, daß er die von Frankreich drohende Gesahr seit vier Monaten in's Auge gesaßt habe. Bgl. auch am Schlusse der Denkschrift vom 19. Mai 1806 die Andeutung, daß man sich auf einem vulkanischen Erdreich bewege (Ranke, Hardenberg 5, 349).

<sup>4)</sup> Rante, harbenberg 5, 343-364.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. 467.

sich endlich seit Ansang August burch bas Zusammentreffen ber versichiedensten Umftände veranlaßt, der Eventualität eines Kampses wider Napoleon mit Entschlossenheit in's Angesicht zu sehen und für Bornahme energischer Rüftungen einzutreten.

Mehrfach neue Auftlärung erhalten wir auch über die vielsgescholtene Persönlichkeit Lombard's. Nach seiner eigenen, in seiner "Apologie" enthaltenen Angabe betrachtete er es als den Beruf eines Rabinetsrathes, darüber zu wachen, daß die Rabinetsminister sich nicht von dem Willen des Herrschers entsernten, und nahm er sür sich das Berdienst in Anspruch, die Schranken seiner Stellung nie überschritten und dem Könige nur dann seine Ansicht vorgetragen zu haben, wenn er ausdrücklich dazu ausgefordert worden 1).

Laffen wir es jungchft babingeftellt, ob fich Lombard immer innerhalb der hier bezeichneten Grenzen gehalten, fo muß doch ton= statirt werden, daß auch in der Bailleu'schen Publikation keinerlei Beugnis mitgetheilt wird, burch welches die frühere Anficht, nach welcher Lombard einen maßgebenden Ginfluß auf die preußische Bolitit ausgeubt hatte, bestätigt wird. Andrerfeits barf jedoch feine Bedeutung auch nicht allzu gering angeschlagen werben. Gin Mann, der faft immer in der Rabe des Königs weilte, deffen befonderes Bertrauen genoft, beffen Anfichten über die Fragen ber auswärtigen Bolitik mit gewandter Feder zu formuliren pflegte, der in einem für die preußische Bolitik hochwichtigen Momente behufs Bahr= nehmung ber Intereffen bes Staates mit einer Miffion an Bonaparte betraut ward, der bald im Ramen seines Monarchen, bald im eigenen Ramen mit bem preufischen Gesandten in Baris torrefpondirte und mit den Gefandten Frankreichs in Berlin in regem perfonlichen Bertehr ftand: ein Mann, der folder Stellung theil= haftig war, konnte — wie sehr er sich auch dem Könige unterordnete - nicht gang ohne Ginfluß auf die Geftaltung ber Bechfel= beziehungen zwischen Breußen und Frankreich bleiben.

Hat man die in den Materiaux pour servir à l'histoire des années 1805, 1806 et 1807 S. 51 aufgestellte Behauptung, daß die Geheimen Rabinetsräthe des Titels entbehrende Minister gewesen, auf eine gewisse Eitelkeit Lombard's zurückgeführt ), so muß doch hervorgehoben werden, daß er selbst wenigstens in den Augen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) **6**. 617.

<sup>3)</sup> Road, Hardenberg u. das Geheime Rabinet Friedrich Bilhelm's III. S. 89.

französischen Gesandten keine geringere Stellung zu bekleiden schien. Beurnonville bezeichnete ihn als den wahren Kabinetsminister i), und Lasorest wenigstens als einen Theilhaber des auswärtigen Ministeriums.). Freilich muß jeder Bersuch, die von ihm ausgeübte politische Wirksamkeit durch einen Namen oder eine kurze Formel charakterisiren zu wollen, um so unzureichender erscheinen, als sein Einsluß ein ungleichmäßiger, zu verschiedenen Zeiten je nach der Haltung der wirklichen Kabinetsminister und anderen wechselnden Berhältnissen bald ein größerer, bald ein geringerer gewesen ist.

Fassen wir die von Lombard herrührenden Aktenstücke, welche in der vorliegenden Publikation mitgetheilt werden, in's Auge, so erinnert zunächst die glatte, gewandte und mitunter etwas gesuchte Ausdrucksweise') an seine schriftstellerischen Reigungen und Kähigskeiten. Diese letzteren aber erklären — da er als Abkömmling einer Familie der Dauphiné') sich in Prosa und Bersen der französischen Sprache bediente — eine gewisse Hinneigung zu Frankreich. Zunächst allerdings nur in literarischer Beziehung; worauf in dieser Sammlung der Bunsch nach Anerkennung seiner Virgilsübersehung in Frankreich (der freilich mit seinem Streben, zum Mitglied der Berliner Akademie ernannt zu werden, in Zusammenhang stand)'), sowie die gemeinsam mit dem französischen Geschäftsträger Bignon versanstalteten literarischen Diners hinweisen'). Es fragt sich jedoch, wie weit mit diesen literarischen Sympathien auch politische Hand in Hand gingen.

Sicher wäre es Lombard am erwünschteften gewesen, wenn es nie zu einem Mißklang — geschweige benn zu einem Kriege zwischen Frankreich und Preußen gekommen. Indessen hat er boch

<sup>1)</sup> Bailleu 2, 97.

<sup>2)</sup> Bailleu 2, 208, womit auch 2, 242 zu bergleichen ift.

s) Das nicht geringe Gewicht, welches Lombard auch in seinen politischen Schriftstüden auf die Form legt, macht es verständlich, daß er in seiner turzen Charafteristit des Frhrn. vom Stein (Matériaux S. 62) dessen Geringschätzung der Form hervorheben zu müssen glaubte.

<sup>4)</sup> D. Hüffer, zwei neue Quellen zur Geschichte Friedrich Wilhelm's III. S. 5. Bon demselben Berfasser, der sich seite einer Reihe von Jahren im Besitz der nachgelassen Papiere Lombard's befindet, steht die Beröffentlichung einer ausstührlicheren Biographie desselben in naber Aussicht.

<sup>5)</sup> S. 97 und 121 f.

**<sup>9</sup> 6**. 123.

in der Bekundung seiner Somvathien für Frankreich stets eine genau zu bestimmende Grenze innegehalten. In einem Schreiben an Lucchefini nennt er fich einen Batrioten 1). Mehr jedoch als ber Batriotismus ift die Hingebung an den König für seine Haltung charakteristisch. Bemerkenswerth erscheint, daß in den Briefen an Navoleon, welche von ihm für Friedrich Wilhelm III. konzipirt wurden, die vorgetragene politische Angelegenheit in der Regel zur perfönlichen Sache des **P**önia**s** gestempelt wird; und durchweg gewinnt man aus den Aften= stücken von und über Lombard den Eindruck, daß, wenn er für die Interessen des Staates nicht immer ein richtiges Berftändnis hatte. er boch ein überaus lebhaftes Gefühl für die Ehre des Staatsoberhauptes befaß.

Wenn Napoleon dem König im September 1804 den Bunich zu erkennen gab, daß der Graf von Lille (Ludwig XVIII.) nach der bekannten Coulon'ichen Affaire nicht wieder auf preußischem Gebiete zugelassen werde, so äußerte Lombard seine Zweifel darüber, ob es sich für den König gezieme, sich in einer solchen inneren Angelegenheit Borschriften machen zu lassen 2). Kurze Zeit darauf wurde er burch die Rumbold'sche Ungelegenheit auf's lebhaftefte ergriffen 3), weil auch hier offenbar seiner Auffassung nach die Ehre des Monarchen im Spiel mar. In einem Schreiben vom Ottober des folgenden Jahres bekundete er nicht nur seine Entrüftung über die Berletzung des Ansbacher Gebietes, sondern auch über den kavaliermäßigen Ton, in welchem Napoleon sein Verfahren dem König gegenüber zu recht= fertigen suchte 1). In durchaus korrekter Weise hielt sich Lombard bamals mehrere Bochen bon dem frangofischen Gefandten fern.

Andrerseits icheint er, gleichsam wie von ichwerem Drude befreit. wieder aufzuathmen, sobald er annehmen durfte, daß bas Digverhaltnis befeitigt worden. Als Beifpiel hiefur fei ber Brief angeführt, ben er nach Erledigung ber Rumbold'ichen Angelegenheit an Laforest richtete, und in welchem das Gefühl hoher Genugthuung über Napoleon's freundschaftliches Entgegenkommen in ebenso un= politischer, wie wenig würdevoller Beife zum Ausdruck gelangt 3).

¹) ©. 157. ³) ©. 293.

<sup>3)</sup> S. 310 und 318.

<sup>4) 6. 397.</sup> 

s) S. 315. Gewiß noch unpolitischer war es, wenn Lombard nach der Bruffeler Miffion, durch welche thatfachlich gar nichts erreicht worden, an Tallegrand ichrieb; er habe ben Ronig niemals glüdlicher gefehen (S. 196).

Etwas reservirter scheint fich Lombard anfänglich Laforest gegen= über verhalten zu haben, als er in ber zweiten Dezembermoche bes Rabres 1805 den längere Zeit unterbrochenen Berkehr mit ihm wieder aufnahm. Doch bereits wenig fpater nahmen feine Mittheilungen einen Charafter ber Bertraulichkeit an, welcher bin und wieder an Andistretion ftreifte. Offenbar verfolgte Lombard bamals in feinen Unterredungen mit Laforest den gleichen 3med, den er später in umfaffenderer Beife in feinen Materiaux erftrebte: nämlich die Saltung bes preufischen Bofes mahrend bes porausgegangenen Reit= raumes in einem milberen Lichte erscheinen zu laffen und bor allem den Rönig zu beden. So redlich aber auch feine Absichten gewesen fein mögen, fo legen boch feine bem frangofischen Befandten gemachten Eröffnungen mindeftens von unzureichender Beurtheilung der Menichen und Berhältniffe Zeugnis ab. Wenn er Laforest am 17. Dezember 1805 erzählte, daß der Raifer von Rugland den Rönig völlig umftrict und ibm fo den Potsbamer Bertrag abgepreßt, daß ber Ronig jeboch bei ber Unterzeichnung besselben und felbst bei ber Szene am Grabe Friedrich's des Großen über die Dittel nachgebacht habe, dem Drude der Ruffen zu entrinnen '); wenn er am 25. Januar 1806 über die feit der Ansbacher Affaire hervorgetretenen und durch ben Befuch des Raisers von Rukland verstärkten vatriotischen Gesinnungen der Ronigin Quife Enthullungen machte !); wenn er bem Gefandten am 21. Februar in halb vorwurfsvollem, halb elegischem Tone die furcht= bare Lage, in welche Breuken burch bie Berfibie Navolcon's gerathen. und den tiefen Schmerz des Königs über die ihm widerfahrene Kränkung schilderte 3): so konnten berartige Mittheilungen offenbar nur bazu dienen, bei den frangösischen Machthabern Empfindungen der Schadenfreude, bes Miftrauens und ber Geringichatung hervorzurufen.

Bon ungleich größerer biplomatischer Befähigung als Lombard war Lucchesini. Seiner Berichterstattung über Napoleon und die französischen Zustände ist oben gedacht worden. Wie er früher, als die meisten Zeitgenossen, die ehrgeizigen und weitaussehenden Pläne Napoleon's zu erkennen vermochte, so war er mehr als einmal im Stande, dem Berliner Rabinet bedeutsame Winke zukommen zu lassen.

<sup>1) 6. 423.</sup> 

h Harbenberg, Memoiren 1, 448, wozu auch Laforest's Bericht vom 18. März 1806 (Bailleu 2, 445) zu vergleichen.

<sup>\*)</sup> S. 441 f.

Sobe Befriedigung hatte seine diplomatische Birtfamteit in der Entschädigungsangelegenheit (1801—1802) hervorgerufen 1). Später fand man jedoch an feiner Saltung manches auszuseten. Es barf babei indes nicht übersehen werden, daß er fich gegenüber ber zunehmend rudfichtsloferen Politit ber frangofischen Regierung einerseits und ben friedlichen Tenbengen bes preußischen Sofes anbrerseits in einer recht miglichen Lage befand. Charafteriftisch ift es, wenn ihm burch den Erlaft vom 28. Mai 1803 bie beiden leitenden Brincipien eingeschärft wurden, bei der französischen Regierung die Überzeugung von ber unveränderlich freundschaftlichen Gefinnung bes Rönigs aufrecht zu erhalten und ftets eine Sprache ju führen, welche eines feiner Macht bewußten Staates murbig und ebensowohl Achtung wie Bertrauen einjuflößen im Stanbe fei2). Da beibes unter ben obwaltenben Berhalt= nissen nicht immer leicht zu vereinigen war, so entsprach es der hof= mannischen Art Lucchefini's, sich einer mehr verbindlichen als imponirenden Ausdrucksweise zu befleißigen. Legte man ihm nun in Berlin zur Laft, daß er fich bei ben ihm anbefohlenen Erklärungen der Schönfärberei oder Abschwächung schuldig gemacht habe 3), so fiel er wohl ein anderes Mal in das entgegengesetzte Extrem und führte eine allzu tategorische Sprache, die ihm bann wieber von Talleprand in beleidigender Ausdruckmeise verwiesen wurde und überdies in Berlin erneute Digbilligung jugog . Benn man fpater in Beranlassung der Rumbold'schen Angelegenheit für geboten erachtete, ihm die der Situation angemessene Haltung bis auf das Mienen= spiel vorzuschreiben ), so läßt bies darauf schließen, daß man auch in der Folge seinem Takt nicht unbedingt traute. Doch gerade in biesem Kalle erntete sein Benehmen hohe Anerkennung, und man maß demfelben einen erheblichen Antheil an dem erlangten Resultate bei .

<sup>1)</sup> S. 97 und 100.

²) G. 147.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 279. Auch Lasorest gegenüber legte Haugwis Lucchesini zur Last qu'il hésite à exprimer ou adoucit à Paris toutes les observations qu'il est chargé de faire. Damit vergleiche man — als charakteristischen Beleg für den Zwiespalt der Ansichten in den leitenden Kreisen — die Worte, welche Lombard einige Wochen früher an Lucchesini gerichtet: Puissiez-vous réussir à colorer nos saibles dépêches. (S. 257 u. 248.)

<sup>4)</sup> S. 282. 283 unb 290.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ©. 311.

**<sup>9</sup> ©**. 317.

Noch weit schwieriger wurde Lucchesini's Lage, als nach ber Ansbacher Grenzverletzung die Beziehungen zwischen Preußen und Frankreich gespannter wurden. Es scheint, daß er seiner Regierung zu nühen glaubte, indem er in der Zeit, als Paris von Gerüchten über einen bevorstehenden französisch-preußischen Krieg erfüllt war'), in ostensibler Weise Sympathien für Napoleon bekundete. Doch erzegte es selbst unter den Franzosen Anstoß, wenn er bei der Verlesung der Siegesbulletins im Theater seinen Beisall zu möglichst auffälligem Ausdruck zu bringen suchte 2).

Rach solchen Einzelheiten zu schließen, durfte das von Haugwits in einer Unterredung mit Laforest geäußerte Wort, daß Lucchesini zu viel weltmännischen und zu wenig von dem für diplomatische Geschäfte ersorderlichen Geist besitze 3), der Begründung nicht völlig entbehrt haben.

Daß im Anfang des Jahres 1806 bei der frangofischen Regierung der lette Rest von Wohlwollen und Rudficht Breugen gegenüber geschwunden war, ift Lucchefini schwerlich entgangen. Doch erscheint, was in der Bailleu'schen Sammlung aus seinen Berichten bis gegen Ende Juli mitgetheilt wird, im gangen magvoll und beschränkt fich meist auf Wiebergabe ber thatfachlichen Berbaltnisse, die freilich - wie bereits angedeutet - an fich schon dazu angethan waren, Beunruhigung hervorzurufen. Erft fein Schreiben an Haugwit vom 22. Juli 1) trug einen allarmirenden Charafter, insofern darin von frangofischen, wider Breuken gerichteten Racheund Kriegsgedanken und von Drohungen, diefem Lande Bayreuth und die Grafichaft Mart zu entreifen, die Rede mar. Es folgte bann die nicht mehr erhaltene Depefche (vom Ende Juli), welche bie befannte Notiz über die dem englischen Unterhändler zugesagte Rückgabe von Hannover enthielt, und endlich diejenige vom 6. August, die von dem angeblichen geheimen Artikel des ruffisch-französischen Friedensvertrages handelte, in welchem eine noch umfassendere Be= raubung Breußens in Aussicht genommen fein follte b). Bahrend die beiden erstgenannten Berichte wesentlich dazu beitragen niuften. die Erbitterung in Berlin zu verftärken, hat bekanntlich der dritte, welcher in die Sande Napoleon's gefallen, beffen leidenschaftlichen

¹) ⑤. 407. ²) ⑥. 609. ³) ⑥. 531.

<sup>4)</sup> S. 488. 5) S. 504.

--

Born wider Lucchefini entfacht und gewiß auch dazu beigetragen, das Mißtrauen und die Wißstimmung gegen den Hof, für welchen solche Weldungen und Rathschläge bestimmt waren, zu verstärken 1).

Es ergibt fich somit, daß Lucchesini, bessen biplomatische Wirkssamkeit während ber größten Zeit seines Pariser Ausenthaltes der Erhaltung eines leidlichen Einvernehmens zwischen Frankreich und Preußen förderlich gewesen, gegen Ende seiner Laufbahn durch Mangel an Vorsicht zur Steigerung der dem Krieg entgegenführenden Erregung auf beiben Seiten beigetragen hat.

War es nicht möglich, den Ingrimm über einen verhaßten Diplomaten in stärkerer Weise zum Ausdruck zu bringen, als es Napoleon in seinem Briese an Talleyrand vom 8. August 1806 bezüglich Lucchesini's gethan hat, so theilte doch bekanntlich auch Hardenberg das Los, von Napoleon zur Zielscheibe heftigster Ansschuldigungen erwählt worden zu sein.

Derselbe hat im Hinblick auf die ihm im 34. Bulletin zu theil gewordene Berunglimpfung (in einem Briefe vom 29. Jan. 1806) seine Berwunderung darüber ausgebrückt, daß gerade derjenige Minister, unter welchem die preußische Regierung bestissen gewesen, den übrigen vorangehend die Dynastie Bonaparte's anzuerkennen, und der im August des vergangenen Jahres die Allianz mit Frankreich und Küstungen gegen Rußland betrieben habe, dem französischen Kaiser zum Gegenstande des Mißvergnügens geworden sein.

Er hätte noch manches hinzusügen können, wodurch er sich Ansprüche auf die Anerkennung des Letteren erworben. So enthält z. B. die erste persönliche Kundgebung, welche in dem vorliegenden Bande der Bailleu'schen Publikation von ihm mitgetheilt ist, die Ansicht, daß nach der Erschießung des Herzogs von Enghien keine Hoftrauer anzulegen seis). Wie dieser Rathschlag — obschon im Widerspruch mit den momentanen Gefühlen des Königs und insbesondere der Königin — doch im Geiste der friedlichen und vorsichtigen Politik Friedrich Wilhelm's ertheilt war, so erachtete er es überhaupt seiner Pssicht gemäß, im Sinne der auf unbedingte

<sup>1)</sup> Hierauf beutet der Schluß des Schreibens von Napoleon an Talletysrand vom 8. August. Correspondance 13, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ©. 438.

<sup>5</sup> S. 262.

Erhaltung der Neutralität gerichteten Brincipien des Königs seines Amtes zu walten. Daß ihm felbst eine glanzendere und thatkräftigere Politik sympathischer gewesen mare, bat er ebensowohl in einem Schreiben an Lucchefini, wie in einer Unterredung mit Laforeft angedeutet1). In feinen betreffenden Außerungen schimmert burch, bak er personlich einer größeren Annäherung an Frankreich zugeneigt war. Wenn andrerseits der russische Gesandte Alopaeus von ihm den Eindruck erhielt, daß er in entgegengesetzer Richtung, d. h. im Sinne einer den Frangofen gegenüber zu bekundenden energischeren Haltung von seinem Könige abweiche "), so haben wir weder anzunehmen, daß ber ruffische Gefandte ungenau berichtet, noch auch, daß ber preußische Minister biesem gegenüber unaufrichtig gerebet habe. Denn thatsächlich sind in Sardenberg's auswärtiger Politik während feiner ministeriellen Birksamfeit vom Sommer 1804 bis Anfang 1806 breifache Tenbengen, bald neben einander hergebend, bald einander ablöfend, zur Geltung gelangt. Hielt er es im großen und gangen für geboten, "ben Rönig zu nehmen, wie er einmal war" 2), und bementsprechend möglichft lange jeder entschiedenen Parteinahme auszuweichen, fo ließ doch der Bunfc, eine beffere Abrundung bes preußischen Gebietes zu erzielen, eine gemiffe Unlehnung an Frankreich erwünscht erscheinen; wogegen nicht minder triftige Grunde, welche aus der Erkenntnis von dem Befen ber Herrichaft Rapoleon's hervorgegangen, für eine größere Burudbaltung biefem gegenüber und unter Umftanden für eine Berbindung mit ben Biberfachern besfelben fprachen.

Sein bem König nach dem Kundwerden der Entführung bes britischen Geschäftsträgers Rumbold am 30. Oktober 1804 verlesener Auffat '), wie der Eingang seiner Denkschrift vom 12. März 1805 '),

<sup>1)</sup> S. 269 und 285.

<sup>3)</sup> F. Martens, Recueil 6, 352 ff. In ähnlichem Sinn berichtete auch Metternich nach Wien. Bgl. Wilh. Onden, Hierreich und Breußen, das 1. Kaspitel bes 2. Bandes und bie dazu gehörigen Urfunden; ferner A. Fournier, Gent und Cobenzi, S. 143.

<sup>\*)</sup> Il faut prendre le roi tel qu'il est; je ne puis pas le refondre. F. Martens, Recueil 6, 253.

<sup>4)</sup> Hardenberg, Memoiren 1, 89 ff., und (vollständig mitgetheilt) Zeitsichift bes Bereins für hamburgische Geschichte 8, 200 ff.

<sup>•)</sup> Mag Lehmann, H. 3. 39, 89.

legen auf's deutlichfte Beugnis bafur ab, daß er fich über die Befahren, mit welchen der ungezügelte Sinn und die Macht Napoleon's Europa bedrobten, sowie über das flägliche Abhangigfeitsverhältnis. in welchem fich die mit Frankreich verbundeten Staaten befanden. feineswegs im Unklaren war. In dem ersteren Schriftstück hatte er überdies auf die Folgen zu weit getriebener Nachgiebigkeit hingewiesen und ferner Angesichts ber Frage, ob man sich lieber mit Rufland oder mit Frankreich entzweien folle, für die lettere Alter= native entichieden und für ben Fall, bag es barüber jum Rriege fame, der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß der König von Breußen ber Fels fein werbe, an welchem die ungeheueren Plane Napoleon's icheitern fonnten.

Trop solches die Gegenwart und Zukunft umfassenden Scharf= blides hat bekanntlich der optimistische Rug seiner Natur und der Bunich, durch \_geschickte Benutung ber Gelegenheiten" Erwerbungen zu machen, den beweglichen Staatsmann bestimmt, im Sommer 1805 eine Allianz mit Rapoleon zu befürworten, deren Zuftandekommen freilich an der Unannehmbarteit der frangofischen Bedingungen und bem Biberfpruch des Rönias icheitern follte.

Erft die Ansbacher Gebietsberletung bewirfte eine Benbung in feiner politifchen Laufbahn. Obwohl er es mar, ber nach bem Bekanntwerden jener frangofischen Berausforberung ben Ronig bor Überstürzung warnte und an der Ausweisung der Abgesandten Napoleon's verhinderte, und obwohl feine Politik jener Beit zu= nächft nicht über die Riele einer bewaffneten Bermittlung hinausging, fo icheint es boch, daß er nicht ohne Grund bereits damals von Männern der verschiedenften Art und Richtung zu ben Bertretern der Kriegspartei gezählt murde. Es erklärt fich baraus jur Benuge, daß Bonaparte es feinen Intereffen gemäß erachtete, ibn durch öffentliche Rundgebungen im Gegensate zu bem - wie er annehmen mochte — ganglich für Frankreich gewonnenen Saugwiß anzuklagen und zu verdächtigen. Die Kriegserklärung aber, burch welche ber frangofische Raiser Harbenberg ehrte'), trug nicht zum meniaften bazu bei, daß berfelbe feit dem Frühjahr 1806 mit Ronsequenz und Ausdauer seine Kräfte der großen Aufgabe widmete, jur Befreiung Deutschlands und Europas von dem Drucke ber napoleonischen Übermacht mitzuwirfen.

<sup>1</sup> Il m'a jugé digne au moins de me déclarer la guerre. S. 438.

Es mag übrigens die Frage aufgeworfen werden, ob nicht der gegen Ende bes Sahres 1805 hervorbrechende Born Navoleon's gegen Harbenberg icon burch eine gemiffe Berftimmung porbereitet war, welche in jenem früheren, durch die Rumbold'iche Angelegenheit bervorgerufenen Ronflitt, mahrend beffen Sardenberg der einzige aktive Minister des Auswärtigen in Breuken gewesen, ihren Urfprung batte. Gine Frage, welche mit ber gewichtigeren zusammenhängt, ob Napoleon seine Nachgiebigkeit in jener Angelegenheit als ein nothgebrungenes und unerwünschtes Rugeständnis angesehen und dementsprechend gegen bie preufische Regierung, welche ihn zu berfelben veranlakt, einen Groll gefakt babe, in welchem möglicherweise eine ber früheften Urfachen bes frangofifch preufischen Rrieges von 1806 zu erbliden mare. Auf einen folden Bufammenhang beutet Quechefini in feinem Buche über die Urfachen und Wirkungen bes Rheinbundes hin, indem er berichtet, Rapoleon habe, seinen Urger über bie Rothwendigfeit, gebieterischen Umftanden nachgeben zu muffen, verbeifend, fich mit ber Hoffnung getröftet, einft Rache bafur gu nehmen, und benen, welche über feine Rachgiebigkeit Bermunderung geaußert, die Antwort ertheilt: "ber Ronig von Preugen hat mir eine folimme Biertelftunde bereitet; aber ich werde es ihn mit Binfen entgelten laffen" 1). Bemerkenswerth ift, daß biefe lettere Außerung fich zwar icon in einem bisber nicht beachteten Berichte Lucchefini's vom 26. November 1804, hier aber in schwächerer Form findet. Statt "je le lui ferai payer avec usure" heißt es hier: "je pourrais bien le lui rendre avec usure"?). Auch hat bereits Bignon ber betreffenden Notig in bem Buche Lucchefini's gegenüber eingewandt, daß für Napoleon burchaus tein Grund vorlag, die Freilassung Rumbold's als ein besonderes Opfer zu betrachten, ba er durch diefelbe einen erneuten Anspruch auf Breukens Gegendienste erlangte und andrerseits bereits zuvor erreicht batte. was von ihm durch die angeordnete Berhaftung bezweckt war:

<sup>1)</sup> Sulle cause e gli effetti della confederazione renana 1, 229 Ann.
2) Note secrétissime in der Sammlung der Konzepte Lucchesini's im Geh. Staatsarchiv zu Berlin. — Der Mittheilung dieser Äußerung sügt L. hier noch die Worte hinzu: Ne pouvant pas douter que cette phrase n'ait été prononcée ainsi que je la rapporte, on aimerait à l'interpréter comme une désaite de l'amour propre, mais la prudence semble exiger impérieusement de se tenir en garde contre l'accomplissement de cette menace.

nämlich als Antwort auf die Lirkularnote Hawkesburn's vom 30. Abril 1804 in möglichst augenfälliger Beise gu befunden, daß er bie Unverletbarteit des englischen diplomatischen Corps nicht mehr anerfenne1). Wir können noch bingufügen, daß auch ein anderer 3wed der Berhaftung Rumbold's, fich ber Papiere besfelben zu bemächtigen. um ihnen Zeugniffe für die Umtriebe ber britischen Agenten zu entnehmen, durch die alsbald erfolgte Freigebung nicht beeinträchtigt marb; benn von einer Berausgabe ber Papiere, welche zu einer vollständigen Redreffirung bes Borfalles gebort haben murbe, ift nicht die Rede gewesen 2).

Tropdem dürften die Mittheilungen Lucchefini's - namentlich in der Berfion feines Berichtes bom 26. November - nicht ohne weiteres zu verwerfen sein. Hatte Rapoleon auch, indem er den Befehl zur Berhaftung Rumbold's ertheilte, nur im Sinn gehabt. England, nicht Breugen, zu treffen, und mar er schwerlich barüber im klaren gewesen, daß der in Hamburg residirende englische Diplomat auch beim König von Preußen akkreditirt war 3), so konnte es ihm andrerseits unmöglich entgangen sein, daß die Vergewaltigung Rum= bold's auf hamburgischem Gebiet eine Berletzung der Breufen wieder= holt zugeficherten Neutralität bes nichthannoverschen Nordbeutschlands bedeutete. Napoleon war also mit offenbarer Mikachtung des Berliner Rabinets vorgegangen 1). Rurz darauf belehrten ihn die Berichte

<sup>1)</sup> Bignon, Histoire de France 4, 46 f.

<sup>2)</sup> Daß die Babiere Rumbold's zu bem oben angedeuteten Zwed verwerthet murben, beweifen die Auszuge aus den fombromittirenden Beftandtheilen seiner Korrespondenz, welche neben diefer im Barifer Nationalarchiv aufbewahrt werden.

<sup>\*)</sup> Rach einem Berichte Boltmann's vom 3. November 1804 wurde auch von Lajorest in Berlin anfänglich behaubtet, daß Rumbold nicht beim niedersächsischen Kreise, sondern nur bei den Hansestädten aktreditirt worden sei (Brem. Archiv).

<sup>4)</sup> Die prahlerischen Worte, mit welchen Napolcon — ehe er von der am preußischen hof entstandenen Aufregung Kunde erhalten — einen warnenden Sinweis auf Breugen beantwortet haben foll, lauten nach Lucchefini's Bericht pom 26. November: Personne ne saurait me forcer à remettre en liberté cet intrigant: si je croyais devoir le faire, j'enverrais 10 gens d'armes enlever son collègue Jackson aux portes de Berlin, et le roi de Prusse n'enverrait pas 50 mille hommes pour le ravoir. Egl. dazu Lucchefini: Sulle cause e gli effetti della confederazione renana 1, 226 Mnm.

Laforest's ') und der Brief des Königs darüber, daß die Fügsamkeit Breukens doch ihre Grengen babe: und er fab fich beranlaft. wenn auch nur um einen halben Schritt - jurudzuweichen. Auch ein folches halbes Rugeftandnis gegenüber einem Staate, ben er taum als einen ebenburtigen betrachtete, konnte ihm ficher nicht leicht fallen. Laut Lucchefini's Bericht vom 26. November batte Talleprand feine Überredungsgabe in ungewöhnlicher Beife anftrengen muffen. um Napoleon's Gigenliebe burch Grunde ber Bolitit zu besiegen 2). Nach eben berfelben Aufzeichnung mare ber Berfuch Navoleon's (in der berühmten Bekanntmachung des Moniteurs vom 11. Rovember), die Freilassung Rumbold's als einen Akt der Großmuth erscheinen zu laffen, wenigstens in ber frangofischen hauptstadt ohne den gewünschten Erfolg geblieben: das Zugeständnis bes Raifers mare alsein erzwungenes betrachtet worden, und diefer felbft hatte aus ben Bolizeiberichten entnehmen muffen, daß die Mehrheit der Barifer über seine Demüthigung bor bem preußischen Rönige Freude befundet 3); mabrend andrerseits einige junge Benerale, die ihn gum erften Mal bor einem Biderftande gurudweichen gefehen, feine Rach-

<sup>1)</sup> Bgl. S. 310 und 312.

<sup>2)</sup> Il lui fallut déployer une force de persuasion peu ordinaire pour engager l'empereur à faire aux calculs de la politique le sacrifice de ceux de l'amour-propre.

<sup>3)</sup> Mais l'opinion du public de Paris qui a saisi cet événement avec une incroyable avidité, n'a su aucun gré à l'empereur Napoléon d'un sacrifice, parce[que] tout le monde l'a envisagé comme forcé. Et, par un effet contraire, la plupart des habitants de cette immense ville a exprimé son admiration pour la demande imposante de S. M. le roi, notre auguste maître. La manifestation de ces sentiments qu'un redoublement d'activité dans les recherches de la police a fait connaître dans tous les détails à l'empereur, les lui a rendus d'autant plus désagréables, qu'il a dû y puiser une pénible conviction de la perte presque entière de l'affection de toutes les classes du public. Car ceux-là mêmes qui, moins injustes dans leur jugement, ne lui contestent pas les titres nombreux qu'il a acquis à l'admiration et à la gratitude de la France, ne peuvent lui pardonner les funestes effets de son despotisme et de son ambition. Et dans l'événement dont il s'agit ici, comme si chaque individu eût une injure personnelle à venger sur le général Bonaparte, tout le monde s'est réjoui de l'espèce d'humiliation que la noble fermeté de Sa Majesté lui a fait essuyer.

giebigkeit getabelt hatten '). Ift nun auch nicht allen einzelnen Ungaben Lucchefini's zu trauen, und find feine Berichte über die öffent= liche Meinung offenbar auch in diesem Falle nicht frei von Ginseitigkeit und Übertreibung, fo burfte boch feine Auffaffung ber Sachlage, in Berbindung mit bem, mas mir fonft über diefelbe miffen, es burchaus glaubwürdig machen, daß Rapoleon feinen Berdruß über bas ihm abgenöthigte Bugeftandnis und jugleich die Dlöglichkeit, fich bereinft an Breugen zu rachen, in ben von Quechefini überlieferten ober ähnlichen Worten angedeutet habe.

Sollten die Außerungen der englischen Preffe, welche die Freilaffung Humbold's als einen Erfolg ber fich ermannenden preufischen Politik feierten, bem frangofischen Raifer bekannt geworben fein, fo mußten auch biefe bagu beitragen, ben Unmuth besfelben zu verftärfen.

Ob und wie weit die damalige Erregung Navoleon's fortgewirkt und auf feine fpateren Entschließungen Ginfluß geübt habe, barüber freilich laffen fich auf Grund des uns vorliegenden Materials höchftens Bermuthungen aufftellen. Gine unmittelbare Ginwirkung der erwähnten Berhaltniffe auf die nachstfolgende Phase ber preugisch = frangofischen Beziehungen ift nicht mahrzunehmen 2). Noch murbe Breugen eine Reit lang von Napoleon geschont, weil es "nicht auf bem Bege feines Ehrgeizes lag", und weil ihm an bem guten Billen bes Berliner Rabinets bei ber Durchführung feiner wichtigften Blane gelegen sein mußte. Es durfte baber taum festzustellen fein, mann er ben Gebanten ber Nieberwerfung Breugens bestimmter in's Auge gefaßt habe. Offenbar ichwebte ihm noch bis turz vor dem Ausbruch bes Rrieges von 1806 bie zwiefache Möglichkeit bes Erfolges vor, Breußen durch fortgefette Rudfichtelofigteiten immer tiefer berab-

<sup>1)</sup> Cependant quelques jeunes généraux qui ont vu pour la première fois reculer Bonaparte devant un obstacle opposé à ses volontés, ont désapprouvé sa déférence aux demandes du roi. Sieran fnüpft Lucchesini bie Betrachtung: Mais l'on pourra avec moins d'inconvénients négliger ces propos de gens de guerre qui cherchent à le provoquer, que perdre de vue cette maxime d'état convertie en axiome par l'expérience des siècles, qu'un homme puissant oublie aisément les injures qu'il fait, mais n'oublie jamais celles qu'il a recues, surtout lorsqu'il les a provoquées lui-même par sa conduite.

<sup>3)</sup> Bgl. Bailleu, Einleitung S. LIV. Siftorijde Reitidrift R. R. Bb. XXVI.

zuwürdigen und völlig von sich abhängig zu machen, oder es durch eben diefelben Mittel zum Rampfe zu nöthigen.

Bezüglich ber Beranlaffungen bes Rrieges legt Bailleu mit Recht besonderes Gewicht auf den Umftand, daß die verschiedenartigften Nachrichten über französische Truppenzusammenziehungen in der Räbe von Beftfalen, wie an der Grenze von Sachfen und Seffen, annabernb gleichzeitig mit den gerüchtweise verlautenden Absichten, auch Bayreuth und die Grafschaft Mark bem preußischen Staate zu entziehen, in Berlin zur Renntnis gelangten, und daß die hieraus entstebende Beunruhigung noch erhöht warb durch die Depefche Lucchefini's, welche bie frangöfischerseits in's Auge gefaßte Rudgabe Sannovers an England melbete '). Der zufolge beffen gefaßte Befchluß ber Mobils machung vom 8. August 1806 hatte zunächst freilich nur den Aweck, das Land vor einer Überrumpelung ficher zu ftellen. Doch mußte man von vornherein mit ber Möglichfeit rechnen, daß bie preußischen Defensiomagregeln wiederum auf frangofischer Seite Argwohn erregten und bei Napoleon bis dahin vielleicht schlummernde friege= rifche Intentionen machriefen \*).

1) Einleitung S. LXXV.

2) Bal. S. 533 und 541. Es mag auch an den hinweis von M. Lehmann (Scharnhorft 1, 396), daß einmal begonnene Ruftungen burch ihr eigenes Schwergewicht weiter wirfen mußten, erinnert werben. - Mis Beitrag gur Charafteriftit ber Stimmung nach ben Ruftungebefehlen vom 9. Muguft burften folgende Stellen eines am 16. August geschriebenen Briefes von Boltmann trop ber barin enthaltenen irrigen Angaben - von Intereffe fein : "Die gange preußische Armee ift nun mobil gemacht, und preußische Seere gieben fich gegen bie Stellungen der frangofischen gusammen. Birtlich ift ber Beift in ihnen glübend und die Erbitterung gegen die Frangofen grenzenlos. Die Sauptplane ber Oberationen follen von den Oberften v. Phull und v. Maffenbach entworfen fein. Alles alte und fcblafrige Militar unter ben Stabsoffigieren bleibt au Saufe: Die Generale Sobenlobe, Rüchel und Blücher und der Bring Ludwig Ferdinand werben tommandiren. Inzwischen ift auch Lucchefini beorbert, ju ertlären, daß Breugen fich zu teiner Ceffion eines Landstriches mehr verftebe und fich lieber ichlagen werbe. Richt nur Oftfriesland, Münfter, Osnabrud, Lingen 2c., jondern auch Bapreuth foll Luchefini's Rachrichten gufolge noch von Breugen nach der frangofischen Absicht cedirt werden muffen. Der Konig felbft ift in ber rubigften, entichloffenften Stimmung und gefaßt, um MUes im Felde zu magen, und soviel ich von seinem Charafter weiß, wird er nicht nachlassen. Auf die erste Schlacht wird ungemein viel ankommen. Siegen die Breugen in ihr, fo magt fich vieles wider Frankreich, und die Ruffen

Bas in dieser Beziehung zunächst nur vermuthet werden konnte. wurde faft gur Gewißheit, als am 26. August die Runde von ber nicht erfolgten Ratifikation bes von Dubril in Baris unterzeichneten ruffifd-frangofifden Friedensvertrages in Berlin eintraf. Bemertenswerth find die Borte, welche Saugwit zwei Tage fpater an ben Herzog von Braunschweig schrieb: "Sobald Napoleon diese Nachricht erhalten hat, wird er, wie ich ihn kenne, in diesem Umstand in Berbindung mit ben fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, auf welche ber Frieden zwischen ihm und England ftogt, und unseren Truppenbewegungen den Reim einer vierten Roalition erbliden und fich beeilen, berselben durch einen schleunigen Angriff gegen Nordbeutschland und insbesondere gegen Breugen zuvorzukommen" 1).

Daß Haugwit Napoleon im ganzen richtig beurtheilt hatte, ergibt sich aus Außerungen, welche letterer in der, Lucchefini gewährten Abschiedsaudienz an diesen richtete "). Doch wie immer Napoleon's momentane Auffaffung ber Sachlage fein mochte, es mar nunmehr für Breußen in erhöhtem Dage Beranlaffung porhanden, fich auf einen friegerischen Busammenftog mit Frankreich gefaßt zu machen. Bereits in seiner zweiten Denkschrift vom Juli 1806 batte Bauawis barauf bingewiesen, daß das Scheitern ber Friedensverhandlungen amischen Frankreich und Rugland Preugen in die Nothwendigkeit versetzen werde, zwischen beiben Dachten zu entscheiben "). Nachdem mittler= weile bas Berhaltnis Preugens ju Frankreich noch weiter getrübt und bas geheime Ginvernehmen mit Rufland noch weiter befestigt worben, tonnte bie Entscheidung ohne die Berletung der mefent= lichften Intereffen bes eigenen Staates nur ju gunften bes Un= ichluffes an lettere Dacht ausfallen.

werben, wie Alopaeus fagt, fich bann um ben unterzeichneten Frieden wenig fummern und haben noch 150000 Mann auf ben Grenzen. herr Laforeft, ber immer bas eifrigfte Beftreben batte, fich bem preugischen Rabinet febr angenehm zu machen, protestirt noch immer wider jede feindliche Absichten seiner Regierung wider Breugen und foll erflärt haben, daß er feinen Abschied fordern muffe, wenn er von seinem Sofe tompromittirt werde." (Brem. Archiv.) Dit ber letten Mittheilung bgl. man die verwandten Angaben des Ritters v. Bran bei Bailleu 2, 525.

<sup>1) 6. 545</sup> f.

²) ©. 560.

<sup>3)</sup> Rante, Sarbenberg 5, 356.

Wenn tropdem noch Zweisel über die Unabwendbarkeit eines Krieges mit Frankreich bestanden, so wurden dieselben während der ersten Tage des Septembers beseitigt. Der Wortlaut der Instruktionen Knobelsdorss's, welcher gegen Ende des August an Stelle Lucchesini's nach Paris gesandt worden war, ist leider nicht mehr erhalten; doch dürsen wir annehmen, daß der Inhalt derselben, abgesehen von der Rechtsertigung der militärischen Waßregeln Preußens, den doppelten Austrag umsaßte, die Zurücksiehung der französischen Truppen aus ihren sür Preußen bedrohlichen Stellungen zu bewirken und bezüglich des norddeutschen Bundes die Erwartung auszudrücken, daß keine Tisserenz zwischen den Anschauungen Frankreichs und Preußens des stehe, d. h. mit anderen Worten, die Absicht des Königs, keine Einsgriffe in die norddeutsche Sphäre dulden zu wollen, in bestimmter, wenn auch nicht in heraussordernder Weise zu erkennen zu geben 1.

Daß hinfichtlich bes erften Punttes tein Entgegenkommen Raposleon's zu erwarten sei, erfuhr man definitiv erst durch den in der Racht vom 16. zum 17. September eingetroffenen Bericht Anobelsborff's. Bezüglich der Stellung Frankreichs zu den preußischen Föderationsplanen war jedoch bereits 14 Tage früher jede Möglichsteit einer Illufion geschwunden.

Diefem letteren Umftand burfte unter ben Momenten, welche ben Ausbruch bes Rrieges befördert haben, eine nicht gang gering anzuschlagende Bedeutung beizumeffen fein.

Benn Preußen seit einer Reihe von Jahren zu einer im Bergleich mit ben Zeiten Friedrich's bes Großen bescheibenen, ja demüthigen Stellung herabgesunken schien, so hatte vorzugsweise die Aussicht, im Einvernehmen mit Frankreich die Hegemonie über Norddeutschland beseitigen zu können, einigen Trost und Ersat dargeboten. Neuers bings hatte die Anregung, welche Napoleon zur Begründung eines

<sup>1)</sup> Dies ergibt sich aus der Kombination dessen, was Haugwit über die Instruktion Anobelsdorssis dem französischen Gesandten mündlich mittheilte, mit der auf den gleichen Gegenstand bezüglichen Außerung seines Schreibens an den Herzog von Braunschweig (S. 535 u. 540). Es handelte sich um diezielben Punkte, deren Friedrich Wilhelm III. in seinem Schreiben an Raiser Alexander vom 6. September als Bedingungen für die Aufrechterhaltung des Friedens erwähnt, und welche auch den wesenklichen Inhalt des Napoleon am 26. September übersandten Ultimatums bildeten; nur daß selbswerständlich die Bünsche Preußens nicht gleich ansangs in kategorischer Form vorgetragen werden sollten.

nordbeutschen Bundes ertheilt hatte, und die Berficherung besselben. bağ er mit allen für biefen 3med zu ergreifenben Magregeln im voraus einverftanden fei 1), eine gewisse Benugthuung bervorgerufen. Die lette Erklärung mußte um fo willkommener fein, als fie zugleich einen Bergicht auf die in der erften Sälfte bes Sabres 1806 fundbar gewordenen wirklichen ober angeblichen Blane bedeutete, burch welche Rurheffen, Sachfen und die Sanfestädte an Frankreich gefeffelt werben follten .). Es ichien unter folden Umftanben angemeffen, bie Grundung bes Rheinbundes trot einzelner Bedenten anzuerkennen und die in der letten Beit hervorgetretenen Regungen bes Digtrauens zu unterbrücken 3).

Noch am 29. Juli hatte Saugwit den Argwohn, daß Napoleon gegen Breugen Krieg beginnen wolle, mit ben Borten gurudgewiesen: "Wenn er biefes thun wollte, fo murbe er uns ja nicht felbft die Mittel in die Sande geben, uns mit Sachsen und Seffen au vereinigen" 1). Wie nun aber, wenn die Boraussehung, baf Napoleon die preußischen Bundespläne begünstige, sich als trügerisch ermies?

Begreiflicherweise mußten die von verschiedenen Seiten in Berlin eintreffenden Nachrichten, nach benen ber Rurfürft von Seffen unter Angebot erheblicher Bebietserweiterungen für ben Anfclug an ben Rheinbund gewonnen und somit ber zu begründenden nordbeutschen Köderation abspenftig gemacht werden sollte, zu lebhafter Beunruhigung

<sup>1)</sup> S. 486, 487, 488,

<sup>3)</sup> Über die angeblichen Berfuche der französischen Regierung, Sachsen zu gewinnen val. A. Schmidt, Geschichte ber preußisch-beutschen Unionsbestrebungen 6. 413 f. und Bipleben im Archiv für die fachfische Geschichte 6, 46; über ben frangofischen Allianzantrag an Beffen Raffel f. Strippelmann 2, 58 ff. über den erften Berfuch, die Sansestädte für ein frangofisches Brotestorat gu gewinnen, vgl. die Abhandlung: Die Sansestädte beim Untergange des alten beutiden Reiches in "hiftorifche Auffate, bem Andenten an Georg Bait gewidmet" S. 589 ff. Bon ben betreffenden Bemühungen Bourienne's im Darg 1806 batte ber preußische Gefandte in hamburg allerdings nur ungenügende Runde erhalten, woraus es fich ertlart, daß haugwit noch in feiner zweiten Dentschrift vom Juli 1806 (Rante, Harbenberg 5, 362) die aus Paris ftammenden Radrichten über den Anfbruch Frantreiche, die Sanfestäbte unter befonderen Schut zu nehmen, als unglaubwürdig bezeichnete.

<sup>)</sup> Haugwit an Lucchefini b. 31. Juli 1806, S. 498.

<sup>4) 6. 495.</sup> 

Anlaß geben. Immerhin entbehrten diese Mittheilungen des authentischen Charakters und konnten — gleichviel ob sie gegründet waren oder nicht —, ebenso wie gewisse, den preußischen Bundesplänen entgegenwirkende französische Zeitungsartikel, von Paris aus deseavouirt werden, sobald Napoleon daran gelegen war, seine Beziehungen zu Preußen wieder zu besestigen. Nun aber traf am 2. September die Depesche Lucchesini's vom 26. August ein, nach welcher Talleyrand aus's bestimmteste zu erkennen gegeben, daß der Eintritt der Hanselstädte in den nordbeutschen Bund französischerseits nicht geduldet werden könne 1).

In einer Unterredung, welche Haugwit am selbigen Tage mit Laforest hatte, wies er auf den Widerspruch hin, der zwischen einer berartigen Rundgebung und dem früheren Bersprechen des Kaisers bestehe und erklärte zugleich, daß der König die Hanseltädte nicht außerhalb des von ihm zu begründenden Systems lassen könne.

Es bestand somit über biesen Punkt ein Gegensat zwischen beiden Regierungen, welcher keinen Ausgleich mehr zuließ. Für Haugwitz ist es freilich charakteristisch, daß er in einer erneuten Unterredung mit Lasorest den Versuch machte, diesen Gegensat abzuschwächen\*); doch hat er an den Ersolg seiner Bemühung schwerzlich geglaubt. Der König selbst bezeichnete in seinem Briese an Kaiser Alexander vom 6. September\*) die von Napoleon bezüglich der Hanselsädte gestellte Forderung als eine Unverschämtheit. In demselben Schreiben erklärte er ausdrücklich, daß er seinerseits die Erhaltung des Friedens nur wünschen könne, wenn erstens die Bildung des nordbeutschen Bundes ohne Ausnahme unbeanstandet von statten gehe\*), und wenn zweitens die französischen Truppen

<sup>1)</sup> S. 543. Überdies enthielt der offenbar gleichzeitig in Berlin eintreffende Moniteur vom 26. August einen Artikel, in welchem es hieß, daß Preußen den Eintritt der Hansestädte in den Nordbund münsche, Frankreich, Rußland und England aber darin einig seien, daß diese Städte unter dem Protektorat von ganz Europa unabhängig blieben. — Über die entsprechenden Mittheilungen Talleyrand's an den hansestädischen Residenten in Paris und den französischen Gesandten in Hansburg voll. Historische Aufsähe, dem Ansbenken an Georg Baiß gewidmet, S. 602 f.

²) ©. 550.

<sup>3)</sup> S. 552.

<sup>4)</sup> Man vgl. hierzu auch die Auslassung von Haugwit in seiner erwähnten Dentschrift (Ranke, Darbenberg 5, 362): Celle-ci (la confédération du Nord)

über ben Rhein zurückgingen. Das Lettere hielt er nach feiner Renntnis von dem Charafter Napoleon's für durchaus unwahr= fceinlich; bie Ungeneigtheit besfelben aber, die erfte Bedingung gu erfüllen, mar bereits thatfächlich ermiefen. Demgemäß erachtete ber Rönig ben Rrieg für unausweichbar 1).

Der Krieg war in der That nicht mehr mit Ehren zu vermeiden. Benn bas Berliner Rabinet es geschehen ließ, daß ber Raifer nicht nur durch indirette Mittel und gebeime Umtriebe, sondern durch offenbaren Widerspruch bem norddeutschen Bundesprojekt entgegen= arbeitete, fo bestand für Breugen teine Möglichkeit, unter ben bamaligen Berhältniffen eine auch nur einigermaßen würdige politische Rolle ju fpielen. Rur zwischen bem Rrieg und ber völligen Ginbuße feines Unfebens batte Breugen zu mablen.

In einer Ronfereng, welche am 7. September beim Fürften von Sohenlohe stattfand, erklärte auch Saugwit, daß er den Krieg für unvermeidlich halte"). Benn er es zugleich als erwünscht bezeichnete, daß Breußen fich möglichst bald mit Frankreich engagirte, so ist dieser Rathichlag offenbar nicht zum wenigsten aus der Erwägung bervorgegangen, bag ber Staat, ber burch feine fcmantenbe und un= entschiedene Saltung in vergangenen Reiten und insbesondere gegen Ende des Jahres 1805 so viel Anstoß erregte, sich durch verdoppelte Energie das allgemeine Bertrauen wiederzuerwerben habe 3).

Aus allem biefen ergibt fich, daß ber Krieg in Berlin mindeftens seit anderthalb Wochen entschieden war, als die Depesche Knobels=

doit comprendre sans exception tout ce qui est situé dans ce vaste arrondissement. A la moindre brêche qu'on ferait à l'édifice, il s'écroulerait peu à peu par des brêches semblables. . . . Il n'est pas de sacrifices, pas de risques auxquels la Prusse ne doive s'exposer plutôt que de laisser enfreindre ce principe fondamental.

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch die Mittheilungen ber Königin Luise über die festen Entschlusse des Ronigs in der Depesche des Grafen Stadelberg vom 11. September: "Der Ronig", fügte fie bingu, "tonnte ichwanten, fo lange ihm noch einige Zweifel blieben, aber bas Ungeheuer Bonaparte hat fich nun vollends enthüllt und wird uns nicht ferner täuschen." F. Martens, Recueil 6, 392,

r) 6. 555

<sup>\*)</sup> Es wird hierdurch die Unficht von Guffer befraftigt, daß die Rudficht auf die öffentliche Meinung die Leiter ber bamaligen preußischen Bolitit gu einer gemiffen Überfturgung veranlagt habe. (Zwei neue Quellen gur Beschichte Friedrich Wilhelm's III. S. 18.)

dorff's anlangte, laut welcher Napoleon, ohne seinerseits ein irgendwie befriedigendes Zugeständnis auch nur in Aussicht zu stellen, die Abrüstung Preußens gesordert hatte.

Auch zur Geschichte bes Rrieges von 1806 - 1807 und ber Friedensverhandlungen, welche benfelben beschloffen, bringt die Bailleu'iche Bublifation manche ichapbare urtundliche Beitrage, wenn biefelben auch begreiflicherweise weniger gablreich und gufammenbangend, als die auf die Borgefcichte bes Rampfes bezüglichen find. Besonders bemerkenswerth ift ber Entwurf einer nicht ausgefertigten Urfunde, beren Gegenstand die Entthronung der Hobenzollern bilbet '). Dag man bereits langere Reit bor Beginn bes Rrieges in frangofischen Rreisen die Eventualität einer vollftandigen Bernichtung bes preußischen Staates in's Muge gefaßt hatte und jebenfalls von ber Biberftandstraft besfelben teine allzu bobe Deinung begte, geht aus der mehrfach erwähnten Korrespondenz bes Grafen Sauteribe mit Talleprand bervor. Bald maren die Zukunftsgebanken des Erfteren auf Bermandlung Preugens in ein Rurfürstenthum, bald auf Erfetung besfelben burch ein gefügigeres Staatsmefen gerichtet gemesen 1), und bereits am 27. November 1805 hatte er geschrieben: Der Nimbus, welcher bie preußische Armee umgab und ber eine Reit lang burch lebendige Erinnerungen und burch oftentative militärifche Übungen aufrecht erhalten worden, wird ber gefährlichen und verhängnisvollen Brobe eines aufgezwungenen Rrieges nicht Stand balten. Un dem Tage, an welchem Breugen es mit allen fcimpf= lichen Husflüchten einer Bolitit ber Furchtsamteit vergeblich versucht baben wird, den Rricg zu vermeiden, wird es zugleich für feine Ehre und für sein Dasein tämpsen. An dem Tage, an welchem Breuften bie erfte Schlacht verloren hat, wird es nicht mehr exiftiren" 1).

Bum Glud ift der lette Theil diefer Prophezeihung nicht einsgetroffen. Auf den in der Geschichte unerhörten Zusammenbruch folgte eine nicht minder unvergleichliche Wiedererhebung. Treffend schließt Bailleu die Einleitung seines 2. Bandes mit der Bemerkung, daß mit dem Abschluß des Friedens von Tilfit, dem Augenblick der außeren Trennung, die innere Verbindung zwischen Preußen und

<sup>1) 3 681.</sup> 

<sup>1) 6. 610</sup> ff.

<sup>·, &</sup>amp; (K);).

dem übrigen Deutschland anhebe, "bie Berichmelzung bes Breugen= thums mit bem beutschen Beifte, bas hineinwachsen Breugens in Deutschland, fester und inniger als jemals früher".

Die Borausficht folder Entwidelung ift freilich mabrend ber erschütternden Ereignisse ber Sahre 1806 und 1807 nur wenigen beschieben gewesen. Dit Recht hat man neuerdings häufiger gur Charafteriftit der öffentlichen Meinung biefes Reitalters an die gabl= reichen, meift unerfreulichen literarischen Erzeugnisse erinnert, welche burch den Sall der preukischen Große bervorgerufen worden. Ginen faft noch betrübenderen Gindruck, als die aus unedler Gefinnung bervorgegangenen Schmäbichriften, ermeden bie bon wehmuthiger Refignation eingegebenen "Betrachtungen eines Deutschen am Grabe der preußischen Monarcie", welche Archenholt im November bes Jahres 1806 in Samburg niedergeschrieben und veröffentlicht hat 1).

3m Gegensat zu biefer Bublifation und zugleich als eine nicht unintereffante Befraftigung ber angeführten Borte Bailleu's moge hier jum Schluß eine Dentichrift ermähnt werden, welche am 18. Juli 1807, turz ehe die Kunde vom Tilsiter Frieden nach Hamburg gelangt war, bon einem dortigen, in Preugen gebürtigen Ginwohner bem bamals in Altona weilenden preukischen Diplomaten Sänlein überreicht wurde \*). Den Ausgangspunkt des patriotischen Promemorias bilbet die Betrachtung, daß alles, mas beutsch rede und bente, fich nach einem Bollwert seiner Freiheit, nach einem festen, alles eini= genden vaterländischen Reiche sehne. Breugen, bas für Deutschland gelitten, fei berufen, ben Stamm zu bilben, bem fich allmählich beigefellen werde, was gleichartig, was beutsch sei. Nur in Deutschland könne Preußen groß werben. Namentlich wenn es zeige, daß es kein anderes Anteresse habe, als das der deutschen Nationalität, wenn es eine Reihe in ber Dentichrift naber bezeichneter Reformen in seinem Innern vollziehe, werde es in der Lage sein, jene Hoff= nung des deutschen Bolfes in Erfüllung zu bringen.

<sup>1)</sup> Minerpa 1806. 4, 377 ff.; val. auch D. Lehmann, Scharnhorft 1, 472, und 28. Onden, bas Zeitalter der Revolution 2c. 2, 272.

<sup>2)</sup> Beilage zu bem Berichte Sanlein's aus Altona vom 7. Auguft 1807. (Och. Staatsarchiv in Berlin.)

## Coligny und die Ermordung Franz von Gnife's.

Von

## Frich Marcks.

In der Reihe der religiofen Morde, denen in ben großen Glaubenstriegen Besteuropas so viele ber ersten Führer erlegen find, zwei Buifen, zwei Ronige von Frankreich, Wilhelm von Dranien und Gaspard v. Coligny, nimmt nicht nur zeitlich der Tod Franz bon Buife's im Februar 1563 bie erfte Stelle ein. Man tennt bas Rathfel, bas die Borgeschichte ber Bartholomausnacht ftellt: aber febr viel feiner und tiefer ift basjenige, welches fich um bes erften Buife Tod geschlungen hat: benn hier foll ber Mörder nicht eine fittlich fleine Ratur wie Ratharina von Medici gewesen sein, fondern ber Selb einer gangen Religion, bas Mufter für die nachfolgenben Beichlechter ber Reformirten, Coligny felber in feiner berben Strenge und ernsthaften Reinheit. Unabläffig hat ber Streit ber Barteien benn auch diese Frage berührt; mehr als einmal ift fie klar und verftanbnisvoll gelöft worden, unter ben Deutschen von Soldan, Bolenz, von Rante's ruhiger und großer Beisheit; aber immer wieder hat ein unklares Apologetentum ober ein verbitterter Sag bas Problem verwirrt; ber reformirte Biograph Coligny's, Graf Delaborde, nicht minder als der flerifale Baron Rerbyn de Lettenhove zwingen zu erneuter Nachprüfung bes Sachverhaltes. Er bietet eben burch feine Bartheit so reichen Anlaß zu Wißverständnissen: ber Antheil Coligny's an Diefer Blutthat leitet ben Betrachter an eine jener feltenen Stellen, wo fich unserem Auge ein Blid ju öffnen scheint bis auf ben Grund ber Seele einer tiefbewegten Beit.

Der aewaltige Ausbruch innerer Rämpfe, welcher seit dem Jahre 1560 aus Frankreich für geraume Zeit das eigentliche Schlachtfeld ber europäischen Gegensäte gemacht bat, entspringt bem Ausammenwirten europäischer Fragen mit speziell frangofischen. In Frankreich felber waren feit Menschenaltern Rrafte berangereift, beren Rus sammenftof in irgend einer Beise einmal bor sich geben mußte. Sier foll nur beshalb auf fie hingebeutet werben, weil fie zeigen, wie übermächtig und allgemein, wie vielseitig die Beunruhigung mar, an welcher bas Land litt. In politischer Sinficht murzelte bieselbe in bem Begensage zwischen Ronigthum und Standethum, zwischen der im großen doch ftetig fortichreitenden Ginbeit und der wider= ftrebenden Menge ber landichaftlichen Sonderfräfte: ohne den Rampfenden selber stets klar bewuft zu sein, beherrschte doch dieser Begensatz im größten die gesammte Entwickelung. Lange hatte ber Absolutismus die Leitung in der Hand gehabt: sobald aber seine Spannung, nach Franz' I. und gar Heinrich's II. Tode, auf einen Augenblick nachließ, brachen sofort alle eingedämmten ständischen Rrafte wieder hervor; Abel und Burgerthum ftreben gleichermaßen auf, aber nur die Opposition führt fie jusammen. Unruhe und Unzufriedenheit find ihnen gemeinsam, jedoch ein klares Losungswort fehlt, und erst der internationale, der religiöse Gegensatz verleiht Diefes Wort, faßt alle wirren materiellen Regungen in fich aufammen, adelt fie und fanatifirt fie in feiner Ibee. Die frangofifche fuftema= tische Logik ber calvinischen Lehre zwingt alle Kräfte in biefen einen Gegensat hinein; ihr Sauptftud, die Brabestination, mit ihrer erbarmungelofen Sonderung der Erwählten und der Berworfenen, mit ihrer eigenthumlichen Anspornung ber außerften sittlichen Energie und bes barteften fanatifden Gifers, ichneibet ftablicharf in bas alte Frantreich hinein, und, langfam, im Stillen borbereitet, formen fich fichtbar mit überrafchender Schnelligfeit und Ausschlieglichkeit in wenig Rabren die großen Barteien, welche nun Sahrzehnte lang die frangofifche Beschichte beberrichen: rechts und links vom Sofe und von deffen noch machtlofer Bermittlungspolitit bie Ratholiken unter ber Rührung des quifischen Sauses, die Sugenotten unter Ludwig von Condé, in dessen Schatten der mabre Leiter stand, der Admiral: jeber Theil ringt banach, mit ber Buftimmung bes jungen Ronigs und seiner Mutter Ratharina die Legitimität an fich zu bringen; foon fcheint Coligny diesem Biele nabe, da wirft Philipp II. die Racht ber europäischen Gegenreformation, bas Schwert Spaniens in die Bagschale und sein Berbündeter, Franz von Guise, zwingt mit bewaffneter Hand den französischen König auf die katholische Seite: das Blutbad zu Bassy, das Guise verschuldet hat, entfesselt den Bürgerkrieg. Die zwei Männer aber, welche diesen Ramps um die Zukunst Frankreichs in Bahrheit führen, sind Guise und Coligny. In dem Gegensate der zwei Persönlichkeiten sammelt sich jeder allsgemeine Gegensatz: es ist unerläßlich, die zwei auch hier einander gegenüberzustellen.

Frang von Lothringen, Bergog von Buise, hatte die Belt mit dem Ruhme feines Ramens erfüllt in den Kriegen Frankreichs gegen Rarl V. und gegen Philipp II., der jest fein Barteigenoffe mar; ben jungen Franz II. hatte er, als Obeim ber Königin Maria Stuart, volltommen beherricht; fein Ehrgeis ging boch: wie boch, vermag man mit scharfem Borte nicht abzumeffen. Aber groß mar alles an ihm1): hoch und königlich die Gestalt, barüber ein Ropf mit ge= waltiger Herrscherftirne, mit tiefblauen bligenden Augen voll trugig felbstbewußten Blides; eine ftarte gebogene Rafe, quer über Rafe und Bange eine tiefe Narbe, fein Chrenzeichen aus bem fpanischen Rriege. Wie feine Erscheinung mar fein Befen: 'Frangoys' unterzeichnete er Jahre lang feine Briefe, als fei er ein Ronig; er marf jeben Biderftand rafch, graufam, brutal vor fich nieber; als er borte, ein Ebelmann habe brobend von ihm gesprochen, trat er im Barte bon St. Germain brust auf ihn los; ber Andere, erfchroden, ging aus bem Bege und grufte ibn: batte er's nicht gethan, fo murbe er ihn niedergestoßen haben, außerte ber Bergog. Das mar feine Art: bei theologischem Dispute wies er lieber gleich auf ben henker hin: ein Gelehrter sei er nicht; aber ein Feldherr mar er, von aller Belt gefürchtet, vom Solbaten, ben er liebte, vergöttert.

Raum über Mittelgröße empor ragte Gaspard v. Coligny): ber Buchs mager und schlank, bas Gesicht länglich, streng, stumm, von einem dunnen Barte umzogen; die haut scharf um die Anochen gespannt, eine lange gerade Nase, tiefe Furchen von ihr zu den Mundwinkeln, und unter den Falten einer ausgearbeiteten Stirne, die weder die höhe noch die stolze Form von Guise's Stirn besaß, zwei klare kalte, graue Augen, deren Blick scharf und sest war: aber

<sup>1)</sup> Bilber im Louvre.

<sup>2)</sup> Stich von Marc Duval; Bilber im Louvre und besonders in der Genser Bibliothel. An letteres bente ich vornehmlich. Dazu Vita Colinii 1575.

eine Mubigkeit icheint über bem Antlite zu liegen, eine Spur innerlichen Sinnens, das die tiefe Leidenschaftlichkeit diefer verschloffenen Ratur nur selten an ben Tag treten ließ, ein Bug burchgetämpfter Refignation und forperlichen Leidens. Coligny's Leben war in ahn= lichen Bahnen gegangen wie basienige feines Gegners und Alters= genoffen: den einfachen Sbelmann batte Bermandtichaft und ftrenge Tüchtigkeit in Prieg und Bermaltung emporgehoben: an dem Renaiffancehofe Frang' I., fagen unverdächtige Berichterftatter, fei fein bester Freund gemesen ber junge Frang bon Buife. Spater trat Coliann's Obeim Montmorency in icharfen Gegensat zu ben Buifen, und der Admiral, den alle Seelenfrafte, der Ernft, die Logit, der mpftifche Rug feines Befens bem Calvinismus guführten, ward ein Saupt ber Reformirten. Rleine Streitigkeiten follen bie alte Freundfcaft in Saß gewandelt haben: man braucht die Rleinigkeiten mahr= haftig nicht zu suchen, wo die großen Momente fo offen am Tage liegen. Beber Schritt, ben einer biefer zwei Manner thun tonnte, führte ibn jest bem Andern feindlich in ben Weg. Und wie fehr mußte Die Berfonlichkeit beider den Gegenfat verschärfen: hier wie dort ein außerorbentlicher Mann; aber ber Gine fcnell, fraftvoll, eine belbenhafte Ericheinung, ein geborner Schlachtenfieger; ber Unbere prüfend, anscheinend talt, bom Blude gemieben, oft geschlagen, nie gebeugt, nach jedem Berlufte wieder aufrecht und allezeit unbefieg= lich. Sie batten fich munbervoll ergangt, maren fie Freunde ge= blieben; fie mußten fich um fo töbtlicher haffen, ba fie gerfallen maren; benn jeder fab im andern die Ruge, die ihm fehlten, Rrafte, die er nicht zu paden mußte und die gegen ihn arbeiteten, und fo erhob fich in ihnen ein grimmiger Sag, der Rahrung zog aus jeder Kraft ihrer Natur.

Der Krieg, welcher im März 1562 ausbrach, genährt von allen Rationen, voller Blut und Verwüftung, trug nur dazu bei, die zwei Männer noch ausschließlicher gegen einander zu stellen. Auf lange Verhandlungen folgte die Schlacht von Dreux; alle übrigen Führer waren todt oder gesangen; und während der bedrängte Admiral von Orleans aus in die Rormandie ritt mit seinem Reiterheere von 4000 Mann, um englisches Geld an der Meerestüste einzuholen, legte sich Guise vor Orleans, im Februar 1563. Orleans war die Hauptstadt der hugenottischen Partei, ein Gegen-Paris; in ihm wachten Conde's und Coligny's Frauen über ihren Kindern und über den Spitälern, besehligte Coligny's Bruder Andelot, sammelte

sich das beste Fußvolk, der Kern der Prediger zu Kampf und Gebet. Während Ratharina von Medici Frieden machen wollte, bestand zumal Guise auf der Einnahme der protestantischen Beste; seine Schwungstraft, seine Hülfsmittel bedrohten die Belagerten aus stets gefährlicherer Rähe, und schon rühmte er sich, in 24 Stunden werde Orleans königlich sein; man sprach davon, wie blutige Rache er den künftigen Gesangenen angedroht habe. Eine Entscheidung stand vor der Thür: da, als der "große Herzog" mit nur zwei Begleitern am Rande eines Baldes langsam einherschritt, tras ihn aus dem Gebüsche ein Schuß. Der Mörder hatte unter die Schulter gezielt, drei Rugeln waren von hinten in den Brustkasten eingedrungen; und während der Hand, die nach dem Degen griff, die Krast versagte, sprengte der Mörder auf raschem Pferde in die Dunkelheit hinein und davon!).

Die Chirurgen verschlimmerten das Leiden; am 18. Februar war die That geschehen, am 24. starb inmitten des jammernden Lagers Herzog Franz; rührend erzählte ein Bischof in einem Berichte voll unguisischer Bibelworte, wie er Abschied genommen habe von den Seinigen; und gleichzeitig mit diesem Drucke, der das Mitleid und den Grimm über die katholische Welt verbreitete, ging ein zweiter auß: eine offene Anklage gegen Coligny, das Bekenntnis Poltrot's, des Mörders.

Ihn, der seine That mit kalter Ruhe ausgesührt, hatte das Entsehen gepackt als er davonjagte; er ritt und ritt; nach Stunden kam er einer Wache nahe: "Ho werdo?" rief man ihm entgegen: es waren katholische Schweizer. Er floh von neuem; als die Nacht um war, fand er sich nahe dem Lager, dem er hatte entrinnen wollen: er war im Kreise geritten. Er legte sich in einer Meiereischlasen, aber sein Pferd und sein wirres Wesen erregten Verdacht und man nahm ihn fest.

Jean Poltrot de Meren war ein junger hugenottischer Edelmann aus dem Angoulmois, der in den spanischen Kriegen mitgefochten und seit einem Jahre in Diensten des protestantischen Großen Soubise gestanden hatte. Berwandte von ihm waren in der Amboiser Ber-

<sup>1)</sup> Dem Charafter bieses Bortrages entsprechend sei nur ganz allgemein auf die wichtigeren Quellen hingewiesen: Berichte in den Mémoires de Condé IV, in der Histoire ecclésiastique (Beza) II; gedruckte Depeschen der engslischen, florentiner, handschriftliche der spanischen und venezianer Gesandten; Mém. de Soudiss p. p. Bonnet; Lettres de Cath. de Médicis, u. A.

schwörung gegen die Guisen gefallen; ein unerschrockener Soldat, aber ein Schwäßer, ein "grand causeur", berichten die protestantischen Quellen (und der Eindruck seiner späteren Aussagen stimmt zu ihrer Schilderung), hatte er sich seit Jahren gerühmt, Guise zu erlegen; man habe es angehört wie von einem Narren, als eine Prahlerei, wie wenn er sich verschworen hätte, Kaiser zu werden. Selbst Katholiken sollte er, als Begleiter eines Parlamentärs, zugerusen haben: "das ist der Arm, der Herrn von Guise tödten wird"; auch sie hätten dazu gelacht.

Gang andere Dinge geftand aber Poltrot, als er brei Tage nach dem Schuffe, am 21. Februar, Katharina von Medici vorgeführt wurde 1). Er ergablte, wie bereits vor drei Bierteljahren Coligny in geheimnisvoller Umgebung, in einem Rellerfaale, ihn aufgereizt habe zu diesem Morde: er habe es abgeschlagen. Als nun aber der Admiral jest, bebor er von Orleans fortzog zur Normandie, ihn von neuem gedrängt, Theodor v. Beza ihm versprochen habe, fo werde er geradeswegs in's Paradies wandern, da habe er das Unternehmen gewagt; nochmals ein Rücffall, nochmals bie Dahnungen ber zwei protestantischen Führer; zugleich zweimalige Geldzahlungen: dann fei er zum zweiten Male zu Guife geritten, icheinbar als Überläufer, und diesmal nicht vergebens. Im tatholischen Lager aber habe er Proteftanten erblidt, die weitere Auftrage batten: nicht nur die Nachfolger Buife's in ber Felbherrnichaft, felbft Ratharina und den König Rarl IX. bedrobe Coliann's Mordstahl: 50 hugenottische Ebelleute feien zu feiner Berfügung.

Man verbreitete eiligst diese Erzählung im protestantischen Lager; man hoffte die deutschen Miethlinge abzuziehen von einem Feldherrn, der so Gemeines begangen haben sollte. "Da seht Ihr", schrieb Katharina an eine fürstliche Gönnerin des Admirals, "wie dieser Schrenmann, der Alles nur der Religion halber thut, uns bei Seite schaffen will!" Coligny erfuhr Guise's Tod am letzten Februar, "noch wußte man nicht, wer den Schlag geführt", schreibt ein prostestantischer Zeuge: und das Lager der Hugenotten war voll von Freudebezeigungen. Bald traf das Protokoll der Poltrot'schen Geständnisse ein; Coligny versaßte eine Gegenerklärung, am 12. März, und sorderte vor allem, daß man den Verbrecher aushebe zur Konfrontation.

<sup>1)</sup> Hist. eccl. 2, 290; Mém. de Condé 4, 285.

Poltrot mar inzwischen nach Baris geschafft worden, mo bas Parifer Barlament, Frankreichs bochfter Gerichtshof, ihn aburtheilen Bir haben bie Atten bes Brozesses vor Augen: in ben Barlamentspapieren der Nationalbibliothek habe ich ihnen vergeblich nachgeforscht; aber ber protestantische Drud, in bem sie erhalten find 1), bietet nach Form und nach Inhalt — benn teineswegs ent= laftet er Coligny vollständig — teinerlei Bedenten bar. Ameimal, am 27. Februar und am 7. Marg, bestätigte Boltrot seine erften Ausfagen : am 6. Mars aber ichrieb ber Gerichtsprafident an Ratharing : icon muthe das tatholische Bolt der Sauptstadt, man werfe der Regierung vor, fie halte Boltrot fo lange im Gewahrfam, nur damit: er zum Widerrufe feiner Untlage gegen Coligny gebracht merbe: fiefolle, rath er, bedenken, welche Wirtung es ba haben murbe, menn Boltrot thatfachlich Underes bekennte, und folle beshalb ben Broges möglichft beschleunigen laffen. Ratharina tonnte bies Drangen nur. lieb fein: benn wenn das Beugnis Boltrot's nicht durch eine Ronfrontation mit Coligny entfraftet mar, fo blieb gegen ben Letteren ein Berdacht bestehen, der politisch stets vortrefflich ausgenutt merden: fonnte. So iprach man benn am 18. Mars bas Tobesurtbeil: nachdem es Boltrot verlesen mar, widerrief er alle seine Geftandniffe: er habe fie nur abgelegt, um fein Leben ju friften, um fich ju beden burch die Schuld bes Größeren; in Bahrheit habe er teinen Anftifter gehabt. Er begann bann feine Beschichte von neuem ausführlich zu erzählen, fo wie fie mirtlich gewesen sei: fein früherer Berr, Soubife. bem Boltrot ben Borfchlag, Buife zu ermorden, vergeblich gemacht habe, habe ihn in Geschäften Coligny jugeschickt; ber habe ihn sofort gefragt, welche Dienste er leiften wolle? und habe auf fein morberisches Anerbieten geantwortet: wohl Meren, du wirft baran benten. - Beit genug weicht biefe Darftellung bereits von jener erften ab. wonach ihn Coligny mühfam überrebet haben follte. - Man folterte den Gefangenen barauf; nichts Neues. Noch einmal ließ er am felben Tage den Brafidenten ju fich rufen: fein Bericht fei folecht protofollirt worden; von neuem ergählte er: biesmal follte Coligny, erst zwei Tage nach Boltrot's Untunft, zu ihm gesagt haben: "je eber er's thue, um fo beffer fei es". Der Berurtheilte bat um Frift, weiter in feinem Bedachtniffe nachzusuchen. Aber man führte ibn

<sup>1)</sup> Hist. eccl. 2, 310; dazu handschriftliche Ergänzungen aus der Nationalsbibliothet, Coll. Brienne 205.

zum Schaffot. Da, auf dem Greveplatze vor dem Stadthause, rief er dem tobenden Bolke Drohungen zu, warnte zugleich in dunkeln Ausdrücken, als wolle er neuen Ausschub erwirken, Paris vor huge= nottischen Anschlägen. Man ging an die surchtbare Bestrasung, wie sie einem Königsmörder zugekommen wäre: Poltrot sollte zerrissen werden von vier Pserden. Kurz ehe diese letzte Marterung begann, versicherte er noch einmal, Coligny habe nichts gewußt 1); und als sie begonnen hat, erwirkt der Unglückliche eine lindernde Pause durch neues Sprechen: Soubise, Coligny und Andelot seien seine Mit= schuldigen. Endlich, als er dies mit vielen Worten gesagt hat, erhält er den Tod.

Es ift ein Fanatiker von schwachem Verstande und schwächerer Seele, der durch Lügen seine unseligen Tage zu verlängern strebt; ein qualvoller Anblick, wie er in den letzten Stunden Aussage auf Aussage häuft, dasselbe von neuem und mit leisen Anderungen wiederholt, in siedernder Todesangst, schon befangen in seinen eigenen Gespinnsten, alles nur, um den fürchterlichsten Augenblick um Stunden, um Tage vielleicht hinauszuschieden. Oder hoffte er, der sich trotz aller Jämmerslichseit als Helden seiner Sache fühlte, vielleicht gar noch auf Rettung durch seine Parteigenossen? \*). Klar ist an alledem nur Eines: nach seiner Berurtheilung, da sein erstes abenteuerliches Geständnis sich doch nutzlos erwiesen, entlastete er den Admiral mehrere Male ganz und gar, mehrere Male maß er ihm, und jedesmal in abweichender Form, halbe Schuld bei: nicht die einer eigentlichen Anstisterschaft, wohl aber der unzweideutigen Ermuthigung.

Alle Zeugnisse der Zeitgenossen enthalten über Poltrot's Bekenntnisse hinaus bloße Gerüchte; meist umschreiben, entstellen sie
lediglich des Gesangenen Aussage: gab es doch keinen einzigen Zeugen
neben ihm; und was ganz neu hinzutritt, entspringt einer haßerfüllten, verblendeten Phantasie, wie die spanische Nachricht'), nach
welcher Poltrot der Bollstrecker eines von deutschen protestantischen
Fürsten zu Heidelberg gefällten Todesurtheils gewesen sein sollte:
kritisch kommt all das gar nicht in Betracht. Wie aber? Rann man
eines Mörders, eines Feiglings sich selbst widersprechende Worte,
protosollirt von Beamten, welche den Abmiral haßten, gegen einen

<sup>1)</sup> a dit que M. l'Amiral et Andelot n'en sçavoient rien.

<sup>2)</sup> Der spanische Gefandte glaubt bieg.

<sup>\*)</sup> Chantonay's, vom 22. April 1563 (Paris, Nationalarchiv, K. 1499, 56). Hikerijche Beitschrift N. H. Bb. xxvI.

Coligny in's Feld führen? Hätten wir nur diese Protokolle, die ihre eigene Widerlegung zu sein scheinen, kaum der Schatten eines Argwohns dürfte haften bleiben auf dem Admiral.

Aber wir haben andere Schriftftude: von Coligny's eigener Hand. Und eben diese zwei Bertheidigungsschriften Coligny's ers beben die Frage auf einen so hohen Stand').

Auf das erste, märchenhafte Geständnis Boltrot's erwiderte er aus feinem Lager am 12. Marz. Leicht wurde es ihm, am Bortlaute des Prototolles festzustellen, daß Leute die Sand darin gehabt batten, die ihm feindlich gefinnt feien und die ihn wenig kennten; leicht auch die Widerlegung der Aussagen über frühere Gespräche. in benen er, unter ben oben ermähnten geheimnisvollen Umftanben, den Mörder schon umworben haben sollte: Poltrot selbst hat ja ivater all biefe Dinge für Erbichtungen erflart. Dagegen gibt Coligny zu, daß er es war, der Poltrot in Guise's Lager geschickt. Als Mörder? nein! als Spion. Der Admiral liegt bei Orleans, Buife ihm gegenüber, da bietet Boltrot, eben von Lyon tommend, feine Dienste an: ber leichtfertige Ton des Brablhanses miffallt Coligny. ber seine Bebenten nicht verschweigt; aber er schiett ihn auf Probe aus, indem er ihm 20 Thaler auszahlen läßt. Boltrot fommt gurud, als eben der Admiral zur Rormandie aufbricht, und bringt wichtige Nachricht2) mit: Buife plane möglicherweise eine Berfolgung Coligny's; biefem ift es vom bochften Berthe, genaue und raiche Botichaft gu erhalten: fo fendet er ben Spion jum zweiten Male aus, diesmal mit 100 Thalern versehen, damit er ein befferes Pferd bafür taufe, was er bann auch gethan hat. "Weiter", heißt es wortlich in Coligny's Schreiben 3), "erinnert fich ber Abmiral jest wohl, est bien recors maintenant, daß Boltrot, da er ibm feinen Rapport abftattete, fo weit ging, ihm ju fagen, daß es leicht fein murbe, Buife ju tobten; aber ber Abmiral ließ sich niemals weiter ein auf biese Worte, ba er fie

<sup>1)</sup> Mém. de Condé 4, 285/304; 339/349. Dic erste auch in der Hist. eccl. 2, 290 ff.

<sup>2)</sup> Raberes hierüber erft im zweiten Schreiben Coligny's, Mem. S. 344.

<sup>\*)</sup> Dem crîten, ©. 296. Davantage ledit Seigneur Admiral est bien recors maintenant, que ledit Poltrot s'advança, luy faisant son rapport, jusques à luy dire qu'il seroit aisé de tuer ledit Seigneur de Guyse; mais ledit Seigneur Admiral n'insista jamais sur ce propos, d'autant qu'il l'estimoit pour chose du tout frivole; et sur sa vie et son honneur, u'ouvrit jamais la bouche pour l'inciter à l'entreprendre.

für ganz leichtfertiges Gerede hielt; und, bei seinem Leben und seiner Ehre, er öffnete nie den Mund, um ihn dazu anzutreiben."

Belch gefährliches Geftändnis! wie gefährlich in sich selber! wie verwerthdar außerdem für jeden Gegner! man habe unter den Genossen, berichtet der gleichzeitige hugenottische Kirchenhistoriker, Coligny abgemahnt, so offene Aussagen zu thun; aber der Admiral, ehrlich und entschieden, habe geantwortet, alles, was er zu bekennen habe, wolle er auf einmal sagen: müsse er später, bei der Konfrontation, Rachträge machen, so sei das doppelt verdächtig. — Sehr möglich, daß Coligny sich so geäußert hat. Aber, wer in aller Belt konnte ihn zu Nachträgen zwingen? wer ihm mehr nachweisen, als er gestehen wollte? konnte das zeugenlose Bort eines Verbrechers etwas deweisen, das der Admiral von Frankreich entschlossen gewesen wäre zu leugnen? Aus Klugheit sicherlich entsprang diese Ehrlichkeit nicht, sie muß wohl einen andern Grund gehabt haben. Und sie geht in Bahrheit noch viel weiter.

Er habe vor dem Bürgerkriege, bekennt Coligny, Anschläge gegen Guise's Leben hintertrieben, sie der Herzogin von Guise mitzgetheilt; seit dessen hintertrieben, sie der Herzogin von Guise mitzgetheilt; seit dessen Ausbruche, seit Bassy, habe er Guise und seinen Anhang für Feinde Gottes, des Königs, der öffentlichen Ruhe anzgeschen, aber Mordpläne nicht gebilligt; seit er indessen, vor fünf dis sechs Monaten, sicher ersahren habe, daß Guise Mörder gegen ihn und die Seinen ausgeschickt habe, da habe er ausgeschirt, Jenen stark abzureden i), die ähnliche Anschläge geäußert hätten: aber anzgestistet habe er keinen, auf keinerlei Weise, weder mittelbar noch unmittelbar.

Und nicht genug mit dieser Erklärung. Er ebenso wie sein Mitbeschuldigter Beza sprechen ihre Freude aus über dieses gerechte Gericht Gottes gegen den Herzog: "das größte Glück ist es gewesen", sagt Coligny, "das diesem Königreiche und der Kirche Gottes und insbesondere mir und meinem ganzen Hause hat widersahren können".

Die praktische Forberung bieses Sendschreibens war die Konsfrontation mit Poltrot; geschrieben war es noch während des Krieges. Balb darauf, gerade in den Tagen der Hinrichtung Poltrot's, schloß man Frieden, und sofort begann eine lange Reihe gerichtlicher Klagen der Guisen gegen den angeblichen Mörder ihres Oberhauptes. Die Erklärungen, die in diesem Prozesse gemacht worden sind — erst

<sup>1)</sup> ne-destourné, 292; je n'ay pas fort contesté contre -, 304.

1566 folog ihn die Regierung mit einer Freisprechung Coligny's formell ab - enthalten nichts Reues bis auf eine einzige, bie ber Abmiral am 5. Dai 1563 von feinem Schloffe Chaftillon ausgeben Nachdem er, offenbar durch einen Sefretar, alles hat wieberholen lassen, was in juristischer Hinsicht gegen Poltrot's Anklage ju fagen ift - Unguberläffigfeit und Bandelbarteit ber Ausfagen, Parteilichkeit der Richter, Hintertreibung der geforderten Konfrontation —, beweist er selber, wie werthvoll ihm in jenem Augenblide, wo er Poltrot in's fatholische Lager zurückfandte, Spionsdienste hatten sein muffen : bas Schicksal feines Beeres habe an ihnen gehangen '). Da feien 120 Thaler eine fleine Ausgabe gewesen - ein lächerlicher Preis überdies für ein folches Attentat. Rur als Spion habe er Poltrot ausgefandt, "verfichernd", fchreibt er "), "auf feine Ehre, daß er bem Boltrot, als (quand) diefer vorher ihm von ber Leichtigkeit eines Morbauschlages gesprochen hatte, niemals etwas barauf geantwortet hat, ihm zuredend ober abredend (pour dire que ce fut bien ou mal fait), und ebenfo wenig baran geglaubt bat, bag jener es thun fonnte ober wollte". Und ftolg ichlieft er'): "bie, welche meinen, der Admiral habe das Geld zu anderen als den angegebenen Zweden gegeben, gang abgefeben von ber Rinderei ihrer Grunde, Die fennen ibn febr ichlecht. Denn batte er mehr gethan ober befohlen, fo murbe er fich nicht icheuen, auch bas zu gefteben. Bas zwang ihn benn zu fagen, was er im Drucke bereits gefagt hat? . . . Beshalb follte er weiteres verbergen? Denn hatte je ein Mensch einen erklärteren Feind, als er in Buise? Und wenn bies nicht mahr ift, weshalb lag benn jener bor Orleans, als um Beib und Kinder und Alles zu vertilgen, mas ber Admiral Liebes hatte auf dieser Welt? Sagen boch fogar glaubwürdige Leute, er habe fich gerühmt, feines Gefchlechtes zu ichonen in Orleans. Man foll auch nicht bezweifeln, daß der Mann im gangen Beere, ben ber Abmiral zumeist gesucht hat am Tage der letten Schlacht, jener war. foll nicht bezweifeln, daß, wenn er eine Ranone gegen ibn hatte richten konnen, um ihn zu tobten, er es gethan haben murbe; noch daß er gleichermaßen 10000 Schüten, hatte er fie unter fich gehabt.

<sup>1)</sup> Dieses Geständnis seiner bedrängten Lage hatte er am 12. März, noch im Kriege, natürlich nicht machen tonnen. Nichts in diesem zweiten Schreiben widerspricht dem ersten; nur ein technischer Punkt wird hier näher erläutert.

<sup>2)</sup> Mém. de Condé 4, 345.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) 348.

geboten haben würde, unter allen Anderen zu zielen auf ihn, sei es im Felde, vom Walle herab oder im Hinterhalte: kurz, kein einziges Mittel hätte er gespart von denen, die das Recht der Waffen in Kriegszeiten erlaubt, um sich eines so großen Feindes zu entledigen, wie jener es war gegen ihn und gegen so viele andere gute Untersthanen des Königs. Und zum Schlusse betheuert der genannte Admiral vor Gott und seinen Engeln, daß er nichts gethan noch besohlen hat über das hinaus, was er schriftlich angegeben. Will jemand noch weitere Aufklärungen haben, der spreche zu ihm und er wird ihm antworten."

Man mag bei biefer rauben Sprache empfinden, mas man will, eines Gefühles ber Achtung vor fo betber Bahrhaftigkeit wird fich fein Unbefangener ermehren tonnen. Der Beurtheiler mirb fich bier ber Grengen einer wirklich ficheren Rritit ftreng bewuft bleiben muffen: aber auch über basjenige, mas über biefe Grenze hinausreicht, ift er wohl verpflichtet, fein perfonliches Urtheil zu bilben und als folches auszusprechen. Ich zweifle nicht baran, ber, ohne einen Amang von außen, so viel Bahrheit fagte, die ihm schaben mußte, der hat alles gesagt, mas er zu bekennen hatte. Die Thatsache ist bie: Coligny hat Poltrot nur als Spion verwenden wollen; und fo fein die Frage sein mag, ob man auch dem Chrlichsten, ob der Ehrlichste fich felber fo weit Glauben ichenten barf in ber peinlichften Sache: ich glaube auch Coligny's Worten: "jest", b. h. erft jest wieber erinnere er fich wohl, daß Poltrot von der Möglichkeit des Mordes gesprochen. Ich glaube es Coligny, daß er wirklich von Boltrot biefe That nicht erwartet, ja, beffen Anerbieten vielleicht halb und halb wieder vergeffen hat. Aber hierin liegt nicht einmal das wirtliche Rathsel. Er hatte boch einmal von ihm gebort, daß er an Mord bachte — und boch verwandte er ben Mann als Spion! Und er fagt es offen: er hat niemandem mehr abgerathen von folchem Borhaben, seit Buise Bleiches gegen ibn im Schilbe geführt alfo: er batte Boltrot vielleicht auch bann als Svion ausgeschickt, wenn er ihm die That offen zugetraut hätte.

Bas sollen wir sagen zu einer solchen Thatsache? Bas an den Mord rührt, ist doch Frevel und darf nicht anders genannt werden. Umsomehr aber will dies erklärt, im Zusammenhange der Zeit begriffen sein. Bie war ein so wilder Haß, eine sittlich so gefährliche Anschauung, so naid, so grausam unbesangen ausgesprochen, möglich bei einem Coligny? Hier erst liegt das wahre Problem.

Es zu erschöpfen, unterfange ich mich nicht: allein einige verwandte Außerungen der Beitgenoffen sollen noch angeführt werden, welche der Aufhellung desselben eine hülfe bieten können.

Uber ber bamaligen Belt lag ein finfterer Ernft. Jebes menfchliche Anteresse ordnete fich ein in ben bochften, ben religiösen Bebanten. Diefes religiöse Interesse batte langsam und unwiderstehlich fich alles unterjocht; hatte Karl V. es im Bergen getragen, fo war es, in gang anderer Ginfeitigkeit, für Philipp II. bereits ber 3m= puls feiner gefammten Politif. Luther, fagt man mit Recht, hatte auch ben Katholizismus neu belebt; wie viel mehr hatte es bie weltlich thatfraftigere, angriffsluftige Genfer Rirche gethan! So stand auf beiden Seiten dieselbe Glut des Glaubenshasses, so erachtete ber Ratholik ben Gegner feiner Religion ebenfo für einen Feind Gottes felber, wie feinerseits ihn der Protestant: ju Gott hatte Poltrot, ehe er seinen Schuf abgab, um Erleuchtung gefleht, ob. mas er thun molle, recht fei, und hatte, wie er erzählte, fich erhoben mit fröhlichem Bergen. "Die neue Religion" nannte man die reformirte Lehre: und gewiß glich fie einer folden in ihrer Ausidlieklichkeit, ihrer Schroffbeit, die in der Belt nichts kannte und wollte, als allein das Bibelwort in ihrer einzigen Deutung, und fein Streben, als allein bas religiofe. Sie allein follte Beltung haben in aller Belt. "Wir können Gott nicht dienen", fchrieb Calvin, . "ohne ju tampfen"; er gab mobl ju, daß man beten folle für alle menfclichen Bruder, aber boch in verschiebener Beife fur bie innerhalb ber eigenen Rirche und die braugen: für die Zweiten erflebe man Bekehrung, für die Erften allein allen Segen: fie allein find Bottes Rinder. Bibt es nur Ginen Gott, nur ben einen, ber berboten bat, ihm Gögenbilber zu bauen, welchen Theil an ihm haben bie Ratholiken? nicht mehr als bie Feinde Israels gehabt hatten an Jehova. So lernt benn Calvin vom jubifchen David, bag man "bie Feinde Gottes haffen foll mit tobtlichem Saffe", mit reinem unperfonlichem Saffe, aber ohne Schonung. Wie hatte biefer Sag fich nicht bor Allen gegen Frang von Buife tehren follen? Es ift uns ein überaus mertwürdiger Briefmechfel 1) erhalten zwischen Calvin und der Herzogin Renée von Ferrara, der Tochter König Ludwig's XII.

<sup>1)</sup> Calvin an Renée 24. Januar, Renée an Calvin 21. März 1564. Calvini opera 20, 244 ff. 266 ff. 19, 347; Bonnet, Lettres françaises de Calvin, 2, 551 ff. vgl. 459; Archives curieuses 1, 5, 399 ff.

von Franfreich. Die vermittmete Fürstin mar offen gur Brotestantin geworben und hielt auf ihrem Wittwensite zu Montargis einen tleinen reformirten Sofhalt; aber bie vornehme und feine Greifin tonnte nicht voll einstimmen in den Rorn der calvinischen Brediger gegen ihren todten Schwiegersohn Buife. Warmbergig legt fie bem geftrengen Meifter in Genf bar, daß doch nicht alles übel von Buise allein ftamme und bak auch er Milbe und Schonung geübt babe: babe er auch bie Bahrbeit nicht erfannt, für einen von Gott Bermorfenen wolle und könne fie ihn nicht halten. Darauf antwortet ihr Calvin, ob Buife verworfen fei bor Gott, das zu beurtheilen ftebe nur dem einen bochften Richter gu; aber Elend habe er geftiftet. Argernis babe er bereitet und Schonung habe er nicht finden können: er. Calvin felber, habe Mordplane gegen Buife vereitelt, aber zu Gott habe er gebetet, biesen Mann zu bekehren, ober, wolle er bas nicht, feine Kirche von ihm zu befreien. Die ganze Zeit athmet in diesen Briefen.

So hat denn auch Beza gejubelt über den Fall des Tyrannen durch Gottes Hand; so hatte schon vor einem Jahre ein Prediger sich erboten, den Feind zu ermorden, hatte dabei von einer ganz besonderen göttlichen Berusung gesprochen, die er in sich fühle, und hingewiesen auf Gideon, auf Judith. Aus den wilden Ariegen des Hebräervolkes nahm man Beispiele und Borbilder; die antiken Tyrannenmörder, die Übung der italienischen Renaissance legten ohnehin den Zeitgenossen den politischen Mord von vornherein nahe genug: den Parteigängern der zwei religiösen Lager freilich setzte er, wie ein jedes Ding, sich sofort um in einen der Renaissance fremden, geweihten und finstern Ernst.

Also: ber Plan gegen Guise, ber Haß und die ganze Stimmung Coligny's lag in der Luft; das protestantische Bolt ergriff das Bersbrechen Poltrot's wie eine Helbenthat: es beging den Todestag des Wörders mit seiernden Liedern, sang spottend vom Leichenzuge des Ermordeten, und "dieser einzige Poltrot — unsere französische Sprache hat kein schöner Wort!" — wird gerühmt als das Bunderbeispiel der höchsten Tapferkeit, als Befreier Frankreichs.).

So freilich ftand Coligny nicht zu seinem großen Feinde ober zu beffen Mörber, den er verachtete; aber sein haß war, wenn weniger roh, um so innerlicher. Ich schließe mit dem Bersuche, den

<sup>1)</sup> Bordier, Chansonnier huguenot, p. 253. 257. 274. 278.

Gedankengang des Admirals in Anlehnung an die feststebenden psincho= logischen Thatsachen, an Coliany's verschiedene Aukerungen, berau-Die ftarten allgemeinen Grunde, Die jener Sag in den volitischen Berbaltniffen, in ben Berfonlichkeiten ber beiben Geaner fand, find oben bargelegt worden; aber ihre volle Glut, ihren eigenthümlichen Charafter verlieh diefer Empfindung bes Abmirals boch ficher erft ber religiöfe, ber theologische Sauch ber Reit. Es ift eingangs auf die Bradeftination hingewiesen worden, die dem Calviniften Beanadete und Verworfene von Urbeginn ber ichied: Calvin mochte immer fagen, daß nur Gott miffe, wer die Gnade habe und wer nicht: bennoch gab es gewiß teinen beißen Calviniften, ber nicht Buife für ewig verdammt, für einen réprobé, gehalten hätte. batte es, in Coligny's Augen, in boberem Sinne fein follen? mer hatte benn, mit der bluttriefenden Fadel von Baffy, ben Burgerfrieg im Lande entzündet? wer war ichuld baran, wenn bas Grauen durch die Brovingen schritt, wenn die Buth des Bruderkampfes die Gemeinden, die Familien zerrik? überall schrie die Verwüftung zum himmel — gegen wen, wenn nicht gegen biefen Ginen Mann? Wir wissen recht aut, daß der Kampf in der Nothwendigkeit der Dinge felber lag — aber bem Beitgenoffen, bem protestantischen Franzosen, dem Führer, der jedes Leid seiner Anhänger wie einen Schlag gegen fein eigenes Saupt empfand, Coligny mußte alles als Buife's Schuld und mußte jede Sandlung bes tatholischen Selben als beffen felbit= geschriebenes Todesurtheil erscheinen. Coligny munichte Buise's Tod. War es nun ein bloker flacher Sophismus, wenn ber Abmiral, weil Buife feiner Meinung nach ihm Mörber zugeschickt hatte, fernerhin niemand mehr von Guise's Ermordung abbringen wollte? war dies Dulben ber That wirklich gar nichts als versteckter Mord? Zweifellos ift es erlaubt, hier an bas reformirte Dogma, an die Folgerungen zu erinnern, bie beffen Unbanger leicht aus ihm ziehen mochten. Wer Guise für ewig verdammt hielt und Gott felber für Buise's Feind (fo nennt es Coligny) - hatte ber bas Recht, Gott in ben Arm zu fallen, ba ein Dritter Buife's Bertilgung plante? Coligny fah rings um fich das Gebeimnis malten: unerforschlich maren die Bege ber Gottheit; ftumm, ohne fragen zu wollen, hatte er felbst fich in Schidungen ergeben, bie er nicht begriff, benen gegenüber es teinen Willen gab. So batte er, mit fataliftischer Gelaffenbeit, vor Jahren felbst geschrieben '). Run, wenn benn einem Sugenotten

<sup>1)</sup> Discours du siège de St.-Quentin (1557), am Ende.

in's Herz kam, die That zu begehen, ohne daß Coligny ihn dazu gebracht, was hatte benn er hineinzugreisen? Richts verpslichtete ihn mehr dazu. Es war die Sache eines Höheren; er ließ es gehen. Und er glaubte, vor Gott, der ja doch wohl alle Dinge im voraus geordnet hatte, dem strengen Gotte Calvin's: "vor ihm und seinen Engeln" glaubte er bekennen und verantworten zu können, wie er gehandelt hatte.

Die Folgen ber Ermordung Guise's waren groß und zweisschneidig. Sie brachte den bedrängten Hugenotten im Augenblicke ben Frieden und für die Dauer einen um so unversöhnlicheren Krieg: weder das Guise'sche Haus, noch das Bolk von Paris vergaß den Jebruar 1563: ihre Antwort gab die Bartholomäusnacht. Denn die Gegner vernahmen in Coligny's Vertheidigungen nur den Haß und nicht die Wahrhaftigkeit: sie glaubten an seine volle Schuld.

Dem heutigen Betrachter ist die ideelle Bedeutung der That, dieser Gesühle Coligny's, noch größer. Eine rohe Berschuldung des Admirals liegt dei dieser "religiösen Blutrache", wie Ranke sie nennt, nicht am Tage; dilligen wird niemand, was Coligny that und aussprach; wie weit er verurtheilen will, das ist die Sache jedes Einzelnen: aber das wird man nicht übersehen dürsen, daß es die Vertheidigung seiner höchsten innerlichen Güter war, in welcher der strengen und ringenden Seele des großen Hugenotten jedes Opfer an äußerem und innerem Glücke auserlegt und keines, auch das herbste, auch die Schuld nicht erspart geblieben ist.

## Bur Berfaffungsgeschichte Lakedamons.

Bon

## Benediktus Aiese.

Die Überlieferung der älteren spartanischen Geschichte ift, wie überhaupt der älteren griechischen Geschichte, eine fehr bürftige; von hiftorischen Aufzeichnungen aus älterer Zeit gibt es in Sparta kaum eine Spur, und das Alteste und Beste, was wir haben, stammt aus Herodot und gleichzeitigen Schriftstellern. Amar zog Sparta frühzeitig die allgemeine Aufmertfamkeit auf fich; feine kriegeri= fchen Erfolge gaben ihm Macht und Ruhm, und während andere Gemeinden an inneren Rämpfen litten und oft burch die Tyrannis ihre Freiheit einbuften, zeigte Spartas Berfaffung ein Gefüge von vielbewunderter Festigkeit, so febr, daß auch die Unfalle ber folgenden Beit fie wohl zu verändern, aber nicht zu beseitigen vermochten, und Sparta bis an's Ende ber griechischen Beschichte feine alte Berfaffung, wenn auch nur in ihrer äußeren Form, behielt. Bas jedoch die Herkunft dieser so merkwürdigen Berfaffung anlangt, fo miffen wir barüber nichts; wie follte es auch anders fein, ba Thatsachen ber inneren Geschichte noch weit weniger als äußere Begebenheiten in alten Zeiten ber Aufzeichnung für werth gehalten ju werben pflegen. Das Alterthum begnügte fich mit ber Rachricht, daß ein Gefetgeber Lyturgos '), ben die meiften Chronologen in bie erfte Salfte bes 9. Jahrhunderts v. Chr. fegen, auf göttliches Gebeiß

<sup>1)</sup> Tyrtaus (in ber zweiten Salfte bes 7. Jahrhunderts) scheint ihn jedoch noch nicht zu kennen.

die spartanische Gemeindeordnung gefett habe. Man legte biefem mit wenigen Ausnahmen turzweg bie gange Berfassung bei, die man also barftellte, indem man bas Wert Lyturg's barlegte, auch spätere Einrichtungen eingeschloffen; felbst als Rleomenes III. feine Underungen durchführen wollte, stellte er fie als Theile ber lufurgischen Berfassung bar, bie man wieder berftellen muffe. Luturg ift ein Beros, und vergebliche Dube mare es, ju erörtern, ob er wirklich gelebt hat ober nicht; ebenso wie bei anderen Beroen, bei Achill und Agamemnon '). Aber fein Bert, Die fpartanische Berfaffung. tennen wir in ihren Sauptzugen recht gut; ihre Sauptfate ent= wideln icon Tyrtaus und die fog. lyfurgifchen Rhetren !); fvater geben die Historiker Berodot, Thukydides, Xenophon, der fie in einer befonderen Schrift bargeftellt hat, bann Ariftoteles 3) und feine Rachfolger 1) viel gutes Material. 3ch darf es daher im nach= folgenben versuchen, aus Befen und Bestimmung ber Berfaffung mit Benutung der aus dem Alterthum übertommenen zuverlässigen Rachrichten ihre Bedeutung und Entstehung zu entwideln, mas, soviel ich weiß, in genügenber Beise noch nicht geschehen ift. Ich fann es dabei nicht vermeiden, die Verfassung felbst in ihren wesentlichen Grundzügen turz barzustellen, und barf es mir babei wohl gestatten, mich, was die Belege aus ben Quellen angeht, mit bem Nothwendigften ju begnügen. Der Lefer findet mehr in ben ausführlicheren Behandlungen biefes Gegenftandes, befonders in der unübertroffenen Darftellung R. D. Müller's (Dorier Bb. 2), beren Trefflichkeit ich umsomehr hervorheben muß, je mehr ich in ben Grundanschauungen selbst von ihr abweiche; ebenso geben die Lehr= und Handbücher A. Fr. Hermann's, Schömann's und G. Gilbert's das Erforderliche. Ohne mich auf eine eingehendere Biberlegung ber in diesen Werten geäußerten abweichenden Ansichten einzulassen, will ich mich barauf beschränken, in nachfolgenden Zeilen meine eigenen Anschauungen bem gelehrten Bublifum borzulegen.

<sup>1)</sup> In dieser Anschauung stimme ich in der Hauptsache mit Wilamowith (Homerische Untersuchungen S. 267 ff.) und E. Meyer, Rhein. Mus. 41 S. 561, 42 S. 1, überein.

<sup>3)</sup> die wohl jünger find als Tyrtaus.

<sup>9)</sup> Besonders im 2. Buch der Politik Rap. 9.

<sup>1)</sup> Unter benen Plutarch im Lyturg am meiften zu nennen ift. Jeboch ift biefer mit Kritit zu benuten.

1. So lange wir miffen, murbe in Sparta bas Gemeinwesen von drei Faktoren geleitet: von den Beamten, d. h. den Ephoren und ben Königen, benen zu gemiffer Zeit Die Flottenführer (Rauarchen) zur Seite ftanden, von dem Rath (ber Gerufia) und von der Boltsversammlung. Unter ben Beamten waren die Ronige bem Range nach Sie waren zwei, aus den heraflidifchen Geschlechtern ber Agiben') und Eurypontiben, in benen fich bie Burbe vom Bater auf den Sohn vererbte. Sie maren mit bestimmten Ehren und Rechten begabt 2), hatten großen Landbesit, nahmen bei Reften und Spielen ben Borfit ein und entpfingen bei Schmäufen boppelten Antheil. Sie find nicht Bürger, heiken daber auch nicht Spartigten. fondern Lakedaimonier"), weil fie die Borfteber bes gangen Landes find. Der Antritt eines Königs war von religiösen Feierlichkeiten begleitet4); ce gab einen Erlag ber bem Rönige ober ber Bemeinbe geschuldeten Rückstände. Roch feierlicher war die Bestattung eines gestorbenen Rönigs; jebes Bürgerhaus mußte bann trauern, aus bem ganzen Lande tamen die Leute nach Sparta zur Rlage zusammen und mit hoben Ehren mard der Berftorbene beigesett: die fonft allgemein gultigen Beftattungsgefete fanben auf ben Ronig teine Un= wendung. Auch wenn er im Auslande gestorben war, ward bie Leiche nach Sparta gebracht. Das Amt der Könige war zunächst ein religiöses: fie maren die bochften Priefter und brachten die regel= mäßigen Staatsopfer dar, wofür ihnen bestimmte Ginfünfte zukamen. Ihre politischen Befugnisse hingegen beschränkten fich auf einige wenige Fälle: sie vergaben die Sand einer Erbtochter, über die der Bater nicht bestimmt hatte, fie hatten die Berichtsbarkeit über die öffentlichen Wege und vor ihnen murben Aboptionen vorgenommen. 3m übrigen hatten fie nur als Mitglieder ber Gerusia Antheil an ber Gemeindebermaltung. Sie ernannten ferner die Gesandten an bas belphische Oratel, die Pythier, mit benen zusammen fie die Oratel

<sup>&#</sup>x27;) Die Agiben galten für bie vornehmeren; aber bie Rechte beiber Saufer maren gleich.

<sup>\*)</sup> Ihre Rechte heißen daher  $y \in \varrho \in \alpha$ ; s. Herodot VI, 56, wo dieselben aufgezählt werden. Ebenso Kenophon rep. Laced. 15, 3 und anderswo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das ist bei ben älteren guten Autoren sester Sprachgebrauch. Der König ober sein Bertreter wird als *Ianeδαιμόνιος* (Λάκων) bezeichnet, nicht als Σπαρτιάτης; s. Herodot VII, 205; IX, 90; Thukhbides I, 126, 12; 128, 3.

<sup>4)</sup> Thutybides V, 16, 3.

aufbewahrten, ebenso bestimmten fie bie Gaftfreunde (Progenoi) frember Staaten in Sparta 1). Aber ihr wichtigstes Amt mar ber Rrieg : fie maren die gesehmäßigen Führer bes spartanischen Burgerbeeres "). Sie durften Prieg führen gegen welches Land fie wollten: fein Spartiate burfte fie daran hindern 3). Im Felbe waren fie unbeschräntte Befehlshaber: wie fie ben Rrieg führen wollten, ftand bei ihnen; und wie ber Auszug von ihnen bestimmt wird, so führen fie bas Beer auch wieder in die Beimat jurud und ichließen mit bem Zeinde Baffenruhe. Aber nach der Rudtehr find fie der Ge= meinbe Rechenschaft ichuldig. Diese ihre weitgebende Befugnis, für bie es in ber Geschichte bes 6. und 5. Jahrhunderts hinreichende Belege gibt 1), murbe im Jahre 418 für Agis fo eingeschränkt, bag er nur mit Auftimmung von gebn Spartigten, die das Bolf ibm beigab, bas Aufgebot aus ber Stadt führen durfte"); ähnliche Berather wurden auch fpater ben Ronigen jugefellt, 3. B. dem Ugefilaos nach Ufien . Auch die Unfage bes Aufgebotes finden wir damals in ben Sanben ber Ephoren. Regelmäßig ferner, nachweislich zuerft

<sup>1)</sup> Ursprünglich beherbergten vermuthlich die Könige selbst die fremden Gesandten; die Brorenoi sind wohl als ihre Stellvertreter anzusehen.

<sup>\*)</sup> Sie heißen daher ήγεμόνες. Im alteren Sprachgebrauch wird ihre Führung stets durch das Wort ήγεισθαι bezeichnet, nie durch das sonst übliche στρατηγείν. In der lykurgischen Rhetra sind sie als άρχαγέται bezeichnet. Rur bei Feldzügen, bei denen nur wenige Spartaner verwendet wurden, werden nicht die Könige, sondern andere Führer bestimmt.

<sup>\*)</sup> herobot VI, 56: καὶ πόλεμόν γε έκφέρειν έπ' ην αν βούλωνται χώρην, τούτου δὲ μηδένα Σπαρτιητέων είναι διακωλυτήν. So lautet noch zu herobot's Zeit das Recht, das, wie sich von selbst versieht, durch Gesetz und Berträge mit anderen Gemeinden, schließlich durch die Berantwortung nach dem Kriege beschräntt ward und gewiß nie eine absolute Gestung gehabt hat. Eine sehr ansehnliche Beschräntung liegt auch im Doppeltönigthum; denn seit nur ein König auszog, bestimmte die Gemeinde, welcher von beiden die Hührung übernehmen solle. Demgemäß heißt es z. B., daß Pausanias von den Latedämoniern ausgeschicht sei (herodot IX, 10) und läßt Kenophon rep. Laced. 15, 2, sie das Her borthin sühren, wohin sie die Gemeinde schick. Aber noch Pausanias ging eigenmächtig in's Feld und beging damit keine strasbare Handlung (Thukybides I, 128 ff.).

<sup>1)</sup> D. Müller, Dorier 2, 100.

<sup>5)</sup> Thutybides V, 63, 4. Das Gefet war junachft nur für Agis beftimmt, hat aber wohl eine bauernbe Beschräntung bewirft.

<sup>6)</sup> Kenophon, Hell. III, 4, 2.

im Jahre 479 v. Chr., gingen zwei Ephoren mit den Königen in's Feld '), ohne jedoch auf die Kriegsführung unmittelbaren Einfluß zu haben.

Mit dem Oberbefehl im Felbe hatten die Ronige augleich die Führung und das Aufgebot der Bundesgenoffen, vornehmlich ber Die Berpflichtung biefer, ben Lakebamoniern zu Beloponnefier. folgen, mobin fie führen murben "), icheint fie gum Geborfam befonders gegen die Ronige verpflichtet zu haben 3). Daher wird bas richtige Aufgebot ber Bunbesgenoffen allemal von ben Rönigen berufen und geführt; einem anbern bon Sparta gestellten Führer waren die Bundesgenoffen zu folgen nach bem ftrengen Rechte vielleicht nicht verpflichtet. Dan fieht es an ben gallen, wo ein friegerisches Unternehmen nicht einem Ronige, sonbern einem Anbern übertragen warb, wie 3. B. bem Brafibas, ber bei feinem Buge nach Thrafien (424 v. Chr.) das Aufgebot feiner Stadt mit fich führte, fondern außer Beloten aus dem Beloponnes nur Soldner, alfo Freiwillige '). Ahnlich, wie es scheint, als Thibron im Jahre 400 v. Chr. nach Afien geschickt warb. Er erbittet fich (gryouro) von ben Athenern 300 Reiter und verspricht, biefen ben Solb zu gahlen b), und die Athener geben fie ihm nicht ungern: man fieht, es ift nicht fo febr eine Bervflichtung, als eine mehr autwillige Leiftung. Dagegen ift der Befehl über die Rriegsflotte ben Rönigen nicht eigen; biefer tam feit ber Mitte bes 5. Jahrhunderts regelmäßig bem jährlich ge=

<sup>1)</sup> Xenophon, Hell. II, 4, 36; rep. Laced. 13, 5. Serobot IX, 76.

<sup>\*)</sup> wie auch die Athener im Frieden von 404 verpslichtet wurden: Δακεδαιμονίοις επεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ᾶν ἡγιῶνται. Στπορήση, Hell. II, 2, 20.

<sup>\*)</sup> So erklärt es sich, daß Bausanias, ber auf eigene hand an ben hellespont ging, von hermione bazu eine Triere gestellt erhielt. Ebenso liefern
die Agineten ben Königen die medischer Gesinnung Berbächtigen aus (herobot VI, 50. 73). Ich erinnere auch an den merkwürdigen Hall des Kleomenes I. (herobot VI, 74), der die Arkader schwören ließ, ihm zu solgen, wohin er sie führe, und zwar gegen Sparta. Das erklärt sich leichter, wenn schon der Bundeseid die Arkader ihm zur Gefolgschaft verpstichtet hatte.

Σhuthbides IV, 80, 5: τοὺς δ' ἄλλους έκ τῆς Πελοπουνήσου μισθῷ πείσας ἐξήγαγεν.

<sup>5)</sup> Kenophon, Hell. III, 1, 4. Sonst mußten die Bundesgenoffen selbst bas Aufgebot befolden.

wählten Rauarchen zu 1). In früherer Zeit ist jedoch auch die Flotte von Königen besehligt worden, wosür der Feldzug von 479 unter der Führung des Leotychides und der bald darauf folgende unter Pausanias Beispiele sind 1). Später ist unter besonderen Umständen nochmals im Jahre 395 dem Agesilaos die Führung der Flotte und die Ernennung eines Nauarchen übertragen worden 1).

2. Die eigentlichen Borfteber ber Bemeinde maren die Ephoren. fünf an ber Rabl, die nach der alteren Überlieferung mit ben übrigen Sauptftuden ber fpartanischen Berfassung von Lyturg eingesett murben. Wenn fie gleich an Rang den Königen nachstehen 1), so sind fie boch bic bochfte Magiftratur; aus ihnen geht baber ber Eponym bes Sahres herbor .). Ihr wefentlicher Unterschied von den Ronigen liegt darin, daß fie auf ein Rahr vom Bolte aus allen Spartigten gewählt murben. fo daß jeder Spartiate, der fich im Bollbefit der burgerlichen Rechte befand, jum Ephorat gelangen tonnte. Ihre Befugnis ift ebenfo allgemein wie weitgebend. Sie waren bie ordentlichen Richter ber Burgerichaft in allen wichtigeren Sachen, und zwar jeder Ephor für fich; nur die Blutgerichtsbarteit tam ihnen nicht zu. Gie beriefen, leiteten und entließen bie Bolfsberfammlung und bie Berufia; ihrem Rufe muß Jedermann, auch die Ronige, Folge leiften. find die Berkörverung der höchsten Gewalt des Bolkes, deffen Beichluffe fie ausführen, auf beffen Leitung fie ben größten Ginfluß ausüben. Sie beauffichtigen alles, Die Beobachtung ber Gefete, Die Amtsführung ber fonftigen Magistrate, die fie auch während ihrer Amtszeit zur Rechenschaft ziehen, bom Amte entheben und fogar

<sup>1)</sup> Aristoteles, Polit. II, 9, p. 1271 a. Man sieht baraus, daß die Rechte der Könige älter find als die Flotte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch ber König Kleomenes hatte bei dem Kriege gegen Argos eine Flotte, nicht anders als Anchimolios gegen die Pisistratiden, und letzteren halt man vielleicht mit Recht für einen Nauarchen (Herodot VI, 76; V, 63).

<sup>\*)</sup> Xenophon, Hell. III, 4, 29.

<sup>4)</sup> Die in der folgenden Anmerkung citirte delische Inschrift führt erft die Könige, bann die Ephoren auf.

<sup>\*)</sup> Rach welchen Regeln der Eponym aus den fünf Ephoren bestimmt ward, ist unbekannt. Die Gewalt der Ephoren war im übrigen gleich. In der delischen Inschrift (etwa des Jahres 402 v. Chr.) werden alle fünf Ephoren ausgeführt, aber auch die Könige, die nie eponym gewesen sind, so daß hieraus nicht gesolgert werden kann, daß die Eponymie eigentlich allen fünf zugekommen wäre (Dittenberger, Sylloge No. 50, I p. 96).

in's Gefängnis werfen durften i), die Sicherheit des Staates, befonders die Unterthänigkeit der Beloten, die anwesenden Fremden, die fie ausweisen konnten 2). Sie hatten das Recht, innerhalb gewisser Grenzen Strafen, besonders Gelbstrafen zu verhangen, die auf ber Stelle vollstreckt murben. Ihre Macht wird baber wohl mit einer Tyrannis verglichen. Jedoch waren fie in allen wichtigen Fragen an die Ruftimmung der Gerusia gebunden. Auch in den ausmärtigen Angelegenheiten maren fie von maggebenber Bebeutung, ba ohne fie nichts bor bas Bolf gebracht werben fonnte. Gemalt hatte aber an ben Grengen Latebamons ein Enbe: wenn bie zwei Ephoren ben König in's Felb begleiteten, so batten sie ursprüng= lich eine befehlende Stellung nicht inne, wie man aus ihrer Ermahnung nach ber Schlacht bei Blataa fieht's). Im Laufe ber Reit iedoch ariffen fie in die Befugniffe der Ronige über, und feit dem Ende des peloponnesischen Rrieges finden wir auch die Berufung bes Aufgebotes (φρουράν φαίνειν) in ihrer Sand 1).

3. Die Gerusia war der Rath in Sparta, bestehend aus den beiden Königen und 28 Geronten, bewährten. Bürgern im Alter von über 60 Jahren, die sich um das Amt bewarben und vom Bolke auf Lebenszeit gewählt wurden. Sie hatten die schwer zu begrenzenden, aber bedeutenden Rechte einer Rathsversammlung, die von den Ephoren bei allen wichtigen Angelegenheiten gehört werden mußte; denn die Berusung und Leitung der Gerusia war

<sup>1)</sup> Renophon, rep. Laced. VIII, 4. Uristoteles, Polit. II, 9, p. 1271a.

<sup>\*)</sup> Lehrreich ist die Geschichte des samischen Flüchtlings Mäandrios bei Herodot III, 148. Der König Kleomenes beantragt bei den Sphoren die Ausweisung dieses ihm gesährlich schienden Fremden; die Sphoren vollziehen die Ausweisung, die also der König vorzunehmen sein Recht hatte. Die Ausschung des Kleomenes an Aristagoras, Sparta zu verlassen, ist, wie aus dem Berlauf der Erzählung erhellt, seine Ausweisung, und wird von Aristagoras auch nicht so verstanden (Herodot V, 50).

<sup>3)</sup> Herodot IX, 76.

<sup>4)</sup> Kenophon, Hell. III, 2, 23: goovoàr tignrar oi tigogoi, ebenjo § 25 und oft später.

<sup>5)</sup> Nach Aristoteles ist die Stelle eines Geronten der Preis der Tüchtigkeit für die \*\*xaloi \*\*xayaBoi\* (Polit. II, 9 p. 1270 b). Bas die Bedingungen waren, wissen mir nicht. Jedensalls tadellose Ersüllung der Bürgerpssichten und viels leicht die Bekleidung gewisser Amter. Ob Census oder Abkunst berücksichtigt ward, ist unbekannt.

Sache der Ephoren '), während die Könige nur Mitglieder waren mit dem einzigen Borzuge, daß ihre Stimme auch in ihrer Abwesenheit galt. Außerdem war die Gerusia der Gerichtshof für Kriminalsachen.

4. Die eigentliche Entscheidung in allen, die ganze Gemeinde betreffenden Angelegenheiten hatte das Bolf, der δημος, dessen Berssammlung und Abstimmung von den Ephoren berusen und geleitet ward. Das Bolf mählte die Geronten und die ordentlichen und außersordentlichen Beamten, wie die Ephoren, Nanarchen, auch die Berather (σύμβουλοι), die den Königen, Nauarchen oder andern Besehlshabern beigegeben wurden?). Die Bolfsversammlung entschied serner über Krieg und Frieden und schloß Bündnisse, versügte über das Gemeindeseigenthum, nahm z. B. Freilassung von Heloten vor und vergab Gemeindeland s). Endlich wurden auch die Rechenschaftstlagen wegen Amtsmißbrauch gegen die Könige und sonstigen Beamten von den Ephoren an das Bolf gebracht, das entweder selbst den Spruch fällte oder einen Gerichtshof zur Entscheidung einsetze. Das Strasmaß war, wie es scheint, gleich im Antrag mit enthalten ).

Die hier kurz dargelegten Verhältnisse der öffentlichen Gewalten Spartas zeigen einen Gegensatz zwischen zwei verschiedenen Umtern, zwischen dem erblichen und lebenslänglichen Königthume, das den vornehmsten Platz einnimmt, und dem durch Wahl besetzten jährigen Ephorate, dem Träger der eigentlichen Staatsgewalt. Beide können nicht gleich alt sein, und die einstimmige Tradition des Alterthums, die das Königthum vor dem Ephorat entstanden sein läßt, hat ohne Zweisel Recht. Das spartanische Königthum, das solange man weiß

<sup>1)</sup> Wie man aus dem Fall des Kinadon sieht bei Aenophon III. 3. 8. Die Ephoren berathen mit den Geronten, aber weil Gesahr im Berzuge ist, ohne Beobachtung der sonst üblichen Formen, s. auch Herodot V, 40. Darum wird auch dem Lyturg die Einsehung der Ephoren und der Gerusia beigelegt, nicht die der Könige. Herodot I. 65.

<sup>\*)</sup> Thutybibes II. 85; V. 63, 4; aus Kenophon III, 4, 20 geht hervor, daß auch die dem Agesilaos beigegebenen 30 Spartiaten für ein Jahr gewählt waren; nach Ablauf des Jahres wurden sie durch andere abgelöst. Falsch Gilbert, Alterth. 1, 50 A. 1.

<sup>?) 3.</sup> B. an die von den Athenern vertriebenen Agineten, Thuthdides II, 27, 2: vois Aigurfraus of Aanedaupovon Edogar Groeiar oinein.

<sup>\*)</sup> S. das Berfahren gegen Leotychides (Herodot VI, 72, 85); Agis (Thus findides V, 63); Sphodrias (Aenophon V, 4, 25 ff.).

ftets von zweien betleibet warb'), ift bas alte, aus homer befannte. patriarchalische Ronigthum, beffen wichtigften Rechte, Gelbherrnichait. Briefterthum und Richteramt, fich bei ihm erhalten haben. Das Ephorat hingegen bat einen gang andern Buschnitt: es ift nichts Batriarchalisches an ihm; ihm fehlt bie fatrale Beibe, ber fait aöttliche Nimbus, ber bie Berfon ber Konige umgibt; es ift bas Bertzeug ber unerbittlichen ftarten Gemeindegewalt und tann erft nach bem Ronigthum entftanden fein und fich ihm auferlegt haben. Bann bas geichah, wird vericieben überliefert. Serobot2) und Xenophon laffen Die Ephoren von Lyfurg eingesett fein, Plato nennt ben Urbeber bes Umtes nicht, Ariftoteles bagegen fchreibt feine Ginführung bem Rönia Theopomp zu, den wir aus Tyrtaus als Kührer im ersten meffenischen Rriege fennen. Ebenfo Blutarch im Leben Lutura's. mo die Einrichtung bes Ephorats etwa 130 Jahre nach Lufurg (884 v. Chr.) geset wird, womit die Bestimmung der Chronographen auf etwa Ol. 6 (756 v. Chr.) ftimmt 3). Bang abweichend ergählt endlich Diogenes von Laerte 1), daß Cheilon, einer der fieben Weifen. um Dl. 55 (560 v. Chr.) das Ephorat geftiftet babe. Also febr verichiedene Angaben, aus benen bervorgeht, wie icon D. Müller richtig fah, daß eine zuverläffige Überlieferung ichon dem Alterthum barüber nicht vorlag. Die altefte und einfachfte Angabe ift bie, welche bas Ephorat auf Lyfurg zurückführt.

<sup>1)</sup> Nach der Tradition sind die beiden Könige von Anbeginn her, und daß ihre Zweizahl wirklich sehr alt ist, zeigt das Alter des Kultus der beiden Dioskuren, der göttlichen Bertreter der königlichen Häuser (Herodot V. 75). Eine Mehrzahl der Könige widerspricht auch nicht dem griechischen Begriff des Königthums, wie er z. B. bei Homer erscheint, wo Basileis öfter nur den Edlen bedeutet und z. B. der Phäate Alkinoos zwölf Könige unter sich hat (Odhss. VIII. 340) Auf die neueren, mehr oder weniger geschickten Bersmuthungen über den Ursprung des Doppeltönigthums gehe ich nicht ein: ich billige keine von ihnen. Ein Anhalt für die Ermittelung des Ursprunges sehlt, außer der Rachricht, daß das Haus der Agiden sür etwas vornehmer galt und wirklich der Stammbaum dieses Hauses in der älteren Fassung ein Glied mehr hat als der des andern.

<sup>2)</sup> Herobot 1, 65; Blato, de legg. p. 691 D ff.; Aristoteles, Polit. V (VIII). 11 p. 1313a; Plutarch, Lyk. 7. Andere Stellen bei D. Müller, Porter II, 107; Schömann, griech. Alterthümer I, 249.

<sup>3)</sup> Sosifrated bei Diogenes von Laërte I § 68; Eusebius, Chron. II, 80 f.

<sup>4)</sup> I, 68.

Bon den Anfängen des Amtes handelt eine Nachricht Plutarch's1); Danach begründete nämlich Rleomenes III. Die gewaltsame Beseitigung ber Ephoren mit ber Behauptung, daß fie ihre große Gewalt wider= rechtlich an fich geriffen hatten; benn ursprünglich feien fie gur Beit bes meffenischen Rrieges bei ber langen Abmesenheit ber Rönige im Relde") von biefen zu Stellvertretern für bie Husübung ber Berichts= barteit ernannt worden 3), und erft viele Benerationen fpater habe ber Ephor Afteropos das Amt verftärkt und aus einem dienenden zum berrschenden gemacht. Nach biefer Überlieferung haben auch die Neueren dem Ephorat bescheidene Anfange gegeben. So glaubt D. Müller, ber übrigens bas Ephorat als ein ursprünglich allen Doriern gemeinsames Umt auffaßt, daß fie zu Unfang die Aufficht und Berichtsbarteit über Martt und Marktvertehr gehabt haben, also eine Art von Adilen gewesen seien '). A. Schäfer hat die Anficht ausgesprochen, daß die fünf Ephoren in Bertretung der Könige die Borfteber der fünf Bezirke Lakoniens gewesen seien, die man aus Ephoros fr. 18 erichloffen hat'). Andere ähnliche Bermuthungen findet man in ben Sandbüchern angeführt .).

So annehmbar nun auch diese Meinung klingen mag, zumal ba fie dem Gedanken einer Entwickelung der Amtsbesugnisse Ausdruck verleiht, so kann sie doch nicht bestehen. Es ist schon nicht ganz leicht zu begreisen, wie das vermeintliche ältere Amt zu dem späteren

<sup>1)</sup> Ricomenes 10.

<sup>9)</sup> hieraus sieht man, daß der erste messenische Krieg gemeint ist, der 20 Jahre währte, daß also wie bei Aristoteles dem Theopomp die Einführung zugeschrieben wird.

<sup>\*)</sup> Die Ernennung der Ephoren durch die Könige erwähnt noch einmal Plutarch, Apophth. Lacon. (Anazilaos) ed. Dübner S. 263, 33.

<sup>4)</sup> Dorier II, 110 ff. Müller's Meinung, daß die Sphoren schon von den Doriern mit nach Sparta gebracht seien, stütt sich vornehmlich daraus, daß auf Thera und in Kyrene Ephoren waren. Aber diese Sphoren sind gewiß aus Sparta entlehnt, wie man aus den theräischen sieht, die eponym, also eine leitende Magistratur sind und daher den vermutheten ursprünglichen Ephoren mit bescheidenen Besugnissen nicht entsprechen.

<sup>5)</sup> A. Schäfer, de sphoris Lacedaemonis. Die spätere Erweiterung der Amtsbesugnisse bentt sich Schäfer nach Urlich's Borgange mit Epimenides' Unterstügung durchgeführt. Dagegen wendet sich mit Recht Dum (Entstehung und Entwidelung des spartanischen Ephorats).

<sup>6)</sup> z. B. bei Gilbert I, 15 A. 3.

hat werden konnen, ba es in Wahrheit fo grundverschieden ift, daß bie Underung bes einen in bas andere einer Neufchöpfung gleich= tommt. Aber die kleomenische Nachricht ift ohne jeden Werth, und es fällt daber die Grundlage diefer Bermuthungen fort: benn Pleomenes trägt biefe Beschichte bes Ephorates vor, um beffen Bernichtung nicht als eine gewaltsame Neuerung, sonbern als eine berechtigte Bieberberftellung bes alten Auftanbes ericheinen zu laffen: Diese Nachricht bient bemselben 3mede, wie bie bem Lykurg guge= ichriebene Acertheilung. Dagegen feiner ber alteren Autoren, meber Herodot, noch Xenophon, noch Blato, noch Ariftoteles wissen etwas von folden Anfängen des Ephorates, fondern laffen es jo entsteben. wie es später mar und allein in der Geschichte begegnet, als oberftes Gemeindeamt 1), und biefen gewichtigen Stimmen muffen auch wir folgen. In Wahrheit ist das Ephorat ein Amt, bessen carakteristische Eigenschaften nicht wohl sich nach und nach entwickelt haben können, sondern eine untrennbare Einheit bilden. Seine Gewalt haftet an feiner Bestellung, und entspringt baraus, daß es aus Bolksmahl hervorgeht. Die Ephoren find gleichsam die Berkörperung des Bolkswillens, und gewißlich von Anfang an ju Borftebern bes Bolfes bestimmt; mit ihrer Ginsetzung hat also die Gemeinde selbst ihre Bermaltung übernommen und ohne 3meifel auch übernehmen wollen. Die alteren Borfteber, die Könige, wurden badurch aus der erften Stelle verdrängt und auf einige bestimmt umgrengte Rechte beíchränkt 2).

Bum Verständnis dieses Vorganges, der ja zu irgend einer Zeit nothwendig sich ereignet haben muß, muß man die rechtliche Grundslage in's Auge sassen, auf der nach spartanischer Auffassung das Königthum beruhre. Man kann nicht mit D. Müller sagen: daß die Dorier ihr Königthum als von der Gottheit stammend ansahens),

<sup>1)</sup> Bas auch C. Frid, de ephoris Spartanis, S. 10 bemerkt.

<sup>3)</sup> Wenn Plato und nach ihm Aristoteles sagen, daß der Gesetgeber das Sphorat dem Königthum als Beschränkung und Schuß zugleich beigegeben habe, so meinen sie ein mächtiges Sphorat, nicht eine vom Könige selbst beschafste Bertretung. Plutarch (Lyturg 7) serner nennt den ersten von Theospomp eingesetzen Sphoren Clatos. Indem er ihn nennt, setzt er stillschweigend die Sponymie der Sphoren schon für die Zeit der Sinsehung voraus und dachte also schwerlich an untergeordnete Gehülsen.

<sup>8)</sup> Dorier II, 16. Man tann es freilich belegen, wenn man will , & B. durch Tyrtaus fr. 2, wo es heißt, daß Zeus ben herakliben Sparta gegeben

das ist nicht erwiesen; vielmehr war das Recht der Könige nach spartanischer Meinung burch einen eidlichen Bertrag begründet, ben Die Bürgerschaft mit ihnen abgeschlossen hatte'). Derselbe marb jeden Monat erneuert: Die Ronige versprachen Die Gesethe zu beobachten. bie Bürgerschaft, in deren Namen die Ephoren ben Gid leifteten. gelobte den Ronigen, fo lange fie ihren Gid hielten, ihre Bewalt un= geschmälert zu erhalten 2). Der Gib schützte bie Rechte ber Rönige. und wer sie verlette, verfiel dem göttlichen Fluch, einem äyoc 3). Dieser Bertrag wird in der Erzählung von der dorischen Wanderung mythifch begründet. Die von Eurnstheus vertriebenen Berafliden batten, fo bieß es, bei ben Doriern Aufnahme gefunden und fehrten mit ihrer Bulfe in den Beloponnes zurud. Dorier und Berakliden fcloffen mit einander einen durch Gide befräftigten Bertrag: Die Dorier versprachen den Herakliden das Königthum, mährend diese jenen nach der einen Bersion das eroberte Land aufzutheilen, nach einer anderen nach ben Befegen zu herrschen verhießen. Rach beiben

habe. Aus folden Außerungen tann man aber eine Rechtsanschauung nicht ableiten; von Zeus tonnte der fromme Grieche ja alles ableiten.

<sup>1)</sup> Der sich bei ber Rücklehr eines verbannten ober flüchtigen Königs viels leicht erneuerte. So ward Kleomenes unter Zusicherung seiner früheren Rechte zurückgeführt (έπὶ τοίσιν αὐτοίσιν οίσι καὶ πρότερον ήρχε, Herobot VI. 75).

<sup>2)</sup> Lenophon rep. Laced. 15, 7.

<sup>3)</sup> Herodot IV, 56: ei δε μή, έν τῷ ἄγει ένέχεσθαι. Das tann ja für die göttliche Hertunft ber töniglichen Rechte geltend gemacht werden; cs ergibt sich aber auch aus dem Eide, der vermuthlich den Fluch gegen den Übertreter aussprach. Damit stimmt überein, daß die Unantastbarkeit des Königs nur für den Fall gilt, daß er die Geset beodachtet, und bekanntlich haben sich die Spartaner nie gescheut, gegen einen König, der die Gesehe übertrat, auf das schärfste vorzugehen, ohne sich damit eines Frevels schuldig zu machen.

<sup>\*)</sup> Die erste Bersion sindet sich bei Jokrates im Archidamos (abgesaßt 366 v. Chr.) § 20, die zweite, dem monatlichen Side in Sparta noch näher kommende, bei Plato, de legg. III, 684 D ff., der, wie er selbst sagt, die Anfiedlung der Dorier im Peloponnes nach den Mythen darstellt, dabei aber zwar solgerichtig, aber der Entstehung der Sage nicht entsprechend, diesen Sidetauch auf die Dorier in Argos und Wessen ausdehnt, was übrigens auch Islokrates thut. Beide haben den Mythos nach ihren Absichten etwas bearbeitet; aber das, worauf es hier ankommt, der eidliche Bertrag zwischen Doriern und Heraklichen, ist beiden gemeinsam und daher als im Mythos gegeben anzusehen. Auch Herodot deutet Ähnliches an; er sagt (VI, 55), daß Andere berichtet

Bersionen entspricht dieser mythische Vertrag dem monatlichen Gidsichwur in Sparta in den wesentlichsten Stüden; der Eid des Volkes ist der gleiche und hier wie dort treten, was von Bedeutung ist, König und Volk als Paciscenten auf. Daß der Vertrag in die Ansfänge des dorischen Stammes versetzt wird, ist angemessen; man erkennt, daß man das Necht der Könige als uranfänglich ansah; auf die wirkliche Zeit des Vorganges ist daraus selbstverständlich nicht zu schließen. Ebenso wenig kann wohl ein Zweisel darüber sein, daß das im Mythus begründete, durch den Sidschwur in Sparta alls monatlich erneuerte Vertragsverhältnis zwischen König und Volk wirklich bestand.

Bie mag nun wohl ein solcher Vertrag zu Stande gekommen sein? Hat das Königthum sich freiwillig dazu verstanden oder ist es gezwungen worden, das Ephorat über sich anzuerkennen? Um diese Frage zu beantworten, erinnern wir uns der politischen Beswegungen, mit denen die eigentliche Geschichte der meisten griechischen Staaten zu beginnen pslegt. Wie in Sparta, so war auch anderswozu Ansang überall ein Königthum, nicht ein absolutes, sondern eine Aristofratie mit Königen an der Spize, wie es Homer zeigt. Dann aber sinden wir das Königthum meistens entweder gänzlich beseitigt oder in eine unbedeutende Stellung hinabgedrückt, wie in Athen, wo cs in einem der jährlichen Archonten endete, oder in Ephesos, wodem Königsgeschlecht der Titel und einige Ehren blieben ), oder in Ernthrä, wo statt des Königs das ganze Königsgeschlecht, die Basis

hätten, durch welche Leistungen die Könige ihre Rechte erworben hätten, betrachtet diese also als vom Bolte wegen bestimmter Berdienste übertragen, was auf eine der isokrateischen verwandte Erzählung hinsührt und sich schon aus der ursprünglichen Anlage des ganzen Mythus ergibt. In diesem sind die Herakliden ursprünglich nicht Dorier, woraus sich der vielsach so falsch gedeutete Ausspruch des Kleomenes I. erklärt, er sei nicht Dorier, sondern Achte (Herodot V, 72). Das ist der mythische Ausdruck der Thatsache, daß die Könige nicht Spartiaten waren; in Wahrheit sind sie ohne Zweisel mit der Bürgerschaft gleichen Stammes. Übrigens zeigt diese Erzählung wie Anderes, daß die Sage von der dorischen Wanderung durchaus auf Sparta Kücksich immut. Zuerst begegnet sie, wie es scheint, dei Tyrtäus fr. 2. Vergleichen kann man die Geschichte von Melampus, der von den Argivern für seine Leistungen als Lohn das Königthum fordert und erhält (Herodot IX, 34), woraus man sieht, wie sich der Verlächen den Ursprung eines Königthums dachten.

<sup>1)</sup> Strabo XIV. 633.

liden, die Berrschaft an fich nahmen'), oder in Rom, wo der rex sacrorum ein lebenslängliches Priesterthum behielt. Um besten er= fennen wir den Bergang bei einer berartigen Umwandlung in Kyrene, wo nach ber großen und verluftreichen Niederlage gegen die Libper und bem gewaltsamen Tobe bes Artefilaos II. unter beffen Rach= folger Battos III. um 540 b. Chr. Berfaffungeftreitigfeiten aus= brachen. Auf Rath bes belphischen Dratels mählte man ben Demonag von Mantinea jum Mittler, der die Gemeinde neu ordnete, dem Ronige Briefterthumer und Landbefit juwies, aber feine übrige Bewalt bem Bolte übergab 2). Das Königthum konnte fich also nicht behaupten; es blieben ihm zwar gewisse Ehren und Ginfünfte, aber es mußte fich bem Bolte unterwerfen. Dan tann ferner mit ziemlicher Sicherheit vermuthen, wovon Berodot nichts berichtet, daß die Beendigung bes Streites burch einen beschworenen Bertrag befiegelt mard, worin ber Ronig fich verpflichten mußte, das Beschehene anzuertennen, wofür ihm bann bie bewilligten Ginfünfte und Ehren zufielen "). Uhnlich wird man den Vertrag zwischen Ronig und Bolf in Sparta ansehen durfen, als bervorgegangen aus inneren Unruhen, bei benen das Königthum angegriffen ward, und die durch das Über= einkommen beschloffen wurden, dem zufolge die Ronige fich den Befeten, d. h. bem Bolte unterwerfen mußten und bafür bestimmte, bier fehr bebeutenbe Rechte behielten .).

Der Sieg bes Bolles über die Könige erhielt einen dauernden Ausdruck durch das Ephorat; dieses Amt ward daher der Grund=

<sup>1)</sup> Aristoteles, Polit. VIII, 6: Basileidai sind die Nachsommen bes

<sup>\*)</sup> Herobot IV, 161. Wan könnte vermuthen, daß auch der Sis im Rath ihm bewilligt sei, da es nachher von der Berweserin Pheretime heißt:  $e^{\mu} \beta ov \lambda \tilde{\eta}$  angizovoa (c. 165). Allein damals ist das Königthum restituirt.

<sup>5)</sup> Wie er es in Wahrheit that; benn er lebte unter ber neuen Ordnung ruhig weiter in Kyrene. Eine Bersöhnung nach politischen Kämpsen, wie sie hier vorliegt, ward in Griechenland durchweg mit eiblichen Verträgen, die öfter regelmäßig erneuert wurden, abgeschlossen. Das bekannteste Beispiel ist die Amnestie in Athen von 403 (Xenophon, Hell. II am Ende).

<sup>4)</sup> Man barf wohl sagen, daß im einzelnen die Könige so ziemlich alles behielten, was sie gehabt hatten; ber Bertrag ist also in Sparta für sie viel günstiger, als in Kyrene; wahrscheinlich waren sie eben in Sparta viel mächstiger. Aber hier wie bort hatten sie nicht mehr die Gewalt.

und Eckstein der spartanischen Versassung 1). Was an diesem Amte am meisten auffällt und auch von den Alten hervorgehoben wird, ist sein demokratischer Charakter; und dieser ist als ein Beweis anzusehen, daß in den durch jenen Vertrag oder Friedensschluß anzgedeuteten Unruhen der Demos es ist, der über das Königthum den Sieg errungen hat 2). In der That ist, so seltsam es klingen mag, Sparta als die älteste Demokratie in Griechenland anzusehen. Auf das Deutlichste spricht es die alte Versassung aus, die uns Tyrtäus in seinen Elegien überliefert, daß der Wehrzahl des Volkes die Wacht und Entscheidung sein solles), ein Sat, gegen den selbst ein Perikles nichts einzuwenden haben könnte.

Die spartanischen Könige fügten sich der Nothwendigkeit, unterwarsen sich dem Volke und seinen Beamten, und ein Versuch, den Vertrag zu brechen und die Königsherrschaft wieder herzustellen, wie es in Kyrene geschah, ist meines Wissens kaum je gemacht worden. Dan darf sogar behaupten, daß die Könige die Demokratie anerkannten; sie scheinen es in den Namen auszudrücken, die sie sührten: Zeuzidamos, Archidamos und der noch ältere Aristodamos, wie man den Vater der beiden ersten Könige nannte. Die mit dipos zusammengesetzen Eigennamen sind, da erst in späterer Zeit dieser Begriff Bedeutung gewann, nicht alt.); diese spartanischen Königs-

<sup>1)</sup> συνέχει μεν οδυ τήν πολιτείαν το άρχειον τούτο sagt Aristoteles Polit. II, 9, p. 1270. Daher denn auch Kleomenes seine Resorm mit der Ermordung der Edhoren begann.

<sup>\*)</sup> d. h. bie Gesammtheit der Spartiaten, die als δημόται (Hesphios s. δαμώσειε) oder auch οί τοῦ δήμου bezeichnet werden; s. Antiochos von Suratus bei Strado VI. 278.

<sup>5)</sup> fr. 4 v. 8: δήμου τε πλήθει νίκην καὶ κάςτος έπεσθαι, ebenso bie sog. Infurgische Rhetra (δάμω δὲ τὰν κυςίαν ήμεν καὶ κράτος, Plutarch, Lyf. 6). E. Meyer (Rh. Mus. 41, 571 ff.) erflärt biese von Plutarch außbrüdlich bem Tyrtäuß zugeschriebenen Berse für viel jünger und bem Tyrtäuß untergeschoben, ein Urtheil, daß ganz unbegründet ist, daß man daher auf sich beruhen lassen kann.

<sup>4)</sup> Ronflitte der Rönige mit den Gemeindebehörden fehlen nicht, wobei es sich jedoch durchweg um Bergeben in der Amtsführung handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Schon Alcaus (fr. 50) kennt den Spartaner Aristodamos, dem er das Wort χρήματ' ἀνήρ zuschreibt. Aristodamos ist ein in Sparta auch sonst üblicher Name.

<sup>9)</sup> Es gibt schon einige davon bei homer (ber bekannteste ist Demodolos), von benen aber keiner in ben Gebrauch übergeht. Daß Derartiges nicht ohne

namen gehören zu ben ältesten, die wir kennen; während sie in ihrem ersten Theile den König bezeichnen, huldigen sie im zweiten dem Bolke. Und wie nach der alten Bersassung die Mehrheit des Bolkes (druov nlisos) den Bolkswillen bestimmt, so ist auch der Begriff der Mehrheit in den Königsnamen Pleistarchos und Pleistoanaz dum Ausdruck gebracht worden, die also etwa dasselbe bedeuten wie Archidamos, und ein deutlicher Beweiß sind, wie sehr sich auch die Königshäuser die demokratischen Grundsähe der spartanischen Bersassung angeeignet hatten. Und daraus beruhte es, daß sie so lange innerhalb der Gemeinde ihre Ehren und Rechte behaupten konnten.

Das Gigenthümliche ber spartanischen Berfassung liegt vor allen Dingen in dem Berhaltnis, in welchem die Stadt Sparta zu ber Landichaft Lakedamon ftand. Lakedamon ift ber altere und zugleich weitere Begriff, und Sparta ift nur ein Theil bavon; baber führt ber Staat bei allen seinen Sandlungen im innern wie nach außen ben Namen Lakebamonier; aber biefe Lakebamonier werben vertreten gang allein von ber Stadt Sparta und ihren Bürgern. Diese Stadt zeichnete fich baburch vor anderen aus. daß fie ben Begriff ber Stadt am volltommenften erfüllte; nicht in äußerer Begiehung benn fie war borfartig und weitläufig gebaut und entbehrte bis auf spätere Zeit der Stadtmauerne) — aber in politischer Hinficht. Zwar find die Städte icon von ber altesten erkennbaren Beit ber Gis ber Berricher, ber Reichen, berer, bie nicht mit eigenen Sanden bas Land ju bebauen nothig habens). In Sparta jedoch mohnten nicht bloß bie Ronige und bie vornehmen und reichen Leute, sondern eine gabl= reiche Burgerschaft.), gablreicher als mahrscheinlich in irgend einer

Bedeutung ist, sieht man an Athen, wo erst seit Einführung ber Demokratie die mit dipuos gebilbeten Namen auftreten. Auch Heroennamen wie Demohon sind demokratischer Ersindung.

<sup>1)</sup> Dazu ber Spartiatenname Plciftolas.

<sup>&</sup>quot;) Womit es überhaupt bei vielen gricchischen Städten alterer Zeit schlecht bestellt war. Feste Stadtmauern zu bauen ist eine sehr kostspielige und mühez volle Sache. Gewiß ist daher das Fehlen der Ummauerung in Sparta urssprünglich kein Princip.

<sup>9)</sup> So bei Homer 3. B. auch Sparta, wo Menelaos wohnt, als ihn Telemach besucht. In Athen heißen die Eupatriden die in der Stadt Wohnenden.

<sup>4)</sup> Etwa 8000 Burger gabite man gur Zeit ber Berferfriege; Herobot VII. 234.

anderen Bemeinde des alteren Griechenlands. Rein Burger burfte außerhalb ber Stadt mobnen, daber ber Rame Spartiate zugleich ben Bohnort und das Bürgerrecht') bezeichnet. Alle diese Bürger lebten nicht von ihrer Sande Arbeit, sondern dem Dienste der Gemeinde in Krieg und Frieden. Bon früher Jugend an ward der Spartiate burch eine ftrenge Bucht bor allem auf den Kriegsbienft vorbereitet; man hat Sparta treffend mit einem Kriegslager verglichen; die Bürgerschaft mar beständig wie ein Beer gegliedert; die Abtheilungen unter ihren Führern maren bei den Übungen und bei den Dahl= zeiten zusammen : zu diesen gemeinsam bereiteten Mablzeiten (Phiditien) steuerten die Theilnehmer jeder ein Bestimmtes bei, und fein Burger, ob reich ober arm, durfte fich ausschließen, wenn er fein Burgerrecht behaupten wollte. Go maren die Burger immer beisammen, immer bereit zu jedem Dienst, den ihnen ihre Oberen auftragen murben; das Aufgebot der Spartiaten konnte in furgefter Frift ohne weitere Borbereitung, ohne Larm in's Feld ruden2).

Das Land der Spartiaten oder Bürger war der beste Theil von Lakonien, ungefähr das ganze Eurotasthal, ein zusammenhängendes ansehnliches Gebiet<sup>3</sup>), innerhalb dessen es andere Städte nicht gab, sondern nur Dörser oder Ansiedelungen<sup>4</sup>). Das Land ward von Sklaven, den sog. Heloten, bewohnt und bebaut, die von dem Ertrage einen bestimmten Theil dem Eigenthümer, ihrem Herrn, abliefern mußten. Der Helote war aber nicht ganz der Wilkfür des Herrn preisgegeben: die Abgabe durste von diesem nicht erhöht, er selbst

<sup>1)</sup> hier wie anderswo heißt daher ber Bürger auch ἀστός, 3. B. herodot V, 63.

<sup>2)</sup> Herodot IX, 10.

<sup>3)</sup> Nach bem Geset des Kleomenes reichte es damals vom Pellana oberhalb Spartas dis nach Melca (Plutarch, Agis 8). Nach Aristoteles (Polit. II, 9 p. 1270a), der dabei freitich an die Zeit zu denken scheint, wo die Spartiaten noch Messenich hatten, konnte ihr Land 30000 Hopliten und 1500 Reiter ernähren, d. i. ein Land, erheblich größer als Attika; ähnlich Jokrates, Panath. 179, wonach die Spartiaten mehr Land hatten als irgend eine andere hellenische Stadt.

<sup>4)</sup> Das gilt sowohl vom eigentlich latonischen als vom meisenischen Gebiete. Demgemäß gibt es, wie z. B. auch Pausanias' Beschreibung zeigt, in der Eurotas-Ebene (abgeschen von den Küstenpläßen) keine städtischen Ansiede-lungen. Amplia und andere alte Orte lagen auf Spartiatengebiet und waren nicht Beriöfenztädte.

nicht getödtet noch außer Landes verkauft werden. Er gehörte eben zur andern Hälfte dem Staate, der ihn in dieser hinficht schützte und bestimmte Leistungen, Frohn= und Kriegsdienst von ihm verlangte und ihn unter scharfer unablässiger Aufsicht hielt. Freilassung eines Heloten durfte ebenfalls nur das Bolt verfügen.

Der übrige Theil ber Landschaft Lakonien ward von den Beri= öfen eingenommen, beren Berbaltnis zu Sparta zum guten Theil ichon burch ben Ramen bezeichnet wird. Sie wohnen um Sparta und fein Gebiet herum, also nicht in Sparta, find baber auch nicht Bürger ober Spartiaten, sondern hatten ihre eigenen gahlreichen') Städte, die miteinander in feiner Berbindung ftanden, jedoch alle von Sparta abhängig maren; es fehlte ihnen zwar nicht eine gemiffe örtliche Selbständigkeit, aber sie mußten den Spartiaten Abgaben zahlen und Kriegsbienfte leiften, jedoch ohne am Aufgebot ber Spartiaten Theil zu nehmene). Es scheint nicht, daß in ihrem Ge= biet bie einzelnen Spartiaten Landbefit hatten, wohl aber bie Königes) und wahrscheinlich auch der spartanische Staat 1), der die Berioten unter Aufficht hielt und regelmäßige Beamten, Die fog. Harmoften, bei ihnen unterhalten zu haben scheint. Einige von ihnen, wie die Stiriten an der arkadischen Grenze, genossen besonbere Borrechte und Begünftigungens), ohne jedoch darum minder abhängig zu fein.

Man nimmt allgemein an, daß diese Abhängigkeit der Heloten und Beriöken von den Spartiaten durch Einwanderung und Eroberung geschaffen worden sei, daß die Periöken und Heloten die von den Doriern unterworfenen vordorischen Einwohner waren, die man Achäer zu nennen pslegt. Aus dem Alterthum ist ja die Nachricht von der Bersbrängung der Achäer durch die Dorier überkommen, so jedoch, daß man

<sup>1)</sup> Rund wird (Strabo VIII. 362) die Zahl auf 100 angegeben, worin Ressenien inbegriffen ist.

<sup>2)</sup> Weshalb sie gelegentlich erst nach ben Spartiaten die Grenze überschritten (Herobot IX. 10 f.). Später wird bas freilich anders.

<sup>\*)</sup> Kenophon rep. Laced. 15.

<sup>4)</sup> Wenn die Lakedamonier den vertriebenen Aegincten die Thyrcatis geben (Thukhdides II, 27, 2), so ist das doch mahrscheinlich Gemeindeland gewesen.

<sup>5)</sup> Thulydides V. 67.

<sup>9)</sup> Ob biefer name imaginär ift, wie ich glaube, ober wirklich von dem Bolle geführt ift, tommt für diese Erörterung nicht in Betracht (f. meine Entwicklung der homerischen Poesie, Exturs 2).

bie Achaer auswandern nicht gurudbleiben ließ'). Rur bie Seloten leitete man, ber Etymologie zu Liebe, allgemein von ber eroberten Stadt Helos ab; jedoch ein älterer Autor, Antiochos von Spratus, läßt die, welche den ersten meffenischen Krieg nicht hatten mitmachen wollen, Heloten werben, gibt also eine gang anbere Erklärung 2). Rach= richten lagen barüber nicht bor, es find Bermuthungen ber Alten. Und bie Berioten gelten im gangen nicht für unterworfene Achaer. So erzählt Isokrates, ber bei aller Übertreibung im einzelnen boch immer von der herrschenden Anschauung ausgeht, daß die Lakedämonier nach der Eroberung des Landes unter einander in beftige Bürgerkriege gerathen feien; die obsiegenden Mächtigeren hatten bas Bolt (ben Demos) zu Beriofen gemacht, für fich bas meifte und befte Land genommen, auf bem übrigen geringeren ben aus ber Stadt vertriebenen Demos in vielen kleinen Orten angefiebelt, Die ben Namen von Städten nicht verdienten 3), während die Sieger in Sparta unter fich Bleichheit und Demofratie eingerichtet hatten. Das lautet boch gang anders. Dazu tommt, bag bie Berleitung iener Ruftande aus ber borifchen Eroberung, Die im beften Falle eine Sypothese ift und bleibt, gar manches unertlärt läßt, vor allem die streng örtliche Scheidung der Perioten und Seloten, die doch beibe Ureinwohner gemefen fein follen.

Es findet sich ferner auch nicht die geringste Spur einer Stammesverschiedenheit zwischen den Spartiaten und ihren Unterthanen; beide redeten denselben Dialekt; die Periöken theilten außerdem, bei allen politischen Unterschieden, die Sitten, Institutionen und die Gottesdienste ihrer Herrscher. Bon Achäern ist keine Spur 4). Bielmehr waren die Periöken nicht nur Dorier und Lakedämonier, sondern, wie schon Isokrates andeutet, leiteten sich ihre Städte auch,

<sup>1)</sup> S. 3. B. Strabo VIII. S. 364 ff.; ausdrüdlich gesagt wird es von Umpklä, scruer von dem nach Pausanias erst von dem Könige Teleklos ersoberten Geronthrä (Pausanias III, 2, 6 ff., 22, 7). Der Berräther Philonomos, mit dem sich so manche neuere Hypothesen beschäftigt haben, bleibt nur für seine Person zurud und wird besohnt; das Bolk zieht ab.

<sup>2)</sup> Strabo VI, 278.

<sup>9)</sup> Foltates Panathen. S. 177 ff., wo einzelnes an Thutydides antifingt.

<sup>4)</sup> Die von O. Müller, Dorier II, 16, aus Paufanias III, 22, 7 herangezogenen Azaroi nagamnagiovioi sind in Bahrheit wohl Kolonisten, die vom achälschen Bunde bei dem früheren Apparissia angesiedelt waren.

someit wir Nachrichten haben, von Sparta ab. Der Ruftenort Boigi (nabe bei Malea) wollte von den Berafliden angelegt fein, den Archegeten Spartas 1); Phera ober Phara in Meffenien wird eine Rolonie der Lakedämonier genannt'), nicht minder Ruthera, die zu= gleich Beriotenstadt mar 3). In der That verdankten ohne Ameifel die meisten Beriotenstädte ben Spartanern ihre Grundung, fo ift 3. B. Sytheion, ber wichtigste Safenplat ber Landschaft, späterer Grundung und fehlt noch im Schiffstataloge . Beftimmt überliefert ift, baß am meffenischen Golfe, in Ufine und Mothones), von den Argiviern vertriebene Afinder und Nauplier burch die Spartaner angefiedelt murben. Gewiß find eine Angahl von Beriofen auch durch bas Schwert gewonnen, fo bie Stiritis, wenn biefe mit Recht ben Berioten augezählt wird, ferner bie öftliche Ruftenlandschaft vom Rav Dalea bis gur **L**ynuria, nebst der Insel Kythera, was alles früher zu Argos gehörte. endlich Meffenien, soweif bort Beriotenftatte lagen; aber bas find alles Erwerbungen, die lange nach ber borifden Wanderung und nach erfolgter Einrichtung ber brei borifchen Staaten erfolgten und alfo mit ber Banberung nichts zu thun haben. Es ist bemnach geboten, bei der Erklärung der Zustände in Lakedamon von der ganz dem Mythos angehörigen borifchen Wanderung abzusehen und eine andere Erflärung ju berfuchen.

Das den spartanischen Berhältnissen Gigenartige besteht nicht so sehr in der Existenz von Periölen und Heloten; denn Periölen gab es auch in anderen Gemeinden und die wesentlichen Bedingungen der Helotie, die Bearbeitung des Landes durch Stlaven, sinden sich in Hellas von Alters her ziemlich allgemein. Es besteht im Grunde tein wesentlicher Unterschied zwischen Eumaios und seinen Genossen, die in der Odyssee ihren Herren das Schlachtvieh in die Stadt liesern müssen, und dem Heloten, der dem Spartiaten einen Theil der Früchte des Landes überbringt. Wir sinden auch anderswo solche Acerstlaven; in Epidauros, Sityon, Megara, besonders Argos?); nicht minder in

<sup>1)</sup> Baufanias III, 22, 11.

<sup>9)</sup> Repos Conon. 1; babei tommt die Stadt ichon bei homer vor.

<sup>3)</sup> Thutydides VII, 57; IV, 58.

<sup>4)</sup> Der Las und Helos nennt (Ilias II, 584 f.).

b) Bausanias IV, 24, 4; 34, 9; 35, 2; ob diese Städte schon vorher existirten, ist mehr als zweiselhaft.

<sup>6)</sup> Herodot I, 82, 2.

<sup>)</sup> Herodot VI, 83.

Attita gab es viele, und namentlich auf ber Ansel Chios u. f. m. 17 Bie biese Stlaverei entstand, ift nicht zu ermitteln; sie wiegt aber überall da vor, wo die Stadt fich jum Mittelpunkte ber Landschaft entwickelt und tritt ba gurud, wo die Bevolkerung auf bem Lande zerftreut wohnte, wie in alterer Zeit in Artabien, Elis, Achaia, Lofris, Atolien und andern Gegenden. Bon allen diesen unterscheidet fich Sparta burch die Strenge, mit ber die Belotie entwickelt ift; und diefe ift nur die natürliche Folge bavon, bag mit berfelben Strenge und Folgerichtigkeit die Entwickelung ber Stadt vorgenommen marb: benn weil die Spartiaten in ber Stadt leben muffen, muß die land= liche Bevölkerung beren Unterhalt beforgen. Die Bereinigung ber gesammten Burgerschaft in ber Stadt Sparta, eine Art Spnoitismos. ift bas Entscheidende für bie spartanische Berfassung. Belde Birtung fie hatte, fieht man am besten an benjenigen Landschaften, bei benen fich bie Stadt gar nicht, ober fpat, ober nicht einheitlich bilbete, an Achaia, Artabien, wo es in alterer Zeit nur wenige Stabte beschränkteren Umfanges nebst rein ländlichen Gemeinden gab 2), vor= nehmlich aber an dem, gleich Sparta, borischen Argos, wo fich mehrere Städte von annähernd gleicher Groke bilbeten und baburch Argos, bas ehemalige Haupt, nie zu gleicher Macht mit Sparta gelangen tonnte.

Auch für die Lage der Periöfen ift dieser Synoikismos das bestimmende; sie sind diejenigen, welche an ihm keinen Theil hatten und zerstreut und seitab wohnend, in Abhängigkeit standen. Um zu erläutern, wie derartige Berhältnisse entstehen, führe ich die Landschaft Elis an, wo wir die Entwickelung wenigstens in ihren äußeren Umrissen noch erkennen können. Hier bildete sich eine größere Gemeinde dieses Namens; diejenigen Orte aber, welche dieser Gemeindebildung ferne blieben, wurden im Laufe der Zeit durch

<sup>1)</sup> Thutybides VIII, 40, 2; f. D. Müller, Dorier II, 50, ber freilich alles Derartige auf Eroberung gurudführt.

<sup>2)</sup> Auch hier hat die Stadt die Reigung, das benachbarte Land an sich zu ziehen, woraus z. B. der Krieg Mantineas mit Sparta nach dem Frieden des Nifias entstand. Thutydides V, 29, 33.

<sup>3)</sup> Bas denn auch bei den von Sparta aus vorgenommenen Stadtaulagen geschah. Solche konnten nicht entbehrt werden, wie z. B. die Seestädte. Spartiaten konnten die Bürger solcher Städte nicht werden, weil sie nicht in Sparta wohnten; ihre Stellung läßt sich am besten mit den römischen Munizipien ohne Stimmrecht vergleichen.

Bertrag ober Waffengewalt zu Periöken '); sie waren dabei gleichen Stammes und gleicher Sprache mit der Gemeinde Elis und wurden nach ihr ebenfalls Eleer genannt'), waren aber von ihr abhängig, ohne vollberechtigt an ihr theilzunehmen. Was Elis von Sparta unterscheidet, ist der Umstand, daß Elis lange Zeit Landschaft blieb') und die städtische Bereinigung der Bevölkerung mit allen ihren politischen und sozialen Folgen erst später und weit mangelhafter erfolgte.

Auf welche Weise ber Synoitismos des größten Theiles Laskoniens zur Stadt Sparta erfolgte, wissen wir nicht. Daß es nicht der ursprüngliche Zustand ist, sondern daß auch hier vor Zeiten die Besitzer des Landes ) in der Landschaft zerstreut wohnten, ist wahrscheinlich und wird z. B. dadurch nahe gelegt, daß mehrere Heiligsthümer, unter ihnen daß wichtigste, daß Umyklaion ), sich nicht in Sparta besand. Bei der Vereinigung, die vielleicht nicht ohne Zwang geschah, wurden die kleineren Orte von den Bürgern verlassen, z. B. Pharis und Umyklä, die zu Dörsern wurden ). Es ist ferner nicht

<sup>1)</sup> Die bei Xenophon, Hell. III, 230, nicht vollständig aufgezählt werben; es werden da nur die letzten Erwerbungen in Triphylien, genannt. Aus älterer Zeit haben wir den Bertrag zwischen den Cleern und dem Orte Euvaa oder wie es sonst heißt in der Urfunde bei Röhl Inscriptiones graecae antiq. Ar. 110, formell ein gleiches Bündnis, in Wirklichkeit gewiß eine Unterswerfung der kleineren Gemeinde

<sup>\*)</sup> Einer der Gefährten Aenophon's war Hieronymos von Elis (f. Anab. III, 1, 34; VII, 1, 32); berfelbe war aber Periöte, da er VII, 4, 18 nicht wie sonst Eleer, sondern Elodei's genannt wird; letteres bezeichnet seine engere Heimat, einen Eleischen Periötenort, denjenigen vielleicht eben, dessen Gintwohner in der soeden eitirten Inschrift von Olympia Edasoos genannt werden. Ähnlich heißt in der Anabasis Neon bald Asinäer, bald Latone (V, 6, 36; VII, 2, 29).

<sup>3)</sup> Die Stadt Elis ift erft nach den Berferfriegen erbaut.

<sup>4)</sup> Borunter ich die Dorier verftebe.

<sup>5)</sup> und der Boscidon-Tempel bei Tanaron.

<sup>9</sup> Amytlä ist nach Pausanias III, 19, 6 seit der Eroberung durch die Dorier Dorf (\*\*\*\omegausia") des Spartiatengebietes und ist, wie ich schon bemertte, nie Beriöfenstadt gewesen, wie Manche irrig annehmen. Die Amysläer, die bei Xenophon, Holl. IV, 5, 11 zum Päan bei den Hyasinthien aus dem Heere nach Hause entlassen werden, sind Spartiaten. Es wäre andernsalls sehr sonderbar, wenn der Päan bei den Hyasinthien von Periösen angestimmt worden wäre. Es sind vermuthlich diesenigen, deren Landbesit auf dem Gesbiet des ebemaligen Ampslä sag.

unwahrscheinlich, daß bie Befchreibung Latoniens im homerischen Schiffstataloge ') ben Buftand vor bem Synoitismos barftellt. Es merden bier neben Sparta ohne Unterscheidung mehrere Orte genannt. wie Pharis, Umpfla, Bryfeiai, Die fpater nur in Reften ober als Dörfer im Spartiatenlaube lagen, die alfo nach dem Synoifismos gu eriftiren aufhörten und bemnach, wenn biefer ichon eingetreten mare, fcmerlich genaunt worben maren \*). Der Schiffstatalog aber ftellt einen Buftand von Bellas bar, ber im wesentlichen ber fpatere ift, er fest also die Zeit der Wanderungen voraus; zugleich scheint aber feine Abfaffungszeit noch bor ber Mitte bes 8. Sabrh. b. Chr. zu liegen, ba Megara in ihm nicht genannt ift'). Nach ihm konnten wir aber die Reit des Synoitismos Spartas amar nur febr unbestimmt. aber boch als bem borischen Sparta zugeborig bestimmen, eine weitere Bestätigung bes oben bereits angeführten Bedantens. baf bie Bilbung ber lakebamonischen Berfassung mit ber borischen Banberung nichts zu ichaffen habe.

Es ift nun beutlich, daß die soeben behandelte straffe Bereinigung aller Bürger Spartas in der Stadt, nicht nur für das Berhältnis der Heloten und Periöfen bestimmend gewesen ist, sondern auch zu der spartanischen Erziehung und Zucht, der sog. årwyń, in nothewendiger Berbindung steht und dieselbe erst ermöglicht, also ihr voransgegangen sein muß. Ebenso hängt die in der Schöpsung des Ephorats und andern Dingen sich zeigende demokratische Richtung davon ab; denn es ist deutlich, daß die so zahlreiche Bereinigung des Demos seine Wacht und Bedeutung steigern mußte. Die ganze årwyń ist dei aller ihrer Strenge ganz demokratisch gedacht; die Gleichheit aller vor dem Gessetze, die gleiche Wühe für vornehm und gering, reich und arm<sup>4</sup>); der gemeinsame Tisch dei den Spssitien, ebensalls ohne Unterschied des Standes und des Vermögens; die gleiche schmucklose Bestattung für

<sup>1)</sup> Somer Ilias II, 581 ff.

<sup>&</sup>quot;) Ebenso sind die in Argolis vom Ratalog genannten Orte alle, wenn auch nicht gerade politisch selbständige, so doch einander wohl annähernd gleichberechtigte Städte. Ühnlich stellt sich im Ratalog Sparta dar, das nicht einmal voransteht. Umgekehrt wird in Attika allein Athen genannt, wie es denn auch von einer Stadt in Attika außer Athen keine Spur gibt.

<sup>3)</sup> S. meinen homerischen Schiffstatalog S. 14.

<sup>4)</sup> Ich nehme an , was auch heute taum noch bezweifelt wirb, daß es Beleichheit des Besites in Sparta auch in der alteren Zeit nicht gegeben hat.

alle: das find demokratische Einrichtungen 1). Alles das ift aber nicht denkbar ohne das beständige Zusammenwohnen der Bürgerschaft.

Das Beisammensein, die Rucht und Erziehung ber Spartaner bient in erfter Reihe ber Vorbereitung jum Rriege, und ift also nach bem Sape, daß bie Noth die Mutter ber Erfindungen ift, vermuthlich in einer Beit entftanben, wo Sparta fich in Priegen befand und feine Kräfte bazu fammeln und verftarten mußte. Berbindet man bamit, baß. wie oben angeführt, ber Sieg bes Demos, die Ginführung bes Ephorats und anderer demokratischer Ordnungen fich gewiß nicht ohne Rampf vollzog, und daß besonders der Bertrag mit dem Rönigthum auf vorangegangene Unruhen ichließen läßt, fo tommen wir, um die muthmaßliche Beit der Entstehung der fpartanischen Berfassung zu ermitteln, auf eine Reit äußerer Kriege und innerer Unruhen, auf eine Reit wie die mar, melde uns Turtaus tennen lehrt, mo etma in ber 2. Sälfte bes 7. Rahr= bunderts v. Chr. 1) fich mit ben aufftanbischen Meffeniern Arkaber und Argiver gegen Sparta vereinigten und zugleich innere Unruben herrichten, da ein Theil der Bürger verarmt war und fogar eine neue Auftheilung bes Landes forderte 3). Wir finden demgemäß bie Bebichte des Tyrtaus auf zweierlei gerichtet: er ermahnt zur Tapferkeit im Kriege, die das bochfte fei, hober zu schäten als Reichthum und Beisheit (fr. 10-12 Bergt); er entwickelt ferner die Grundlagen ber bom Gott in Delphi gegebenen Berfaffung, die Rechte ber Ronige und Geronten und die entscheidende Macht des Bolfes.).

Bir dürfen daraus schließen, daß die Gemeindeordnung bedroht und die Rechte der einzelnen Gewalten angezweiselt waren. Ich vermuthe, daß diese Gedichte in die Berdezeit der spartanischen Berfassung fallen; schon hat der Demos seine Macht fühlbar gemacht, aber die Entwickelung ist noch nicht vollendet. Weder Tyrtäus noch die sog. lykurgische Rhetra kennen das doch so wichtige Ephorat; da ist es wahrscheinlich, daß es erst nachher entstanden ist und die Vermuthung

<sup>1)</sup> Bon ben Spssifitien im ursprünglichen Sinne erkennt es Aristoteles Polit. II, 9, 127a ausdrücklich an. Daher sagt auch Fortates Panathen. § 178, daß die Spartiaten unter sich Gleichheit und Demokratie (isovopiav nai druonpariar) eingerichtet hätten.

<sup>3)</sup> Tyrtaus wird etwa Ol. 35, 640 v. Chr. gefett.

<sup>5)</sup> Ariftoteles, Polit. V (VIII), 7 p. 1306 b fr.

<sup>4)</sup> Was beshalb, weil das belphische Oratel es empsohlen oder gebilligt hat, nicht uralt zu sein braucht.

liegt nahe, daß gerade durch das Ephorat die bürgerlichen Streitigkeiten beendet und die Einheit Spartas wiederhergestellt ist. Bielleicht ward damit zugleich durch den seierlichen Bertrag zwischen Rönigsthum und Bolf der Friede besiegelt.

Das Ephorat hat im Laufe ber Zeit fich als den eigentlichen Salt ber fpartanischen Berfaffung ermiefen. Es ftartte bie Stadt nach außen und verhütete Streit im innern. Boraus entstanden die inneren Unruhen in ben griechischen Staaten? Aus ben Rampfen ber Abelsparteien, aus benen fpater vielfach die Tyrannis erwuchs. die für eine Reitlang Rube ichaffte. Davor blieb Sparta seitdem bewahrt, weil fich die gesammte Bürgerschaft, start durch ihre Bereinigung, im Ephorat eine mit großer Macht ausgerüftete Magiftratur feste, ber fich Jebermann, auch bie Ronige unterordnen mußten. Diefe behielten jedoch in ber neuen Ordnung, mit der Berpflichtung diese anzuerkennen, ihre beftimmten Rechte, die fie wie ein erbliches Gemeinbeamt vermalteten. Und es ift mohl fein Ameifel, daß das Ephorat bas Rönigthum nicht nur beschränkt, sondern in der Beichränfung auch geschütt bat, geschütt vor der ehrgeizigen spartanischen Aristofratie, für die es der Gegenstand eifersüchtigen Reides war.

Die eigentliche frartanische Bucht und Erziehung ift wohl erft nach ber Errichtung bes Ephorats durchgeführt, ba fie ohne eine ftarte Obrigfeit nicht aufrecht erhalten werben tonnte. Diefe Bucht vollendete die spartanische Berfassung und gab der zahlreich ver= einigten, bon inneren Unruhen erlöften, bon einer ftarken populären Magistratur geleiteten Bürgerschaft die kriegerische Schulung, wodurch bie Spartaner jest im Stande maren, ihre Feinde ju überminden, ihre Grenzen zu erweitern und die Führung fast bes ganzen Belopon= nefes zu gewinnen: Ereigniffe, Die etwa von ber Mitte bes 7. bis aur Mitte bes 6. Jahrhunderts fich vollzogen haben'). diefer Ereigniffe, die als annähernd ficher anzuseben, bestätigt, ba auch hier Urface und Wirkung nicht allzuweit von einander entfernt liegen werden, meine Bermuthung über die Beit ber Ausbildung der fpartanischen Berfaffung. Sie beginnt mit der Bereinigung ber gangen Bürgerschaft in Sparta und ber Absonderung der Heloten und Beriofen, über beren Beit wir nichts Bestimmteres vermuthen tonnen,

<sup>1)</sup> Eine frühere Segemonie ber Spartaner, von ber 3. B. Ephoros bei Strabo VIII p. 358 rebet, ift eine leicht erklärliche, aber unbeglaubigte Borsfiellung.

bie wir uns aber wohl allmählich vollzogen zu benken haben werden. Es ist möglich, daß sie schon zur Zeit des ersten messenischen Krieges wesentlich vollendet war. Darauf folgt das Aussteigen des Demos zur politischen Macht, die Tyrtäus schon als Gesetztennt. Sie führte um die 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts gleichzeitig mit gefährlichen äußeren Kriegen zu inneren Kämpsen, die durch einen seierlichen Vertrag zwischen Bolt und Königthum und durch die Einsetzung des Ephorats abgeschlossen wurden. Zuletzt erfolgte die Ausbildung der ἀγωγ<sup>2</sup>r.

Den Späteren erschien dieses Ganze als das Werk eines Heroen, des Lykurgos, der in sehr alter Zeit durch neue Gesetze, durch Einssührung des Ephorats, der Gerusia und der kriegerischen Zucht und Ordnung die Stadt Sparta aus einem gesetzlosen und von Hader zerrissenen Zustand zur guten Ordnung geführt habe.¹) Bon dieser Überlieserung unterscheidet sich meine Aussührung im wesentlichen nur in Beziehung auf die Zeit und die Person, die beide nicht besclaubigt sind; denn sicherlich sind die Einrichtungen Spartas nicht das Werk Sines Gesetzgebers, sondern haben sich nach einander, wie es das Bedürfnis und die Macht der verschiedenen Faktoren bedingte, Eingang verschafft. Hingegen daszenige, was in jener Überslieferung als das Wesentliche und Charakteristische für die Verfassung und damit auch für ihre Entstehung bezeichnet wird, habe ich in meinem hiemit beendigten Versuche setzgehalten.

Mit der Auffassung der neueren Gelehrten stehen meine Ausführungen in vieler Hinsicht in Widerspruch; vielleicht deshalb,
weil überhaupt ein Bersuch, die Entstehung der spartanischen Berfassung aus ihrem Wesen und dem Verhältnis der verschiedenen
Einrichtungen zu einander zu erklären, noch nicht gemacht ist. Die
disherigen Untersuchungen beschränken sich meist auf die Frage nach
der Persönlichkeit Lykurg's, die für die Geschichte des Mythos von
Interesse ist, aber für die Entstehung der spartanischen Verfassung
ihrer Natur nach irgendwie erhebliche Resultate weder ergeben hat,
noch ergeben kann. Vielsach hat man sich serner mit der Entstehung
des spartanischen Doppelkönigthums beschäftigt. Dhue Zweisel war
dieses ja von Bedeutung, da es dazu beitragen mußte, das Königs
thum zu schwächen und also dem Volke den Sieg erleichterte. Weiter
ist aber sur uns nichts erkennbar. Neuere Versuche verbinden damit
die Entstehung der spartanischen Versassung, die man sich vor der

<sup>1)</sup> So die alteste Rachricht bei Herobot I, 65; vgl. Thutyd. I, 18, 2.

Eroberung Lakoniens burch die Dorier, als diese noch auf die unsmittelbare Umgebung Spartas beschränkt gewesen seine, eingesührt denkt. Man spricht von einem Synoikismos zweier oder auch dreier kleiner Gemeinden zu einer einzigen, und zwar vor der Eroberung des größten Theiles von Lakonien.). Aber wie kann wohl auf einem so kleinen Gesbiete, wo weder für Periöken noch für Heloten Blat war, die spätere spartanische Versassung entstanden sein? um ganz davon abzusehen, daß diese Borgänge durchaus nur auf Vermuthungen beruhen. Auch Nacherichten des Pausanias.), über Eroberung einzelner Städte Lakoniens bald nach der ersten Olympiade unter den Königen Teleklos und Alkamenes, spielen dabei eine wichtige Rolle, wie es auch nothwendig ist, wenn man diese Nachrichten, die mit sonstigen Berichten und Anschauungen der Alten im Widerspruch stehen, sür beglaubigt ansieht. Ich halte sie sür gänzlich unbeglaubigt und muß daher von ihnen, wie von allen aus ihnen erbauten Vermuthungen absehen.

Ich glaube gezeigt zu haben, daß Sparta ursprünglich die erste Demokratie') auf griechischem Boden war, ganz anders wie sie sich später darstellte. Es wäre von Interesse, wenn man ermitteln könnte, welchen Einsluß diese Demokratie auf die Entwickelung der attischen gehabt hat. Wan darf wohl danach fragen, weil ja die Demokratie in Athen erst durch die von den Spartanern vorgenommene Bertreibung der Pissistratiden aus Athen ermöglicht worden ist. Schon die solonische Gesetzgedung scheint einiges aus Sparta entlehnt zu haben und auch sonst hat das spartanische Leben auf Athen gewirkt, wie allein schon die Annahme der dorischen Tracht zeigt. Eine nähere Aussührung dieses Gegenstandes gehört jedoch in die Gesschichte Athens und muß daher hier unterbleiben.

<sup>1)</sup> G. Gilbert, Studien zur altspartanischen Geschichte S. 158; M. Dunder, Geschichte bes Alterthums V, 256 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) III, 2, 6.

<sup>\*)</sup> b. h. Demotratie in antitem Sinne; nach unseren Begriffen ist eine solche, selbst die athenische, noch immer recht aristotratisch.

## Literaturbericht.

Die Fortichritte ber Reilichriftforschung in neuester Zeit. Bon Rarl Begolb, Damburg. A.-G. (borm. J. F. Richter). 1889.

Die unter biesem Titel in der Sammlung gemeinverständlicher wissensichaftlicher Borträge, welche Birchow und Holzendorss als Herausgeber nennt, jüngst erschienenn Blätter bilden einerseits in der neuen Folge britter Serie das 65. Heft und geben sich andererseits als Fortsezung und Ergänzung des vor mehreren Jahren in dieser Sammlung (18. Serie, Heft 425) von demselben Bersassen über Keilinschriften Mitgetheilten. Bezold ist als Herausgeber der Zeitschrift sur Asspriage und Bf. eines kurzgesasten Überblick über die babylonisch-assprische Literatur, dem ein chronologischer Exturs, zwei Register und ein Indez zu 1700 Thontaseln des britischen Museums beigesügt sind, (Leipzig, 1886), sowie als Mitarbeiter an Eb. Schraders Keilinschriftlicher Bibliothes gewiß vorzüglich befähigt zu interessanten und zuverlässigen Mitatbeilungen aus dem Gebiete der Asspriologie.

Diese junge Bissenschaft, als deren Geburtstag man den 30. März 1843 betrachten kann, den Tag, an welchem die Ausgrabungen zu Chorsabad ihren Ansang nahmen, hat nicht nur eine Literatur zu Tage gesördert, die an Alter alle übrigen semitischen Literaturen weit überragt, sondern sie ist auch durch die seit 1878 unternommenen Ausgrabungen, wie wir Seite 24 (594) lesen, wau Zeugen einer menschlichen Kultur gelangt, die diezenigen Ägyptens an Alter noch weit übertressen." Rachdem der Bf. die Erwähnung alter und uralter Könige auf den Thoncylindern der späteren (wie z. B. des Nabonid, des lesten Königs von Babylon) und "in den chronographischen Auszeichnungen der Gelehrtenschulen zur Zeit Sardanapals" (S. 19) besprochen hat, sührt er uns die neuesten Entdeckungen uralter Baus und Kunstdenkmäler im Zweistromlande am Euphrat und Tigris vor. Gerne liest man nach der Beschreibung der im Ruinenhügel von Tello gesundenen, jest im Loudre zu

Baris besindlichen Diorit-Statuen auch von den glänzenden Erfolgen, welche die im September 1886 von Berlin aus entsandte erste deutsche Expedition durch die Untersuchung der beiden Trümmerstätten Surghul und El Hibba errungen hat. Besonderes Interesse erregt schließlich der (eine im fünfzehnten vorchristlichen Jahrhundert zwischen Mesopotamien und dem Nissande geführte Korrespondenz bezeugende) Fund von Tell el Amarna in Ägypten. Bon diesen mit Krisschift bedeckten Thontaseln besinden sich gegenwärtig ungesähr 160 im Museum zu Berlin, ungesähr 80 im brittischen Museum zu London und ungesähr 60 im Museum zu Busaa. Kann ich auch die S. 26 (596) erwähnte Hossinung nicht wahrscheinlich sinden, daß aus diesen Briesen "vielleicht einiges Licht auf die Erzählung des biblischen Exodus sallen dürste", so theise ich um so lieder des Bs. Hossinung, daß die jeht von Deutschland, England, Frankreich und Amerika aus fortgesetzen Ausgrabungen noch reichen wissenschaftlichen Ertrag bringen werden.

Keilinschriftliche Bibliothel. Sammlung von assyrichen und babylonischen Texten in Umschrift und Überschung. In Berbindung mit L. Abel, C. Bezold, B. Jensen, F. E. Peiser, H. Windler herausgegeben von Eberhard Schrader. I. Berlin, H. Reuther. 1889.

Mit Freuden begruften wir ben 1. Band ber feilinichriftlichen Bibliothet. welchem in den drei nachsten Jahren noch drei weitere Bande von gleichem Umfange folgen follen. Dem hiftoriter muß es erwunfcht fein, daß jebem Rande historischen Inhalts eine erläuternbe Rarte von S. Riebert beigegeben fein wirb. So bringt bie jest vorliegende Rarte eine fcone Uberficht über altaffprifche Reich bis 745 v. Chr., auf welcher bie verschiebenen Reichsgrenzen, falls man bie wechselnbe Ausbehnung ber affprischen Machtivbare fo mennen barf, unter ben bon 885 bis 783 regierenden vier Großtonigen beutlich berportreten. Nur ber Schlugband wird eine Ausmahl boetischer, muthofooischer, astronomischer und juristisch-geschäftlicher Inschriften und Urtunden Babyloniens und Affpriens enthalten. Dagegen find die brei erften Banbe ausschließlich ben historischen Inschriften gewibmet, welche in dronologischer Reihenfolge mitgetheilt werden und dem Zwede bienen, "bis zu einem gewissen Grabe ein Urfundenbuch zur babylonischaffprischen Geschichte barzustellen, bas geeignet mare, für weitere und fvegiellere Unternehmungen einen Musgange= und Anhaltspuntt zu bilben". Bahrend ber 2. Band bie michtigften geichichtlichen Inschriften bes neuassyrischen Reichs von 745 bis 607 v. Chr. bringen wird, ber dritte bie babylonischen, empfangen wir jest von Schrader und feinen Mitarbeitern eine werthvolle Ausmahl ber Inschriften bes alt= affprischen Reiches.

Der Inhalt des 1. Bandes vertheilt fich auf die einzelnen Bf. in folgender Beife. S., der als Herausgeber dieser Bibliothet ihren Plan und die für die Ausführung desselben vereinbarten Grundsätze im Borwort klar darlegt, hat

außer ben dronologischen Beigaben (S. 204-215: Die sechstolumnige Eponymenliste, die Eponymenliste mit Beischriften und als Anhang ein Fragment einer abnlichen Lifte) nur brei fleinere Beitrage mit im Gangen gebn Inichriften geliefert, nämlich fünf turge aus ber alteften Beit (G. 2-5), ferner je eine von den Königen Salmanaffar I., Tuklat-Abar I. und Afur-ris-ist (6. 8-15), endlich zwei von Tuliat-Abar II. (6. 50-51). Etwas größeren Umfange find bie Beitrage von Lubwig Abel (S. 174-193), ber nach einer Inidrift Camfi-Rammans noch vier von Ramman-nirari III. mittheilt. Bei weitem den größten Raum füllen die Arbeiten von Beifer und Bindler, beren Bufammenwirken wir die fogenannte fundronistische Geschichte Affpriens und Babyloniens (S. 194—203) verbanten. Allein hat &. E. Beiser nicht nur die Steinplatten-Inschrift von Ramman-nirari I. (S. 4-9), sondern auch febr umfängliche Anschriften von Ajur-nadir-abal (S. 50-129) und die Monolith-Infchrift Salmanaffars II. (S. 150—175) gegeben. Endlich hat Hugo Bindler für sich allein große Inschriften von Tiglath-Bilejer I. (S. 14—49) und Salmanaffar II. (S. 128-151) bearbeitet, welche von gröftem biftorischem Berthe find. Die in mehreren Exemplaren vorzüglich erhaltene achtfolumnige Brisma-Inschrift bes um 1100 v. Chr. regierenden Tiglath-Bilefer I. (G. 14-47) hat für bie Geschichte ber Reilschriftentzifferung por mehr als 30 Rabren eine bentwürdige Bebeutung erlangt. Damals, als die Affpriologie noch in ben weitesten Preisen, namentlich in Deutschland, als unnüter Zeitvertreib ungeiculter Dilettanten galt, legte die Ronal Affatic Society ben Reilichriftforschern Rawlinfon, hinds, Talbot und Oppert den Tert biefer Brisma-Infcrift jum überseten vor und veröffentlichte die gleichzeitig und unabhängig von einander angefertigten Arbeiten ber genannten vier Manner im 18. Bande ihres Journals (London, 1857, p. 150-219).

Bas nun die Einrichtung des Drucks betrifft, so sinde ich dieselbe in hohem Grade zwechmäßig. Die links stehenden Seiten enthalten die mit großer Sorgsalt ausgeführte Umschrift des keilschriftlichen Textes in lateinische Schriftzeichen, während die rechts besindlichen eine möglichst wortgetreue deutsche übersehung darbieten. Auf dem untern Rande beider Seiten sinden sich die knapp gehaltenen und doch sehr lehrreichen Anmerkungen zur Umschrift und übersehung. Richt nur Barianten, Erläuterungen, Literaturnachweise werden in diesen Roten gedoten, sondern in wichtigeren Fällen auch die parallelen Texte. So theilt H. W. unter der großen Annalen-Inschrift des Obelisks von Rimrüd sowohl die Parallelen der Inschrift von Balawat mit (S. 134—139) als auch eine Parallele (S. 140—141), welche das 18. Regierungsjahr Salmanassars II. betrifft.

Selbstverständlich kann auch die mit der größten Sorgsalt und Gewissenhaftigteit hergestellte Transstription und Überschung "von der Einsicht der Originale selber unter Umständen nicht entbinden" (S. IX). Aber den nicht zu den Ufspriologen gehörenden historikern und Theologen wird schon das Zusammenwirken mehrerer deutscher Gelehrten werthvoll sein. Der herausgeber

ber feilinschriftlichen Bibliothef (val. S. XII) bat es mit Recht nicht für feine Aufgabe gehalten, burch Ausgleichung aller Meinungsverschiedenheiten bie ein= gelnen Bf. von der Berantwortung ju entlaften, welche jeder für die von ihm bearbeiteten Abschnitte allein trägt. Rur zuweilen (z. B. S. 9. 190 f.) gibt S. Erganzungen und turze Andeutungen, welche ben Lefer über bas Befen verschiedener Auffassungen orientiren. Dies diem docet; bas gilt auch von ber Reilschriftforschung, und fo konnten 3. B. in ben Eponymenlisten (vgl. S. 211, Rote 5) frühere Brrthumer und Ungenauigleiten verbeffert werben. Die noch jest in nicht geringer Babl angebrachten Fragezeichen fteigern bas Bertrauen gur Zuverläffigseit beffen, mas als ficher ober mahrscheinlich richtig hingestellt wird. Racht bas Bert burch bie beinlich genaue Transsfription der Eigennamen und durch seine ganze vorsichtige Haltung (vgl. S. 3 Note 5) burchaus ben Ginbrud, bak bie Berfasier in ber bantenswerthesten Beise nach ber zur Reit erreichbaren wiffenschaftlichen Ruverläffigteit geftrebt haben, jo tonnen uns auch die im Gangen geringfügigen Meinungsverschiedenheiten unter ben Mitarbeitern nicht ftoren. Indem ich im Intereffe ber Geschichts. forschung den Bunich ausspreche, dag bas begonnene Bert ruftig zu Ende geführt werden möge, schließe ich biese Anzeige mit benselben Borten, welche Eb. Schrader an das Ende (S. XII) seines Borwortes gestellt hat. lauten: "Bene Discrepangen mogen im Gegentheil bagu bienen, bas fritische Auge des Lefers fortwährend offen zu halten und fo die energisch und erfreulich aufftrebende Biffenschaft vor unter allen Umftanden verberblicher falfcher Sicherheit zu bemahren." Adolf Kamphausen.

The fragments of the Persika of Ktesias. By John Gilmore. London, Macmillan and Co. 1888.

So munichenswerth eine neue Ausgabe beffen ift, was uns von Rtefias erhalten blieb, fo wenig fann bie vorliegende als Erfullung biejes Bunfches bezeichnet werden. Ihr Bf. weicht von der Anordnung der letten Ausgaben bon Bahr (1824) und C. Duller (1844) barin ab, bag er ben Text bes zweiten Buches Diobor's, soweit er ihm auf Rtesias zurudzugeben scheint, voll= ständig mittheilt, und ferner darin, daß er den Text des Diodor wie den Auszug bes Photius durch Einfügung ber fonstigen Bruchftude unterbricht. kommt er zu einer anderen Rählung der Fragmente, denen die bisherige nicht beigefügt ift, mas für die Benutung Schwierigfeiten macht. Schlimmer ift, bag G. nirgende angibt, wenn er aus Diobor etwas weggelaffen hat, dadurch entsteht eine gang faliche Borftellung, die sich ber Bf. jelbst angeeignet bat, indem er die "Epitome" Diodor's gerade fo behandelt wie jene bes Photius. Um nur eines anzuführen, Diodor fpricht bavon (2, 27), daß es zu Sarbanapal's Zeit noch teine schweren Geschütze gegeben habe; das soll aus Riesias fein, wenn wir G.'s Ausgabe folgen! Die Rtefianischen Reste aus den ersten feche Buchern bei Diobor, find bei Bahr, wie die Borrede bejagt, burch ein Berfeben der Druderei an's Ende gerathen. Müller, ber mit ihnen, wie billig,

beginnt, hat fich, ebenfo wie Bahr, mit Recht begnügt, die wortlichen Anfuhrungen auszuheben. Dafür muß fich erfterer gefallen laffen, bag &. von einer confusion of arrangment, wich is perfectly marvellous spricht. Es wird Bahr ferner vorgeworfen, bag er "ein ober zwei Fragmente zweimal gebe", basselbe thut G. mit ber Stelle Plut. Artax, 18, wenn er einen Gas baraus fowohl in fr. 41 als fr. 43 anführt. Die Anmertungen follen bie Ergebniffe ber neuen Entbedungen in Afien und Agphten, foweit fie fur Rtefias' Angaben wichtig find, mittbeilen Die Erfüllung biefer Aufgabe durch einen Fachmann wäre höchst verbienstlich. Aber mit bem, mas &, aus befannten Büchern und Auffäten von Sance, Lenormant, Dunder, G. Rawlinson's Berodotausgabe, felbst aus G. Ebers' agyptischer Ronigstochter beibringt, ift nicht geholfen; bon ben Forichungen beutider Gelehrter icheint ber Bi. teine Uhnung zu haben; Tomaschet wird einmal angeführt nach einer Recension in ber Academy. Die Bermuthung (S. 79), bag Ariftoteles aus Duris von Samos geschöpft habe, berechtigt zu ber Ansicht, bag der Bf. nicht einmal über jenes Dag von Renntnissen verfügt, welches von ben modern scholars geforbert werben barf, für bie fein Buch bestimmt ift. Adolf Bauer.

Beiträge zur griechischen Geschichte. Bon Lubwig Holzapfel. Berlin, S. Calvary & Co. 1888. (Berliner Studien für Nafsische Philologie und Archäologie 7, 3.)

Das heft enthält brei von einander unabhängige Auffähe. Der erste behandelt "Die Zeit der solonischen Geschgebung." Der Bs. seht dieselbe, im Widerspruch mit unserer Überlieserung, in das Jahr 584—583. Wie ich glaube, mit Unrecht. An der attischen Archontenliste darf nicht gerüttelt werden; und wir haben gar keinen Grund zu bezweiseln, daß Sosikrates seinen Ansaher solonischen Geschgebung auf 594—593 dieser Quelle entnommen hat. Die abweichende Angabe des Eusebius kommt daneben dei der Unzuverlässischt dieses Schriftstellers gar nicht in Betracht. Auch aus inneren Gründen ist H.'s Annahme sehr unwahrscheinlich. Solons Verfalsung war ein Kompromiß zwischen Großgrundbesitzern und Bauern, dei dem auf die Gewerbetreibenden noch gar keine Rücksicht genommen wird. Dagegen erhielten nach dem Sturze der Damasias (585) die Gewerbetreibenden zwei von den neun Archontensstellen eingeräumt. Und wir werden doch nicht annehmen sollen, daß die Gessetzgebung Solons einen Rücksicht in der politischen Entwicklung Athens bedeutet?

Der zweite Auffat handelt über "die Beziehungen zwischen Athen und Bersien" von 465—412. Räher auf den Inhalt einzugehen ist hier nicht der Ort; für überzeugend oder auch nur für wahrscheinlich vermag ich die Ausführungen des Bf. nicht anzusehen. Freilich werden wir zur Gewißheit über diese Berhältnisse wohl niemals gelangen, falls uns nicht einmal ein glücklicher Inschriftensund Ausschlaft gibt. Dagegen kann ich den Ergebnissen des britten

und umfangreichsten Aufsaßes, von Nebenpunkten abgesehen, rückhaltstos zustimmen. Ich habe es immer für evident gehalten, daß die Schlacht bei Sybota im Frühlommer 432, die Schlacht bei Potidäa im Herbst dieses Jahres geschlagen ist. Es ist verdienstlich, daß H. jest den Beweis dafür liefert. Auch die Untersuchung über die Bedeutung von okrov annig ist nicht überflüssig, obgeich unter Einsichtigen ja schon längst keine Weinungsverschiedenheit darüber herrschte.

Auf S. 82 bebauert der Bj., daß ich in meiner "Bevölserung" auf die maritimen Streitkräfte Athens seit den Perserkriegen teine Rücksicht genommen habe. Für eine griechische Kriegsgeschichte oder eine Finanzgeschichte Athens würde eine Untersuchung darüber allerdings von Bichtigkeit sein; für die Frage nach der Bevölserung von Attisa aber ist sie ohne Bedeutung, da die Bemannung der attischen Flotten in der perisses Beit und während des peloponnesischen Krieges zum sehr großen, wahrscheinlich zum überwiegenden Theil aus in den Bundesstaaten angeworbenen Leuten bestanden hat.

Handbuch ber griechischen Chronologie. Bon Abolf Schmidt. Rach bes Berfassers Lob herausgegeben von Franz Rühl. Jena, Gustav Fischer. 1888.

Ein Sandbuch ber griechischen Chronologie ift, nachdem Ibeler's für feine Reit muftergultiges Bert veraltet ift, ein lebhaft gefühltes Bedurfnis. Durch das vorliegende, im Anschluß an Forschungen über das verifleische Zeitalter entstandene Buch sollte bemselben abgeholsen werden. Da aber ber Bf. im Jahre 1887 magrend ber Drudlegung vom Tobe hinweggerafft murbe, fo mußten bei ber Herausgabe zwei nicht brudfertige Abschnitte, welche ben pothisch-belphischen Ralender und die Olympiadenrechnung behandeln follten, in Begfall fommen, so daß die Darstellung fich im wesentlichen auf ben attifchen Ralender beschränft. Ungeachtet ihrer Breite ift bieselbe einem Sandbuch wohl angemessen, indem der Lefer überall eine flare Anichauung von bem Stande der Uberlieferung und bem bisherigen Gang ber Forschung erhalt und fo in ber Lage ift, sich über bie erörterten Fragen ein eigenes Urtheil zu bilben. Auch versteht es ber Bf. durch die Art und Beife, in der er, ohne fich an herrschende Ansichten au fehren, bie einzelnen Probleme von ben verfchiebenften Seiten anzugreifen und ihrer Lofung entgegenzuführen fucht, bas Intereffe bes Lefers zu feffeln, was bei ber Behandlung eines berartigen Stoffes nicht gerade bäufig gelingt. So wird diefes Bert uuter allen Umftanben benjenigen, welche fich eingebenber mit ber griechischen Zeitrechnung beschäftigen wollen, ein willtommenes Sulfsmittel jein.

Unter den Resultaten verdient zunächst hervorgehoben zu werden der Nachweis, wie der achtjährige Schaltcyclus, welchem Sch. mit Recht ein hohes Alter zuschreibt, aus einem vierjährigen und dieser aus einem zweijährigen, welcher dem Herodot (vgl. 1, 32) noch in rettifizierter Gestalt bekannt war, her-vorgegangen ist. Die hauptsächlichste Neuerung Solons erkennt der Bf. in

einer Beranderung ber ichon im Gebrauch befindlichen Ottacteris, indem bamals die durch die Rudficht auf ben Mondlauf gebotene Ginschaltung von drei Tagen in je 16 Nahren eingeführt worden fei. Die Frage nach der Schaltordnung der Ottaeteris erfährt iniofern eine Forberung, als nunmehr mit zwingenden Grunden bas britte Jahr ber ungeraden Olympiade als Schaltjahr nachgewiesen wird. Die bem Frieden des Rifias voraufgebende Ausmergung eines Schaltmonats erfolgte bemnach 422-421. Fraglich bleibt aber noch, ob nach diefer Dafregel die Schaltordnung eine Umgestaltung erlitt ober fich, wie ber Bf. annimmt, unverandert erhielt. Die gegen Unger ins Feld geführten Grunde find barum nicht ftichhaltig, weil die beiden von dem Bf. gemachten Boraussetungen, daß Thutybibes nach Sonnenjahren rechne und feine Frühlingsepoche bie Nachtgleiche gewesen sei, schwerlich bor einer genauern Brufung bestehen durften. Da das urfundliche Material uns bier nabezu im Stiche läßt, fo wird die Enticheibung biefer wichtigen Rontroverje einstweilen vertagt werden muffen. Ebenso wird auch darüber, ob bie nach 340 v. Chr. in Athen herrschende neunzehnjährige Schaltveriobe mit bem metonischen Cyclus ibentisch ift, wie ber Bf. annehmen zu muffen glaubt, noch Zweisel obwalten.

Ein Sauptproblem ber bisherigen Forschung war die Frage nach ber im 2. Jahrhundert v. Chr. in Athen auftommenden Doppelbatirung xar' άρχοντα und κατά θεόν. Εφ. ertennt im Gegensat zu Unger in der letteren Reitrechnung die des lunisolaren Ralenders, in ber erften bagegen bie bes reinen Sonnenjahrs, gegen welche Ansicht jedoch die C. J. A. 2, 471 vorliegende Rablung eine gewichtige Inftang bietet. Bon bleibendem Berth find hiegegen die den Festfalender und die Reit der Magistratemablen betreffenden Abiconitte. Babrend man bisber die letteren auf Grund einer im Sabre 1866 bon Röhler veröffentlichten Inschrift aus bem 2. Jahrhundert v. Chr. in ben Munnchion zu jegen pflegte, zeigt Sch., ber icon früher (Beriff. Reitalter 2, 130 f.) gegen dieje Unnahme Biberipruch erhoben bat, in einer mit großer Grundlichteit geführten Unterjuchung, bag bis jum 4. Jahrhundert die Bablen, wie bies in ber Ratur ber Sache lag, bem Rabreswechsel unmittelbar vorhergingen und erft im Jahre 306 nach ber Bermehrung ber Brytanien von zehn auf zwölf eine Berlegung erfolgte, die aber lediglich in dem tonservativen Beftreben, die Bablen ber zehnten Prytanie, in die fie bisber gefallen maren, zu belaffen, ihren Grund hatte. Ein fehr wichtiges fich bei diesen Erörterungen ergebendes Refultat befteht barin, bag bie Bablen ber für die Rriegführung bestimmten Feldherrn von benen ber gehn Jahresftrategen, bie schon im 4. Jahrhundert zu blogen Berwaltungsbeamten herabfanten, ftreng zu icheiden find. Bum Schluß mag noch barauf hingewiesen werben, bag ber fceinbare Widerspruch in den Angaben bes Philochoros und Aristoteles über die Zeit ber alljährlich wegen bes Oftratismos an bas Bolt zu ftellenden Unfrage in ansprechender Beije auf die verschiedene Lage der Brytanien in den Gemeinund Schaltjahren gurudgeführt wird. L. Holzapfel.

Platon's Symposion. Ein Programm ber Alademie. Gratulationsschrift von Ludwig v. Sybel. Marburg, Elwert. 1888.

über die Bedeutung des platonischen Symposion sind die Ansichten bisher febr auseinander gegangen, mas nicht nur in bem Gebantenreichthum bes Diglogs, sondern auch im Borbandensein einer gleichnamigen von Tenophon verfaften Schrift, beren Begiehung gur platonifchen Abbandlung in verschiebener Beije aufgefaßt werben fann, feinen Grund bat. Der Bf. läßt bei feinem Berfuch, ben "Reimgebanten" bes platonifchen Symposion zu erfassen, biefes lettere bie Frage cher fompligirende als forbernde Broblem bei Seite und gelangt fo, indem er bie Schrift lediglich aus fich felbft zu ertlaren fucht, zu folgendem Resultat: Die Haupthandlung besteht in dem Lobe des Eros, der bisber, wie Phabrus im Eingange bes Dialogs bemerkt, noch nicht in gebührender Beise gebriesen worden war. Nach verschiedenen Bersuchen, das Befen bes Eros darzulegen, wird feine mahre Bedeutung folieflich gefunden in bem Streben nach geistiger Unsterblichfeit, welche benjenigen zu theil wirb, Die zur Anschauung der Ibce des Schönen gelangen. Siernach fann jene Bemertung des Phabrus nur ben Ginn haben, daß eine biefem Streben entgegentommende Literatur noch nicht existire. Bas Bhadrus vermißt, ist also mit anderen Worten eine philosophische Brofa, wie fie Plato geschaffen hat. Die bon ihm biefür gemählte Form mar die des Dialogs, ber vermoge feines Anhalts fowohl wie seiner Anlage hinfort die Tragodie und die Romodie zugleich vertreten follte. Hierauf bezieht fich bie am Schluffe bes Belages von Sofrates gemachte Bemertung, daß ber nämliche Schriftsteller Tragiter und Komiter in einer Berson sein musse. Das Symposion tritt so seinem Anhalt nach an bie Spipe ber von Plato verfaßten atabemifchen Schriften, wofür bie hinweisung auf ben 385 v. Chr. erfolgten Diötismos von Mantinea, ber c. 16 als ein neuerdings eingetretenes Ereignig erwähnt wird, eine Bestätigung bietet. In ihrer ganzen Aulage aber erscheint die Schrift als ein getreues Abbild der von Blato ermählten Unterrichtsmethode und fann jo als das Programm ber Atademie bezeichnet werben.

Die Stellung bes Symposion in der Reihe der platonischen Schriften bürfte hiemit richtig desinirt sein. Abgesehen von diesem Hauptresultat dietet die schine Abhandlung noch im einzelnen eine Fülle seiner Bemerkungen. Andererseits sehlt es, wie man dies bei der Behandlung eines solchen Stosses kaum anders erwarten kann, auch nicht an Aufstellungen, die zum Biderspruch heraussordern. So wird der Bersuch, zwischen den Grundgedanken der vier ersten Reden einerseits und der Eintheilung der platonischen Anthropologie, dem Bissenschaften des Ernzimachos und den von Diotima dargelegten Abstusungen des Schönen andererseits einen Barallelismus herzustellen, wohl manchem Leser mißlich erschienen. Auf einem augenscheinlichen Irrihum beruht die Behauptung, daß Aristophanes' Bögel im Jahre 415 nach der Abstahrt der zur Abberusung des Alksidades abgesandten Salaminia aufgesührt

worden seien. Unter den in der Borrede als brauchbar crwähnten Übersetzungen des Symposion sehlen die von Müller-Steinhart und Lehrs, welche den beiden vom Bf. mit Recht ausgeschlossen Kategorien doch schwerlich zuzurechnen sein dürften.

L. Holzapfel.

Geschichte bes Agatholles. Reu untersucht und nach ben Quellen bargesiellt von Anbolf Schubert. Breslau, Bilhelm Köbner. 1887.

Die Anlage des Buches läft zu munichen übrig. Dagegen tann nicht in Abrede gestellt werben, daß in der Quellenforichung ein enticiedener Rorts schritt erzielt ift. Derselbe besteht barin, daß ber Bf, sich von bem früher auch von ihm anerkannten Einquellenprincip loggefagt und an verschiedenen Stellen bei Diobor die gleichzeitige Benutung zweier Berichte nachgewiesen Die beiden in Betracht tommenden Quellen find Timaus, deffen Darftellung ungeachtet ber fonftigen Bahrheiteliebe biefes Gefchichtsichreibers von leidenschaftlichem Saffe gegen den Tyrannen befeelt mar, und Duris, bei dem man schon deshalb, weil er selbst Tyrann war, eine schonende Beurtheilung poraussepen barf. Auf Grund biefes Rriteriums bat ber Bf. biejenigen Abschnitte, für welche der eine ober andere Autor benutt ist, zu scheiben gesucht. Andrerseits wird wahrscheinlich gemacht, daß Timäus einen Theil seiner Rachrichten durch die Bermittelung eines in tarthagischen Diensten stehenden Griechen erhielt, Duris aber aus ber dem Agathofles gunftigen Darftellung bes Syrafujaners Rallias icopft, ju welchem letteren Ergebnis bereits Röfiger (de Duride Samio Diodori Siculi et Plutarchi auctore, Göttingen 1874) gelangt war. Die und ba wird man freilich ben Aufftellungen bes Bf. fich nicht obne Beiteres anschließen tonnen. So gewiß es auch ift, bag Duris seinen Stoff in theatralischer Beije zu gestalten liebte, so bedenklich erscheint es, jede Erzählung, in welcher eine Berkleibung oder Trompetensignale vorkommen, auf Duris zurudzuführen. Doch wird hiedurch der Werth der Untersuchung, beren Resultate ohnehin meist für gesichert gelten können, nur wenig beeinträchtiat.

Richt so glücklich, wie in der Quellenforschung, ist der Bf. in der Feststellung des Thatsächlichen gewesen. Rach Justin (XXII, 2) soll Ugathotles durch die Unterstüßung hamiltars, mit dem er ein Bündniß einging, in den Besit der Tyrannis gelangt sein. Sch. trägt kein Bedenken, diese Darstellung, nach welcher die karthagische Politik plöslich eine Anderung ersahren haben müßte, zu acceptiren, obwohl Diodor (XIX, 6, 4 s.) hievon nicht nur nichts zu melden weiß, sondern im Gegentheil die Syrafusaner noch während der Abwesenheit des Agathotles mit den Karthagern Friede schließen und gleichzeitig den oligarchischen Parteisührer Sosistratos in die Stadt zurücklehren läßt. Dier kann man sich doch kaum des Berdachtes erwehren, daß bei Justin eine Umgestaltung des Sachverhalts vorliegt, welche darauf berechnet war, die Berantwortung für einen jedensalls mit territorialen Berlusten verbundenen Friedensschus von den Oligarchen, die denselben veranlaßt batten, abzuwälzen

und dem Agatholles aufzubürden. — Die für Agatholles so nachtheilige Schlacht am Himeraflusse, welche nach Clintons Datirung im Juni 310, also etwa zwei Monate vor dem Beginn des afrikanischen Feldzuges stattsand, wird von Sch. ein ganzes Jahr früher geset, weil der inzwischen erfolgte übertritt der Karaminäer, Leontiner, Katanäer, Tauromeniten, Messenier und Abakäniner auf die Seite der Karthager und die von Agatholles zu seinem neuen Unternehmen veranstalteten Kustungen ein längeres Intervall erfordert hätten. Man wird hiegegen einmal geltend machen tönnen, daß der Absall der genannten Städte nach Diadors Darstellung innerhalb weniger Tage erfolgte, sodann aber, daß die Thatkraft, welche nunmehr Ugatholles entwickle, nicht mit dem gewöhnslichen Waßstab gemessen werden dars.

L. Holzapsel.

Die römischen Amtsjahre auf ihren natürlichen Zeitwerth reduzirt. Bon Bilbelm Soltan, Freiburg i. B., J. C. B. Mohr. 1888.

Benn für die nach Konsulatsjahren batirten Ereignisse der älteren römischen Geschichte die wahre Zeit ermittelt werden soll, so ist es vor allem ersorderlich, das durch die Berkürzung einer Anzahl von Amtsjahren insolge vorzeitigen Rücktritts der Eponymen entstandene Desizit zu bestimmen. Man wird sich bieser umständlichen Aufgabe umsoweniger entziehen können, als die etwa in Betracht kommenden Synchronismen ihrer Mehrzahl nach problematischer Natur sind. Da die bisherigen in jener Richtung angestellten Untersuchungen zu sehr abweichenden Ergebnissen sessicht haben, so kann eine neue Behandlung der schwiesen Frage, wie sie vorliegende Schrift bietet, nur erwünscht sein.

In der Schätzung der Überlieferung, die für die Resultate einer derartigen Untersuchung febr wesentlich ift, befundet ber Bf. ein einsichtiges Urtheil. Die Gründe, welche Mapat bestimmt haben, eine große Angahl von Triumphal= baten zu verwerfen, werben mit Recht zurudgewiesen. 218 verbienftvoll ift ferner hervorzuheben der auf principielle Erwägungen geftupte Rachweis, daß bas Interregnum in allen gallen als ein Theil bes Umtsjahres zu betrachten ift und baber teine Berichiebung bes Umteneujahres gur Folge haben tonnte. hinsichtlich ber zwischen bem gallischen Brand und bem Jahre 153 v. Chr. liegenden Beriode gelangt Soltau zu dem Rejultat, daß der durch Berfürzungen von Amtsjahren bewirtte Ausfall fich auf 31/2 Jahre belief, mas von dem bom Ref. gewonnenen Ergebnis nicht erheblich abmeicht. Es follen bier nur verschiedene Einzelheiten, gegen die fich Bedenten erheben laffen, furg berührt werden. Die Annahme, daß die Ronfulartribunen des varronischen Jahres 365 ihr Amt bereits an ben Iden bes Darg antraten, wiberftreitet ber Angabe des Livius (6, 1, 4), wonach Camillo's seine Diktatur erst nach dem Ablauf bes Magiftratsjahres (anno circumacto) nieberlegte. Unerwiesen ist ferner bie Boraussehung, daß in ben Jahren 397-413 ber Antrittstermin auf ben 1. Dezember gefallen fei. Benn endlich ber Bf. an der Reihenfolge ber für das Jahr 474 überlieferten Triumphe fefthalt, fo ware hier doch wohl ein

Eingehen auf die von gegnerischer Seite geltend gemachten Argumente am Blate gewesen.

Neben der Feststellung der Jahresverkürzungen ist für die Ermittlung der wahren Zeit von nicht geringer Bichtigkeit die Frage, ob die vier in den kapitolinischen Fasten angeführten Diktatorenjahre 421, 430, 445 und 453 als echt zu betrachten sind. Wer das obige Resultat, nach welchem das durch vorzeitigen Rückritt der Oberbeamten entstandene Desizit 3½ Jahre beträgt, für richtig hält, könnte geneigt sein, mit Soltau in dem Synchronismus des Polydius, nach welchem die nach der herkömmlichen Datenreduktion in das Jahr 390 v. Chr. fallende gallische Katastrophe im Jahre 387/386 stattsand, einen Beweis sür die Echtheit der fraglichen Jahre zu erblicken. Ref. glaubt indessen gezeigt zu haben, daß in den älteren Fasten die drei ersten Diktatorenjahre sehlten und der polydianische Synchronismus, gegen dessen Richtigkeit gewichtige Zeugnisse sprechen, lediglich auf einer Abzählung der Jahre an der noch nicht interpolirten Wagistratsliste beruht.

Die Beltfarte des Castorius, genannt die Beutinger'sche Tasel. Herausgegeben von Konrad Miller. Ravensburg, Otto Maier. 1888.

Millers Ausgabe ber Tabula Peutingeriana eignet sich burch ihren billigen Preis und ihr handliches Format (sie ist auf 2/s bes Originals reduziert) zu einer Berbreitung in weiteren Kreisen. Andrerseits beruht sie auf sorgfältiger Bergleichung bes Wiener Originals und aller bisherigen Ausgaben besselben. Jedoch wird eine wissenschaftliche Benuhung dieser Publikation erst möglich sein, wenn M. einen kritischen Text zugefügt hat, in dem er anzgibt, auf weicher seiner Borlagen seine Darstellung in jedem einzelnen Stude beruht.

Borläufig ift eine Ginleitung beigegeben, welche die Entstehung ber Tabula Peutingeriana erörtert. D. erflart für ben Urbeber berfelben ben Caftorius, aus welchen der Rosmograph von Ravenna den größten Theil seiner Ungaben entnommen haben will. Alle bisherigen Foricher haben diese nabe liegende Vermuthung abgewiesen, weil auch in folden Angaben des Rosmographen, für die er andere Quellen nennt als Caftorius, eine weitgebende, auch in folden, für die er fich auf Caftorius beruft, teine vollständige Ubereinstimmung mit der Beutinger'schen Tafel vorliegt. Dem Autor einen Namen zu geben, mar für Dt. beshalb von Bichtigleit, weil er bie Tafel, wie fie beute vorliegt, als bas Bert und zwar als bas geiftreiche Bert eines einzelnen anficht. Diefer Bedante bat zu einem annehmbaren Ergebnis infofern geführt, als Dt. das eigenthümliche Format, in welchem der Erdfreis als schmaler Streifen ericheint, aus ber Absicht erklart, eine Beltkarte berguftellen, Die fich gerollt auf Reifen mitnehmen ließ. Auch bie mangelhafte Behandlung ber physischen Geographie tann auf der prattischen Bestimmung ale Wegetarte beruhen. Aussichtslos ift Dl.'s Berfuch, die inhaltliche und malerische Beschaffenheit der Tabula Peutingeriana auf einen einzigen Autor gurudzuführen.

Die Bilber von Personen, Bauwerten und Bäumen verrathen die Hand eines deutschen Mönches. Daß jeder, der die Tadula Peutingeriana kopirte, Zusätze und Anderungen vornahm, welche den Zuständen der eigenen Zeit entssprachen, würde man a priori annehmen müssen, auch wenn nicht neben einander Ramen und Angaden stünden, von denen einige unter die Regierung des Augustus, andere erst zu nachrömtschen Berhältnissen passen. D.'s Ansicht würde, wenn sie so wahr wäre, wie sie falsch ist, den Berth zerkören, welchen die Tadula Poutingeriana jest als Resiez von Zuständen der verschiedensten Jahrhunderte besist. Eine genaue Feststellung, in welche Zeit jede einzelne Angade gehört, würde allerdings nur möglich sein im Zusammenhang mit den ortsgeschichtlichen Forschungen, mit der Banderungsgeschichte der deutschen Stämme, mit den speziellen Untersuchungen über das Städtewesen und das Straßennes der römischen Brovinzen.

Rirchengeschichtliche Studien. hermann Reuter gewidmet von Theodor Brieger, Baul Lichadert, Theodor Rolbe, Friedrich Loofs und Rarl Mirbt. Mit einer Beigabe von Aug. Reuter. Leipzig, hinrichs 1888.

Es ift meines Wiffens bas erfte Mal, bak einem Rirchenbistoriter ber Dant ber Schüler durch eine gemeinsame Feftschrift abgestattet wird, und ich darf gleich hinzufügen, daß hier das Beste geleiftet ift, mas man nur erwarten tann. Denn, wenn eine folche Festschrift in den Arbeiten der Schüler die Eigenart des Meisters wiederspiegeln und dabei doch jeder Beitrag bas Besondere barftellen foll, mas den gereiften Forscher auszeichnet, so ist dieses hohe Biel bier volltommen erreicht. Alle biefe Studien zeigen bie befannten Borguge ber Reuter'ichen Untersuchungen -, die ihren Stoff er= fcopfende Gelehrsamkeit und die peinliche Umficht -, und fie beweisen andrerseits, daß Reuter selbständige Forscher erwedt und erzogen bat. Die einzelnen Beitrage find so vortrefflich - feinesmeas firchenhistorische "Spahne" -, bag man fast bedauert, sie in einem Buche gefammelt gu feben, weil zu befürchten ift, baß fie in Diefer Bufammenftellung nicht bie Wirtung ausüben werben, die ein jeder von ihnen, an den richtigen Ort gestellt, in höherem Dage finden murbe.

Es tann hier nicht meine Aufgabe sein, über die einzelnen Abhandlungen zu reseriren. Ich beschränte mich barauf, anzugeben, was man in biesen Studien finden tann.

Loofs gibt unter der Überschrift: "Die Sandschriften der lateinischen Übersehung des Frenäus und ihre Rapiteltheilung" eine erschöpfende Geschichte der handschriftlichen Überlieferung des Frenäus. Sie ist für Wenige gesschrieben; aber diese Benigen burfen sich und dem Bf. zu dieser muhsamen

Untersuchung gratuliren. Ihr Ergebnis ift, daß unfer lateinischer Frenäustext gut überliefert ift, resp. daß wir keinen besseren mehr zu erwarten haben, und daß wir uns auch bei unseren Frenäusgaben so lange beruhigen durfen, bis einmal der griechische Frenäus gefunden wird.

Mirbt behandelt die "Absehung Heinrich's IV. durch Gregor VII. in der Publizistit jener Zeit." Der Name des Bf. ist den Fachgenossen erst durch diese Studie bekannt geworden; aber der Eindruck, welchen ich aus dieser Arbeit gewonnen habe, wird sicherlich auch der der Kollegen gewesen sein, daß sich hier das glücklichste Talent mit einem eisernen Fleiß ausgerüstet hat. Bas bedarf es mehr, um die besten Erwartungen sur die Zukunst zu hegen? Auch wird es dem Bf. gewiß nicht schwer sallen, rüstig den Beg aus der Peripherie in's Zentrum sortzusen und seinen Stoff immer mehr zu beherrschen; denn er war einsichtig genug, eben diesen Beg zu beschreiten und nicht sertige "Principien" an den Stoff heranzubringen.

Tschadert bietet ein Charakterbild Georg's von Polens. Der um die Ersforschung der preußischen Reformationsgeschichte verdiente Bf. hat auch hier aus archivalischen Quellen geschöpft und uns die Züge des wadern samlänzbischen Bischofs in dankenswerther Beise verdeutlicht. Besonders sei die Kürze in der Darstellung rühmend hervorgehoben. Die Abschnitte über das Berhältnis Polens' zu Herzog Albrecht und zu Luther sind namentlich deshald interessant, weil die Männlichkeit und Selbständigkeit des Bischos hier deutlich hervortritt. Dieser im Geiste mit Luther treu verdundene Mann war kein "Lutheraner"; er wollte nichts Geringeres sein als ein Bekenner des Evangeliums und ein Bischos "von Gottes Enaden".

Dem unermublichen Fleiße Rolbe's, neues Material für die deutsche Reformationsgeschichte herbeizuschaffen, verdankt man in biefen Studien wiederum eine Reihe von Beitragen. Der erfte ift ein Brief bes Cochlaus an Capito (29. Jan. 1521), jest im britischen Duseum. Er feste R. in den Stand, ber Antwort auf die Frage: "Bie wurde Cochlaus jum Gegner Luthers", näher zu fommen und die zweideutige Stellung Capito's zu beleuchten. Ob freilich ber geschichtliche Zusammenhang, in welchen R. ben Brief einordnet, wirklich der richtige ift, ift mir zweifelhaft. Dan tann über ben Brief auch gunftiger urtheilen. Die Supothese ist noch nicht ausgeschlossen, bag Cochlaus wirklich erschrocken ift, als er ben ganzen Luther, namentlich bie Schrift "de captivitate Babylonica" tennen lernte, und nun einsehen mußte, daß Quther fein Reformer war, fondern ein Reformator. Deshalb ift es auch noch nicht erwiesen - übrigens hat sich R. selbst hier mit Referve ausgebrudt -, bag egoiftische und ehrgeizige Antriebe Cochlaus zu dem Umschwung bestimmt haben. Der zweite Beitrag enthalt neben ber Mittheilung eines intereffanten, bisher ungebrudten Materials (Beimarer Archib) eine borgug= liche fritische Untersuchung über bas zweite Breve habrian's an Friedrich ben Beifen vom Jahre 1522. Das Ergebnis, bag bas Schriftftud "Satis et plus quam satis" eine Falfdung fei, icheint auch mir ben bochften Grad von

Ŀ

Bahrlcheinlichteit zu bestigen. Der dritte Beitrag enthält Alten und Untersuchungen zur nürnbergischen Reiormationslgeschichte (der Prozes Dent's 1525, der ichan von Anderen, aber undollükndig, behandelt worden ist): der vierte handelt von "Nürnberg und Anter vor dem Angeburger Reichstag im Jahre 1530" und zeige an der hand einer Reihe von Lokumenten, warum Luther auf der Kaburg zehlieben in — weil die Rünnberger es ablehnten, ihn bei ind auszunehmen, was kander ielde vielleicht nicht ersahren dat.

Ex meisbidet Meinerkäd in Brieger's Abbandlung "Die Torgauer Arnik! ex Beitrag zur Entschungsgeschiebte der Amzisburgischen Konsession". Ich miche winichen, daß er ur sehem kindemkeitstellen Seminare gelesen würde; benn venen men Methode überhaupt zu kernen vermag, kann man sie hier lernen. Ich in kings beitrum. daß der niemand mehr Rachlese halten kann, wo B. zerrum der und daß weite fehren kann, wo B. zerrum der und daß Wotto sehen könnte: "dryockens won ünger": der aber urenn diese Borzüge deshalb in ein helles dahe weit es die um eine diesellensiert der Angustana. der "Tergamer Artikel." Zu welchem Ergebnisse Bier gelangt ist und welche werthoosse Erstenntnisse noch nebenbei abgefallen sind, mag man in der Abdandlung selbst nachlesen; denn ich möchte niemanden um der Genes der Lettüre derselben bringen.

Die als "Leignbe" bezeichnete Studie August Reuter's "Zu bem augudinisten Fragment de arte rhetorica", bessen Schibeit gegen die Benediktiner mit Grund andreck erhalten wird, giebt auf Grund einer Analyse gründs liche Nadureie über die Cwelle, aus welcher Augustin hier geschöpft hat.

Adolf Harnack.

veinichte des driftlichen Gottesbienstes. Bon H. Aöstlin. Freisdung i. R. J. C. B. Mohr. 1887.

Das End ift sehr willfommen zu heißen. Es fehlte gerade an einer zufammenkaschaften übersichtlichen Darstellung der Geschichte des christlichen Gottesdennick, nahrend die Jahl der Detailarbeiten unübersehbar ist. Röstlin ist
welltommen sachtundig. Daß Rachträge in erheblichem Umfange zu machen
sind, ist selbstversändlich. Reiner, der billig urtheilt, wird das besonders bewenn sandern dervordeben, daß alles Hauptsächliche "zuverlässig", d. h. unter
suner Aruntnis der neuesten Forschungen dargestellt ist. Bieles auch hievon
ist nich unstar und kontroders. Aber das Wert des Bf. thut jedem den
Kinnt eines rechtschassenen Kompendiums, in welchem doch nicht mehr als
ein mit kritischem, selbständigen Urtheil angestelltes Referat über das Wesentliche
gestuck nerben soll. Resonders angenehm sind die genauen Literaturverzeich=
nide, die A. sedem Kapitel voranschickt. Bünschenswerth wäre, daß Bf.
auch Andentungen über den Werth der einzelnen Arbeiten gegeben hätte,
eines indem er durch Sternchen die eigentlichen standard-works, besonders
die keiten Anstalen der ällteren Liturgien, bezeichnet hätte. Das Buch zer=

fällt in drei hauptabichnitte: 1. der alteriftliche Gottesbienft, 2. der tatholifche Gottesdienit. 3. der epangelische Gottesdienit. Wer selbst mit dem Detail vertraut ift, wird ben ersten Abschnitt ber bistreteften Benutung empfehlen. Sier ift gegenwärtig jebe Frage mehr als je im Flusse. Das gilt von beiben Unterabicinitten, die R. bier (m. E. einer bertommlichen Schablone ameifelsfreier fich anschließend als berechtigt ist) gebildet hat. Nämlich sowohl über ben "Gottesbienst im apostolischen und nachabostolischen Reitalter", als über ben Gottesbienst in ber altfatholischen Reit", ift noch gang anders als bisber gescheben, in vergleichender Berudfichtigung zumal hellenistischjubischer Rultuselemente, die Forschung zu fördern, ebe man zu sicheren Resultaten zu gelangen hoffen tann. Unter bem "tatholifchen Gottesbienfte" verfteht R. ben Sottesdienst, der noch jett in der griechischen und römischen Rirche üblich ist und wie er sich seit ca. dem 4. Jahrhundert fixirt hat, nicht ohne längeren Rampf mit provinzialen Besonderheiten und nicht ohne felbst im Einzelnen eine mannigfache Geschichte zu haben. In dem hauptabschnitte vom "evangelischen Gottesbienste" scheibet sich ber Stoff naturgemäß junachst nach ber Spaltung ber evangelischen Rirche in einen lutherischen und einen reformirten Ameig; ein britter Abschnitt behandelt bann bie Geschichte bes Rultus in ber evangelischen Kirche seit ber Reit bes Abnehmens ber Schroffheit in bem tonfessionellen traditionellen Gegensate. Borab stellt R. überall eine Erörterung über die principielle Auffassung des Befens oder der Bedeutung des Rultus. Dann folgen die Darlegungen über die thatfachliche Ubung besselben, fo zwar, bağ fowohl ber Rultusraum, als die Rultuszeit, als ber Berlauf bes Rultus in den perfciedenen Rirchen und Epochen vorgeführt wird. Ein besonderes Augenmert bebalt R., ber por Anderen Dufittundige, auf die Entwidelung bes Rirdengefanges. F. Kattenbusch.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte ber altchristlichen Literatur. Bon Ostar v. Gebharbt und Abolf Harnad. V. 2. Heft. Die Absasitiongszeit ber Schriften Tertulian's. Bon E. Nölbechen. Neue Fragmente des Papias, Degesiphus und Bierius in bisher unbefannten Excerpten aus der Kirchengeschichte des Philippus Sidetes. Bon C. de Boor. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1888.

Borliegendes Heft des bekannten Sammelwerkes enthält zwei Abhand-Iungen über völlig auseinanderliegende Gegenstände. In der ersten legt Röldechen als Frucht vielsähriger und tief eindringender Beschäftigung mit Tertullian seine bis in's kleinste motivirten chronologischen Ansähe hinsichtlich der Schriften desselben vor. Die Arbeit muß als im wesentlichen abschiließend bezeichnet werden. Was noch ungewiß bleibt, wird wohl schwerlich je in's reine zu bringen sein. Widerspruch kann höchstens gegen Einzelheiten erhoben werden. Die Lettüre der nach der Natur des Gegenstandes anstrengenden Untersuchungen wird hin und wieder durch eine etwas manierirte Darstellung eher erschwert als angenehm gemacht.

Ber meine Intereffe ift bie zweite Abhandlung bes in ber fbatariechischen Exercis it fundigen be Boor. Er macht mahricheinlich, bag die von ihm Baroccianus mitgetheilten Ercerpte zu Eusebius von einem Artente berrühren, ber zwischen 600 und 800 aus bem nun verlorenen Berte bes Philippus Sibetes im 5. Jahrhundert bergeftellt wu: Defonders intereffiren ein paar Gape aus Babias, die bisber weniaftens in Rejer Saffung unbefannt maren. Bu bedauern bleibt blog, daß der Bortwer nicht authentisch mitgetheilt wird, sondern nur der Inhalt in der Form, der ihm der Epitomator zu geben beliebte. Offenbar hat Bapias den Apostel Aphannes, von dem er ergablt, er fei mit seinem Bruder Racobus von den Juden getöbtet worden, nicht schon o Geodoyos genannt. Ebenso ist wohl über den Ausbrud zu urtheilen, daß bie von Chriftus Auferweckten bis unter Dabrian gelebt batten. Bei Bapias ftand vielleicht "bis heute", und barum ift Darnad's Schluft, daß Bavias also erft nach Sabrian geschrieben habe, voreilig. Desaleichen tonnen wir beffen Bermuthung nicht theilen, ban Babias biefe Angabe der Apologie des Quadratus entlehnt habe, in der fie freilich gang übereinstimmend vortommt. Papias sammelte befanntlich die mündlichen Über= lieferungen der Apoftelfduler, excerpirte aber feine anderweitigen Schriften. Quadratus, ber gleichfalls unter Sabrian ichrieb, wird jene Mittheilung umgekehrt aus Papias haben, — wenn nicht gar eine Berwechslung bes Quabratus mit Bavias feitens bes Epitomators porliegen follte.

V. 3. heft. Das hebraer=Evangelium. Ein Beitrag zur Geschichte und Kritit bes hebraischen Matthäus von Rubolf Handmaun. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1888.

Die etwas weitschweifig geschriebene Abhandlung eines Schülers Harnad's bespricht in bankenswerther Beise bas burch Leffing zuerst angeregte Problem bes nur in wenigen Fragmenten überlieferten Debraer-Evangeliums. Giner geschichtlichen Überficht über die verschiedenen Beurtheilungen desselben lägt der Bf. die von den Kirchenschriftstellern mitgetheilten Rachrichten, sowie die noch vorhandenen Bruchstude des Evangeliums felbst folgen und schließt mit ber Begrundung feiner Spothese über beffen Berhaltnis zu ben tanonischen Evangelien. Die Identifizirung bes Sebräer-Evangeliums mit dem bebräischen Ratthaus verwirft er mit foldem Gifer, daß er den Sieronymus, der einmal für dieselbe sich auszusprechen scheint, auch in diesem Buntte ber Seuchelei Die sonst in der alten Rirche vorgetommene Identifizirung des Sebräer-Evangeliums mit dem hebräischen Matthäus soll auf Frethum beruhen. Bum Schluffe tommt er bagegen felbst fast zu dem von ihm früher jo febr bestrittenen Ergebnis, indem er in den besannten Lózia des Papias das Hebräer-Evangelium wiederfinden will, das Papias auch nur irrthümlich Matthaus zugeschrieben habe. Man fragt unwillkurlich, woher benn dieser Frrthum, da man den Text noch vollständig besaß, mährend wir die Schrift nur nach einigen Gaten zu beurtheilen gezwungen find. Dag bas Bebraer-

Evangelium fo ftart von den tanonischen Evangelien abgewichen sei, wie die Bruchftude originellen Inhalts ben Bf. ichließen laffen, möchten wir beftreiten. weil die Rirchenväter eben das Abweichende citirten. Auch wurde ihr erwähnter "Frrthum" bann völlig unerflärlich werden. Nur bas Bugeftandnis wird Jeber machen, bag bas Bebraer = Evangelium ein mobifizirter hebraischer Matthaus war, wenn ce einen solchen gegeben bat. Doch fcheinen manche jener Abweichungen nicht, wie ber Bf. glaubt, die ursprüngliche Form ber evangelischen überlieferung, sondern eine Erweiterung berfelben zu fein. Seltsame Erzählungen, die fich unter ihnen finden, ftechen ungunftig von der einfachen Darstellung der tanonischen Svangelien ab und tragen gang ben befannten Charafter ber Apotruphen. Wir fonnen barum auch nicht zugeben, bag, wie ber Bf. vermutbet, bas Bebraer-Evangelium und der Ur-Marcus die beiden Saubtquellen der kanonischen Synoptiker waren. Sind die Lovia des Bavias keine Spruchsammlung, sondern eine Evangelienschrift, so bleibt nichts übrig, als fie für den hebräischen Matthaus zu halten, der wie dem tanonischen Matthaus. fo andrerfeits bem bon ben judenchriftlichen sebarirten Gemeinden gebrauchten Hebraer-Evangelium zu Grunde lag. Da wir des letteren Text nicht mehr befigen, find wir genothigt, die Augerungen ber Rirchenvater über beffen Berhaltnis ju Ratthaus mehr ju respettiren, als ber Bf. es ju thun gewillt ift. L.

Geschichte und System ber mittelalterlichen Beltanschauung. Bon S. v. Giden. Stuttgart, Cotta. 1887.

Rein Gebiet der geschichtlichen Forschung ist in den letten fünfzig Jahren mit mehr Eifer und Fleiß nach ben verschiedensten Richtungen und von ent= acgengesesten Gesichtspunkten aus burchmustert worben, als ber Reitraum bes fog. Mittelalters, und fo bedeutend find die Ergebniffe biefer vielseitigen und unermudlichen Thatigleit geworben, daß ber Fortidritt in der Erlenntnis bes Mittelalters fich mit bem in mehreren Zweigen ber Naturwiffenschaft vergleichen lant. Es wird nicht allzu lange mabren, und bas Mittelalter liegt binter uns, ähnlich abgeschloffen wie bas tlaffische Briechenthum und Romerthum. Die Methobe ber Forfchung steht fest, neue Quellen von Belang werden taum noch aufgefunden werben. Es liegt baber in ber natürlichen Entwidelung ber Biffenschaft, bag ber Berfuch gemacht wird, bas Gesammtergebnis ber Einzelforschungen zu ermitteln, so zu sagen die Abichlufrechnung eines einst weit verzweigten und lange Reit blübenben Geschäftshauses vorzulegen. Diefer Berfuch ift bon D. v. Eiden in feiner umfangreichen Schrift (822 S.) unternommen worden und nach meinem Dafürhalten mit fo glücklichem Erfolge burchgeführt, daß ihm in ben wesentlichen Bunften die Zustimmung ber Urtheilsfähigen nicht fehlen wird. Sicherlich hat er ein geschichtsphilosophisches Wert von Bedeutung geschaffen, welches nicht ohne Wirtung auf tünftige Darftellungen bleiben wird, und beffen Inhalt in möglichster Rurze anzugeben, angemeffen ericeint.

Die vier Ihelle, in welche bas Buch gegliebert ift, behandeln die christitute Ortopungslehre und ihre Borgeschlichte, das Mittelalter und ben christlichen Gottesstaates, die Auflösung des christichen Gottesstaates.

Per Bi will nachweisen, bag bie Bestrebungen nach Beltverneinung und nach Weltberifchaft, Die in ber romifden Rirde bes D. A. mit gleicher Wacht aufricten und fich gegenseitig auszuschließen scheinen, ihrem Befen nach eine find, bag bie lettere ale bas nothwendige Ergebnis ber erfteren fich zeigt, tobald bie Ruche ale fatramentale Peilsaufialt begriffen wird. Die driftliche Welt anichannng Des Mittelalters bat als Borbedingung Die geiftige Entwidelung biefer Bolfer bes Alterthums, ber Romer, Griechen und Juden. Rom burgebrach bie Schranfen bei Nationalität und jagte die Boller bes Alterthums m genen Staat gurammen, Oristenland offnete bie Aluft gwifden Gottheit und Welt und inbite in Di neuplatonifden Philosophie gur Annahme eines Alletengenes consider delle del Local, Audaea erzeugte die bistorische Beribnlichter beiter ale beies Mittelmeien aufgefaßt wurde. Dem romiiden Steine wird gege Di wifdlien fich bie Chriften burchaus ablebnent, fie wellen beine Riebendhaufe gemen noch obrigfeitliche Amter übernehmen, und No bie fiet im feit Banabme begriffen meit, bebrobte bie Enthaltung ban Die gegegene bliebeitigen Banton einftlich bie Befehrn bes Staates, bie niguri ar gnulus Andamati mai aviath ia grus suid i i i qu in bie in in bei bei Ubriteit Romantinie beierchnite bie Rieberlage bie ne en fin in die der der abeiden Kaltarannaus der Kaffelden Zie, und die was been by the indicated Brights his mining Sin

the profession of the man we have the medical design the be-हार कर कार्यास्थित हो है। यह बहुत के लिए हैं कि कार्य है जाने हैं कि लिए हैं के में कि के मान green in de trade et leen. Die Mante gegene Die gebroom der Wolfte. Die beid Amore than mercentres, it is beginne betrette burte, innan, . na ay na hina katan arabahkan da katan da arabah da katan da katan da katan da katan da katan da katan da kata ranger markata and polygona same eater allocal statements of gains coupled to No. & tight technique. He ends to during their miniting, the co dom de kied dien eine Albandung war in eingen dies die company for the last of each man and and the last the page of the page of grammed the respective to the first form by April amin'ny man to the control of the control of the control of the state of the control of t amount of the second of the second of the second amount the time to be the transfer of the total and the transfer of the transf programme and the transfer to the Same to the transfer of the state of Car State Commence St. Car St. St. St. St. Water Street Street Street Street Street Street N. W. B. B. B. Marriag Very and & Marrie See Mr. S. St. Sec. 3. 1 The American State of the State 2000 ALL STATES AND A STATE OF THE STATES AND A S

über ben Staat, ber gemäß ben gottlichen Zweden ber Rirche geleitet werben muß. Auch die turz bor Bfeudo-Afidor erfundene Legende bon der tonftantinischen Schentung diente ben Machtansprüchen ber Rirche und bes Papftes. Bahrend bas tarolingische Raiserreich sich in nationale Theilreiche und innerbalb ber letteren in territoriale Lebensberrichaften auflöste, erwuchs die Rirche au einer bas gange Abendland umfassenden Beamtenhierarchie und bilbete bas einzige gemeinsame Band ber abendländischen Bolter. Nicht bas Reich galt als die Grundlage ber Rirche, fondern umgefehrt, fo baf Otto I. ben Unipruch auf Weltherrichaft aus ber Universalität ber Rirche ableitete. Die von seinem Bater so gludlich begonnene Ausbildung einer einheitlichen nationalen Staatsgewalt, murbe burch seine auf außere Machterweiterung bes Reiches gerichtete Raiserpolitik bauernd gehemmt. Otto's Rachfolger ichritten in der bon ihm angegebenen Bahn fort und gerieten hiebei in Kampf mit ber römischen Rirche. In einem überblid über die beutsche Raisergeschichte bis sum Ausgang Friedrich's II. (S. 213-307) stellt ber Bf. bie Momente gufammen, die in bem gewaltigen Ringen ber Salier und Staufer mit ben Bapften zu der weltgebietenden Machtstellung der Rirche und zugleich zur landesherrlichen Gelbständigfeit ber Fürften führten.

Den wichtigsten Abschnitt des Buches bildet der dritte Theil, der das Syftem bes driftlichen Gottesstaates darlegt (S. 311-746). Es ist v. Sybel's Berdienst, die friegerische Bewegung der Kreuzzüge auf den asketischen Geist der kirchlichen Religiosität zurückgeführt und dadurch ein richtiges Berständnis ber Rreuzzüge ermöglicht zu haben. Diese Astefe sucht E. als bas beberr= schende Princip des mittelalterlichen Gottesstaates überhaupt nachzuweisen. Rach der von der Kirche angenommenen Lehre des Alten Testamentes lebte ber Menfc im Buftanbe volltommener Reinheit, die er burch ben Gunbenfall verlor. Da die göttliche Erlösung den Menschen in jenen Rustand ber Un= foulb gurudjuhren wollte, murbe biefer bas Borbilb für bie Gefetgebung bes Gottesftaates. Um in ben Buftanb ber Gunblofigfeit gurudgutommen, mußte der Menich die fündhafte Belt verneinen, allem, was durch die Gunde entstanden ift, entsagen. Aus der Gunde aber stammt der Staat, die Familie, bas Eigenthum. Ber in Bahrheit Chrifti Rachfolger fein will, thut alles bies von sich. Da nun die Rirche als die fichtbare Wirklicheit bes Göttlichen, als das Reich Gottes auf Erben erschien, so mußten, sagt ber Bf. S. 313, alle irdischen Guter, welche man bem Jenseits jum Opfer bringen wollte, der Rirche zugewandt werben, die somit einen ungeheueren Güterschat erwarb und burch die Beltverneinung jur Beltbeberrichung gelangte. Der Bf. hebt wiederholt hervor, daß die Beltbeherrichung nur die logische Folge der Beltverneinung gewesen sei. Dan möchte indeg lieber fagen: bie thatsachliche. Denn ber Fall ift bentbar, bag Priefter und Laie in gleicher Beife ber Belt entfagen tonnten und bie irbifchen Guter ganglich unbenutt blieben. Daß aber Die Rirche ben weltlichen Befit an fich nahm, zeigt, daß neben ber Ustefe auch Sabgier und herrschsucht in ihr wirksam waren. Der Bf. bat im allgemeinen Necht, wenn er die Meinung, das Ränner wie Gregor VII., Bernhard von Clairvaux. Norbert, Innocenz III. und andere Hendelei getrieben hätten, um ihre Perrichiucht zu verbeden, als ungeschichtlich verwirft, aber es darf doch nicht ausger Acht gelassen werden, daß trop alles Zeitgeistes, der für das Kassische Mittelalter, um es kurz anszudrücken, die Asseie gewesen ist, die menschilichen Leidenschaften immer ahärig blieben. Habgier, Herrichlucht und andere Lezischen wirken unter der Toga wie unter der Mönchstutte, unter der Univern wie unter dem Frank.

de den einzelnen Abschnitten bes britten Theils erörtert ber Bf. mit ribmenswertber Alarbeit, die aus einer ungewöhnlichen Bertrautbeit mit ber gefummten Literarur bes Minelalters bervorgebt, Die Berbaltniffe und bie Seellung ber Stantes, ber familie, ber Birthicaitspolitit, bes Rechtes, ber Biffenichtett. Der dichterischen Literatur und der bildenben Lunft im mittelalterlichen Gettelinat. Der weltliche Staat ift eine Folge ber Gunbe und durch Perricbinche und Nahaier entitanden. Gregor VII. leitete jogar ben Urirrung der Verrichaft unmittelbar vom Teniel ab. Erft bann war fie rechtmalftig, wenn fie bem der Kirche verfieben wurde. Das Reich ber Lirche dessogen ift ein wiederes Pimmelreich, und das stellvertretende Regiment des Bapfiet bildet die Übergangkform von dem ungöntlichen weltlichen Staat zu dem bimmlifden Reich. Der weltliche Staat ftand baber in geringer Achtung. Thomas v. Mauino, deffen Berte Leo XIII. dem eifrigen Studium der Satholifen empjohlen bat, betrachtet ibn als ein durch den Gundenfall nothmendig gewordenes Ubel. Er beruht auf einem jum Schut gegen verbrecherische Gewalt geschloffenen Gesellschaftsvertrag, ber indes nicht wie bei Rouffeau die hobere Berechtigung des Boltes, fondern die der Kirche erweist.

Diejer Auffaffung gemäß waren die Aufgaben bes Staates nur untergeordneter Ratur. Runachft wurde die von Gott entstammende Kirche seiner Jurisbittion entzogen. Denn der Raifer bat nur die irbifden Intereffen gu verfolgen, ber Babit aber die himmlischen, zu benen auch alle geiftigen geboren. Alfo Biffenschaft, Runft und Schule, alle Berte ber erbarmenben Liebe, Teftamentsachen, Sebebruch, Gottesläfterung, überhaupt alle Rechtsfragen, bei benen es fich um eine Sunde bandelt, fallen in den Dachtbereich der Rirche. Demnach bleibt bem Staat nichts als ber außere und innere Schut, die polizeiliche Strafgewalt, Krieg, Munge, Bolle und Steuern; por allem die Beschützung der Rirche, bie Belehrung und Bertilgung der Beiden und Reter. Daber bedeutet die jog. Freiheit der Kirche nichts als ihre herrschaft über den Staat, die sich auch ohnedies aus der priefterlichen Binde- und Lösegewalt und aus ber gottlichen Stellvertretung bes Bapfres ergab. Derjenige, ber gesalbt wird, ist kleiner als ber, ber salbt, sagt Innocenz III., ber bei anderer Gelegenheit behauptete, eine Demütigung por bem Babft fei nicht minder ehrenvoll als eine vor Gott. Auch Thomas von Aquino lehrt, daß die Rönige den Brieftern untergeben feien, dem Bapft insbesondere gleich wie Chrifto felbit.

Denn der Papst wurde als ein Mittelwesen zwischen Gott und Mensch angesehen. Die Kirche ist die Quelle der staatlichen Autorität selbst nach dem Schwabenspiegel. Maß und Dauer der weltlichen Gewalt bestimmen sich nach den Zweden der Kirche. Der Gehorsam gegen sie ist die Bedingung für die Rechtsgültigkeit der Nacht des Regenten. Die Aufforderung der Kirche zu Meineid und Treubruch ist ebenso göttliches Gebot wie die zu Treue und Gehorsam.

Das letzte Ziel der Kirche war demnach Aufhebung des weltlichen Staates, d. h. die Päpfte erstrebten die Bereinigung des weltlichen und geiftlichen Imperiums, wie denn Bonisacius VIII. sich ganz offen Kaiser nannte und kaiserliche Inspignien anlegte. Aus demselben Grunde versuchte die Kirche die abendländischen Staaten in ein Lehensberhältnis zu sich zu bringen, wie z. B. Sicilien, Portugal, Aragon, England, Sardinien und Corsica, Ungarn und Volen.

Es war naturgemäß, daß ber Staat fich gegen bie Theorie ber Rirche wehrte. Auch er wußte seine Stellung biblisch zu begründen. Die Gleichbe= rechtigung ber zwei Schwerter vertreten u. a. ber Sachsenspiegel, Freidant und Reinmar. Aber was konnten biblische Begründungen belfen, da die Kirche als eine ber Schrift gleichstehende göttliche Offenbarung galt? Rur thatfach= licher Biberftand behufs Selbsterhaltung war von Erfolg begleitet, und bie Rirche mußte schließlich gegen die praktische Nothwendigkeit nachgiebig sein. Aber wenn felbst auf der Sohe ihrer Rachtstellung noch ein weiter Abstand awischen ber empirischen Birklichkeit und bem transcendenten Ideal blieb, so war boch die Macht des Raiserthums durch die zerstörenden Grundsäte der firchlichen Theorie fo vollständig gebrochen, daß ber Raifer zulett Lebensmann bes Bapftes murbe, wie Albrecht I. wirklich anerkannte. Die Entscheibung über die deutsche Ronigswahl nahmen die Bapfte in Anspruch. Das Reich, in dem die Territorialhoheit der Fürsten stetig wuchs, ftellte eine von privaten Rechten durchsette, aus engen, mannigfaltig verschiedenen, örtlichen Berhaltniffen entwidelte Bielheit von Gewalten und Einrichtungen bar, die in der bochften Spipe burftig zusammengebunden mar, mahrend die Rirche fustematifc gegliebert, mit traftigem Haupt ein organisch entwideltes, in sich gefoloffenes Spftem von fefter Geftaltung, ficherer Zwedbeftimmung und leichter Beweglichkeit bilbete.

Nicht minder zerstörend wirkte die kirchliche Theorie auf die Familie. Da Jungfräulichkeit zum Besen der ursprünglichen Natur des Menschen gehörte und die sinnlichen Regungen erst durch den Sündensall hervorgerusen waren, so galt die Ehe nur als ein niederer Stand, der den Priestern verboten war. Indes wurde sie durch Erhebung zum Satrament geheiligt, ihr Zwed aber in's Jenseits verlegt. Da sie ein Sinnbild der Berbindung mit Gott, der Bereinigung Christi mit der Kirche darstellen sollte, wurde möglichste gesschiedtliche Enthaltung zur Pflicht gemacht. Während die Kirche die Ehesbindernisse vermehrte, erklärte sie im Gegensatz zum römischen und germanischen

Arche die Scheidung für unzuläffig. Wie sich das Berhalten der Kinder zu ben Elwen nach dem Worte Thrifti zu regeln hat: Weih, was habe ich mit Dir zu ihasken? in musien auch die Ettern die Gottesliebe über die Liebe zu den Kindern dellen. Die bl. Elisabeth that ihre eigenen Kinder von sich und pitezer diezengen kremder Leute. Das Wort der Rirche löste alle Familienbande. Aber odenso wenig wie deim Stuat vermochte die Kirche ihr Ideal in der Jamilie zu verwirklichen. Der Iwang der natürtlichen Berhältnisse erwies sich stärter als die Theorie, wie besonders darin hervortritt, daß selbst die reigisse Askese einem wollüstigen Charafter annahm. Wie die Männer sich in Brunst nach der Jungfrau Maria verzehren, schwelgen die Frauen in ihrem Brüutigam Christus.

In ber Birthichaftspolitit gilt ber Grundfat, bag bas beschauliche Leben amar über bem thatigen ftebe, daß jeboch bie Arbeit gur Beseitigung unreiner Gedanten zu empfehlen fei, als Borbereitung gur Beschaulichteit. Arbeit für rein irbifche Intereffen ift vom Ubel. Eigenthum ift nur fo weit geftattet, als ber Umfang der Lebensbedürfnisse erforbert. Auf alles übrige Sondereigenthum muß der Chrift zu gunften der Armen verzichten, nicht etwa aus Mitleid mit biefen, sondern fur bas eigene Seelenheil. Der Bersuch, Armuth und Roth burch planvolle Bflege möglichst zu beschränten, wurde schon beshalb gar nicht unternommen, weil die Armen bie vollendetften Abbilder Chrifti darstellten. Bei folden Grundanschauungen mar es felbstverftandlich, daß Industric und Sandel nur jo weit vorhanden sein tonnten, als die Rothwendigkeit erforderte. Zinsnehmen war verboten, und als Bucher wurde alles betrachtet, was mehr einbrachte als es gefostet batte. Der Breis bestimmte jich ohne Rücksicht auf Angebot und Rachfrage nur nach dem Naturalwerth mit dem Bufat der Arbeit. Daber tam es, daß Leiftungen, Lohn für Umter u. f. w. meist in Raturalien erfolgten. Der erstrebenswertheste Zustand mar die Armuth. Die Armuthelehre erwics fich nun als eine ebenso ergiebige Quelle ber kirchlichen Beltherrichaft wie bie Reufcheits- und Gehorfamslehre. Schon jeit dem 8. Jahrhundert wurde es üblich, der Rirche Land und Leute gu ichenten, um das Seelenheil ju verdienen, weil Almofen die Sunde lofche wie Baffer bas Feuer. Der ideale Gottesftaat murbe verwirklicht fein, wenn die Rirche alleinige Eigenthumerin aller Guter geworden mare, aber biefen Buftand vermochte fie nicht zu erreichen. Auch auf wirthichaftlichem Gebiet wirfte bas zwingende Gebot ber Gelbsterhaltung gegen die firchliche Theorie. Aber ber Biberftand murbe nicht gegen das religiofe Lehrspftem gerichtet, sondern man verstand ce, die Gebote zu umgeben.

Ebenso gewann die Kirche auf die Rechtsentwidlung maßgebenden Einfluß. Für sie beruhte die Rechtssähigkeit auf der kirchlichen Gemeinschaft und Rechtgläubigkeit, Exkommunizirte und Reper sind daher rechtsunsähig. Der Zwed des bürgerlichen Rechtes besteht in der möglichsten Wiederherstellung des ursprünglichen sundlosen Zustandes. Auf das Sachen- und das Obligationsrecht, besonders aber auf das Familienrecht wirkte die kirchliche Anschauung be-

beutend ein. Noch stärter als das Zivilrecht wurden Strafrecht und Strafprozeß beeinflußt. Das Berbrechen hing nicht vom Erfolg der That, sondern von der Gesinnung ab. Da durch das Berbrechen nicht der Staat, sondern die Gottheit beleidigt wurde, so erfolgte die Berurtheilung nach religiösen, nicht nach staatlichen Gesichtspunkten. Der Begriff der Sünde war der Rechtstitel der Kirche. Aber auch im Rechte blieb der ideale Gottesstaat ein Bruchstück, da der Staat den zäheften Widerstand leistete.

Die Beherrschung ber Biffenschaft, Die nur als Borbereitung für Die Theologie galt, fiel ber Rirche verhaltnismäßig leicht, ba mit wenigen Ausnahmen nur die Geiftlichen gebildet maren. In der Philosophie bezeichnet Thomas von Aquino, der die Kirche als eine Mittelinstanz zwischen Gott und Bernunft betrachtete und ibre Autorität daber über die der Bernunft ftellte, den Höhepunkt der Bissenschaft im römisch-katholischen Sinn. Für die Naturanschauung war es wesentlich, daß die Natur als das große Bilderbuch ju ben Seilsmahrheiten ber göttlichen Offenbarung angeseben murbe, daß bie Welt für den Menschen und um der Menschen willen geschaffen war, daß der Menich ben Mittelpunkt der Schöpfung bildete. Daber mußte die Erde als Centrum des Beltalls betrachtet werben. Auf ihr ift jedes Thier, jede Pflange, jeder Stein symbolisch für den Menschen, nicht etwa nach subjektiver Unschauung des Menschengeistes, sondern nach objektivem Zwed ber Natur. Go besigen die Edelsteine beilende und feelische Rrafte. Die Borftellungen des Mittelalters über die Natur wurzelten nicht in einer unter bem Schut ber Untenntnis fich frei bewegenden Phantafie, jondern vielmehr in den Glaubenslehren der Rirche. Doch auch auf biefem Gebiet fehlte es nicht an Biderftreit, ebenfo wie auf bem Gebiet ber Geschichtsschreibung, beren firchlichen Charafter ber Bf. eingebend schildert.

In der dichterischen Literatur bezeichnen die Marienlieder die Blüte der Lyrik. Überhaupt bildeten kirchliche Stoffe bis in die Mitte des 12. Jahr-hunderts fast allein den Gegenstand der Dichtung. Erst im 12. und 13. Jahr-hundert blühte die weltliche Dichtung wieder auf. Sowohl das Nibelungen-lied wie die ritterliche Lyrik stehen im schneidigen Gegensat zur kirchlichen Lehre. Die Minnelieder sind eine grundsähliche Berneinung der von der Kirche erstrebten Jungfräulichkeit.

Der bilbenden Kunft endlich wurde mit der Berneinung des Natürlichen bie Lebensquelle entzogen. Nur firchliche Gegenstände sollen Malerei und Plastit darstellen. Auch die Architektur wurde in den Dienst der Kirche gestellt.

Im vierten Theil (S. 747—822) schilbert ber Bf. die Auflösung bes christlichen Gottesstaates. Nach den Kreuzzügen, der Periode der höchiten Wacht der Kirche, beginnt der Niedergang. Da mit ihnen das Gelb eine bis dahin unbekannte Bedeutung erlangte, entstanden in Italien Bechslergeschäfte und Banken, die über die Naturalwirthschaft des klassischen Mittelsalters hinaus führten. Der Schwerpunkt der Kultur verlegte sich nunmehr in

des Abendlandes, und damit die Welttultur überhaupt zu großem Danke verspflichtet. Darauf ließe sich Bieles erwidern, wozu hier tein Raum ist. Wir begnügen uns mit der Bemerkung, daß auch die kirchliche Einheit und Kultur des Mittelalters ihre zwei, und wohl noch mehr als zwei Seiten hat. L.

Leben bes hl. Galus und bes Abtes Otmar von Santigallen, überfett von A. Potthaft. Zweite Auflage. Reu bearbeitet von B. Battenbach. Leipzig, Dpl. 1888. (Geschichtschreiber der deutschen Borzeit. 2. Gesammtsausgabe. XII.)

Für die Umarbeitung der P.'schen Übersetzung ist die neue Ausgabe der St. Galler Geschichtsquellen von Meher v. Knonau zu Grunde gelegt worden. Die Rapitelangabe ist von ihr übernommen, ebenso sind vom Herausgeber mit Benützung von Meyer's Kommentar reichlichere Anmerkungen hinszugefügt. In dem Borwort erörtert B. das Berhältnis Balahfrid Strabo's zu diesen Schriften. Das Leben des hl. Gallus ist ein Bert des 8. Jahrstunderts, welches von dem Mönch Bettinus und von Balahfrid überarbeitet wurde. Die Bunder des hl. Gallus und die Lebensbeschreibung des ersten Abtes Stmar rühren von dem Diakon Gozbert her, dem Ressen war. Auch diese Schriften sind nur in der Überarbeitung Balahfrid's ershalten.

Wilhelm Bernhardi.

Jahrbücher des Frantischen Reiches unter Karl dem Großen. Bon Sigurd Abel. I. 768 — 788. Zweite Auflage, bearbeitet von Bernhard Simson. Leipzig, Dunder & Humblot. 1888.

Niemand war mehr berufen, eine neue Ausgabe bes 1. Banbes ber Jahrbucher bes frankischen Reiches unter Rarl bem Großen ju beforgen, als G., der den 2. Band bereits selbständig bearbeitet hatte. Er hat es für angemeffen erachtet, fich auf eine Revision bes A.'ichen Wertes zu beschränten, umsomehr als ihn Rante noch im April 1886 ausbrüdlich gebeten hatte, A.'s Arbeit nicht zu zerftoren. Aber biefe Durchsicht mar, wie ber Augenschein lehrt, eine bochft mubfame Aufgabe, wenn all die Einzelforschungen, die feit dem Erscheinen ber ersten Auflage, seit 1865, hinzugefommen waren, verwerthet werben Auch mußten eine Menge von Quellenangaben geandert werben. S. hat jedoch mehr geleistet als er in der Borrede ausspricht. Zahlreiche Abschnitte find von ihm gang umgearbeitet, fo S. 2-7 über die Lorfcher und bie fog. Einharb'schen Annalen, S. 24-30 ber Beginn bes Jahres 768 6. 100 ff. die Erörterung über den Erzbischof Bilmarius von Bienne, S. 141 bis 143 über ben Feldaug Karl's gegen Defiberius, S. 157 über Quieran als den Ort, an dem die Schentung Pipin's ftattfand, S. 159-174 über die Schentung Rarl's an die romifche Rirche und ben Patriciat, S 285-247 und 363-370 über die italienischen Berhaltniffe in den Jahren 775 und 780;

die Städte, welche sich vielfach der bischöflichen ober landesherrlichen Sobeit entzogen und fich mehrerer Ameige bemachtigten, die bis dabin der Rirche Sie grundeten Schulen, Armenhaufer und hofpitaler unter ihrer eigenen Berwaltung. Ferner machte sich durch die Kreuzzüge eine schärfere Sonderung der Rationen geltend. In Frankreich sette Philipp IV. die Befteuerung bes Rlerus durch, in England siegte der Staat über die Rurie. In Deutschland tehrten sich die Landesberren nicht länger an die bisberigen Rechte ber Kirche. Marfilius von Badua und Bycliffe lehrten bereits die Boltssouveranität. In ber Biffenschaft murbe mit Roger Bacon die Empirie als der Weg für die Forfchung gewonnen. Auf allen Gebieten begann die Selbstzersetung bes astetisch-hierarchischen Suftems. Aber erft burch bie Reformation des 16. Rahrbunderts murde die römische Kirche übermunden. Beboch gerade ber Gegensat jum Brotestantismus rief in ber romischen Rirche eine neue Fassung ber astetisch = hierarchischen Grundiate bervor, welche von ben Jesuiten ausgebilbet, bie bes Mittelalters an Scharfe noch übertraf. Die Thatigleit der Jesuiten, die der Bf. (G. 807-813) turz aber vortrefflich icilbert, war ausschlieklich der Bieberberstellung der mittelalterlichen Theotratie gewidmet. Bornehmlich auf Deutschland richteten sie ihr Augenmert, und es ist ihnen gelungen, aus einem großen Theile besielben bie reformatorische Lehre durch blutige Gewalt zu verdrängen. Auch hierbei unterlag ber individualistische Freiheitstrieb ber beutschen Ration bem im Jesuitenorben verforperten politischen Benie bes Romanenthums. Selbst bas gegenwärtig neu gebildete Deutsche Reich leibet noch an der durch die Gegenreformation verurjachten Spaltung. Der Bf. hofft aber, daß die fogialpolitische Befetgebung ber Gegenwart bafür entscheibend fein wird, bas Problem ber neueren Geschichte, die Berschmelzung der driftlichen Sittenlehre mit ber antifen Staatsibee, jur Lofung ju bringen.

Der Bf. hat es verstanden, das Interesse des Lesers bis zum Schluß rege zu erhalten. Das Buch ist sorgsältig disponirt, lebhaft, aber ohne Phrasen geschrieben und aus einem sehr gründlichen und weitreichenden Studium hersborgegangen.

Wilhelm Bernhardi.

Deutsche Geschichte. Bon Felix Dahn. I. Geschichte ber beutschen Urzeit. Zweite Halfte. Gotha, F. A. Berthes. 1888.

Der vorliegende Band enthält das dritte, vierte und fünfte Buch des gesammten Bertes, d. h. die äußere Geschichte des merovingischen Frankenreichs, die äußere Geschichte des arnulfingischen Frankenreichs und die innere Geschichte des Frankenreichs dis zum Tode Kart's des Großen. Obwohl der Bi. dieselbe Epoche bereits im 3. Band seiner Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölker sehr aussührlich dargestellt hat (1180 SS. in der Onden'schen Sammlung), dietet er hier keineswegs eine einsache Biederholung oder einen Auszug. Dies könnte höchstens von der äußeren Geschichte gelten, die in beiden Berken sachlich übereinstimmend erzählt werden mußte, reicher an

Einzelheiten bei Onden, abgefürzter bier. Der felbständige Berth des porliegenden Bandes ruht besonders im fünften Buch (G. 450-751), welches bie fo schwierigen inneren Berhaltniffe bes Frantenreichs einer abermaligen Brufung unterzieht. Rur wer durch eigene Untersuchungen von den vielen ftreitis gen Fragen des Brivat- und Staatsrechts im Franklichen Reiche genaue Kenntnis erlangt bat, vermag ein vollgültiges Urtheil bier zu fällen. Ich begnüge mich mit bem hinweis, daß D. meift auf der Seite von Bais und Brunner gegen Sohm und Schröber fteht. Die Darstellung ift beutlich und wohlgeordnet. Bon ben acht Rabiteln behandelt das 1, die Einwanderung und Riederlassung der Franken in Gallien. Daß das Behrgeld bes freien Romers nur die Balfte besjenigen bes Franten betrug, erklärt der Bf. daraus, daß ein Römer für feine Familie vermögensrechtlich nicht fo werthvoll geschätt murbe wie ein Frante für feine Sippe. Am 2. Ravitel ist vom Reich und seinen Gliederungen die Rede, im 3, vom Bolf, der Sippe und ben Standen, im 4. vom Grund und Boben, ben Leibgütern und Immunitäten. Bollswirthschaft, Basallität und Benefizien bilden den Inhalt der beiden folgenden Kapitel. Die zwei letten (S. 514 bis 751) find bem Königthum und feinen Sobeitsrechten gewidmet. Besonders bicfe letten Abidnitte find anregend und belehrend geschrieben. Der Bf. bebt hervor, daß das Königthum der Franken germanisch war und blieb, nicht etwa imperatorisch nach römischem Borbild wurde. Auch befämpft er die Meinung, baf bie franfifden Ronige bas Bobenregal, ein fog. Obereigenthum, befeffen batten. Ebenjo bestreitet er, daß ein Ronigerecht ober Umterecht neben einem biefem widerstrebenden Bolksrecht bestanden babe, vielmehr gab es nach D. (S. 644 ff.) bereits feit Chlodwich ein gemeinfrantisches Reichsrecht, welches indes in ben entlegenen Brovingen, befonders bei den heidnischen Germanen, fich häufig nicht burchschen ließ. Der machsende Ginfluß ber Geiftlichfeit auf Die Staatsgewalt ift anschaulich geschildert. Der Bf. leugnet Die Doglichkeit, bag in jener Spoche fich eine germanische Rationalfirche unabhängig von der romifden hatte entwideln tonnen. Wilhelm Bernhardi.

Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques Mérovingienne et Carolingienne. Institutions privées. Par M. Thévenin. (Collection de textes p. s. à l'étude de l'histoire). Paris, Alfonse Picard. 1887.

Das vorliegende Buch enthält eine Sammlung von 190 Urkunden und Formeln, die den Zustand des Privatrechts im fränklichen Reich darstellen und sämmtlich bereits gedruckt sind, mit Ausnahme von Nr. 89, S. 120—123 (nicht Nr. 59, wie in der Borrede S. 3 steht). Die Ordnung ist chronologisch, doch stellt ein Register sämmtliche Stücke nach ihrer Zugehörigkeit zu den Titeln und Paragraphen des Privatrechts zusammen. Auf diese Weise ist die Sammlung sowohl für die Studirenden der Geschichte als die der Rechtswissenschaft handlich gemacht. Ein geographisches Register läßt erkennen, welche Gebräuche und Einrichtungen mehreren Gegenden gemeinsam oder ein-

zelnen allein angehören. Besondere Sorgsalt hat der Bf. auf die Inhaltsangabe jeder einzelnen Urkunde verwendet, sowie auf die Anmerkungen, welche Sachs und Borterkärungen der schwierigen Stellen des Textes gewähren. Die Formeln sind nach der von Zeumer getrossenen Anordnung gruppirt, doch setzt er diesem entgegen die Form. Marc. mit Tardis in die Zeit von 650 und 660. Einige Urkunden aus der nachkarolingsschen Zeit sind ausgenommen, weil sie eine besonders deutliche Borstellung gewisser Rechtszustände dieten. Hür die Zusammenstellung benutzte der Bf.: Gengler, Germanische Rechtszbenkmäler, sowie Loersch und Schröder, Urkunden zur Geschichte des deutschen Brivatrechts.

Rirchengeschichte Deutschlands. Bon Albert Saud. Erster Theil. Leipzig, J. C. hinrichs. 1888.

Der vorliegende 1. Band gerfällt sachgemäß in drei Abschnitte: bas Christenthum in den Rheinlanden mabrend der Römerzeit, die frankliche Landestirche, die angelsächfische Diffion. Er schließt also mit der Birtsamteit bes Bonifacius. Im Anschluß an Rettberg, ber felbstverftanblich nicht mehr ausreicht, und wiederholt im Biderspruch zu Friedrich, dessen damalige Kritit noch nicht geubt genug mar, bat ber Bf. in bantenswerther Beise auf's neue unternommen, eine eingehende Darftellung ber Rirchengeschichte Deutschlands zu liefern. Es ift ihm gelungen, aus bem gerftudelten, fragmentarifchen Stoff ohne Romandichtung ein übersichtliches Ganzes herzustellen und doch auch die zahlreichen einschlägigen Detailfragen zu behandeln. Das Buch zeichnet fich aus durch eine wohlthuende Objektivität uud balt die Mitte zwischen haberkritischer Berwerfung und gedankenloser hinnahme der überlieferten Rachrichten. Rur felten wird eine gejunde Rritit die Richtigkeit ber Aufftellungen bes Bf. Die Legenden von der thebaischen Legion und der hl. Urfula finden vor seinen Augen feine Gnade, wie er überhaupt die gewöhnliche Anficht von der Berbreitung des Christenthums durch die römischen Legionen nicht für mahricheinlich balt. Wenn er aber (S. 31) im Jahre 355 in Röln nur erft eine kleine christliche Rapelle (conventiculum) eriftiren läßt, so scheint uns diefe Annahme auf einem Diftverftandnis der betreffenden Borte bes Ammianus Marcellinus zu beruhen. Auch tonnen wir es nicht billigen, wenn er ben gallischen Bischöfen, speziell benen von Trier und Roln, im Donatistenstreit unbedingte Abhängigkeit von dem römischen nachlagt (G. 43), desgleichen nicht seine etwas starte Ibealifirung bes roben Beitaltern allerbings fehr naturlichen Aber- und Bunderglaubens. Endlich scheint uns auch der Schluß des Buches, die Schätzung ber Thatigteit bes Bonifacius, etwas einseitig ju fein. Im Gegensat ju ber früher vielfach üblichen Berabwürdigung bes "Apostels ber Deutschen" finbet ber Bf. seine Birtsamleit in jeber Binficht, auch bezüglich ber Romanisirung der deutschen Rirche, erfreulich. Ohne die firchliche Ginheit im Mittelalter, meint er, sei die abendländische Rultur unmöglich gewesen; indem also Bonifacius jene zu begründen mitgeholfen habe, sei ihm die Rultur bes Abendlandes, und damit die Weltfultur überhaupt zu großem Danke verspflichtet. Darauf ließe sich Bieles erwidern, wozu hier tein Raum ist. Wir begnügen uns mit der Bemerkung, daß auch die tirchliche Einheit und Kultur des Mittelalters ihre zwei, und wohl noch mehr als zwei Seiten hat. L.

Leben bes hl. Gallus und bes Abtes Otmar von Sanktgallen, übersetzt von A. Potthaft. Zweite Auflage. Reu bearbeitet von B. Battenbach. Leipzig, Dyl. 1888. (Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit. 2. Gesammtsausgabe. XII.)

Für die Umarbeitung der P. Ichen Übersetzung ift die neue Ausgabe der St. Galler Geschichtsquellen von Meyer v. Knonau zu Grunde gelegt worden. Die Kapitelangabe ist von ihr übernommen, ebenso sind vom Herauszeber mit Benühung von Meyer's Kommentar reichlichere Anmertungen hinzugefügt. In dem Borwort erörtert B. das Berhältnis Walahsrid Strado's zu diesen Schriften. Das Leben des hl. Gallus ist ein Wert des 8. Jahrshunderts, welches von dem Mönch Wettinus und von Walahsrid überarbeitet wurde. Die Wunder des hl. Gallus und die Lebensbeschreibung des ersten Abtes Otmar rühren von dem Diakon Gozbert her, dem Ressen war. Auch diese Schriften sind nur in der Überarbeitung Walahsrid's ershalten.

Jahrbuder des Frantischen Reiches unter Karl dem Großen. Bon Sigurd Abel. I. 768 — 788. Zweite Auflage, bearbeitet von Bernhard Simson. Leipzig, Dunder & Humblot. 1888.

Riemand war mehr berufen, eine neue Ausgabe bes 1. Bandes ber Jahrbucher bes franklichen Reiches unter Rarl bem Großen zu beforgen, als G., ber ben 2. Band bereits felbständig bearbeitet hatte. Er hat es für angemeffen erachtet, fich auf eine Revision bes Allichen Bertes zu beichränfen, umsomehr als ihn Rante noch im April 1886 ausbrüdlich gebeten hatte, A.'s Arbeit nicht zu zerftoren. Aber biefe Durchficht mar, wie ber Augenschein lehrt, eine bochft mubfame Aufgabe, wenn all die Einzelforschungen, die feit dem Erscheinen ber erften Auflage, seit 1865, hinzugekommen waren, verwerthet werben Auch mußten eine Menge von Quellenangaben geandert werben. 6. hat jedoch mehr geleistet als er in der Borrede ausspricht. Rablreiche Abfonitte find von ihm gang umgearbeitet, fo S. 2-7 über bie Lorfcher und Die fog. Einhard'schen Annalen, S. 24 - 30 ber Beginn bes Jahres 768 6. 100 ff. die Erörterung über den Erzbischof Bilcharius von Bienne, S. 141 bis 143 über ben Feldaug Karl's gegen Defiberius, G. 157 über Quieran als ben Ort, an dem die Schenfung Bipin's stattfand, S. 159 - 174 über die Schentung Rarl's an die romifche Rirche und ben Batriciat, S 235-247 und 363 - 870 über die italienischen Berhaltnisse in den Sahren 775 und 780; bie Schilberung der Schlacht bei Detwold (S. 453) ist der A.'s entgegengesest. Den Kampf der Baiern bei Bozen (S. 477—479) verlegt S. richtig in das Jahr 784, während ihn A. zu 785 hat. Außerdem sind vier Exturse hinzugetommen, so daß das Buch im Ganzen um 115 Seiten gewachsen ist und daher in vielen Beziehungen als ein neues Wert erscheint.

Wilhelm Bernhardi.

Poppo von Stablo und die Alosterreform unter den ersten Saliern. Bon Baul Ladewig. Berlin, Buttlammer u. Mühlbrecht. 1883.

Nachdem ber Bf. eine Schilderung der Eigenthümlichfeiten ber Cluniacenfer-Mönche gegeben hat, behandelt er fehr eingehend an der Sand der Vita Popponis. aber mit Benutung gahlreicher anderer Quellen, bas Leben Boppo's von feiner Geburt an. Das hauptgewicht fällt auf die Darftellung ber Rlofterreform, in welcher der Abt von Stablo besonders mahrend der Regierungszeit Konrad's II. und Beinrich's III. eine fehr rührige Thätigkeit entfaltete. Doch werden auch andere Seiten feiner Birtfamteit, 3. B. in der Bautunft, gebührend gewürdigt. Der Bf. hat fleißig gearbeitet, aber über Boppo neue Ergebniffe von einiger Erheblichteit nicht erreichen tonnen. Nur ber Erfurs II: Bur Kritit ber Vita Popponis, S. 139-157, ift von Berth, weil in ihm nachgewiesen wird, bag nicht Abt Everhelm von Sautmont, sondern ein Mond Onulf ber Berfasser ber Vita Popponis gewesen ift, die von dem Abt nur überarbeitet murbe. -Der Stil der Abhandlung ift nicht nur febr nachläffig, sondern es finden fich auch ungeeignete Ausbrude vor. S. 118 fteht ein völlig finnloser Sap. S. 107 heißt es von der Thronfolge des deutschen Königs: Beinrich III. stieg auf bes Reiches Erzstuhl. S. 80: Bir wissen, daß Konrad verzögert worden ift; u. dgl. m. Wilhelm Bernhardi.

Das Berhältnis Raifer Friedrich's II. zu ben Papften seiner Beit mit Rüdsicht auf die Frage nach ber Entstehung des Bernichtungstampses zwischen Raiferthum und Papitthum von Rarl Röhler. (Untersuchungen zur Deutschen Staats = und Rechtsgeschichte, herausgegeben von Otto Gierte.) Breslau, Wilhelm Röbner. 1888.

Die Schrift behandelt hauptsächlich das Berhältnis Friedrich's zu Gregor IX. Bermuthlich hat den Bf. der Bunsch geleitet, die vor wenig Jahren durch Rodenberg veranstaltete Publikation von Papstbriefen, die Perp einst gesammelt, in dieser Beziehung zu verwerthen. Eine genauere Bersolgung der Ereignisse ist an vielen Stellen durch jene gewissenhaft benutte Sammlung möglich gewesen.

Trop dieser Bortheile, die er vor seinen Borgangern genoß, hatte R. aber doch auf deren Arbeiten mehr Rücksicht nehmen sollen. Wenn er gegen Bintelsmann ausführt, daß Friedrich 1226 noch nicht die Absicht hatte, die sombardischen Städte ihrer Brivilegien zu berauben, sondern nur den Konstanzer Frieden

wiederherstellen wollte, so mare hiebei auf Rider zu verweisen gewesen, der in der Einleitung ju Böhmer's Regeften icon 1881 diefelbe Anficht vertreten hat. Ungerechtsertigt ist es auch, wenn R. in der Borrede erklärt, er habe das neueste einschlägige Bert (Felten, Gregor IX.) unberudfichtigt gelaffen, weil es für die Reichsgeschichte ohne Werth fei und die Befambfung tendengiöfer Fälschungen seine Arbeit zu weit von ihrem Wege abgeführt hatte. Über den Barteicharalter des Felten'ichen Buches habe ich mich felbst fruber in dieser Beitschrift (58, 364) geaußert; aber tropbem muß eine Arbeit, welche sich durchweg auf Interpretation ber schriftlichen Außerungen Gregor's stüßt, widerlegt werden, wenn man bas aus ihr fich ergebende Bild als burchaus falfc bezeichnet. R.'s Abhandlung gibt eine im ganzen überzeugende, in manchen Einzelheiten frappirend icharffinnige Entwidelung, welche Motive in jedem Reithunkt bas Sandeln des Bapftes beftimmt haben konnen, aber meift feine Beweise, daß fie ibn thatfachlich bestimmt baben. Ein folder Beweis ift an vielen Stellen freilich nicht unbebingt zu führen, weil uns intimere Berichte nicht vorliegen und wir bloß auf die öffentlichen Aftenstücke der papstlichen Bolitit angewiesen find; indirekt ist jedoch der Beweis zu liefern, wenn dargethan wird, daß die in jenen Aftenftuden angeführten Motive unwahre find. R. gibt eine vergleichende Übersicht der papstlichen Beschwerden aus den Jahren 1236, 1238, 1239 und untersucht bie einzelnen Bunfte auf ihre Begründung; mit bem Gesammtresultat, zu bem er gelangt, tann ich jedoch nicht übereinftimmen. Daß im Ronigreiche Sicilien ftarte Übergriffe Friedrich's in firchlicher Begiehung ftattgefunden hatten, ift ungweifelhaft, und ob diefelben bon Friedrich berfonlich ober von Beamten ausgingen, mußte für ben Bapft gleich= gultig fein. Benn er bemnach thatfachlichen Unlag zu Befchwerden hatte, fo tritt doch die Unlauterteit feiner Politit beutlich barin ju Tage, bag er diefe Beschwerben stets auf den Augenblid zu versparen weiß, wo er durch ihr Borbringen bem Raifer einen empfindlichen Schlag verfeten tann. Der Nachweis mufte bemgemak ichrittmeise gegeben werben, bak fachliche Grunde, gerade in jenen bestimmten Reitpuntten, die Beschwerben vorzubringen, nicht vorlagen, fondern daß dieselben ein funftlich jusammengesuchtes und jusammengestelltes Conglomerat bilden. Freilich wurde eine folde Untersuchung aus bem Rahmen ber Reichsgeschichte, in bem fich ber Bf. gehalten, heraustreten und in bie Spezialgeschichte Siziliens übergreifen.

Fester begründet ist R.'s Anschauung über die Politik Friedrich's. Bie ber Raiser in jedem Stadium des Rampses bis zur Absehungssentenz stets zum Frieden mit dem Papste geneigt ist, ja auch ernstlich sein Zustandekommen erhosst, wie überhaupt sein ganzes Interesse am Ramps nur gegen die Lom-barden gerichtet ist, seine Übergriffe in kirchlichen Dingen aber nur aus den Maximen seiner inneren Berwaltung herborgingen, dies wird nicht nur für die Zeit Gregor's, sondern auch für Innocenz IV. überzeugend nachgewiesen.

O. Harnack.

Regesta Honorii papae III. Jussu et munificentia Leonis XIII. pontificis maximi ex Vaticanis archetypis et aliis fontibus edidit Petrus Pressutti. I. Romae, ex typographia Vaticana, 1888.

Bereits mabrend ber Jahre 1865-1867 begann ber Bf., wie er in ber Borrede ergablt, an den Regeften Honorius' III. ju arbeiten, und erhielt ju biefem Zwede durch Bermittlung bes Rardinals Reisach bie Erlaubnis jur Benutung des vatifanischen Archivs. Rabre bindurch lieft er dann seine Muszuge unbenutt liegen, bis ibn Botthaft's Bert zu ihrer Biebergufnahme veranlafte; und im Jahre 1884 veröffentlichte er: I Regesti del pontefice Onorio III dall' anno 1216 all' anno 1218 compilati sui codici dell' archivio Vaticano ed altri fonti storiche. Obwohl dies Buch mehrfach eine fehr ungunftige - ber Bf. jagt gunftige - Beurtheilung erfuhr, murbe er boch von Leo XIII. beauftragt, von den Regesta Pontificum Romanorum, die der römische Stuhl bearbeiten läßt, die Reit Honorius' III. ju übernehmen. Das Buch von 1884, welches nur die beiden erften Bontifitatsjahre Sonorius' III. bis jum 23. Juli 1218 umfaßte, wurde in bas porliegende größere Bert, welches bis jum 23. Ruli 1221, bem Schluffe bes fünften Rabres, reicht, aufgenommen. Obwohl bas Sauptwert lateinisch geschrieben ift, bat der Bf. doch die Gin= leitung (S. X - XLIX) in der italienischen Fassung von 1884 wieder abbruden laffen.

In bieser Introduzione gibt der Bf. zunächst den Abriß einer Lebenssbeschreibung des Cencius Savelli bis zu seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl unter dem Namen Honorius III., um sich dann des Näheren über die Aufgaben, die Berdienste und die Wacht des Papstthums in jener Epoche auszulassen. Daß diese Erörterungen sich auf streng ultramontane Anschausungen gründen, braucht taum bemerkt zu werden. Wenn er dann endlich S. XXXIX auf sein eigentliches Gebiet gelangt, berührt es sonberbar, daß ein Autor von Regesten nicht einmal den Ursprung des Wortes von regerere kennt, sondern es von res gestae ableitet.

Die Batikanischen Register von Innocenz III. bis Bius V. umfassen 2019 Bände, von denen fünf, Nr. 9—13, die Briefe Honorius' III. enthalten, welche nach den 11 Jahren seines Bontifikats in 11 Bücher eingetheilt sind. Auf jeden Band sallen zwei Bücher, außer auf den letzten, in dem sich drei sinden. Die Numerirung der Briefe in den Büchern ist nicht immer zus verlässig, da dieselbe Nummer bisweilen zweis oder dreimal erscheint und manche Briefe gar nicht gerechnet sind. Daß die Orthographie nicht immer gleichmäßig ist, hat seinen Grund darin, daß verschiedene Schreiber, die sich am Schlusse jedes Bandes nennen, die Abschriften fertigten. Ferner sind in diese Register eine Anzahl (77) Briese anderer Personen an Honorius eingetragen, die Pressutt ausschied und im Appendice I ihren Inhalt verzeichnete. Die meisten derselben sind bereits von Theiner, Böhmer-Ficker, Winkelmann und Rodenberg veröffentlicht.

In ber Form ber Regesten bient bem Bf. insbesondere Raffé als Borbild. Bie diefer bewahrt er möglichst die Bendungen und die Schreibweise des Driginals. Die Grundlage bilben die Batitanischen Register, die aber feinesmegs vollständig find, fo bak ber Bf. Beranlaffung fand, andere Bibliotheten und Archive zu durchforschen, die zeitgenössischen Chronisten, Inschriften, Notariatsurtunden und die Beröffentlichungen der Reugeit ju Gulfe ju nehmen. Sehr übersichtlich bat ber Bf. Die nicht aus ben Batifanischen Registern entnommenen Ercerpte burch fleineren Drud unterschieben. Außer daß hierburch ber Lefer sofort einen beutlichen Begriff von dem Umfange ber Register Sonorius' III. bekommt, läßt fich auch ertennen, wie ungerechtfertigt bas bochfahrende Urtheil des Bf. über Potthaft ift, dem Die Batitanischen Register nicht zu Gebote ftanden. Ihm fehlen, fagt Pressutti, erudizione, finezza di critica e le altre qualità necessarie per condurre un' opera di tanta mole. Aber gerade die fleingedrudten Abschnitte erweisen, wie felten ber Bf. im Stande war, aus gedruckten Berten Rachtrage zu Botthaft beizubringen, außer wenn die Bucher, aus benen er ichopft, fpater als Botthaft's Regesta erschienen sind, wie Horon, Opera omnia Honorii III (1879 u. 1880), und Rodenberg, Epist. sel. (1883). Den Nachweis der Literatur ferner entnimmt er durchweg Botthaft, bisweilen fogar, ohne ihn anzuführen, g. B. G. 1 vor Rr. 1. S. 6 por Rr. 29. S. 462 Die fehr gablreichen Stellen gur Kronung Friedrich's II. 1220. Rur Soron und Robenberg find gehörigen Ortes überall nachgetragen. Die Auszüge, die Potthaft in anderen Sprachen, z. B. deutsch ober banifch gibt, find einfach nachgedrudt. Ohne Botthaft hatte Breffutti nur ein unbollftanbiges Bert liefern tonnen, und er mußte ihm vielmehr banten, anftatt ibn berabzuseten. hiermit foll fein eigenes Berdienft feineswegs geschmälert werden. Bahrend bei Potthaft bis zum 23. Juli 1221 sich nur 1385 Nummern finden, hat es Preffutti auf 3510 gebracht, und es lagt fich erwarten, daß die Fortsetzung eine abnliche Steigerung der Rabl für die noch fehlenden Bontififatsjahre zeigen wird. — Besondere Sorgfalt bat der Bf. auf die in das Corp. iur. can. übergegangenen Defretalen Honorius' III. verwendet, da die Drude bei Böhmer, Richter und Friedberg fammtlich Fehler enthalten. Beigegeben find bem Berte Rachbilbungen einer Originalbulle Honorius' III, für S. Giovanni in Lat, und beren Abschrift in ben Batitanischen Registern, und eine weitläufige Erläuterung berfelben (Appendice II. S. LVII-CXXIV). Befonders eingehend behandelt der Bf. bas in der Bulle als Gigenthum der Lateranfirche angeführte Castrum Carpineti, den Geburtsort Leo's XIII, (S. LXXXII - CX). Daraus erflart fich die Aufnahme einer Abhandlung, die ju ben Regeften Honorius' III. in gar keiner Beziehung ftebt. Bur Bierbe bes überaus trefflich ausgestatteten Buches, welches als Festgabe für bas 50 jährige Briefterjubilaum Leo's XIII. erschienen ift, dient ein gutes Bortrat biefes Bapftes. Wilhelm Bernhardi.

A History of the Inquisition of the middle ages. By Henry Charles Lea. In three volumes. New-York, Harper and Brothers, 1888.

Roch vor wenigen Jahrzehnten war man gewohnt, die Berseinigten Staaten von Nord-Amerika als dasjenige Land zu betrachten, in dem nur eine auf unmittelbaren Rugen gerichtete Thätigkeit Anserkennung und Lohn fände. Diese Meinung ist nicht mehr berechtigt. Die amerikanische Kultur hat bereits jenen Standpunkt erreicht, auf dem Künste und Wissenschaften um ihrer selbst willen gepstegt und geschätt werden. Das umfassende und sorgfältige Werk Lea's über die Inquisition ist ein neuer Beweiß dafür, daß die kritische Methode historischer Forschung und Darstellung, dies Erzeugnis vornehmlich deutschen Geistes, auch jenseits des Ozeans zur Geltung gelangt ist.

Der Bi., der eine vollständige Geschichte der Inquisition, die er in zwei durch die Resormation geschiedene Abschnitte theilt, zu schreiben gedenkt, bietet in den 1888 veröffentlichten drei Bänden die erste Hälste seiner Arbeit dar. Jeder Band bildet ein Buch. Das erste handelt vom Ursprung und von der Einrichtung der Inquisition, das zweite von ihrer Birksamkeit in den einzelnen Ländern der Christenheit, das dritte von besonderen Zweigen ihrer Thätigkeit. Iedem Buch ist als Anhang eine Anzahl bisher ungedruckter Urkunden und Attenstüde beigesügt. Denn der Bi. hat sich nicht damit begnügt, die so außerordentlich reiche Literatur über seinen Gegenstand zur Benuhung heranzuzischen, er ist auch mit erheblichem Ersolg bemüht gewesen, aus den Archiven von Paris, Toulouse, Brüssel, Benedig, Florenz und Neapel neues Licht über das düstere Geschöpf der Finsternis der römischen Kirche zu ergießen.

In einer Einleitung von sechs Kapiteln (1, 1—304) erörtert der Bf. die Berhältnisse, welche die Gründung der Inquisition veranlaßten. Denn nicht als eine willfürliche Ginrichtung, die etwa priesterliche Herrschlichet ersann, will sie der Bf. angeschen wissen, sondern als ein Ergebnis des kirchlichen Geistes, der das Mittelalter durchdrang.

Die Beltherrschaft, welche die Kirche im 13. Jahrhundert nach hartem Kampf errungen hatte, sette sie in Biderspruch mit sich selbst, indem ihr Dichten und Trachten fast ausschließlich irdischen Interessen zugewendet wurde. Die Bedrückung der Laien, die Ausnahmestellung der Geistlichkeit, die Wissbräuche der päpstlichen und bischössischen Gerichtsbarkeit, die Bernachlässigung der Predigt, der Berkauf der Sakramente, die Zehnten, die Erpressung von Bermächtnissen an die Kirche, dazu das vielsach lasterhafte Leben der Priester, alles dies und noch viele andere Schäden führten mit Nothwendigkeit zum Zweisel und zum Abfall, nachdem Bersuche der Resorm oder des Widerstandes sich vergeblich erwiesen hatten. Baldesier und Katharer erlangten weite Ausschmung, die mit unmenschlicher Grausamkeit ausgeführten Kreuzzüge gegen

die Albigenser vermochten die Keherei nicht zu erstiden, andere einzelne Bersfolgungen wirsten nur an bestimmten Orten für geringe Zeit.

Mit dem 7. Kapitel beginnt die eigentliche Geschichte der Inquisition. Ihr Gründer ist Gregor IX., der es für eine Pflicht des heiligen Stuhls hielt, für Gleichsörmigteit im Glauben Sorge zu tragen. Schon am 20. Juni 1227 ernannte er einen Ausschuß gegen einen keherischen Bischof von Florenz, am 20. Juni 1233 übertrug er die Verfolgung der Keher den Dominikanerz-Wönchen. Aber erst nach und nach gewann die pähstliche Inquisition bestimmt umschriedene Gestaltung, besonders seit Innocenz IV. durch die Bulle Ad extirpanda vom 15. Wai 1252 (mit Anlehnung an die grausamen Versordnungen Kaiser Friedrich II., die dieser von 1220—1232 gegen die Keher in seinem siellischen Reich erlassen hatte) das Versahren der Inquisition genau seitgeseht und die weltlichen Obrigkeiten unter Androhung des Bannes verspslichtet hatte, die Inquisitoren zu unterstüßen und nach deren Anweisung Verssolgung und Bestrassung der Keher auszusühren.

Die zahlreichen Niederlassungen der Dominitaner gewährten die Möglichteit, an jedem größeren Orte, wo es zwedmäßig erschien, ein Inquisitionsgericht zu bestellen, und außerdem wurden wandernde Inquisitoren ernannt, um allenthalben die der Keherei Berdächtigen oder Schuldigen zu erspähen oder zur Berantwortung zu ziehen. Über alle Personen, die mit dem Gericht in Berührung tamen, und über ihre Geständnisse wurden sorgfältige Register geführt, die im Bedürsnissall die verschiedenen Tribunale einander mittheilten, so daß die Flucht eines Rezers in ein anderes Land ihn nicht retten sonnte. Diese geheimen Personalakten machten es möglich, daß der Inquisitor zum Entsehen des Angeklagten mit bessen Vergangenheit und Berhältnissen so vertraut erschien, daß jede nicht ganz genaue Aussage verhängnisvost werden konnte.

Für das Prozesversahren ist es von wesentlicher Bedeutung, daß der Insquisitor im Unterschied von jedem anderen Richter ein geistiges Berbrechen zu beweisen und zu bestrasen hat. Handlungen liegen außerhalb seiner Rechtssprechung. Daher war er von jedem Rechtszwang juridischer Prozessührung völlig befreit und konnte nach seinem Ermessen versahren. Der Wilkür durfte umsomehr stattgegeben werden, als der Prozess durchaus geheim geführt wurde. Auch den Zeugen war bei schweren Strasen verboten, irgend etwas von dem, was sie sahen oder hörten, versauten zu lassen.

Der Inquisitor war Antläger und Richter in einer Person. War schon hierdurch die Stellung eines Angeklagten von vornherein höchst gesährdet, so wurde seine Unsicherheit dadurch gesteigert, daß er nicht ersuhr, auf Grund welcher Berdächtigung er vorgesordert war. Seine Ausgade war lediglich, zu bekennen, daß er der Reherrei schuldig sei, und andere Keper namhast zu machen. Gestand er nicht, so ersolgte der Beweis, der durch Zeugen und Folter geführt wurde. Die letztere, welche Innocenz IV. ausdrücklich für Keper verfügt hatte, genügte in der Regel, um das gewünschte Schuldbekenntnis zu erpressen, ohne

baß cs ber Zeugen bedurfte, beren Namen überdies ber Angetlagte nicht erfuhr, wenn jene daburch in Gesahr gerathen tonnten. Ein Wiberruf bes Schuldbekenntnisses war ungültig, gültig dagegen, wenn ber Angeklagte etwas nachträglich für unrichtig erklärte, was er zu seiner Entlastung vorgebracht hatte. Die völlige Hülflosigkeit des Angeklagten gegenüber seinem Ankläger und Richter tritt auch darin zu Tage, daß er keinen Bertheibiger sand. Denn es war verboten, daß jemand sich auch nur durch Rathertheilung eines der Reperei Berdächtigen annehme. Wie leicht mußten aber die Unglücklichen, die zum größten Theil rechtsunkundig waren, durch die Kreuz- und Querfragen eines geübten Craminators, der darauf ausging, sie schuldig zu sinden, zu fangen sein.

Im Urtheilsspruch konnte der Inquisitor der Theoric nach nur firchliche Strasen verhängen, da die Kirche ja nur die Rettung der Seele des Schuldigen erstrebte. Glüdlich derjenige, der nach Abschwörung seines Irrthums mit Fasten und Wallsahrten davonkam oder mit Zuwendung frommer Gaben an die Kirche, die indeh meistentheils so hoch bemessen waren, daß sie sein Bermögen erschöpten. Schlimmer war es schon, wenn das Tragen gelber Kreuze auf der Kleidung versügt wurde, weil der davon Betrossene vom Berkehr mit der menschlichen Gesellschaft so gut wie ausgeschlossen war. Als Kirchenstrase galt endlich noch Einschließung in die Kerter der Inquisition mit oder ohne Ketten, auf eine Reihe von Jahren oder auf Lebenszeit. Bon den hartnäckigen Ketzer endlich sagte sich die Kirche sos und überließ sie der Barmberzigkeit der weltlichen Obrigkeit, der dann die Pflicht oblag, sie sebendig zu verdrerunen.

Da die Kirche recht gut wußte, daß Androhung des Bannes allein die Mitwirkung der weltlichen Macht zur Bestrasung der Reger nicht sicher verdürgte, brachte sie das Reizmittel der Habsucht in Anwendung. Schon Innocenz III. versügte durch eine in das kanonische Recht aufgenommene Bulle die Einziehung des Bermögens der Keher durch die weltliche Macht. Hierbei galt der Grundsah, daß Schulden an Keher mit Strenge eingetrieben, Schulden von Regern an andere dagegen nicht bezahlt wurden. Bertäuse von diesen an andere waren ebenso wenig gültig. Da nun niemand der Rechtgläubigkeit seines Nebenmenschen sicher war, so lähmte die Inquisition nicht nur die geistige Entwickelung, sondern auch Handel und Wandel. So blieb z. B. Südz-Frankreich in seiner Kulturentwickelung weit zurück hinter England und den Niederlanden, wo die Inquisition weniger Gewalt erlangte.

Mit Recht macht der Bf. wiederholt barauf aufmerkam, daß die Berssuche, welche von Katholiken unternommen wurden, um von der römischen Kirche die Berantwortlichkeit für die schändliche Grausamkeit und das unsägliche Elend, welches die Glaubensverfolgungen über ungezählte Tausende verbängten, auf die weltliche Obrigkeit abzuwälzen, vollkommen gescheitert sind. Gregor IX. und seine Rachsolger würden in angenehmer Überraschung lächeln, meint der Bf., wenn sie die Dialektik vernehmen könnten, mit welcher Graf

Roseph de Maistre (Lettres à un Gentilhomme Russe sur l'Inquisition Espagnole 1864) beweift, es sei ein Irrthum, ju vermuthen, geschweige benn zu behaupten, daß ein fatholischer Priefter irgendwie bei ber Bollftredung eines Todesurtheils an einem Mitmenschen mitwirken tonne. Roch viel einfacher verfährt ein Bebeimtammerer Gr. Beiligteit, ber Ranonitus Claeffens, der in seiner Schrift L'Inquisition et le régime pénal pour la répression de l'hérésie dans les Pays-Bas (1886) versichert, daß er nach langem und ernstlichem Quelleuftubium mit Unparteilichfeit und ber ber Geschichte ziemenben Rube verfichern tonne, daß die Kirchenstrase für öffentliche und hartnacige Reter einfach der Bann gewesen sei und ist, und daß die Rirche niemals bireften Zwang angewendet habe, um Abgefallene gur Ginheit bes Glaubens gurudzuführen oder Juden und Beiden ju befehren. Allerdings, fügt er wohlüberlegt hinzu, besitt die Rirche unbestreitbar bas Recht zur Anwendung von Gewaltmitteln gegen alle Christen, wenn sie das durch die Taufe übernommene Gelöbnis nicht erfüllen. - Da aber die weltliche Obrigkeit unter Androhung bes Bannes verpflichtet war, die von der Inquifition Berurtheilten gebührend zu bestrafen, die gebührende Strafe aber der Reuertod mar, so ift flar, wie hinfällig die Sophismen der Bertheibiger ber Rirche find. Der Uf. glaubt übrigens, daß der Feuertod das geringere übel war, daß bei weitem größerce Elend burch die Guterbeichlagnahme und die Ginterferung verurfacht wurde. Erstere Strafe wirfte besonders unheilvoll, wenn Berftorbene der Reperei angetlagt und überführt wurden, was febr häufig vortam. Bie lange auch der Berurtheilte todt fein mochte, feine Gebeine wurden ausgegraben und verbrannt, seine Rinder ober Entel muften bas geerbte Bermogen berausacben.

Der zweite Band, welcher die Thatigfeit der Inquisition nach den einzelnen Ländern behandelt, beginnt mit Languedoc, wo fie fraftige Unterftupung burch den Rönig von Frankreich fand, weil die Reger zugleich Anhanger der nationalen Unabhängigkeit waren, mabrend fie in Frankreich selbst gegen bas Ende des Mittelalters völlig der Staatsgewalt und der Parifer Universität unterworfen wurde. Unf der Phrenäen-Halbinsel zeigte sich die Inquisition zuerst in Aragon, wo jedoch ihre Dacht durch einen heftigen Streit zwischen Dominitanern und Frangistanern gelähmt murbe. Als die Letteren behaupteten, das von Chriftus entströmte Blut batte feine Göttlichkeit verloren und bliebe vom Logos getrennt auf Erden, ebenso wie die Abschnißel seiner Ragel und die Haare, wie 3. B. das im Lateran (und in Paris) aufbewahrte Braeputium erweise, so erklarten die Dominitaner diese Unsicht für teperisch. Bon 1351 bis 1464 bauerte hierüber ber Streit, bis Bius II. erflärte, bag bie Entscheidung über diese Frage bem beiligen Stuhl vorbehalten bleiben solle. Diefe Entscheidung, bemerkt ber Bf., ift bis heute noch nicht erfolgt. Im übrigen fand die Inquisition wenig Stoff in Aragon, ebenso in Castilien und Leon, wo sie erft von Zabella ber Katholischen eingeführt wurde. Auch in Bortugal zeigen fich feine Spuren ihrer Thatigfeit. Anders in Italien, wo Balbesier und Katharer zahlreich austraten und Mailand als Hauptquartier ber letzteren erschien. Die innige Berbindung von Politit und Häresie machte die Unterdrückung der letzteren besonders schwierig. Der Dominikaner Giovanni Schio aus Bicenza bemühte sich daher zunächst Frieden unter den Parteien herzustellen, ehe er an die Bersolgung ging. Jedoch erst mit den Siegen Karl's von Anjon über Mansred und Konradin gelangte die Inquisition überall in Italien zur Geltung mit Ausnahme von Benedig, wo die Staatsgewalt siets ihr Aussichtsecht behaubtete.

In Deutschland fanden zwar bereits im 13. Jahrhundert einzelne Repersverfolgungen statt, wie z. B. durch den bis zum Wahnsinn bigotten Kourad von Marburg, der übrigens kein Dominikaner, wie vielsach geglaubt wird, sondern ein Weltpriester war; aber förmlich eingesetzt wurde die päpstliche Inquisition erst 1348 unter Karl IV. Die Inquisitoren versosgten hier namentlich Begharden, Beguinen, Waldesser und Flageslanten.

Die beiben letten Kabitel (7 und 8) bes 2. Bandes beschäftigen sich mit Böhmen und den Husten. Hervorragend ausgezeichnet durch eine ebenso streng sachgemäße wie ergreifende Darstellung ist der Abschnitt über hus und seinen Prozeß (S. 444—495), wobei der satanische Scharfsinn im System der Inquisition besonders deutlich zu Tage tritt.

Der 3. Band besteht aus einzelnen Abhandlungen, die unter sich wenig Rusammenhang haben und auch feineswegs gleichwerthig sind. Besonders die erfte, welche nach bem bom P. Ehrle im Archiv für Geschichte und Literatur veröffentlichten Material bie fläglichen Streitigkeiten zwischen ben ftrengen und laren Franzistanern behandelt, hatte auf eine ganz turze Anmertung beschränft werben tonnen. Boblgelungen find die Abschnitte über den Prozes ber Templer, über Savonarola und die Jungfrau von Orleans. Rap. 6 handelt von Zauberei und Magie, und Rap. 7 über hegerei. Rap. 8 über Einsicht und Glauben bilbet ben Schluß bes umfaffenden Bertes, welches Anerfennung und Berbreitung verdient. Denn ber Bf. ift ber erfte, ber es unternommen bat, nicht nur eine vollständige Geschichte der Inquisition nach urkundlichen Quellen ju fcreiben, fondern diefe furchtbare Ericheinung auch in einem Beifte zu behandeln, ber dulbfam felbft gegen die Undulbfamteit verfährt. Auch hat er ce verstanden, seinen Gegenstand für den gebildeten Lefer wie für den Fachmann in gleicher Beise anregend zu gestalten. Daß einzelne Berfeben und geringe Mängel nicht fehlen, war bei einem so umfangreichen Werte schwer zu vermeiden und that dem hoben Werthe bes Ganzen wenig Abbruch. Go läßt er 1, 73 Arnold von Brescia nach der Stadt Torgau fommen (gemeint ift ber Thurgau in der Schweiz); die Schlacht bei Legnano fest er 2, 191 in bas Jahr 1177. Bisweilen ift die Literatur nicht ausreichend benutt. Hätte der Bf. das Buch von B. Schmidt: Jus primae noctis (Freiburg 1881) gefannt, so würde er 1, 269 sich nicht so überzeugt über das Bestehen dieses angeblichen Rechts ausgesprochen haben. In dem Ubschnitt 2, 415 über Reifer fehlt bas Buch von Bohm, in bem über Gregor von Beimburg 2, 467 das von Brochaus. Sehr zu bedauern ist, daß die Abhandlung über Savonarola ohne Benutzung der trefflichen Schrift Ranke's verfaßt ist. Hätte der Bs. z. B. 3, 420 die Gesta Treverorum statt bei Martene bei Bait in den Mon. Germ. eingeschen, so hätte es ihm nicht geschen können, daß er den ursprünglichen Text sür den interpoliten und diesen sür den ursprünglichen gehalten hätte. Sehr sorgsältig ist das Register über alle drei Bände gearbeitet. Wilhelm Bernhardi.

Das Batikanum und Bonifag VIII. Gine Auseinandersesung mit Brof. Berchtold von B. Martens. München, G. Stahl sen. 1888.

Der Convertit Martens gehört zu benjenigen Ratholiten, welche nicht den Muth haben, dem Unfehlbarkeitsbogma das Todesurtheil zu sprechen, und es barum zu lebenslänglicher Einsperrung begnabigen. Dogma ift und bleibt es nun einmal; aber man muß es unschädlich zu machen suchen; so lautet die Beisheit biefer römisch sein wollenben Ratholifen. Sehr beutlich tritt biefe Tendeng in vorliegender Rechtsertigung ju Tage, welche M. gegen einen wohl begrundeten Angriff Berchtolb's (bie Bulle Unam sanctam, ihre mabre Bebeutung und Tragweite für Staat und Rirche, München, 1887) veröffentlicht. Der Bf. fucht zu zeigen, mas er auch früher im Anschluß an viele Borganger. benen jene berüchtigte Bulle unbequem mar, behauptete, daß nur ber Schluß= passus über die Unterwerfung unter ben Papst dogmatisch sei, nicht aber die als Motivirung vorausgeschidte Erbosition über die Unterordnung der weltlichen Racht unter die geiftliche. Bon "zeigen" tann freilich bier eigentlich nicht die Rebe fein, fondern nur von behaupten. Berchtold's lebhafter Berwunderung gegenüber wiederholt Dt. einfach seine frühere Behauptung, und fo tonnte benn Bermunderung und Behauptung fich folgen mit Grazie in infinitum. Man fieht, ba ift nicht weiter zu tommen. Dag ber Schlugfat in bem Sinne au nehmen fei, wie ibn die poraufgebende Erposition begründet. also in dem Sinne der Unterwerjung auch der weltlichen Machte unter ben Bapft, ift fo felbstverftanblich, daß man denjenigen, welcher es bestreiten will, es einfach muß bestreiten laffen. Bum Schluffe stellt D. einige Sate aus Leo's XIII. Encuttifa bom 1. November 1885 über bas Berhaltnis zwijchen Rirche und Staat mit mehreren Behauptungen ber Bulle Unam sanctam jusammen, um ju beweisen, daß ber gegenwärtige Papft felbst ber in jener Bulle entwidelten, aber nicht jum Dogma gemachten "theofratischen" Theorie nicht hulbige. Hiermit ift aber nur fonstatirt, daß nicht alle papstlichen Bullen Gines Geiftes Rinder find. Die gablreichen Biderfprüche unter diefen Schriftftuden waren längst Jedermann befannt. Je nachdem ein politisches ober firchliches Interesse es erforberte, hat die römische Kurie bald in dur und bald in moll gefpielt. Gegenwärtig wird befanntlich die moll-Tonart gewählt jum Schreden ber an bas dur Bius' IX. gewöhnten "eigentlichen" Ratholiten. Bir fürchten, daß M. bei diesen Leo den XIII. trot der Unfehlbarkeit auf 3 nene in den Berdacht der Reterei gebracht hat.

Bestsalen und Rheinland im 15. Jahrhundert. Bon J. Hansen. I. Die Soester Fehde. Leipzig, S. Hirzel. 1888. (Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XXXIV.)

Der außere Berlauf ber Soefter Fehbe war bisber vornehmlich aus dronitalifden Quellen befannt, besondere aus dem fog. Rriegstagebuch bes Bartholomäus von der Lake und demgemäß auch mehrfach in neuerer Zeit bargestellt. Jedoch bas innere Getriebe, die Beweggründe der Barteien, der Rufammenhang und die Berwidelung örtlicher Ereigniffe und Intereffen mit ben allgemeinen Berhaltniffen ber Rirche, bes Reiches und auswärtiger Staaten, laffen fich erft aus ber ungeahnten Fulle bes urtundlichen Stoffes ertennen, ben J. Sanfen durch das vorliegende Bert ber Forschung juganglich gemacht bat. Denn von ben 444 Aftenstüden, die er je nach ihrer Bichtigfeit theils vollständig, theils im Muszug, theils nur im Regest veröffentlicht bat, waren, fo viel ich sehe, bisher nur sechs gebrudt. Tropdem hat er fich bei Aufnahme ber einzelnen Stude noch bie größte Beschräntung auferlegen muffen. Die Beschwerdeschrift bes Erzbischofs von Röln gegen die Stadt Soeft vom 26. August 1441 (Nr. 39) umfaßt 3. B. im Original eine engbeschriebene Bapierrolle von fast funf Meter Lange, die der Stadt Soeft gegen ben Erzbischof vom 3. Mai 1444 (Nr. 93) eine solche von 1,81 Meter Länge, Nr. 387 vom 7. Januar 1449 besteht aus einem Foliobeft von 33 Blättern, die Attenftude aus den Friedensverhandlungen vom 8. Juli 1449 bis zum 28. Februar 1450 (Rr. 405-420) wurden im vollständigen Abbrud allein mehrere Bande fullen, mahrend fie im Auszug von Seite 392-439 reichen. Aus diefer nothwendigen Sparfamteit erflart es fich, daß in der Sammlung einige Ur= funden fehlen, die allerdings ichon anderwärts, bei Seibert, Lacomblet und in der Bestdeutschen Zeitschrift gebrudt find, die man aber ungern vermißt, weil fie für die Entstehung ber gebbe von Bedeutung find. Dabin geboren bie Entscheidungen König Bengel's vom 1. Januar 1398, die durch die Auflage einer Ropffteuer feitens bes Erzbijchofs von Roln veranlagte Bereinigung ber Ritterschaft und der Städte Beftfalens vom 10. Oftober 1437, die Bu= geständnisse des Erzbischofs von Köln vom 31. Januar 1438, der Rompromiß awischen Soeft und dem Erzbischof vom 19. Juli 1441, die Ansage der Febbe seitens der Stadt Socit an den Erzbischof vom 25. Juli 1444. - Die Haupt= masse ber Urtunden fällt in die Jahre 1444—1449 (Nr. 76—433); Nr. 1—75 vertheilen sich auf ben Zeitraum von 1381-1443. Der Berausgeber hat sich aber nicht mit einer forgjältigen Biebergabe ober einem Huszug ber Atten= ftude begnügt, fondern fic auch mit Erlauterungen begleitet, die bon feiner auch im fleinsten grundlichen Renntnis des Stoffes Beugnis ablegen. Lotalftubien gewähren biefe Urfunden eine febr reiche Musbeute. Die hauptergebnisse aber bat S. selbit in einer ausführlichen Ginleitung von 141 Seiten ausammengestellt. In ihr gibt ber Bf. querft eine fritische Geschichte ber Entstehung ber Febbe und ihres Berlaufs, er weist im einzelnen nach, wie ihre eigentliche Grundlage in dem Begenjas bestand, ber fich seit langer Beit zwischen ber überreich ausgestatteten geistlichen Gewalt am Rhein und ben benachbarten weltlichen Fürstenthümern gebildet hatte. Sehr lehrreich sind die Ausführungen des Bf. über die Einwirtung Philipp's von Burgund auf den Gang der Unternehmungen, über die Verhandlungen der Erzbischsse von Trier und Köln mit König Karl VII von Frankreich, über die Stellung dieser Geistlichen zum Basler Konzil und zu Eugen IV. und über den theils mittelbaren, theils unmittelbaren Einfluß dieser Berhältnisse auf den Verlauf der Fehde. Die klare und übersichtliche Darstellung der vielsach verschlungenen diplomatischen Verhandlungen, der verschieckarartigen Interessen, die sich bald kreuzen, bald in einander greisen, verdient neben dem ausbauernden Fleiß volle Anerkennung. Ein Personen= und Ortsregister schließt den Band.

Wilhelm Bernhardi.

Geschichte ber Moralstreitigkeiten in ber römisch-tatholischen Kirche seit bem 16. Jahrhundert, mit Beiträgen jur Geschichte und Charafteristif bes Jesuitenordens. Auf Grund ungedruckter Attenstüde bearbeitet und herausgegeben von Jgnaz v. Döllinger und Fr. heinrich Reusch. I. II. Nördlingen, C. H. Bed. 1889.

Borstebenbes Wert behandelt einen in diesen Ginzelheiten wenig gefannten Theil der fatholisch-theologischen Literatur. Ber sich für die finsterste und wider= wärtigfte Beriode der tatholischen Theologie, wir meinen der unter der Herrichaft der Jesuiten stehenden im 17. und 18. Jahrhundert, interessirt, findet bier binsichtlich ber Sittenlehre ein febr vollständiges literarisches Repertorium. meift wohl von Döllinger gesammelt ober angegeben und von Reusch bearbeitet. Das echte Rind bes 19. Jahrhunderts wird freilich, wenn es ihm gelungen ift, sich bie zu Ende durchzugraben, aufathmen, wie wenn jemand aus labyrinthischen Todtenkammern wieder jum Lichte und jur Luft des Tages emporfteigt. Rur felten vernimmt man eine erfreuliche Stimme, wie die Mabillon's, ber es wagt, gegenüber ben Cafuiften auf die idealen Sittenlehren nicht blok bes Evangeliums, fonbern auch ber antiten Ethiter wie Cicero, hinzuweisen. hauptfächlich febren in biefer Literatur in unabläffiger Bieberholung immerfort zwei Controversen wieder, die über ben Brobabilismus und den Attritionismus. Bei ersterem handelt es sich um bie Frage, ob es gestattet sei, im Falle sittlichen Bedenkens der Meinung zu folgen, für welche sich gewichtige Grunde ober die Autorität bes einen ober anderen angesehenen Schriftstellers anführen laffen. Die Monche, die natürlich in ber Bot ihrer Bellen unerfcopflich maren im Musbruten aller nur irgend bentbaren hirngefpinnfte und faft nur um Erzeugnisse folder Manner handelt es fich bier - betampften fich wieder, indem die einen die probable Meinung gur Direktion des Ge= wissens für ausreichend hielten, wofern die entgegengesette Deinung nur nicht viel probabler sei, weil dadurch ihre eigene Probabilität in Frage gestellt werbe, die anderen dagegen auch bann das handeln nach der probablen Anficht für erlaubt hielten u. f. w. Der Streit über ben Attritionismus betraf die Frage, ob die unvollsommene Reue, d. i. die aus Furcht vor der Hölle und dem Fegjeuer, zur Erlangung der Sündenvergebung vermittelst des Bußsaframentes genüge oder nicht. Diejenigen, welche die Frage bejahten, stritten dann wieder miteinander, ob dies nur der Fall sei, wenn die Furcht den Ansang der Liebe zu Gott einschließe, ob die Liebe zu Gott die ihn begehrende oder die ihm wohlwollende sein müsse u. s. w. Bei dieser Controverse wurde dann sogar das Konzil von Trient in Mitseidenschaft gezogen, da es die Reue aus Furcht im Gegensah zu der Reue aus Liebe zu Gott, welche an sich zur Erlangung der Sündenvergebung ausreiche, als zu dieser Erlangung im Bußsaframente disponirend erklärte. Daß in vorliegendem Buche die Tribentiner Bestimmung richtig gedeutet werde, möchten wir bezweiseln; wir glauben vielmehr, daß die Attrittonisten im weiteren Sinne des Wortes sich mit Recht
auf dieselbe beriesen.

Im zweiten Theile bes Wertes solgen Abhandlungen zur Geschichte bes Jesuitenordens, wie über bessen ratio studiorum, dessen kirchliche Fakultäten und Privilegien u. s. In welcher Atmosphäre man sich auch hier bewegt, zeigt wohl am deutlichsten das Thema: "der Glaube, daß kein Jesuit verloren gehe," d. i. in die Hölle komme.

Die fichtlich von Döllinger versagte Borrebe verbeift bie Beleuchtung bes allerdings bemerkenswerthen Phanomens, daß namentlich infolge feiner berderbten und verderbenden Morallehre der Zejuitenorden im vorigen Jahrhundert unterging und in diesem mit eben derselben Lehre nicht bloß wiedererstand, sondern in dem Stifter ber ibm verbrüderten Redemtoristentongregation, in dem zum Rirchenlehrer erhobenen Alphonfus Liquori, zur allgemeinen Berrschaft in der papstlichen Kirche gelangte. Diese Thatsache selbst ift in bem Berte literaturgeschichtlich vollständig und sorgfältig dargelegt. Bielleicht burfte es aber für nichttheologische Rreise interessanter fein, die Grunde flar au stellen, wie eine so beprimirende Erscheinung in ber Geschichte ber tatholischen Rirche möglich murbe. Da tamen bor allem in Betracht bie freie, bon jeber staatlichen Mitwirtung unabhangige Entwidelung der Theologie — wie fie fich noch im Gegensat zu bem Tribentinum auf bem Batilanum zeigte, die gangliche Rnechtung der nicht mehr dem boben Abel angehörigen Bischöfe unter die römische Rurie, der nach der frangofischen Revolution von den Regierungen geförderte firchliche Obscurantismus, ber burch die modernen Ideen hervorgerusene Biberwille talentvoller und strebsamer Beister gegen die firchliche Atmojphare, infolge beffen bas theologische Studium und ber geistliche Stand meift nur noch bon wenig begabten und leiftungsfähigen Gliebern ber nieberen Boltstlaffen jum Lebensberufe gemählt wird u. f. w. Go murbe fich zeigen lassen, wie die katholische Theologie in den pathologischen Zustand geistiger Altersschwäche und Imbezillität gerathen fonnte und mußte, beffen sprechendster Typus ber gemäß ber Logit eines moralischen Raturgesches gerade in unferer Beit jum Rirchenlehrer erhobene Liquori ift.

Papers of the American historical association. II. No. 3. Willen Usselinx, founder of the Dutch and Swedish West-India Companies. By J. Franklin Jameson. New-York and London, G. F. Putnam's sons. 1887.

Bilhelm Uffeling — benn so schreibt ber Bf. ben auf nicht weniger als 35 bericiebene Beifen geschriebenen Ramen feines Belben, wenn auch ber Mann selber sich meistens Biseling (fpr. Uffeling) schrieb, was er aber auch neunfach anders that - wird benjenigen, welche bie alteren Bande biefer Beitschrift kennen, auch dann kein vollkommen Unbekannter sein, wenn sie sich weder mit Sandelsgeschichte, noch mit ber Geschichte ber nieberlandischen Republit im 17. Jahrhundert befaßt haben. Denn schon im Jahre 1866 hat Friedrich Rapp in einem Artitel über Beter Minnewit aus Befel, ben beutschen Borfteber erft ber nieberlandischen, bann ber ichwedischen Rolonien auf bem nordamerifanischen Festlande (15, 225), ibm einige Seiten gewidmet, in welchen in turgen Borten die Schidsale und bas Birten bes genialen, boch ungludlichen Mannes geschildert find und deffen außerorbentliche Bedeutung bervor= geboben wird. Darum glaubt Ref. fich auch ber Berpflichtung enthoben, basfelbe hier noch einmal an der Sand des Bf. zu thun, und meint, fich begnugen ju fonnen mit der Erinnerung, wie Uffeling einer ber vielen Burger Antwerpens war, welche sich, nach ber Eroberung der niederländischen Handels= metropole burch die Spanier im Jahre 1585, nach Solland mandten und ben bafelbst genoffenen Sont reichlich bezahlten burch ihre Betheiligung an allen Unternehmungen jener Jahre; wie er vom Anfang bes 17. Jahrhunderts an bis jum Jahre 1623 ohne Unterbrechung thatig war, um eine große nieberländische, nach Amerita handelnde Gesellschaft in's Leben zu rufen und fich babei als einen merkwürdig weit blidenben, in vieler hinsicht seiner Reit weit voranstrebenden Mann zeigte (er betämpfte u. a. bie Stlavenarbeit); wie er bamit nur insoweit durchdrang, daß zwar im Jahre 1621 eine westindische Compagnie errichtet wurde (wie 1603 eine oftindische), jedoch in einer Art und Beife, daß Uffeling, ftatt, wie er gemeint hatte, an die Spite berfelben zu treten, fich mit Jebermann überwarf und im Jahre 1623 bas Land verließ, im in Schweben bas Gleiche zu versuchen und am Ende in gleicher Beife 1 fceitern, ba auch dort die einzige Frucht seiner Arbeit, die Errichtung ber emlich Maglichen Rolonie Neu-Schweben am Delaware, nicht mit feinem imen verbunden murde und er berfelben immer fern blieb; wie er bann re Raft fich bin und ber manbte, um feinen immer weiter reichenben Ente rfen Bonner zu erringen, bis er von Jebermann wie ein beschwerlicher jettenmacher verrufen murde und, wie es scheint im Alter von 80 Jahren, tagen im Berborgenen ftarb, bag man weber des Jahres noch des Ortes 3 Sterbens gewiß ift. Ein folches Leben follte man fast ein verfehltes mnen bereit fein, wenn man nicht den außerorbentlich mächtigen Ginfluß uge behalt, den namentlich Uffeling' publizistische Thatigfeit geubt bat, en Drud berfelben auf die öffentliche Meinung feiner Beit. Go Beniges Uffeling felber zu Stande brachte, fo Bieles bat feine Anregung gethan. Go tann freilich ber Bf. ibm ben Ramen eines Grunders ber nieberlandischen westindischen Compagnie beilegen, wenn er auch nie in berselben, wie sie zu Stande tam, feines Beiftes Frucht erfannte. Und namentlich in feiner publigiftischen Birtfamteit zeigt er ein fo grokes Talent, läßt er fo geniale Bebanten durchbliden, daß man begreift, wie der Bf., ber fonft immer ziemlich nuchtern über feinen Belben zu urtheilen gewohnt ift (mas allerbings lobenb zu ermähnen ift, benn bie meiften Biographen machen es anders), nicht anfteht, ibn den de Lessed bes 17. Jahrhunderts zu nennen. Freilich, es scheint taum aulässig, ben meistens reellen Schöpfungen bes Frangofen, die genialen, aber nie, wenigstens nicht nach feinem Bunfche, ausgeführten Entwurfe bes Rieberlanders an die Seite ju ftellen; ich glaube, ber Bf. vergift, daß eben bies ber Untericied zwischen beiben, fonft vielleicht verwandten Beiftern ift, bag bie Entwürfe bes Ricberlanders weder mit ben vorhandenen Mitteln, noch mit ben jur Beit herrschenden Ideen der Bölker und Menschen rechneten. So ftolg bas Schweben Gustav Abolf's auch auftrat, zur Rolonisation von Amerita reichten seine, icon vom beutschen Rriege weit über bas Rag angestrengten Rrafte mit nichten aus, und die damaligen Niederlander, fo trefflich fie es auch verstanden, ein Sanbelsreich in Indien aufzubauen, waren feineswegs bazu befähigt, mitten im Rampf mit Spanien Rolonien ju gründen, aus welchen ein transatlantisches Solland erwachsen tonnte. Es ift mahrlich tein Bufall, daß nicht am Subson und am Delaware, sondern an der Rap Cod-Bay die Gründung der Bereinigten Staaten stattgefunden hat, denn zur staaten- und völferbildenden Rolonisation hat es ben Riederlandern fo gut wie ben Schweden an allem Undern, aber in erster Reihe an Menschen gesehlt; weder auf Java, wohin der große Grunder ber nieberlanbifden Rolonialmacht, Coen, vergeblich feine Freiburger zu loden versuchte, noch in Brafilien, wo nie ein niederlandisches Burgerthum fich entwidelte, fo gern der tuchtige Nassauer, Johann Morit, mit dem das munderbare Bebaude jener Rolonie auftam und fant, es gefeben batte, noch felbft in Neu-Rieberland oder im Rapland wollte ihnen das gelingen, mas mit fo anscheinend geringen Mitteln ben armen englischen Bilgervätern gelang, in wenigen Jahrzehnten eine zur Selbständigkeit irgendwie ausreichende Menschenzahl zufammenzubringen. Bas ber oftindifden Gefellichaft fo raich emporhalf und eine Beit lang auch der westindischen ein reelles Aufblühen zu versprechen ichien, was namentlich berfelben auf turze Beit die Gunft bes Bublitums sicherte, waren eben jene dem Krieg entsprungenen Bortheile, welche Uffeling fo riigte, wie fehr er auch in feiner Gesellschaft bas Mittel erfah, bas zum Tode verhafte Spanien, das seine berrliche Baterstadt geknochtet und verborben hatte, zu Grunde zu richten.

Unter die Berdienste des vorliegenden Bertes rechnen wir in erster Reiße, wie es dem Bf. gelungen ist, die Kontinuität in der Thätigkeit Uffeling' hervorgubeben, zu zeigen, wie derselbe, ob in Holland oder in Schweden, immer nur Eines bezwedte: das spanische Beltreich durch Untergrabung seiner amerika-

nischen Dacht jum Fall zu bringen. Das ift ber rothe Faben, ber fich namentlich in allen den gablreichen Dentschriften Uffeling' bervorhebt. Eben aus jenen Dentidriften, in benen er in vielerlei Sprachen feine Entwurfe barlegte und vertheidigte, lernt man den Mann tennen, es gibt manches darunter von bleibendem Berth. Der Bf. hat auf dieselben seinen meisten Fleiß verwendet und feine Dube gescheut, um die im Drud herausgegebenen, welche oft große Uhnlichteit mit einander haben, zu tlaffifiziren und zu beichreiben : es gibt mehrere unter benfelben, die in drei oder mehr verschiedenen Sprachen verfaßt find, wie bas Batent ber schwedischen Gud-Compagnie. Bieber abgedrudt find die meiften ber auf Schweben und einige ber auf Solland fich begiebenben Schriften in der Argonautica Gustaviana, in welcher aber auch ein Theil aus jum erften Ral gebrudtem Raterial besteht. Das in Frantfurt a. D. 1633 erschienene Buch follte für die schwedische Unternehmung in Deutschland Propaganda machen und namentlich Substribenten beranloden. Dasselbe ist eine der hauptquellen zur Renntnis von Uffeling' Arbeit. Es war dabei nicht leicht, mehrere, nicht von ihm herrührende Traftate, die mit ben seinigen ausammen erschienen, auszuscheiben. Einige biefer Auffäte murben später wieder abgebruckt in Robann Marquard's Tractatus politico-juridicus de jure mercatorum et commerciorum singulari (Frantfurt a. M. 1662), und darunter auch die Argonautica, beren Titel allein sich schon gegen eine Reproduction ju ftrauben icheint, benn berfelbe nimmt eine gange enggebrudte Brogottavfeite ein. Die Schrift, in welcher bie betroffenben Auffage gedrudt find, ob gothisch oder lateinisch oder cursiv-lateinisch, wird bom Bf. burch eine Art Facsimile angegeben. Der Nupen biefes typographischen Luxus will Ref. nicht recht einleuchten. Dem Ratalog ber gebruckten Berte folgt ein Bergeichnis der in Sandidrift aufgefundenen Schriften, von welchen einige schon namentlich bei van Reed: Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland, gebrudt find. Es find fast lauter Dentschriften ober Briefe, welche Entwürfe und beren Ertlärung umfaffen, barunter einige recht bebeutenbe. Dagegen scheint fich tein Reft von Uffeling' unzweifelhaft außerft wichtiger Brivattorrespondens irgendmo porgufinden. Diefelbe murde uns gmar mabricheinlich über feine Berfon und fein Streben wenig Reucs bringen, allein befto mehr über Berhaltniffe und Berfonen, benn bom Jahre 1600 bis jum Sabre 1645 bat er fo giemtich alle einflugreichen Manner ber gegen Spanien tampfenden Boller getannt. Denn wie er auch am Ende fich nicht mehr bloß in Solland ober Schweben bemubte, Gingang für feine Ibeen ju finden, fondern fich an Englander und Frangofen wendete: alle Berfuche von Seiten Spaniens, ben gefährlichen Begner ju fich herüberguziehen, maren volltommen vergeblich. Go wenig er bei ben protestantischen Machten bie gehoffte Unterftugung für feine, mit den Jahren ftets eine größere Ausbehnung annehmenben Blane fand, fo treu hielt er fich an ihrer Seite.

Bum Schluffe ein furger überblid bes Buches.

Das 1. Ravitel erzählt Uffelinr' Abstammung und Augendleben, feinen Aufenthalt in Spanien und auf den Azoren; bas 2. feine ersten Bersuche, eine westindische Gesellschaft zu errichten, welche zusammenfielen mit ben Unterhandlungen über den zwölfjährigen Stillstand. Das veranlaßte einen Bruch amifchen ibm und Olbenbarnevelt, zu beffen beftigften Gegnern er von jest an geborte. Bier feiner erften Bublitationen, welche in jene Reit geboren, werben dabei ausführlich beibrochen. Uffeling mar bamals ein reicher Raufmann: als ber Stillftanb gefchloffen war, fcbien er für's erfte bloß feinen eigenen Spetulationen zu leben; er betheiligte fich febr an ber Trodenlegung eines ber größeren Binnenicen Sollands, bes Beemiter, awijden Burmerend und Altmaar, jest einer der fruchtbarften Fleden Nordhollands: doch marfen folche Unternehmungen nicht jedem ben gleichen Bortbeil ab: Olbenbarnevelt wußte fich durch bicfelben zu bereichern, Uffeling verlor fein ganges Bermogen babei, was seinen immer wieder aufgenommenen Blanen febr ichabete, wie es fich nur zu balb zeigte bei bem Auftanbetommen ber westindifchen Gesellichaft. Amar hatte er die Genugthuung, den Abvotaten und beffen Anhang, in benen er die gefährlichsten Wegner zu finden glaubte, gefturzt zu feben; allein es war nicht fein Entwurf, bem bie Berfaffungsurfunde ber neuen Gefellschaft entsbrach, wenn auch vieles barin seinen Ibeen entlehnt war. Namentlich mit ben machtigen Amfterbamer Sanbelsmännern tam er in immer beftigere Ronflitte, bis er 1623 fich enblich von Holland ab- und Schweden zuwandte. Dies ist ber Inhalt ber brei folgenden Sauptstude, in benen mehrere seiner Schriften, die ja zum Theil hauptquellen über fein Berhalten und feine Schidfale find, behandelt werden; das übrige ift aus allerlei Aften, Rotizen und Briefen. gebrudten und ungebrudten, jufammengeftellt. Uffeling' erftes Auftreten in Schweden unter Guftav Abolf's Gonnerschaft 1624 bis 1628 bilbet ben Inhalt eines fechften, in welchem er ber Berwirklichung feiner Entwurfe naber au tommen icheint als je aubor: feine Arbeit, bas Gelb au ber Gub-Combagnie ausammen. und bie Mitwirfung ber Rieberlander zu Stande zu bringen, ben Inhalt des fiebenten. In biefen Jahren, furz vor bes Schwebentonigs Landung in Deutschland, bat Uffeling fich mehr als zuvor mit ber großen Bolitit befaßt; ihm lag alles baran, die Republit und Schweben zu verbinden; er ist in fortwährender Bewegung und reift immer in Solland, Deutschland und Schweden umber, und fand boch Beit, eine fraftige Schrift gegen bie auf's neue versuchten Friedensverhandlungen herauszugeben. Als Deutschland burch Schweden den Sabsburgern entriffen ichien, versuchte er die deutschen fommerziellen Kräfte für seine Plane zu verwerthen; sein Mercurius Germaniae zeigt es zur Benüge. Als der König gefallen mar, fand er bei dem Rangler Drenftjerna bie nämliche Unterftugung, boch bie Schlacht von Nördlingen warf mit so vielem auch Uffeling' Plane über ben haufen. Bon jest an ift fein Leben ein ruheloses Umbertreiben ohne Raft und ohne Frucht, bas noch 13 Sahre anhielt. Diesen bochfliegenden Blanen und deren tläglichem Ende find die beiden letten Rapitel gewidmet. Go ift die Darftellung eines Lebens,

das ebenso reich an Wechselfällen war als an Entiäuschungen, und das im großen und ganzen einen wehmuthsvollen Eindruck macht. Ob dieselbe nicht etwas ermüdend wirkt, ob die sorgfältige, vollkommen aktenmäßige und unsparteiische Darstellung darum wohl immer gebührend geschätzt werden wird, das möchte Ref. bezweiseln; ihm scheint es, der Bs. muthete seinen Lesern ein Interesse an dem Gegenstand seiner Arbeit zu, welches sich nur bei den wenigsten vorsinden dürste.

P. L. M.

Briefe Benedikt's XIV. an den Kanonikus Bier Francesco Beggi in Bologna (1729—1758) nebst Benedikt's Diarium des Conclaves von 1740. Herausgegeben von Franz Xaver Kraus. Zweite Ausgabe, vermehrt mit Flaminio Scarselli's Biographie der Papstes und einer Bibliographie seiner Berke. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1888.

Die in dieser Zeitschrift (55, 549) besprochene kleine Sammlung von Briefen Benedift's XIV. hat der Berausgeber nunmehr vermehrt um einen weiteren Brief unbedeutenden Inhaltes, eine vollständige Bibliographic aller schriftlichen Erzeugniffe bes Babites und zwei fragmentarifche Lebensbeichreibungen bes felben. Unbegreiflicherweise vermuthet er, daß auch das zweite Bruchstüd Scarfelli angehöre, mabrend beffen Bf. auf die Arbeiten jenes über bes Bapftes Familie mit großen Lobfpruchen binweift. Beibe Bruchftude behandeln nur die Anfänge des Lebenslaufes und enthalten wenig Intereffantes. tereffanteste in bem erften ift ein bochft feltsames Bunder mit bem Abendmabl, welches einer Berwandten des Papftes begegnet fein foll. Das zweite berührt ben befannten Streit über bie malabarischen Gebräuche in den indischen Riffionen, in welchem Beneditt als papftlicher Referent gegen die Beibehaltung berfelben fich entschied. Aber weber werden bier die Refuiten als die Bertheibiger jener Brauche namhaft gemacht, noch Einzelheiten mitgetheilt, welche über bas in allen firchengeschichtlichen Sandbüchern enthaltene Material binausgingen.

Johann Heinrich Wichern. Sein Leben und Wirfen. Bon F. Oldenberg. I. II. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses und W. Maute Söhne. 1884. 1887.

Am 7. April 1881 starb Joh. Heinr. Wichern, der bedeutendste Borkämpfer ber sog. inneren Mission. Bon ihm stammte dieses viel angeseindete, schließlich boch wohl unersetdere Wort für die Sache, der er sein Leben gewidmet hatte. Es handelt sich um die Ausspürung der sittlichereligiösen Nothstände der chrisislichen Gesellschaft in ihrer Berbindung mit dem materiellen Elende breiter Schichten unseres Bolkes, so zwar daß den Lüden der bestehenden Institutionen der Kirche und des Staates nachgeforscht und die Heraufsührung neuer, bleibender Organisationen angebahnt wird. Bon lotalen kleinen Ansängen ausgehend, kommt B. zu einer Wirssamstell, die ganz Deutschland umsaßt. Bekanntlich

stiftete er zuerst das sog, raube Haus bei Hamburg. Selbst Hamburger (geb. 1808), war er noch jung mit Anderen zusammen auf den Gedanken geführt, ein Rettungshaus für Kinder (besonders Anaben) aus den ärmsten Schichten ber Samburger Bebollerung ju gründen. In einem Bauernhause (dat Rugo-Huus nach einem ebemaligen Befiter genannt: im Bollsmunde bann dat ruge Huus = bas raube Saus) eröffnete er 1838 basselbe guerft mit einigen Anaben. Rasch entstand eine ganze Rolonie von "Familien" (je 12 Rinder), benen er ftets womöglich ein eigenes fleines haus gab. Spater behnte er feine Birtfamteit auch auf "fcwierige" Rinder befferer Stande aus, für welche ein Bensionat gegründet wurde. Die Anstalt ist noch in stetiger Erweiterung begriffen. Ein Gebante, ben 28. von Anfang an im Auge batte und ben er durch viele Schwierigkeiten hindurch allmählich in großem Umfange verwirklichte, war die Ausbildung von Gehülfen für die Werte der "inneren Mission". Er wollte unter benienigen, Die er zuerst in die Mitarbeit an seinem rauben Sause einführte, das Interesse weden, es als Lebensberuf gu ergreifen, ber inneren Miffion zu bienen. Gie follten vorgebilbet werben, um anderwärts an die Spite von ahnlichen Anftalten, besonders auch an die Spite von Baisenhäusern, Armenhäusern, Gesellenherbergen 2c. zu treten. Beite ging B.'s Birtfamteit bejonders feit bem Rirchentage ju Bittenberg 1848, wo er es erreichte, daß der "Centralausschuß für innere Diffion" geftiftet murbe, ber einen Einigungsbunft aller porbandenen und noch in's Dasein zu rufenden evangelischen firchlichen Liebesunternehmungen in Deutsch= land bilden follte. Als Mitglied biefes Ausschuffes (es widerfprach feiner Bescheibenbeit, selbst ber Borsitende zu werben : Borsitender mar, bis er Minister wurde, von Bethmann-Bollweg), hat er die nächsten Jahre Reisen durch gang Deutschland gemacht, mit zündenden Borten, wo sich die Gelegenheit nur bieten wollte, bie Aufgaben ber inneren Miffion erlauternd. Gin Sauptanliegen maren ihm die Gefangniffe, und mit Bezug auf fie bat er in besonderem Rake die Aufmerksamteit der Offentlichkeit auf fich gezogen. Friedrich Bilbelm IV., einverstanden mit seinem Drangen auf Isolirhaft, übergab bas Buchthaus zu Moabit den "Brüdern vom rauhen Hause", die hier das gesammte Aufseherpersonal barstellen. 28. war "Kandidat des Predigtamtes" geblieben — feit 1853 freilich, burch die Fafultat zu Salle, mit dem Titel cines Dr. theol. geschmudt - bis er 1857 von Friedrich Wilhelm IV. als Mitglied bes Oberkirchenrathes und vortragender Rath im Ministerium bes Innern (für Gefängnis- und Armenwejen) nach Berlin berufen wurde. Er ließ auch jest fein Amt an bem rauben Saufe nicht fahren, wohnte vielmehr ftets den Sommer in der Anstalt. Aber feine Saudtwirffamfeit mar jest boch burch bas Berliner Amt in Anspruch genommen. Er hatte im Abgeordneten= haufe als Regierungstommiffar bie ichwerften Rampfe für feine Ideen über Reorganisation des Gefängnismesens ju bestehen. In Berlin stiftete er eine zweite Anftalt, gang nach bem Dufter bes rauben Saufes, bas Johannisftift. Seit 1858 doch felbit an die Sbite des "Centralausichusses" getreten, immer von neuen Jbeen erfüllt, bot er nach allen Seiten hin die fräftigsten Anregungen für Unternehmungen im Sinne der inneren Mission. In Berlin wurde von ihm noch die sog. Stadtmission in's Leben gerusen. Sein letztes Berk war die Schöpfung der Feldbiakonie in den Kriegen von 1864, 1866 und besonders 1870. Durch überlastung gebrochen, mußte er sich 1874 entschließen, den preußischen Staatsdienst zu verlassen, um ganz in das rauhe Haus zurüczzuschen, wo er in langem Siechthum des Geistes seiner Ausschlichung entgegengegangen ist. Das Buch von Oldenberg, einem der ältesten und vertrautesten Mitarbeiter W.'s, ist sür jeden, den die zeitgenössische Geschichte interessirt, von Belang. Es ist unzweiselhaft eine bedeutende Persönlichseit, die uns in W. entgegentritt. Ein bischen trägt das Buch naturgemäß den Charakter eines Panegyrikus. Aber das siört nicht. Es ist eben zuviel "Material" in dem Buche niedergelegt, als daß man sich nicht selbst ein Urtheil bilden könnte, und letztlich dissert das selbst nicht wesentlich von dem des begeisterten Freundes.

Bur Agrargeschichte Lübecks und Osiholsteins. Studien nach archivalischen Quellen von Enstav heinr. Schmidt. Zürich, Orell Füfzli & Co. 1887.

Durch biefe "ben Altmeistern agrarhistorischer Forschung, Georg Sanffen, feinem Landsmann, und Muguft Meiten, feinem Lehrer" gewihmete Erftlings. arbeit liefert ber Bf., mag man feine Resultate für mehr ober weniger bebeutend halten, jedenfalls ben Beweis, daß er fich fo in diese eigenthümliche Forfdungsmethode eingelebt bat, daß er für einen beschräntten Rreis eine felbständige Untersuchung au führen im Stande ift. Auf Anregung des trefflichen Lehrers bat Schmidt die lübedischen und oftholsteinischen Archive, und zwar insbesondere für "Kolonisation und Germanisirung der am meisten vorgefcobenen Slawengebiete, für Flureintheilung, Felbspfteme, Buts- und Bauernwirthichaften", burchforscht und in der That bes Neuen und Berthvollen viel gefunden. Die Ausbeute bes Bf. murbe eine ungleich größere gewesen sein, wenn ihm allerwarts bie Archive offen geftanden hatten; fo muß leider tonftatirt werben, daß die Untersuchung manche Lude aufweist, die unter andern Umständen leicht ausgefüllt worden wäre. Auch bei der Benutung des weit= gerftreuten, gang ungleichwerthigen Materials zeigt S. gleicherweise Fleiß und Taft: besonders aber fommt ibm seine Renntnis von Land und Leuten ju ftatten, ohne welche berartige Arbeiten taum burchgeführt werben konnen. Benn Ref. gleichwohl ein durchweg gunftiges Urtheil über bas Buch nicht gewonnen bat, fo richtet fich sein Tabel fast ausschließlich gegen ben erften Theil besselben. Es ift bei berartigen Spezialuntersuchungen benn boch nicht erforderlich, eine Urgeschichte bes Landes, die nothwendigerweise nur dürftig ausfallen tann, ju geben.

Bei der Darstellung der rechtlichen Berhältnisse der Rolonisten, speziell ber Hollander, hatte der Bf. jest, wo schon so manche tüchtige Arbeit vorliegt, bei eindringlicheren Studien weiter tommen können.

In einer ganzen Reihe anderer Bunkte hingegen hat S. alte Irrthümer berichtigt und werthvolle neue Resultate gewonnen. Bor allem hervorgehoben seien die scharssinnigen Aussührungen über die Größe der einzelnen Husen, die er in Ostholstein vorgesunden hat. Als besonders typisch für diese Gegenden dat S. die Dorfflur von Rembs im Kreis Oldenburg i. H. in den Bordersgrund der Untersuchung gestellt und durch Flurtarte mit Tabelle zur Anschauung gebracht. Ob diese Wahl eine glüdliche ist, kann Res. natürlich nicht entscheiden, jedesfalls hat sie den Borzug, daß zufällige Eigenthümlichkeiten die Übersichtlichkeit nicht erschweren.

Wenn es schließlich Rej. gestattet ist, dem Eindrud Worte zu leihen, der sich immer und immer wieder bei diesem Buche ausdrängte, so war das der Gedanke, wie unendlich viel trefsliches Material in den lokalen Archiven gerade des östlichen Kolonisationsgebietes dem Untergang entgegengeht, durch dessen Berwerthung erst eine lebensvolle und würdige Geschichte der Kolonisation des deutschen Ostenss möglich sein würde.

Der Ambergau. Bon F. Gunther. Sannover, Karl Meyer (Guftav Brior). 1887.

Der Bf., bessen Talent für die Popularisirung der durch die wissenschaftliche Ersorschung der Geschichte des Harzes gewonnenen Resultate bekannt ist, hat in diesem Berke eine auf breiter Basis beruhende Darstellung der kirchlichen, administrativen, industriellen und sozialen Verhältnisse des Ambergaues, jenes am Westrande des Harzes, etwa zwischen Seesen und nördlich von Vockenem sich erstreckenden, das Flußgebiet der Nette umfassenden Gaues in alter und neuer Zeit gegeben.

Das dem Buche zu Grunde liegende Material ist, abgesehen von dem, was der Bf. aus eigener Anschauung und mündlicher Überlieferung gesammelt hat, fast ausschließtich Druckwerken entnommen. Dem Bf. muß das Lob erstheilt werden, daß er mit Lust und Liebe sich in seinen Gegenstand vertiest und die vorhandene Literatur zu seinem Zwede, der mehr ein populär-belehrender als ein streng wissenschaftlicher ist, in ausreichender Weise benutt hat.

Fast vor 20 Jahren hat Freiherr v. Hammerstein-Loxten auch eine eingehende Monographie über einen in den politischen Grenzen des ehemaligen Königreichs Hannover gelegenen Gau, den Bardengau, veröffentlicht. Es liegt nabe, eine Parallele zwischen beiden Arbeiten zu ziehen. Hammerstein deschränkt seine Ausgabe auf die Erforschung der alten Zustände des Gaues, er zieht auch Ungedrucktes für seine Untersuchungen heran, sein Buch trägt ausschließlich einen wissenschaftlichen Charatter. Die meisten der von ihm gewonnenen Resultate haben allgemeine Anerkennung gefunden. Das Günther'sche Buch dagegen ist wesentlich reproduktiv, wenn auch die Zweckmäßigkeit und Brauchbarkeit seiner Zusammenstellungen, die mit Geschied und Umsicht ausgeführt sind, bereitwilligst anersannt werden soll. Die Eintheilung des Stoffes ist freilich nicht streng genug gegliedert, auch der Plan des Ganzen ist nicht ganz kar erfaßt und burchgeführt.

Das Buch zerfällt in drei Theile, von benen ber zweite ber bei weitem umfangreichste ift. Der erfte, allgemeine Theil bespricht die Lage und ben Umfang bes Ambergaues, seine firchliche Berfassung, feine Bebolferung, feine Erwerbe und Berfehreverhaltniffe, feine Gefdichte mabrend der Stiftefebbe, bie Ereigniffe ber Reformation und bes Dreißigjährigen Rrieges. Den Beschluß macht die Besprechung der an die Feier ber verschiedenen Feste fich knupfenden Boltsgebrauche. Der zweite Theil behandelt die "Burgen, Stadte und muthischen Stätten". Sierin ift die Geschichte bes machtigen Geschlechtes der Brafen von Bolbenberg mit einer wohl aus dem Rahmen des Buches beraustretenden Ausführlichkeit behandelt, obwohl der Bf. fühlt, daß der ihm zu Gebote stehende Stoff für eine ericopfende Beichichte biefes angeschenen Beschlechtes nicht ausreicht. Muf S. 257-295 find Regesten von den die Boldenberger betreffenden Urtunden (1120-1391) gegeben. Go gabireich fie auch find, fo bilden fie boch nur einen Theil der überhaupt vorhandenen Woldenberger Urfunden, Im übrigen ist auch die gedruckte Literatur nicht vollständig erschöpft (vgl. die Borbemerkung zu biesem Abschnitte). Die Origines Guelficae sind nicht sorgfältig genug durchgesehen. Die Urtunde von Bfalggraf Beinrich für das Kloster Marienthal ist nicht den 17. Juni, sondern den 17. Mai (XVI, Kal, Jun.) ausgestellt, die Urkunde vom 1. Dezember 1181 steht nicht Or. Guelf. 3, 182, sondern S. 547; Scheidt's Rachrichten vom hohen und niebern Abel hat der Bf. nicht herangezogen, auch biefes Buch hatte ihm noch einiges Material gegeben. Bei der Urfunde des Silbesheimer Domberrn Friedrich v. Schwerin fehlt bie Angabe bes Drudes, fic fteht im Urfunbenbuch bes Klosters Michaelis in Luneburg Dr. 42. Bir verzichten barauf, anderweitige einzelne Berfeben nachzuweisen.

Auch die Geschichte der beiden Städte des Ambergaues, Bodenem und Seesen, namentlich der ersteren, ist aussührlich behandelt. Sehr verdienstlich sind die Zusammenstellungen im dritten Theil, welcher "die bestehenden und wüsten Ortschaften und die nach ihnen benannten Familien des freien und unsfreien Adels" aufzählt.

Die Brauchbarteit bes Buches wurde burch ein Register und bie Beigabe einer Karte gewonnen haben. C. J.

Die Provinz hannover in Geschichts-, Kultur- und Landschaftsbildern. In Berbindung mit C. Dierde, A. Sbert, E. Görges, F. Günther, B. hering, C. Rosenbusch, H. Steinvorth herausgegeben von Johannes Meyer. Zweite, vollständig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Aussage. Hannover, Karl Meyer (Gustav Prior). 1888.

Diefes Buch ift, wie fich schon aus bem Titel ergibt, ein Sammelwerk, an dem außer dem Herausgeber fich noch sieben, mit ein oder zwei Ausnahmen dem Lehrerstande angehörigen Autoren betheiligt haben. Die gesammte Provinz Hannover ist in mehrere landschaft= liche Gebiete zerlegt, die den einzelnen Bearbeitern zuertheilt sind, beren Leistungen einen sehr verschiedenen Werth haben.

Einige biefer Berren haben sich bie Lösung ihrer Aufgabe boch gar zu leicht gemacht; sie scheinen ber Ansicht zu sein, daß man für ein Buch, bas seine Leser im großen Bublitum sucht, teine gründlichen Studien zu machen nöthig habe, daß es genügt, ein baar altere, weit verbreitete geschichtliche Berte nothbürftig zu erzerviren und bas Gange mit einer popularen Sauce anzurichten. Der Berfaffer ber Abtheilung "Das Befer - Tiefland bis gur Mündung ber Aller" gibt auf Sp. 804 auch einen, allerdings febr burftigen Abrif ber Geschichte ber Stadt hannover. Als altestes Dentmal wird bier ein Leichenstein aufgeführt, ber entweder aus bem Rahre 1105 ober 1150 ftammen foll. Diese Notia ist aus Gruben's Origines et Antiquitates Hanoverenses S. 11 genommen; ber Beschreibung bes Steines ift bier eine Abbilbung beigegeben. Ein Blid darauf batte ben Bf. fofort überzeugen muffen, baf ber Stein aus ber angegebenen Beit unmöglich herrühren fann. - Mit aller geschichtlichen Bahrheit in Biberspruch fteht bie Behauptung: "Beinrich (ber Löwe) erhob 1169 bas Dorf (Hannover) burch Berleihung wichtiger Privilegien gur Stadt, und die neuen Burger eilten, die erften Befestigungen um hannover aufzuführen." Die historiter wurden herrn Rosenbusch febr bantbar sein, wenn er ihnen biese "wichtigen Privilegien" nachweisen könnte. Bon ber Geschichte Sannovers im Mittelalter erfährt man übrigens so gut wie nichts. und mas über die neuere Beit gegeben wird, ift auch wenig mehr als eine Reihe unzusammenhängender Rotizen. — Die Darftellung ber politischen Ereignisse ber neuesten Reit ("Sannover unter Ernst August und Georg V.", "Hannover unter Raifer Wilhelm") ist ziemlich bilettantenhaft.

Sbenso viel Grund zu Ausstellungen geben auch die historischen Partien der Abtheilung "Das Gebiet zwischen Elbe und Aller". Der Bf. hat salt nichts anderes gethan, als aus sehr mittelmäßigen Büchern, die keinen Anspruch auf Bissenschaftlichkeit machen können, längere Stellen ausgeschrieben. Der Artikel "Celle" ist dem Feuilleton einer hannoverschen Zeitung entnommen. In leichtem Plaudertone werden hier einige Reiseerinnerungen erzählt — auch der Oberkellner des Hotels, in dem der Bf. übernachtete, wird als historischer Gemährsmann ausgesührt —, die als slüchtige Unterhaltungslektüre passiren mögen, aber doch von einem Werke dieser Art ausgeschlossen sein sollten. Die Artikel: "Das Lüneburger Blutbad im Jahre 1371", "die Reformation im Lüneburgischen", "Ülzen" sind mehr oder weniger wörtlich ausgeschrieben aus Görges' wenig zuverlässissen Katerländischen Geschichten, und zwar mit allen Fehlern. Das Urbanus Rhegius (so, nicht Regius, ist zu schreiben) mit seinem beutschen Ramen nicht König, sondern Rieger hieß, hat bereits Uhlhorn in seiner Biographie des Lüneburger Resormators nachgewiesen, aber von der

Existenz bieses Buches scheint ber Bf. teine Uhnung zu haben. Auch bie anderen Artikel geben zu Ausstellungen genügenden Anlaß.

Dem Herausgeber und Berleger bes Buches kann nur der Rath ertheilt werden, bei einer etwaigen neuen Auflage in der Wahl der Mitarbeiter vorssichtiger zu sein und an die einzuliefernden Beiträge einen anderen als den bisherigen Raßlab zu legen. Auch die Rehrzahl der beigegebenen Bilber könnte durch bessere ersetzt werden.

C. J.

W. T. Hewett, The frisian language and literature. A historical of study. Ithaca, N. Y. Finch & Apyar. 1879.

Die vorliegende Abhandlung gerfällt in zwei Theile. Der erfte ist eine Untersuchung der früheren Ausbehnung des friesischen Stammes gewidmet. Als leitenden Gesichtsbuntt stellt ber Bf. auf Grund ber Zeugnisse von Autoren des Alterthums über die Bohnfite ber Friefen an die Spite die enge verwandtschaftliche Beziehung dieses Bolksstammes mit den Chauken. In Über= einstimmung mit Grimm betrachtet er beibe Stämme als Aweige besselben Boltsichlages; bas allmähliche Berichwinden bes Ramens der Chauten ertlärt er nicht aus ber Bernichtung jenes mächtigen Stammes, vielmehr aus bem allmählichen Bechsel ber Benennung. Als Rachtommen der Chauken sieht er bie Oft= und Nordfriesen an, mabrend er die Bestfriesen für Nachsommen der eigentlichen Friesen balt. Die Berschmelzung mit den Chauten bedingt eine gewaltige Ausbehnung bes von bem friefischen Stamme bewohnten Gebietes. Die Grenze besselben bemubt fich ber Bf. mit anerkennenswerther Sorgfalt an ber hand ber Quellen zu ermitteln. In ber Beit, wo bie Ausbehnung bes Bolles ihren bobebunkt erreicht, etwa im 6. und 7. Jahrhundert, erstreden fich feine Bobnfite im Often bis über bie Befer binaus, im Beften bis jum Flütchen Zwin in Flandern; im Guden reichen die friesischen Ansiedlungen weit rheinaufwärts, und auch nach Norden bin erstreden fie fich die Nordfüste entlang bis an bic Grenze Danemarts.

Im zweiten Theile seiner Abhandlung gibt der Bf. einen Überblid über bie friesische Literatur, welcher sich namentlich mit den friesischen Gesehen näher beschäftigt, und dann einen Abrif ber altfriesischen Formenlehre.

Dem Werkchen kann eine fleißige Benutung ber einschlägigen Literatur nachgerühmt werben. C. J.

Stiggen zur rheinischen Geschichte. Bon Raul Lamprecht. Leipzig, Alphons Durr. 1887.

Bon den sieden Abhandlungen, in welche diese Slizzen sich gliedern — "Das Rheinland als Stätte alter Kultur", "Recht und Wirthschaft zur Frankenzeit", "Die geistliche Resormbewegung in den Woselklöstern des 10. Jahrhunderts", "Stadtherrschaft und Bürgerthum zur Deutschen Kaiserzeit", "Stadtkölnisches Wirthschaftsleden gegen Schluß des Mittelalters", "Die Schicksale bes Bauernstandes mahrend bes Mittelalters und feine Lage gegen Schluß bes 15. Jahrhunderts", "Der Dom ju Roln, feine Bebeutung und feine Beschichte" -, find, wie am Schluffe bemertt wird, fünf bereits in Beitfcriften, wie Bid's "Monatsichrift fur bie Geschichte Beftbeutichlands" und beren Fortsetung, ber "Bestdeutschen Zeitschrift" von Lamprecht und hettner, in den Breukischen Sahrbüchern und in Maurenbrecher's Sistorischem Taschenbuch, beziehentlich als besondere Broschure, erschienen und nun im porliegenden Bande in neuer Bearbeitung und unter Beglaffung bes gelehrten Apparats reproduzirt. Nur zwei Abschnitte, ber erfte und fünfte, maren bisber un= In ber vorliegenden Bereinigung aber bilben fammtliche Stude gewissermaßen ein Banges, burch welches bem Lefer ein Bild rheinischer Rulturund Birthschaftsverhaltniffe im Rahmen ber bolitischen und rechtlichen Entwidelung bon ben altesten Zeiten ab ftufenweise por Augen geführt wird. Demgemäß find in bem erften Auffate die Grundlinien ber eigenthumlichen Musgestaltung von Land und Leuten gezeichnet, wie folche auf ben bebeut= famen Einwirfungen ber organisatorischen Romerberrichaft, ber Ausbeutung ber Landesfräfte durch die erobernden beutschen Böllerschaften bes 4. und 6. Jahrhunderte, ben großen Besiedelunge= und Ausbauperioden vom 6. bis 9. Jahrhundert (ber Rarolingerzeit) und vom 11. bis 13. Jahrhundert (ber Stauferzeit) bafirt und in der Bethätigung von Induftrie und Gewerbfleif; in den Wirthschaftsformen des Aderbaucs, im Charafter des Landes überhaubt und feiner Bevölferung entgegentritt. Der zweite Auffat fnupft unmittelbar an, indem er fich ben rechtlichen und wirthichaftlichen Buftanden ber am Rheine festhaft gewordenen frantischen Stamme zuwendet und beren Leben und Treiben in Bichaucht, Aderbau, Jago und Fischerei, wie inbezug auf sonftige Nahrungsund Erwerbszweige, nicht minder ihre fittlichen und genoffenschaftlichen Ordnungen ichilbert. In die Klofterverhaltniffe und die geiftliche Reformbewegung bes 10. Jahrhunderts gewährt der britte Auffan intereffante Einblide, wogegen ber vierte und fünfte fich um Rolns Geschichte und Berfassung als Mittelbunkt gruppiren, ber fechste bie Lage bes rheinischen Landvolfes am Schluffe bes Wittelalters erörtert, und ber siebente endlich dem Rölner Dome als bem Spiegelbilde eines halben Jahrtaufends, einer Bertorperung der letten fiebzig Jahre beutscher Geschichte gewidmet ift. Die Darftellungsweise bes Bf. barf als eine gewandte, gefällige und leicht lesbare, burchweg anziehende bezeichnet werben und entspricht somit dem Zwede, der bei Entstehung des Buches unzweifelhaft vorgeschwebt bat, nämlich ben Gebilbeten, welche fich, ohne Berufshiftorifer ju fein, für die Geschichte ber Rheinlande intereffiren, ein anregendes und belehrendes Sulfsmittel ju bieten. Eben um diefes 3medes willen enthalten wir uns hier auch, auf die Beurtheilung einzelner Angaben des Buches einzugehen, indem wir im übrigen gern anerkennen, daß der Bf. in denjenigen Puntten, über welche gegenwärtig zwischen ben fog. Birthschaftshiftoritern einer- und ben Bertretern ber fpegicul rechtshiftorifchen und ftaatsverfaffungegeschichtlichen Forschung andrerseits eine lebhafte Kontroverse im Bange ift,

und bezüglich beren unseres Erachtens rechts wie links noch Einseitigkeiten und Migverständnisse zu überwinden sind (wie u. a. hinsichtlich des Berhältenisses von Stadte und Hofesversassung und inbetreff des Besens und der Bedingungen von hundertschaft, Cent und Markgenossenschaft), in den vorsliegenden Stizzen den Aufstellungen und Ausführungen seines größeren Bertes: "Deutsches Birthschaftsleben im Wittelalter", denen wir allerdings nicht überall beizustimmen vermögen, einen masvollen Ausdruck gegeben hat. X.

Die lanbständische Berfassung in Jülich und Berg bis zum Jahre 1511. Eine verfassungsgeschichtliche Studie von Georg v. Below. II. Die Zeit des bergischen Rechtsbuches. Duffeldorf, in Kommission von L. Boß u. Komp. 1886. (Sonderabbrud aus Bb. 22 der Zeitschrift des Bergischen Geschichts-vereins.)

Borliegende Fortsetzung ber in Bd. 57 ber S. B. S. 329-332 besprochenen Studie bat im wesentlichen bie Entwidelung des ständischen Besens in Julich und Berg in ber zweiten Salfte bes 14. Sahrhunderts zum Gegenstande, und zwar berart, daß bas Bergische Rechtsbuch (bas fog. Ritter= und Landrecht von Berg) und beffen Abfaffungszeit als Mittel- und Stuppuntt der ganzen Untersuchung erscheint. Indem wir hier bavon absehen wollen, ob es nicht überfictlicher gewesen mare, wenn der Bf. die Fragen inbetreff des Rechts= buches zuerst gesondert und bann die Darlegung der ständischen Berhaltniffe im Busammenhange behandelt batte, ertennen wir im übrigen gern an, daß auch der zweite Theil ber verdienstlichen Studie ebenfo wie der erfte von dem Scharffinn, ber methodischen Schulung und bem großen Sammelfleiße bes 2f. zeugt, sowie daß die Förderung, welche durch die Forschungen desselben schon iest in Bezug auf die Territorial. und Berfassungegeschichte niederrheinischer Territorien in mehr als einer Sinficht erreicht worden, ju den beften Erwartungen für die Butunft berechtigt. Die Untersuchung beginnt (§ 1) mit der Erörterung des Inhalts und der Abfassungszeit des Rechtsbuches, welche lettere abweichend von Lacomblet in die zweite Balfte bes 14. Jahrhunderts gefett wird. Indem im Anschlusse an bieselbe Rechtsquelle weiterhin die Ditwirtung ber Ritterschaft und Städte bei der Regierung des Landes, insbefondere in ber Befugnis gur Steuerbewilligung und in dem Rechte ber Ruftimmung gur Beraugerung von Gebietetheilen bargelegt und bas Berhaltnis bon Ritterichaft und Städten jum gemeinen Lande, b. h. ben nicht zu ben Sinterfaffen, fei es jener beiben Stanbe, fei es bes Lanbesherrn geborigen Freien und Schapleuten im Bauernstande, gutreffend erörtert wird, fo daß "Rittericaft, Städte und gemeines Land" nach ihrer fpeziellen Bedeutung gu ihrem historischen Rechte tommen und Ritterschaft und Stäbte als bie Organe bes Landes und zwar als eines auf binglicher und perfonlicher Grundlage gebildeten Gemeinwesens richtig charafterifirt find, ift in § 2 an der Sand ber urtundlichen Zeugnisse gezeigt, wie fich in ber vorgenannten Beriode bie Ausübung bes Buftimmunge- und Berburgungs-, beziehentlich Mitbefiegelungs-

rechts ber bergischen Landstände bei öffentlichen Rechtsbandlungen gestaltet und diefe bem Landesberrn mehr und mehr als geschloffenes Ganze gegenübertreten. Auf biefer Unterlage bringt fodann § 3 bie "enbgultige" Bestimmung der Abfaffungszeit des Rechtsbuches, infofern für dieselbe als terminus a quo bas Jahr 1355 als Datum ber alteften befannten Urfunde für bas ftanbifche Ruftimmungsrecht, als terminus ad quem aber das Rahr 1397 bingestellt wird, letteres beshalb, weil in bem Friedens- und Theilungsvertrage Herzog Bilbelm's I, von Berg mit feinen Sohnen vom 24. Oftober 1397 (Lacom= blet, Urtundenbuch III, 1033) die dem Rechtsbuche noch fremde Austimmung ber Stande gur Berpfandung von Landestheilen ausbrudlich ftipulirt ift. Rachdem ber Bi, die für die Abfassung von 1397 und nicht nach diesem Rabre ibredenden Momente behandelt und babei auch in zutreffender Beise bes beichrantten Jagbrechtes ber Ritterschaft gebacht bat, welches auf bas schon im 14. Sahrbundert geltende landesherrliche Jagdregal als Rorrelat aurudweift widmet er (§ 4) ben "Julicher Landftanden in ber zweiten Salfte bes 14. Rabrbunderts" einen besonderen Abschnitt, um (§ 5) bie "Grunde fur die Entpebung ber landständischen Berfaffung in Julich und Berg" naber zu ents wideln. Der Bf. findet biefe Grunde einestheils in den Bedingungen und Apnaeifionsforderungen, welche von den Standen bei Thronstreitigkeiten ober Thronerledigungen als Breis für ihre Unterwerfung ober aber für Genehmis gung von Leiftungen gestellt und erlangt wurden, bemnach in ben Steuerund Geldbedürfniffen der Landesherren wie in der Bewilligung und Erfüllung von Kriegsbienstleiftungen. Bas ben Lanbständen ber Ritterschaft und Stäbte. ble feit ihren ersten Anfängen als eine Zwangsgemeinschaft erscheinen, die beroraugte Stellung bor bem Bauernstande ficherte, mar vornehmlich ibre grokere Kriegstüchtigkeit und ihr allmähliches Berwachsen mit dem Lande und beffen Intereffen, feitdem fich die Gerichtsberrlichkeit zur Landeshobeit verftärft hatte . 68 ff.). Ein Erturs "über hiftorifche Anfpielungen im Rechtsbuch", befimmt, Bedenten entgegenzutreten, welche wegen vermeintlicher Begiebungen auf hatere Beit gegen die angenommene Datirung geltend gemacht werden Munten, beschließt (3. 76 - 79) die jedenfalls beachtenswerthen Auseinanderfenungen. Wenn man biefen nicht überall beizustimmen vermag, so bat bas nicht aum fleinsten Theile seinen Grund in ber Art und Beise, wie v. Below gegen lebende wie besonders auch gegen langft verftorbene altere Foricher von unbefreitbaren Berbienften, wie Gichorn, Lacomblet u. A., ju polemifiren tiebt. Bu weitgebend, milde gejagt, ift es gewiß, daß v. B. (S. 2 Anm. 4) nicht nur bie Mittbeilung Lacomblet's (Archiv fur bie Gefch, b. Rieberrbeins 1. 31), er babe eine alte Abicbrift bes Originalmanustripts bes Ritterrechts entberkt und mit Dulfe anderer Revien des 15. und 16. Jahrhunderts ben von ibm ehleten Text wieder zu gewinnen gefucht, in Zweifel ftellt, fondern auch bie Bemerkung anknüpft, bei ber Billfur, die Lacomblet's Angaben öfter ausaelibnen, sel nicht viel darauf zu geben. Auch ist die Behauptung Lacomblet's, bas in einer Absorift von 1687 überlieferte Julicer Landrecht laffe in seinem

Sauptbestandtheile altes Recht und eine in bas 14. Nahrhundert gurudreichende Borlage erkennen (a. a. D. S. 32), mehr als bloge Phantafic, wie v. B. (S. 2 Anm. 3) will. hinsichtlich seiner Angabe über bie alten Sandschriften bes Bergischen Rechtsbuches batte Lacomblet überbies einen gewissen Anhalt an der noch vorhandenen Angabe eines bergischen Archivars (vom Jahre 1726), in welcher Letterer die alten Gewohnheiten und das Ritterrecht des Landes Berg, in ber ungenauen Beise allerdings jener Beit, als "saeculo decimo tertio beschrieben", bezeichnet. Indem wir unfrerfeits nicht bezweifeln, bag Lacomblet eine alte, anscheinend jest verschwundene Ropie des Originalmanuffribtes des Rechtsbuches por Augen gehabt babe, geben wir zugleich die Mängel bes publizirten Textes unbedenklich zu. Erft eine forgfältige Ermittelung und Bergleichung aller vorfindlichen Handschriften bes Rechtsbuches, das seinem Ursprunge nach gewissermaßen allerdings eine Privatarbeit war, wie v. B. fagt (S. 5), nichtsbestoweniger aber das Anschen eines fixirten öffentlichen Gewohnheitsrechtes bis in's 18. Jahrhundert behaubtete und beshalb öfter abgefdrieben wurde, burfte gur Tertfeftstellung wie gur Ertenntnis mannigfacher Abweichungen, Bufate und Überarbeitungen ber alteften Borlage gelangen laffen. Belege für die Barianten bieten in großer Anzahl die Abschriften in ber Redinghoven'ichen Sammlung zu München, von benen die in Bb. 29 enthaltene (von der hand Gabriel Mattenclot's, Redinghoven's Urgrofvaters und Amtsvorgangers) unzweifelhaft die bessere Überlieferung reprasentirt. vielleicht wurde fich bei ber betreffenden Arbeit auch herausstellen, bag bie Bestandtheile ber ersten Redaktion bes Rechtsbuches, nämlich die §§ 1-62 bes Lacomblet'schen Tertes (a. a. D. S. 79 - 102) zeitlich noch etwas enger, als es v. B. thut, zu begrenzen find, ohne bag bie icon für 1344 bezeugten "rinsche gulden" - benn fo, nicht "golden gulden" haben bie besten Sandfdriften - babei eine Schwierigfeit bilben, und ber Anfall ber Berrichaft Blankenberg an Berg (1363) in Betracht tommt. — Als Intongruenz ift uns im porliegendem Beft u. a. aufgefallen, baf hinfictlich ber Burgicaft, welche bie Stabte und Rirchipiele, beziehentlich Landgerichte bes bergifchen Landes am 6. September 1363 für bie gur Dedung bes Raufpreifes von Blantenberg verschriebene Rente übernehmen (f. Lacomblet, Archiv 4, 147 ff.), S. 21 Anm. 83 bie Theilnahme ber Schöffen als ber Bertreter ber Landgerichte an ber biefes Amtes wegen veranstalteten Bersammlung statuirt, S. 32 Anm. 119 bagegen aus im Texte angeführten, u. E. nicht zureichenden Umftanden beameifelt wird, ob bie Augiehung ber Landgerichtsichöffen beim Erwerbe von Blankenberg, obwohl dieselben in der Urtunde mehrmals auftreten, wirklich stattgefunden babe. Die Betheiligung ber Landgerichtsschöffen war vielmehr bier, wie die Exemplififationen des Bf. auf das 15. Jahrhundert zeigen, gang torrett und felbft nothwendig, weil es gerade die Stabte und die Berichtsbezirte nebst bem gemeinen Lande (ber Gesammtheit ber Unterthanen) find, bie nebst bem Landesberrn die Burgschaft übernehmen, nicht die nur Rath und Ruftimmung zur Sache leihende Rittericaft. Andere Gingelheiten übergehend, schließen wir hiermit diese Anzeige, indem wir noch als Fortschritt in der äußeren Darstellung und Lesbarkeit der Studie zu verzeichnen haben, daß die Anmerkungen, wenn auch noch über 290 an der Zahl, in diesem zweiten Theile doch räumlich bei weitem nicht so sehr wie im ersten prävasliren.

Eiflia sacra ober Geschichte ber Rlöster und geistlichen Stiftungen ic. ber Eifel, zugleich Fortsetzung resp. Schluß ber Eiflia illustrata von Schannats-Baersch. Bon Karl Schorn. Abth. III ober 9.—12. Liefg.: Echternach bis Lonnig - Mayen; Abth. IV ober 13.—16. Liefg.: Machern bis Niedeggen. Bonn, P. Hanstein. 1888.

Bf. bietet hier weit mehr benn eine bloke Fortsetzung bes vielfach bilettantisch angelegten Schannat - Baerfc'ichen Bertes; im Gegentheil, Diefe gulest erichienenen Lieferungen legen für Schorn bas ehrenvollfte Zeugnis bafür ab, baß er, obzwar tein historiter von Rach, sich vortrefflich in den Standpuntt ber modernen Geschichtswiffenschaft eingelebt bat: Gründliche Beberrichung bes Quellenmaterials, des gedrucken fowohl, u. a. in dem niederrheinischen Urtundenbuch von Lacomblet, in den mittelrheinischen bzw. Trierschen Urfundenbuchern von Gunther und Beper, sowie in den Goerg'schen Regesten vorliegenden, als auch des unedirten, zumeist in ben Staatsarchiven von Robleng und Duffeldorf beruhenden, eine umfichtige Rritit, verbunden mit löblicher Unparteilichteit in tonjessionellen Fragen und getragen von einem wohlthuenden, von jeder einseitigen Beschränttheit sich fernhaltenden Lotalpatriotismus, endlich eine mahrhaft vornehme populäre Daritellung, alles bas find unleugbare Borzüge ber "Eiflia sacra" und sichern ihr die Anertennung als eines für jeben Freund rheinischer Geschichte, ja für alle gebildeten Besucher ber Gifel unentbehrlichen Rathgebers, als eines Buches, das vielfach über ben unmittelbaren Gegenstand binaus bas historische Biffen forbert.

Bas die neuere Literatur betrifft, so verwerthet Bf., ein überzeugungsfester Katholik, erfreulicherweise nicht etwa bloß die spezisisch kirchlich gesärbten Berke eines Brower, Marx und Friedrich (R. G. Deutschlands dis Bonisazius), die ja immerhin überall da, wo die klerikale, bzw. die sich vielsach damit deckende, einseitig lokalpatriotische Tendenz zurückritt, Berdienskliches bieten, sondern auch die Forschungen eines Rettberg.

Schorn verfügt zwar über eine ausgedehnte Kenntnis der neueren Literatur; leider hat er sich aber nicht eben zum Bortheil der wissenschaftlichen Ausbeute seiner Monographie einiges nicht Unwichtige entgehen lassen, z. B. Haud, K. G. Deutschlands Th. 1 (Leipzig 1887), der die Rettberg'sche Kritik vortrefslich ergänzt und gerade über die ältesten, theils noch der Römerzeit angehörenden, theils fränkischen Klöster der Eisel und des Rheinlandes überhaupt förderlich handelt (vgl. meine Anzeige, Zeitschr. f. wiss. Theol. 31 [1888], 1, 105—111), Alex. Kausmann, Quellenangaben zu Simrock's Rheinsagen, Bernh. Seussert's

tüchtige Monographie, die Legende von der Pfalzgräfin Genovesa. Sabilitationsschrift (Burzburg 1877), und meine weiter unten zu erwähnenden, in den "Forschungen zur deutschen Geschichte", in der Bid'ichen "Monatsschrift fürrheinischwestfälische Geschichtsforschung", sowie in der "Bestdeutschen Zeitschrift" veröffentlichten Studien über die Abteien Himmerod und Laach.

Aus dem reichen Inhalt des hier Gebotenen hebe ich jetzt Einiges aus, das geeignet sein dürfte, das Interesse der weitesten gebildeten Kreise zu beherrschen; meine gelegentlichen Ergänzungen und Berichtigungen dienen nur dem sachlichen Interesse und mögen bei zweiter Auslage Berücksichtigung finden.

I. Abth. 3 S. 635 - 679 bietet Bf. recht verdienstliche Untersuchungen über die Cisterzienser-Abtei himmerod (ober himmerode). Diejes Monchs-Mofter lag etwa zwei Stunden weftlich von der Kreisftadt Bittlich im Regierungsbezirk Trier: noch beute eriftiren bavon febr ftattliche Ruinen. Die Abtei wurde im Rabre 1139 durch Erzbischof Abalbero von Trier gegründet und 1802 im Zusammenhang mit ber frangösischen Frembherrschaft, wie fo viele andere rheinische Klöfter, sätularisirt (S. 636-638. 663). Interessant ift, mas Sch. über die Beziehungen bes geiftlichen Novelliften Cafarius von Seisterbach, beijen "Dialogus miraculorum" man als bas "alteste rheinische Sagenbuch" bezeichnen barf, zu himmerod mittheilt: "Der befannte Cafarius bon Beisterbach, welcher mabrend bes erften Dezenniums nach ber Grundung dieses Klosters (himmerod) daselbst Brosch war (1199), hat in seinem Dialogus miraculorum fich viel mit bem Mutterflofter himmerobe beschäftigt und bemfelben ungefähr 60 Erzählungen über seine bortigen berühmten Reitgenoffen und deren Bundererscheinungen gewidmet. So 3. B. Distinctio I Cap. 37 über ben Eintritt eines Ritters Baleman, welcher . . . feine Baffen mit dem Monchs= gewand vertauschte" u. f. w. (S. 644 f.).

Bf. macht (S. 635) unter "Quellen" auch das "Chartularium Himmerodense Pars I—III, 1138—1348" (corr.: 1345!) namhaft. Ich vermisse da zunächst eine turze Angabe über Provenienz und Beschaffenheit dieser wahren Fundgrube sür rheinische Provinzialgeschichte. Bs. hat aber auch das Chartular nicht erschöpfend benutt. Ich verweise auf meinen, von Sch. überssehenen, Aussah "Aus dem Chartular der Cisterzienser-Abtei Himmerod" (Forschungen 17, 352—356).

II. Die gediegenen Ausstührungen über Laach (S. 723—761, Abth. 3) bilden eine Glanzpartie der gesammten "Eiflia sacra", zumal wegen der zahlreichen Regesten, obgleich Bf. gerade hier an Wegeler's Kloster Laach einen vortrefslichen Führer hatte. Laach, ursprünglich eine Benediktiner-Abtei, wurde von den Pfalzgrafen Heinrich II. und Siegfried 1093 bzw. 1112 gestiftet, wie es scheint, um die Mitte des 12. Jahrhunderts vollendet und konsekrit; zu Anjang unseres Jahrhunderts ersolgte die Sätularisation der Abtei; später, 1863—1873, hatten die Jesuiten dort eine Niedersassung (S. 724 ff. 759 f.). Die herrliche Abteitirche zu Laach (gebaut seit 1093), mit ihren sechs Thürmen

eine Berle des romanischen Baustiles, wird von unserm tunstsinnigen Bf. (S. 755—758) gebührend gewürdigt.

Allzu bestimmt nimmt Bf. S. 726 an, die Laacher Kirche sei 1156 am 14. August durch den Trierschen Erzbischof Hillin konsekrit worden. Diese Chronologie, der freisich der historische Kontext nicht geradezu widerstreitet, habe ich schon längst (Pick'sche Monatsschrift II H. 10/12, Krit. Erörterungen über die Entstehungsgeschichte der Genovesa-Sage S. 580 f.) als voreisig nachzewiesen, und Wegeler hat meine Argumente nicht zu widerlegen vermocht, mir im wesentlichen nur die Autorität Brower's, also eines neueren Schriftsstellers, entgegengehalten ("Zur Genovesa-Sage", Pick'sche Monatsschrift, Jahrgang III [1877], H. 7/9 S. 459 ss.).

III. Abth. 4 S. 1—12 handelt Bf. recht verdienstlich über das im Jahre 1238 gestiftete Cisterzienserkloster Machern (im Kreise Bittlich am linten Moseluser zwischen Wehlen und Uerzig) für abeliche Damen. Den Namen Machern leitet Sch. (S. 1) von Macra oder ad Macram ab. Ich bemerke ergänzend: gemeint ist hier die Martyrin Macra von Rheims, eine apotryphe Heilige.

IV. Zu S. 191 f., Abth. 4, bemerke ich: Der Name der Stadt Montjoie, dieser Perle des Roerthales, wird am angemessensten auf den ursprünglich deutschen Namen Munsowa, Monsowa — bewässerter Wiesengrund zurückgeführt (vgl. Esser in der Bickschen Monatsschrift, VII [1881], S. 546 f.).

V. Bf. erwähnt Abth. 4 S. 239 bie erste über das abeliche Cisterziensers Nonnentsoster zu Namedy (in der Andernacher Gemarkung) besannte Urkunde des Koblenzer Staatsarchivs, wonach die Abtei Walmedy dem Kloster Namedy den Walb St. Genovesengereuth im Mai 1255 vererbpachtet (. . . silvam quandam, que communiter S. Genovesegereuht appellatur, Beyer Bd. 3 Nr. 1300). Dieses "gereuht" ist jedensalls auf das besannte "roden" = "urbar machen" zurüczuschen, fügt sich also zu Eigennamen wie Wernigerode, Kniprode, Hommerode, Rodmühle (bei Wittlich, Regierungsbezirk Trier) u. s. w. Da die Genovesasse, wie Seufsert und ich selber nachgewiesen haben, erst im 14. und 15. Jahrhundert "gedichtet" wurde, so ist hier natürlich nicht an die sagenhaste Psalzgräsin Genovesa, sondern an die besannte Pariser Heilige dieses Namens, die Zeitgenossisch Chlodwig's, zu benten. Franz Görres.

Geschichte ber Trierer Kirchen, ihrer Reliquien und Kunstschätze. Bon Stephan Beissel. I. Gründungsgeschichte. Bier Lieferungen. Trier, Paulinus-Druckrei. 1887.

Die Triersche Urzeit, zumal die Urgeschichte des Bisthums der Moselstadt, verliert sich im Dämmerlicht der Sage und Legende, aber auch bewußter lokalpatriotischer Ersindung; die harmlose Bolkssage ist niedergelegt in so manchen apotruphen Martyrerakten dzw. Biographien Trierscher Heiligen, theilweise ferner in den ca. 1100 redigirten "Gesta Trevirorum" (ed. G. Waitz M. G. H., SS.); in den "Gesten" tritt uns freilich auch vielsach lokalbatriotische Sitelseit. Über-

treibung und Erfindung aufdringlich entgegen. Wenn irgendwo, fo muß also ber Foricher auf bem Gebiete ber alteren (b. i. vorlonftantinischen) Trierichen Rirchengeschichte im Geifte einer besonnenen methobischen Kritit vorgeben. Es ift bas unleugbare Berbienst Retiberg's (Rirchengeich. Deutschlands Bb. 1), bereits por langer benn einem Menschenalter bier bem rationellen Siftoriter burch bie forgfältigste Scheidung bes üppig muchernden Gestrüppes von Sage, Legende und bewußter Erfindung von der unverfälschten Geschichte die Bege geebnet zu haben. Reuerbings bat bann Albert Saud in seinem iconen Buche "Rirchengeschichte Deutschlands", Bb. 1 bis jum Tobe bes Bonifazius (Leipzig 1887), die bahnbrechenden Forschungen des Marburger Gelehrten unter Beranziehung des gesammten, inzwischen zu Tage geförderten reichlichen Quellenmaterials und der betreffenden Literatur gründlich revidirt und vertieft 1). Der ben Standbunkt ber mobernen Geschichtswissenschaft vertretende Siftoriter ift also jest in der Lage, in selbständigem Anschluß an die treffliche, sich harmonisch erganzende Rettberg-haud'iche Kritik allen huperkonservativen Bersuchen, die Bratensionen der Trierschen Kirche bezüglich ihrer Urzeit wieder aufzunehmen, wie uns eben ein folder in bem borliegenden Berte bes Jesuiten Beiffel borliegt, erfolgreich entgegenautreten.

Bf. bezwedt in der That im bewußten Gegensatz zu Rettberg (bas Haud'sche, erst 1887 erschienene, Buch konnte ihm wohl noch nicht bekannt fein) in übereinftimmung mit der fleritalen Tenbeng feiner Rongregation - mit diesem Motto geht übrigens eine lebhafte lofalpatriotische Beaeisteruna für die altehrwürdige Metropole des Mosellandes Sand in Sand - nichts anderes als 1. die Gründung des Mosclbisthums thunlichst auf das apostolische Reitalter zu batiren, 2. bas Massenmartyrium ber thebaischen Legion als gefcichtlich darzuthun, 3. tonfequent auch die unhiftorischen Schöflinge diefes Bfeudo-Glaubenstampfes, die fog. Rictius Barus-Martyrer zu Erier, Bonn, Roln. Lanten und in anderen Städten des belgischen Gallien, natürlich auch bie Geschichtlichkeit des angeblichen Statthalters Rictius Barus felber nachzuweisen, 4. endlich die meisten alteren Trierschen Rirchen, zumal die Rathebralen Baulin-Maximin und Eucharius-Matthias, als icon im tonstantinischen Zeitalter, ober boch nicht viel fpater entstanden barguthun (f. 2. 2 G. 67-128 [Schluß], &. 3/4 S. 129-178). Den Rern ber Lotaltradition hofft er gu retten, nur einige, meift unwesentliche Details preisgebend. Dit bem Bicberaufwärmen berartiger anspruchsvoller Bratensionen ber Trierichen Rirche fteht B. freilich fattifch nicht mehr auf dem Boden ber mobernen historischen Rritit, entzieht fich indes wenigstens grundfählich beren Ronfequenzen nicht; mit fcmerzlicher Resignation bringt er dieser nicht zu umgehenden geistigen Botens den Roll feiner Suldigung bar, macht ihr übrigens, wie gejagt, in praxi meift nur unmefentliche Rongeffionen.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Anzeige, Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 31 (1888), 1, 105—111.

- I. In bem verdienstlichen einleitenden Abschnitt "Die Anfange ber Stadt" (Lig. 1 S. 7-10) gebentt Bi, junachft ber, juerft in ben "Geften" ermabnten Trebeta-Sage, der abenteuerlichen Tradition über ben angeblich porrömischen. ja altasigrischen Ursprung ber Moselstadt; Trebeta, ein affprischer, von seiner Stiefmutter, der befannten Ronigin Semiramis, verfolgter Bring, Sohn bes Rinus, foll Trier, die Stadt der "Treberer", gegrundet haben. — Dit Fug nimmt Bf. G. 8 f. an, daß "erft die Berichte Cafar's über feine gallifden Kriege auf ben fichern Boben ber Geschichte führen", und daß es leider zweifelhaft ift, ob der große Römer mit seiner "civitas Trevirorum" das Gemeinwefen bes Trierer Bolfes ober eine Stadt bezeichnet. Deutlich wird bie "colonia Trevirorum" erst im Taciteischen Bericht über den Batabertrieg (69-71) erwähnt (Hist. 4, 62, 72; B. S. 9). In bem gangen Reitraum von 71 bis 285, dem Beginn der fog. Trierichen Glanzzeit, wird der Dofels stadt von den romischen Geschichtschreibern nicht gedacht (B. S. 9 f.). Dan barf indes mit unferm Bf. (G. 10 Unm. 1) aus einer zu Daing jungft gefundenen Inschrift fcbließen, "daß Trier zur Zeit des Raisers Septimius Severus belagert und von der 22. Legion vertheidigt ward". S. 8 streift B. die auf die "Porta nigra", zumal die Entstehungszeit, bezügliche Kontroverfe. Dit großer Bahricheinlichteit datirt Hettner (Das römische Trier [Trier 1880] S. 18 f.) ben Ursprung Diejes stolzen Römerdentmals auf die Regierungszeit ber Raifer Balentinian I. (reg. 364-375) und Gratianus (reg. 367 baw. 375 - 383).
- II. Rach dem Abschnitt 2 "Die Sendung der Sh. Gucharius, Balerius und Maternus" (S. 10—16) verficht B. im Abschnitt 3 "Die Trierer Martyrer" (S. 16-55) ausführlich gegen Rettberg die Authentie des Martyriums der Thebäer und konsequent auch der Rictius Barus-Martyrer zu Trier, Köln, Xanten u. j. w., hie und da freilich auf Einzelheiten verzichtend. Ich darf mich bei Biderlegung dieses Passus wohl gang turg fassen, ba ich unlängst die gesammte Doppelkontroverse zum ersten Wal eingehend in systematischer Pritif im negativen Sinne erledigt habe ("Rictius Barus", Bestbeutsche Beitichr. 7 [1888], 1, 23-35), auch ichon flüchtig auf B.'s Schrift Bezug nehmen konnte: Bf. hat gar nichts beigebracht, mas meine bort gegebenen Ausführungen irgendwie erschüttern tonnte. Erop B. ist an solgenden Thesen festzuhalten: 1. das Martyrium der Thebaer ift, wie aus ben authentischen Quellen bes Diokletian-Sturmes, zumal aus Eujebius, Lactanz, Optatus von Mileve, sowie aus dem historischen Kontext erhellt, apotruph; 2. damit ergibt fich auch die Ungeschichtlichkeit ber fog. Rictius Barus = Martyrer. 3. Noch weniger als ca. 285/86 (prajumtiver Zeitpuntt des angeblichen Martyriums ber Thebaer!) läßt fich ber Rictius Barus-Sturm auf 303-305 batiren; benn nach Eusebius, Lactang (Sauptstelle Mortes c. 15) und bem Schreiben ber bonatistischen Bijdbife Lucianus und Genoffen (bei Optatus von Mileve, De schismate Donatistarum l. I c. 22, ed. H. Hurter, Oeniponti 1870 p. 62) beichütte gerade in Gallien der milde Cajar Conftantius I. bamals Leben

und Freiheit ber Christen. 4. Rictius Barus, nur durch apotrophe Dokumente, z. B. die acta ss. Crispini et Crispiniani, s. Firmini, s. Quintini u. s. w., bezeugt, ist bloß der Heros des Mythus, eine legendarische Nachbildung des geschichtlichen spanischen Statthalters des Augustus Maximianus herculius, des Christenverfolgers Dacianus.

III. Erheblichen fritischen Bebenten unterliegt auch ber Abschnitt "Die Grabstätten ber Bischöfe von Trier bis zum 11. Jahrhundert" (2. 3/4 6. 179—235). Zwar meint B. (S. 179): "Aus der Reihe der Berichte wird man wenigstens einige Einsicht in die Art und Beise gewinnen, in welcher die Überrefte der Bischöfe mabrend des 4. Jahrhunderts beigesett . . . wurden. Die Beisetungen ebenso wohl als die Übertragungen werden werthvolle und sichere Daten zur Bestimmung ber Anlage und Bauzeit verschiedener Grabanlagen und Rirchen bieten " Aber Bf. täuscht sich leider in seinen fanguinifden Erwartungen; Die Ausbeute ift nur eine fterile; benn erftens muß er felbst ba, wo es sich um geschichtliche Oberhirten handelt, vielfach, ja meist mit Quellenmaterial von trübster Beschaffenbeit arbeiten, mit Quellen à la "Geften" und gefälschten mittelalterlichen Beiligenleben baw. Martureraften. Sodann paffirt ibm bas Difgeichid, bag er zahlreiche apolityphe Bifchofe für geschichtliche ansieht. Sich mühseligen Untersuchungen über die Ruhestätten berartiger, bloß dem Bereich der Fabel angehörender, Pralaten unterziehen, wie es Bf. thut, beift in ber That nur bas Dangibenfak füllen!

Franz Görres.

Elfaffifche Gefchichtsbilder aus ber frangösischen Revolutionszeit. Gin Beitrag zur elfaffischen Sittengefchichte. Bon Julius Rathgeber. Bafel, R. Schneiber. 1886.

Bon dem bekannten elsässischen Schriftsteller, der sich um die Popularisirung der Geschichte seiner Heimat unbestreitbare Berdienste erworden hat, sind hier zwölf biographische Aussätze gesammelt, die uns in dem Leben von Bertretern aller Stände Einwirkung und Biderschein der französischen Revolution zeigen. Unmittelbar aus den Quellen geschöpft ist Beniges, meist sind frühere Darstellungen benutzt, vielsach die Essais von L. Spach, deren eleganter Ausdruck hier einem schlichteren, allgemein verständlichen Ton Platz gemacht hat. Abschweisungen und Wiederholungen sind nicht selten, der Bsteheilt gern alles mit, was er weiß und auf dem Herzen hat. Mag sein Bersahren strengeren Ansprüchen nicht genügen, für die Bersbreitung und die Eindringlichkeit seiner Darstellung ist es jedensalls wirksam; doch wäre eine gründliche letzte Feile noch von nöthen geswesen, damit solche lapsus calami wie auf S. 149: "Als Frankreich im Jahre 1762 Frieden mit Österreich schloß" nicht sehen blieden.

Am aussührlichsten sind die Stizzen über den letten Fürstbischof von Straßburg, den Kardinal Rohan, über den Präfekten Lazah-Marnesia und über die Straßburger Patriziersamilie der Türcheim gehalten. Dem Nebentitel, Beiträge zur elsässischen Sittengeschichte zu liesern, entspricht nur weniges, am lebendigsten spricht nach dieser Richtung der erste Aussah an, welcher Straßburger Revolutionserinnerungen des jungen Charles Nodier bringt. Im übrigen sind wir mit dem Bs. einverstanden, daß die Geschichte der französsischen Revolution im Elsaß noch zu schreiben ist.

W. Wiegand.

Magistrat und Reformation in Strafburg bis 1529. Bon Abolf Baum. Strafburg, Heiß. 1887.

Die glorreichste Epoche in der Bergangenheit der Stadt Straßsburg, die Reformationszeit, hat für die religiöse Seite längst die gebührende Würdigung gefunden. Über die eindringenden und umsfassenden Arbeiten von Röhrich, Jung und Baum wird nur noch in wenigen Punkten hinauszukommen sein. Die ganz eigenthümliche Bedeutung aber, die Straßburg in jener Zeit auch auf politischem Gebiete besaß und die außer allem Verhältnis zu den materiellen Machtmitteln der Stadt stand, die Stellung als Führerin der deutschen Städte und als Hochwarte des Protestantismus, ist erst von der modernen Forschung, durch die Arbeiten von Baumgarten, Lenz, Virck und Winkelmann klargelegt worden.

Die Unfange ber Bewegung ju untersuchen, welche ju jener Stellung führte, hat fich die vorliegende Schrift gur Aufgabe gefest, die Erftlingsfrucht cines jungen einheimischen hiftoriters, ben ber Tob seitbem leiber ber wiffenicaftlichen Arbeit entriffen bat. Es weht ein Bug bon Begeisterung für bie Größe der Baterftadt durch bas Buch, ber fich vor allem in dem rubrenben Fleiß und dem gewissenhaften Ernft offenbart, mit dem bas gesammte Daterial. gedrudtes wie ungedrudtes, in Bibliothefen und Archiven bis in die fleinsten Ginzelheiten hinab durchsucht ift. Das ist in der That eine erschüpfende Darftellung ber Ginführung der Reformation in Strafburg, soweit die politifche und verwaltungerechtliche Seite berfelben in Betracht tommt. Faft angftlich ist der Bf. dabei bemüht, Licht und Schatten auf beiden Seiten unparteiisch zu entbeden. Bir lernen aus feiner Untersuchung eine Reihe von Fattoren tennen, welche bas raiche Umfichgreifen ber religiöfen Bewegung in ber Strafburger Bürgericaft mit zu erklaren geeignet find: Die zahlreichen Neudrude Luther'icher Schriften, die in ben Jahren 1519-1521 aus Strafburger Offizinen berborgingen, die ichwantende haltung bes bamaligen Bifchofs Bilbelm b. Sonftein, die vornehme Gleichgültigfeit des Domfapitels, die Ungufriedenbeit im

Alosterklerus, welche die Auflösung der Alosterkonvente außerordentlich erleichterte, endlich die Schwäche der oberen weltlichen Gewalten, vor allem des Reichseregiments, das nicht die Energie fand, die strikte Durchführung des Wormser Reichstagsabschiedes durchzusepen.

Sehr mertwürdig ift die Stellung des Strafburger Magiftrats zu ber reformatorifden Bewegung. Sier liegt ber Kernpuntt ber Schwierigfeit für die Aufgabe, die fich ber Bf. gestellt hatte und die völlig zu überwinden, wie er felbft lebhaft gefühlt hat, ihm nicht möglich mar. Die borhandenen Quellen. u. a. die Ratheprototolle, geben nämlich feinen Aufschluß über die Stimmungen und Strömungen, Die fich in biefer Rorpericaft geltend machten, und noch weniger find wir im Stande, beftimmte Entschluffe und Entscheidungen auf ben Ginfluß gemiffer Berfonlichfeiten gurudguführen. Bir find barauf angewiesen, gewissermaßen aus der Berhaltungslinie des Rathes, oft nur aus feinem unthätigen Ruseben und Abwarten Rudichluffe auf feine Stimmung au gieben. Im allgemeinen ergibt es fich, bag er eine vermittelnbe, allem Extremen abholbe Richtung verfolgt. Richt immer findet dies Berhalten des Rathes die Ruftimmung ber Bürgerichaft, die mit leidenschaftlicher Energie für ihre Brabitanten, für Zell, Capito, Bucer u. A. Partei ergreift und einmal, im September 1524, fich fogar im Tumult gegen bie altgläubigen Briefter erbebt.

Das Jahr 1524 ift überhaupt für die Durchführung ber Reformation in Strafburg entscheibend. Der Rath nimmt bas Recht ber Bfarrbesegung aus ben handen ber Rapitel an fich, die Rlofterguter werden inventarifirt und den vom Rath verordneten Klosterherren in Berwaltung gegeben, mit der Satularisation wird in gesehmäßiger Beise ber Anfang gemacht. Seitdem ist ber Magiftrat mit unleugbarem Geschid bor allem bemubt, die neuen Infti= tutionen gegen die Eingriffe fremder Gewalten, befonders des Reichsregiments. au ichuten. Der weitere Berlauf ber Bewegung breht fich fast ausschließlich um die Beibehaltung ober bie Abschaffung ber Deffe. Auch hierbei will ber Rath feiner alten Bolitit getreu temporifiren, ber entscheibenbe Unftog tommt auch hier wieder von der Burgerschaft, hinter ber die Braditanten fieben. Inbem die Schöffenabstimmung am 20. Februar 1529 mit großer Majorität sich für die Abschaffung ber Deffe entscheibet, ift ber Gieg ber Reformation in Strafburg vollständig. Bielleicht hätten sich noch einige lebhaftere Farben in das Bild, das Baum vor uns entrollt, bringen lassen und dasselbe eindringlicher und verständlicher geftaltet, wenn er bie analogen Berhältniffe in andern oberbeutschen Städten, wie g. B. Rürnberg, Augsburg oder Ulm , jum Bergleich herangezogen — die Arbeiten von Roth u. A. machten bas leicht und uns öfters über die lokalen Schranken hinaus einen Ausblick in die große Bewegung ber Geifter braufen im Reich gewährt hatte.

Für die auf S. XIX aus Bersehen weggelassene Anmerkung sindet sich ber Ersat auf S. 128 Anm. 4. W. Wiegand.

Beitrag zur Geschichte Mulhausens i. E. und ber Entwidelung feiner Industrie. Bon .\*. Gin Bortrag. Mulhausen, Schid. 1886.

In gedrängtem Überblick werben uns die wichtigsten Momente aus der Entwidlungsgeschichte der oberelfässischen Industrie= ftadt borgeführt, mit Anlehnung an Mathias Dieg für die altere Reit. Überschätt ift die Bedeutung der Mülbauser Tuchmacher und Farber, wenn auf ihren Ruf die Gründung der ersten Zeugdruckerei 1746 gurudgeführt wird. Über ben bentwürdigen Auffcwung biefer Induftrie, ihre Stellung gur Bunftordnung, ihren Kampf um ben Martt u. f. w. ift jest bie Arbeit von S. Bertner "Die oberelfaffifche Baumwollinduftrie 1887" zu vergleichen, welche eine ungleich größere Bedeutung zu beanspruchen bat als die eines Bamphlets, wie ihre Begner wollen. Es ift beachtenswerth, daß die furgen Bemerfungen biefes Vortrags über die Behandlung der Arbeiter in den Sabrifen. über die politische Gesinnung der Fabritanten, welche "nur den Batriotismus des Bortheils" tennen, mit den Beobachtungen Serfner's übereinftimmen, nur daß fie bei diejem icharfer betont und im biftorifchen Busammenhang begründet erscheinen. W. Wiegand.

Regesten zur Geschichte der Bischöse von Konftanz, von Bubulcus bis Thomas Berlower (517—1496), herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. I. Lieferung 1 und 2. Unter Leitung von Fr. v. Weech bearbeitet von Paul Labewig. Innsbruck, Wagner. 1886. 1887.

Das verhältnismäßig weit ausgedehnte Gebiet der Bischöfe von Konstanz umschloß die bedeutendsten Mittelpuntte kulturellen und poliztischen Lebens; es umsaßte neben den Klöstern St. Gallen, Reichenau u. a. die Herrschaften der Zähringer und Staufer, theilweise die des aufstrebenden habsburgischen Geschlechts und der schweizerischen Gidzgenossenschaft und eine Fülle von reichsunmittelbaren Städten und Dynasten; zugleich übten nicht wenige ihrer Bischöse weitgreisenden Ginsluß im Reich und in der Kirche. Um so verdienstlicher ist es, daß die Badische Historische Kommission sosort bei ihrer Begründung (1883) es unternahm, diese Lücke auszusüllen.

Sie hat die Aufgabe unter Beech's erprobter Leitung Baul Ladewig übertragen, und dieser hat sie mit der sorgsältigen Genauigkeit und der selbstelosen Hingabe, welche Regestenarbeit verlangt, in vortrefslicher Beise zu lösen angesangen; das lassen die beiden ersten Lieserungen, welche in 1387 Rummern von 534 — 1227 reichen, vollauf erkennen. Die Form und Einrichtung der Regesten lehnt sich an die bekannten Neubearbeitungen der Kaiser= und Bapte-Regesten an; über Abweichungen im einzelnen, wie über den Plan der

gangen Arbeit foll am Schluffe bes 1. Banbes ausführlich Bericht gegeben werben. Doch hat sich &. in einer Selbstanzeige (Mittheilungen aus ber historifchen Literatur 1887, 15, 30 - 38) über bie wichtigften Grundfate, welchen er gefolgt ift, icon ausgesprochen. Dit Recht hat er nicht blog Urfunden berüdfichtigt, welche von ben Bischöfen ausgestellt worden find, fondern auch folde, welche an und für fie erlaffen murben, wie folche, in denen fie als Beugen ober Anwesende erscheinen ober auch sonst Erwähnung finden; mit Recht bat er außerbem alle einschlägigen Stellen ber gleichzeitigen Literaturbentmäler berangezogen, für die alteften Beiten fie mit unzweifelhafter Bollftanbigkeit und mit tritischem Blid auf spatere historische Anschauungen und Darftellungen gesammelt: jo find in ber That dem Forscher alle vorhandenen Bege gewiesen. Dabei ist die große Schwierigkeit, welche in der Rassung des Ercerptenapparates liegt, wie mir scheint, mit glücklichem Tafte gelöft worben, furz alle technischen Forderungen werden in Anlage und Ausführung durchaus befriedigt, und rasch wird ber Eindruck ber Solidität und Zuverlässigkeit in der Arbeit tros fleiner Rebler, die man etwa aufjagen fonnte, gewonnen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse ber vorliegenden Arbeit nehmen natürlich an Bebeutung ju, je weiter fie zeitlich vorrudt. Für die altesten Beiten wird fic, wie der Bf. felbft betont, weder wefentlich neue Gefichtspuntte bieten, noch wird die sachliche Renntnis fich viel durch fie erweitern laffen; boch find manche Einzelheiten, indem das gange gebliebene Material in leichter übersicht vorliegt, flarer gestellt, vor allem find die Gronologischen Fragen soweit beantwortet, als fie überhaupt eine Antwort finden tonnen. Je weiter wir aber vorwärtsrüden, umsomehr gewinnt die Erlenntnis. Die Territorial- und Lotalgeschichte, auch die Geschichte des Reiches wird Förderung finden, vor allem aber die Rechts- und Biffenschaftsgeschichte. Der Bunfch liegt nabe, daß die Berwerthung bes in mubjeliger Arbeit gewonnenen Stoffes bald verfucht werde; vielleicht tann man hoffen, daß ber Berfasser der Regesten, der, wie leicht herauszufühlen ist, seine volle Kraft diesen Fragen gewidmet hat, selbst es versuchen wird, auf Grund seines sicheren Unterbaues eine geschichtliche Darftellung aufzuführen. A. Thorbecke.

Bericht über die ungarische historische Literatur im Jahre 1886.

In die Zeiten vor Einwanderung der Magyaren in Pannonien führt uns zunächst das Werk von Paul Király "Das Mithraeum von Sarmiscgetusa" (A sarmizegetusai Mithraeum. Budapest 1886. Sonderabbrud aus dem 15. Band der Archäolog. Abhandlungen. Herausgegeben von der Ungar. Akademie.) Besagtes Mithraeum wurde im Jahre 1882—1883 durch P. Király

<sup>1)</sup> Mit Ausschluß ber in den Zeitschriften erschienenen Arbeiten. Diese find in ben "Jahresberichten ber Geschichtswissenschaft" besprochen.

und Gabriel Téglás an der Stelle des alten Sarmis ausgegraben und deffen Grundriß sestgestellt. Die Baumaße stimmen mit jenen der Mithras Deiligstümer von Heddernheim und Ostia genau überein. Die Breite betrug 12 m 44 cm, die Länge 44 m 28 cm. (Das in Rede stehende Mithraeum war gerade zweimal größer als die zwei andern genannten Helisthümer.) Das Innere des Helisthums war dunkelroth bemalt, das Sanktuarium selbst so sinster, daß es beleuchtet werden mußte. Über dem Hauptaltar sas man die Aufschrist: "Nadarzo Doo." Auf die theilweise erhaltenen Statuen und Reliefseinzuschen, würde zu weit sühren. Auch über die symbolische Bedeutung der Beremonien sind die Archäologen noch nicht einig, gleich dem gelehrten Berfasser des Borworts, Gs. Geza Kaun und Bros. Krash selbst. Im ganzen: eine sehr verdienstvolle Aubiltation.

Tas nun zu besprechende Buch von Geza Ragy (Adalék a székelyek ermintehen. 1886. Sepsi Szt. György) bespricht die Abstammung der Szekler. Wash huldigt weder der Ansicht Baul Hundassy's, der in den Szeklern von Undlesaus I. an die Ostgrenze Siebenbürgens versetze Ungarn erkennt, noch der Weinung Karl Szabó's, der Zeit seines Lebens für die hunische Abstammung der Szekler gesochten hat. Ragy glaubt, daß die Szekler von den Sabir-Dunnen und Ugren-Magyaren abstammen, also eines der vielen Mischvölker seinen, welche der Berbindung jener Rassen entsprangen. Schon bei der Wanderung durch die südrussischen Steppen wären sie den stammverwandten Massuren beigestanden, hätten auch an der Landeseroberung Theil genommen. Bei der Ausstellung des Landes hätten sich die Sieger verseindet, die eigentstehen Ungarn hätten Csaba mit seinen Szeklern bei Kelensöld (Krenseld) gesschlagen und selbe nach Südosten gedrängt. Ich erwähne noch, daß Ragy den Anonymus für den Schreiber Besa's III. erklärt.

über bie Epoche ber Arpaben liegen zwar eine große Reihe von Abhandlungen, aber fein felbständig erschienenes Wert vor.

Die Zeit der Könige aus verschiedenen Häusern berühren folgende Bücher: Delaville le Roulx, La France en Orient au XIV. siede (Paris 1886), der im 3. Kapitel den Feldzug Sigismund's gegen Ritopolis erschöpsend bespricht und als Tag der Schlacht den 25. September 1396 sessische 1.440—1443 stattsanden, ersuhren durch Alf. Haber eine auf zumeist urtundlichem Waterial suhende Untersuchung!). — Der 5. Bb. (erste Hälste) von J. Carv's Geschichte Polens hat auch für Ungarn Bedeutung. — Bon dem im letzten Bericht besprochenen Werfe Alex. Marti's über den Bauernführer Georg Dozsa ist die zweite Aussage erschienen.

<sup>1)</sup> Bgl. die Krittlen in: Mittheilungen des Instituts für öfterr. Geschichtsforschung (1887) 7, 4, 658 und in Revue critique (1888) No. 12.

<sup>9)</sup> Erichien als Sonderabbrud aus dem Archiv f. öfterr. Gefch. Bb. 68 bei Gerold in Wien.

Bepor Ref. auf die Neuzeit übergeht, muß er auf die rumanisch = unga= rifche Streitfragen berührenbe neue Literatur hinweisen. In erster Reibe ift bas neue Buch bon Lab. Bic zu ermahnen: Bur rumanifch-ungarischen Streitfrage 1). (Leipzig, Dunder u. humblot. 1886.) Im ersten Abschnitt glaubt Bf. auf Grundlage feiner Beobachtungen unter den Rumanen zwei verschiedene Boltstypen unterscheiben zu können, einen ausgesprochen römischen und einen "bacifchen", letteren in der Marmaros und im nordlichen Siebenburgen. Daraus folgert er, daß nach bem alten Dacien eine nicht zu unterschäpende Rolonisation aus Italien mittelbar ober unmittelbar dirigirt worden sein muß, und weiter, daß "ber Grundstod ber Rumanen ursbrunglich im Bibargebirge, im Banat und vielleicht langs ber Abhange ber transfilvanischen Alpen gewesen" sei. Doch bemerkt der bescheidene Bf. selbst nur so viel, daß diese und andere Behauptungen eben nicht in den Bereich der Unmöglichkeit gehören. -Auf Ungarn nimmt noch der "Die Banderung der Ungarn" betitelte Abfonit Bezug. Er läft barin die Ungarn erft 889 von den Betidenegen über ben Don in bas Gebiet ber unteren Donau brangen; in bas Rabr 890 jest er ben Rrieg mit ben Bulgaren, 892 ben Rriegszug gegen Mahren. 892 bis 893 fest er ben letten Aufbruch und sucht die Richtung des Buges der Magharen von der unteren Donau aus Lotalnamen, die einige Uhnlichfeit mit "Ung" haben, festzustellen. Er führt fie über Riem, Bultust, Thorn, Gnefen, durch Galigien, und von hier bei Ungvar ober Muntacs über die Rarpathen. Im letten Abschnitt "Des Anonymus Belae regis notarius Bahrheit und Dichtung" bringt der Bf. einige beachtenswerthe Gründe für die Unnahme, daß berfelbe nicht Rotar Bela's IV., fondern Bela's III, gewesen sei und feine Schrift amifchen 1196 - 1204 verfaßt habe. - Baul Sunvalfy, ber hervorragendite Rambier gegen die Anibruche ber Rumanen, welche diefe als angeblich altesten Bewohner Siebenburgens auf ben Besit bieses Landes und die Racht erheben, hat in seinem jungsten Berte: "Reuere Erscheinungen der rumanischen Geschichtschreibung beleuchtet 2)" (Teschen, Brochasta) die Unfichten des rumanifden hiftorifers Balcescu, ferner jene Daior's und Kenopol's (Un énigme historique. Les Romains au moyen âge. 1885) entfraftet. hunvalfy retapitulirt, daß die Rolonisten Traian's nicht aus Italien, sondern aus Rleinasien und Dalmatien famen, baber die jetige Bevollerung, soweit ihre Sprace lateinischen Ursprungs ift, nicht von biesen Rolonisten abstammen tonne. Er leugnet das wiederholte Sin - und Bergieben der fiebenburgifchen Rumanen in Die Berge und wieder auf die Ebene; weder Gothen noch hunnen oder Avaren hätten in Siebenbürgen und der Balachei Rumanen vorgefunden.

<sup>1)</sup> Bgl. H. &. (1887) Bb. 57 H. 1; Leipziger Centralblatt (1886) Nr. 16; Mittheil. d. Inst. f. österr. Gesch. (1888) 2. Ergänz.-Heft S. 277; Rev. Hist. (1886) S. 406. D. Lit. R. 1886 Nr. 21.

<sup>\*)</sup> Bgl. Literar. Centralblatt (1887) Nr. 28; Deutsche Lit.=Zeitg. (1888) Nr. 13.

Ebenso wenig haben die Rumänen die Bulgaren bekehrt, sondern die slowenische Schrift und Sprache kam zu jenen, als sie noch ein analphabetes Bolk waren. Die ungarischen oder slawischen Flußnamen in Siebenbürgen und das Fehlen römischer Städtenamen keweisen das gänzliche und plögliche Berschwinden des römischen Lebens daselbst. Die einwandernden Magyaren sanden nur Slawen vor, die rumänischen Ortsbezeichnungen stammen aus der Beit gelehrter Biedererwedung von Erinnerungen an die Römerzeit. (So ist z. B. die Bezeichnung Porta Trajani erst 1746 ausgesommen.) Die allererste Erwähnung der Blachen in Siebenbürgen geschah 1222. Seitdem hat die Einwanderung derselben saft ununterbrochen die in's 18. Jahrhundert sortzgedauert.

Bir tehren nunmehr gur politischen Geschichte Ungarns im Beitalter ber Ronige aus dem Saufe Sabsburg gurud. Ludw. Thall ocan ichilderte das Leben bes um 1526 nach Ungarn geflüchteten ferbijden Barteiführers Baul Batics'). Er hielt es zuerst mit Bapolyai, trat aber bann zu Ferdinand I. über. Batics fann als Typus ber gewaltthätigen, eigennütigen Oligarchen jener Beit angeschen werben. 1637 strecte ibn eine türkische Rugel in ben Sand. — Bon Rarl Rövary ericien eine nicht üble Biographie bes genialen Staatsmannes Martinuggi 2). — Auch eine Lebensifigge bes taiferlichen Felbheren Bafta erschiens). — Das schöne Wert Salamon's über "Ungarn zur Zeit ber Türtenherrichaft" (Budapeft, Frantlin) erschien in zweiter Auflage und balb barauf in beuticher Uberfegung. Lettere murbe bereits in Diefer Beitschrift bom Ref. befprochen 4). - Eine fehr werthvolle Bereicherung unieres Biffens betreffs ber Türkenherrichaft bedeuten die von A. Belice herausgegebenen "Türkische Defters aus Ungarn" (Bb. 1. 1543—1635. Dit einem Borwort von E. Rammerer. Budapeft, Berlag ber ungar. Atademie). Defters nannte man bie türfischen Steuerbucher und Rechnungen bes faiferlichen Sistus. Begenmartig eriftiren fie nur noch in Berfien. Für die letten drei Jahrhunderte ber Türkenherrichaft find biefe Dotumente sowohl in finanzieller, wie national= öfonomischer, ja selbst geographischer und ethnographischer Beziehung von großer Bichtigkeit. Die Anzahl der Steuergattungen betrug in Ungarn 23. Belch' riefige Berlufte die ungarische Bevölkerung erlitt, an welchen fie an vielen Orten ganglich unterging, und wie bann fpater Roloniften frember Bunge ihre Stelle einnahmen: dafür bietet bas Buch ichlagende Beispiele und Aufflärungen.

<sup>1)</sup> Baul Batick. (Hiftor. Abhandlungen ber Ungar. Alabemie 1886.) Bgl. Ungar. Revuc 1885 S. 295.

<sup>2)</sup> Programmabhandlung tes Redithelper Gymnasiums (Steinamanger, Seiler. 1886).

<sup>5) 3.</sup> Ritmund, Georg Bafta. (Budweifer Gymn.=Brogr. 1886.)

<sup>4)</sup> H. Z. (1888) Bb. 59 H. 1. Bgl. Ungar. Rebue (1888) H. 3.

Dem fleißigen Cammler Mircie war es nicht mehr vergönnt, die durch ibn angefertigten Ropien ber auf die Geschichte Gabriel Bethlen's Bezug nehmenden venezianischen Dispacci herauszugeben. 2. Ovarn gab biefes Urtundenwert aus Mircfe's Rachlag beraus 1). Riemand, der in Rufunft über Bethlen's Berhandlungen und Alliangen mit den großen protestantischen Mächten, ferner mit Frankreich und Benedig zu schreiben beabsichtigt, wird dieses wichtige Diplomatarium entbehren tonnen. - Den Lebenslauf bes Bortampfers ber Gegenreformation in Ungarn, Betrus Bazmann, hat Wilh. Frainoi zu idreiben unternommen "). Da der Bf. benfelben Stoff vor Jahren einmal icon bearbeitete, ift er mit bem Quellenmaterial wohl vertraut. Rur mußte biesmal bas Bange mehr einem popularen Zwed angepaßt werben. (Das Bert bildet einen Theil der "hiftorischen Biographien", welche reich illustrirt erfcheinen.) Roch unterscheidet fich biefe neue Bearbeitung von jener alteren durch gemäkigtere, mehr obiektive Anschauungen; der Bf. treibt nicht mehr fo offentundigen Gögendienst mit seinem bewunderten und in allem unbedingt vertheibigten Belben. Ref. bat fich bie Dube nicht verbrießen laffen, anderen Orts (Jahresberichte ber Geschichtswiffenschaft 1886) eingehend auch bie Rebrieite der Medaille ju beleuchten. So offen auch heutzutage Jedermann Bagmany's große Berbienfte um bie tatholifche Rirche, um das Saus Sabsburg, um die ungarische Literatur und um das katholische Schulwesen anzuertennen bereit ift, ebenfo entschieden muß Brotest eingelegt werben gegen bie Bemühungen jener, die aus Bagmany bas Dufterbild eines uneigennütigen, felbstlofen, caraftervollen Batrioten machen wollen. Ricmals mar bas ungarifche Boll zu bewegen, ben berühmten Barteimann und Rirchenfürften in bas Pantheon seiner gefeierten Selben aufzunehmen. Auf feinem Charafter liegen zu viele Schatten, in ihm überwog ber Parteimann gu fehr ben Batrioten, fein Borgeben in allem und jedem tragt zu grell egoiftische Farbung. Belden Schaben er durch sein wiederholt ungeschliches Berhalten, durch seine bokartigen Motiven entsprungene Rivalität gegen ben Balatin Efterhan und seine Gegnerschaft wider das selbständige und konstitutionelle Fürstenthum Siebenburgen ber ungarifchen Ration und beren tonftitutionellem Gebeihen verursachte, ift gar nicht zu berechnen. — Eine im selben Cyklus erschienene Arbeit von Aler. Szilagpi führt den Titel: Herzog Sigmund Ratoczy ). Sigismund, ein Cohn Georg Ratocap's I., nahm an dem Dreifigjahrigen Prieg thätigen Antheil und vereinigte fich 1645 in Mahren mit den Schweden;

óváry L., Oklevéltár Bethlen Gábor diplomacziai összeköttetéseihez.
 Bubapeft, Berlag b. ungar. Afademie. 1886.

<sup>\*)</sup> Fraknói Bilmos, Pázmány Peter. 1570—1637. (Budapest, Mehner. 1886. Bgl. Ungar. Revue (1886) S. 614 ff.

<sup>\*)</sup> Rákóczy Zsigmond herczeg. (Budapest, Mehner.) Bgs. Ungar. Repue 1887.

nach dem Westfällschen Friedensschluß widmete er seine Talente der Reorganisation der calvinischen Schule von Sárospatat, wohin er auch Comenius beries. Die Zukunft erschien ihm im rosigen Lichte: er galt als Prätendent für den polnischen Thron; die Kosaken erforen ihn zu ihrem Oberhaupte. Alle diese Projekte vereitelte sein früher Tod, nachdem er kurz zuvor die Prinzessin Henriette von der Psalz heimgeführt hatte. Die Biographie bietet — von dem politischen Hintergrund abgesehen — eine farbenreiche Schilberung des Hossehens und der geistigen Bestredungen aus der Glanzzeit des nationalen Fürstenthums von Siedenbürgen. — Mich. Zstlinsky verössentlichte mehrere Arbeiten i über die Unterhandlungen von Sáros, Tokaj und Tyrnau, welche zum Linzer Frieden (1645) führten. Bei diesen Berhandlungen spielte Sigismund Lonyai, der gemäßigte Rath Rákoczy's, die Hauptrolle.

Den Abichluß diefes Beitraumes beleuchtet ber 11. Band ber von Aler. Szilagui mit gewohnter Umficht redigirten "Siebenburgifchen Reichstagsaften"). Diefer Band enthalt nicht blog bie Gefengebung ber mabrend ber Sabre 1649 - 1658 abgehaltenen 23 Reichstage, fondern in ben Ginleitungen eine bem heutigen Stand ber Forschung entsprechenbe orientirende Darfiellung ber fiebenburgifchen Geschichte. hier eine turze Stigge bes reichen Inhalts. Georg Ratoczy I. ftarb zu fruh. Schon hatte er auf die polnifche Prone gerechnet, mabrend feinem Sohne Sigismund eine Rofalendebutation bie Betmanswürde angetragen hatte. Sein Tob machte alle biefe Blane gu Schanden. Der vom 23. Januar 1649 (bis 10. Marz) tagende Landtag in Parleburg bulbigte junachft feinem alteften Sohne, Georg II., potirte bann bie Steuer in ber Bobe bon 20 Bulben per portam, außerbem eine gemiffe Summe für Grenzblodhäuser, statuirte ftrenge Strafen auf Diebstahl (ingbesondere Bferdediebstahl), normirte ein neues Aichgeset und unterfagte bem griechischen Rierus, Scheidungsprozesse burchzuführen. - In die nun folgende Amischenzeit fällt die Bermählung des herzogs Sigismund mit henriette pon ber Pfalz und Erneuerung des Bundniffes mit den Boiwoben der Molbau und Ballachei. — Der Landtag von Karlsburg (18. Febr. bis 12. Marz 1652) mar nur ichwer zu bewegen, als Rachfolger des Fürften (nach dem Tobe bes Bergog Sigismund) ben Bergog Frang anguerfennen, bei welcher Gelegenbeit gie ftundischen Borrechte bedeutend erweitert wurden. Im Ginne ber um-

<sup>1)</sup> Sigismund Lónyai und die Friedensverhandlungen von Tyrnau 1644 bis 1645. Berlag der ungar. Afademie. 1886. Byl. Ungar. Revue 1886 S. 841. — Derfelbe, Die Rolle Johann Töröt's beim Linzer Friedensschluß. Berlag d. Afad. 1886. — Derfelbe, Die Friedensverhandlungen von Tokaj. (Ebendaselbst.) — Georg Lippay und die Berhandlungen von Tokaj. (Ebendaselbst.)

<sup>, \*)</sup> Monumenta Comitialia Transylvania, Bb. 11 (Bubapest, Berlag ber Ungar. Afab.).

geanberten Bablfabitulation mußte fich von nun an jeder Fürst verpflichten. tonstitutionell zu regieren, die Religionefreiheit ber vier regipirten Religionen ebenso zu beachten, wie bie verbrieften Rechte ber drei Rationen, ferner Rebefreiheit gewähren und geloben, bobere Stellen nur an Einheimifche ju berleiben. Ferner wurde festgesett, daß der Fürst seine Religion nicht wechseln burfe (welches Gefet gegen die Bittme Georg's I. gerichtet mar, da man befürchtete, fie wurde ihren Sohn jum Glaubenswechsel bereben). - Bon andern Gefeten find noch hervorzuheben: jenes, welches ben Jefuiten bes Landes eine ichleunige Abreife anempfahl; ein zweites, welches festfette, bag, im Fall ber Thronfolger noch minberjährig fei, bis zu beffen 20. Lebensjahre eine Regentichaft, an ber Spite mit einem perfonlich unverletbaren Gouverneur, regieren follte, und endlich die Ginfepung einer Rommiffion, beren Aufgabe ce fei, eine neue Cobifitation ber Gefete vorzubereiten. (Das Resultat ber Arbeiten biefer Kommission maren die Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Ungariae 1540-1653.) - 3m Jahre 1652 wurde noch ein Theillandtag in Szasz-Regen abgehalten, an bem bie Empfangnahme bes türkischen Athname stattfanb. — Der Landtag von Beißenburg (15. Jan. bis 15. Marg 1653) überprüfte bie erwähnte Gefetfammlung, wobei bie Saubtaufgabe Robann Remenn zufiel. Bei biefer Belegenheit ergab fich bie Rothwendigfeit, einige Rachtrage beigufügen, ba fomobl Calviner wie Sachfen (lettere wegen tes neuen Inflangenguges) mit ber neuen Gefetsfammlung unaufrieden maren. — Endlich tonnte ber Fürft die Approbatae am 15. Mara bestätigen, worauf felbe in Grofwardein im Drud erschienen. - Auf bem Theillandtag von 1653 (beffen nähere Umstände wie auch Ort fraglich find) mußten bie Stande trot langwierigen Unterhandlungen fich zur Rablung eines Tributrudstandes von 22400 Dutaten an die Bforte im Brincip bereit ertlaren, welche Summe bann die Fürstin-Bittwe aus eigenen Mitteln baar erlegte. - Der nun folgende Landtag von Alba Julia (18. Jan. bis 20. Febr. 1654) potirte die Steuer in ber üblichen Sobe (20 Gulben), verfügte ferner, bag Raufleute und Juben tein Schlachtvieh ausführen burften. - Diefelben Gegenftande beschäftigten ben furgen Landtag von Rarisburg (20. Febr. 1655), ber fic auch für Bewerbefreiheit entschied und an verschiedenen Orten bie Bunfte aufbob.

Unterbessen hatte Raloczy sein Augenmert auf die nordischen Verhältnisse gerichtet, namentlich mit Schweben und Kosaten ein Bündnis angestrebt, das seine Spise gegen Polen kehrte. Larl X. von Schweden wies aber den Bündnisantrag ab, da er zur Zeit noch der Überzeugung sebte, er werde mit Polen schon noch allein sertig werden. Der Landtag von Alba Julia (20. Febr. bis 11. März 1656) trat unter drohenden Kriegssymptomen zusammen, dewilligte die Steuern, sowie ein neues, strengeres Mobilisirungsgeses, verhielt sich aber zu den ehrgeizigen Plänen des Fürsten auffallend kühl, was Angesichts der Haltung der Pforte und des Wiener Hoses sehr rathsam war. Schon aber hatte sich Raloczy zu seinem und des Landes Unglüd von der Aussicht

blenden laffen, die polnifche Krone mit Gulfe Schwebens erlangen ju tonnen. Umfonft riethen ibm feine Rathe ab und plaidirten für Neutralität. Dasfelbe rieth auch ber taiferliche Gesandte Georg Borvath und ber Grokbezier. Umfonft: Rafocan ichlok mit ben Schweden ab. - Gilends bewilligten bie in's Lager berufenen, boch nur in geringer Ungahl ericbienenen Stanbe bie Steuer und erwählten zu Stellvertretern bes Fürsten: Franz Rheben, Seredy und Barcfan. Rach eintägiger Berathung nahm nun bas Berhangnis feinen Lauf. Tropbem Leopold I. burch Bifchof Szelepcfengi Raloczy noch einmal zur Umtehr auffordern ließ, andrerfeits Rönig Rafimir von Bolen burch große Berfprechungen Ratocan jum Rudmarich zu bewegen fuchte, marfchirte biefer vorwarts und vereinigte fich am 10. Abril mit bem Schwebentonig. - Die nun folgenben ichidialsichweren Priegeereignisse übergebend, berühre ich nur die Berbandlungen des Landtages von Alba Julia (12. Juni 1657), der unter ber Bucht ber einlangenden Ungludenachrichten allgemeine Mobilifirung befchlog. Schon am 4. August erschien Ratoczy - ohne Beer, zu Tobe gehett - wieber im Lande. Jest erft follte Siebenburgen ben Leibenstelch bis gur Reige leeren. Ralocap versuchte umfonft ben Born ber Bforte und bes Biener Sofes abaus lenten: umfonft fucte er fich ber Unbanglichkeit ber Stanbe burch weitgebenbe Bersprechungen zu versichern. Alles war vergebens. Die Stände durften und fonnten es nicht magen, der Pforte zu tropen; auf dem Landtag von Alba Julia 1657 erhoben fie, gehorfam bem Befehl bes Gultans, Frang Rheben zum Fürsten, ber auch sofort den Gid auf die Berfassung ablegte. Da sich indes Ratoczy abzudanten weigerte, begann der Bafcha von Ofen bas wichtige Boros-Jenö zu belagern. — Der Landtag von Medgyes (9.—31. Jan. 1658) tam in einer äußerst tritischen Lage zusammen: Boros-Jenö sollte und mußte gerettet werben, andrerfeits brobte Ratocap mit Baffengewalt Rheben au berjagen und versprach zugleich, aus eigenen Mitteln Boros Jeno zu entfeten, In biefer Zwangslage erkannten bie Stande Rakoczy auf's neue als Fürst an, bewilligten die Steuer und Wobilisirung und auf dem rasch folgenden Landtag von Alba Julia (9. April 1658) noch 176000 Thaler als Löjungsgelb der in Bolen in Tatarengefangenichaft gerathenen Rührer Johann Remeny und Kornis. Für den Fall, daß der Turte Ratocan absolut nicht mehr anertennen wolle, wurde biefem fein Guterbefit garantirt. Bugleich versuchte Ratocap's Gefanbter Köver, Raifer Leopold — resultatios — jur Hülfeleistung zu bewegen. Dem Theillandtag von Beißenburg (22.—30. Mai 1658) blieb hierauf teine Bahl, als fich zu ber von Duftafa Aga unbedingt geforberten abermaligen Abfepung Ratocap's bereit zu ertlaren. Da indes Ratocan mit Burgerfrieg brobte, verließen die Stände ohne eigentlichen Befcluß ben Landtag. - In der nun folgenden Zwischenzeit ließ Ratoczy durch feinen Gefandten Raifer Leopold als ungarischem König hulbigen und ertlärte fich als beffen Bafall, erzielte aber auch bamit feinen größeren Effett, als bag Leopold ihm ben Befit feiner in Ungarn gelegenen Guter garantirte. Auch ein kleiner Baffenerfolg war Ratocan beschieden: bei Arab gelang es ibm, den Bascha von Ofen au schlagen.

Das war aber nur bas lette Aufleuchten feines Glückfternes. Der Landtag von Alba Julia (1.-6. August 1658) führte zu heftigen Auftritten zwischen ben Standen und Ratoczy, ber, obgleich von Leopold im Stich gelaffen und von Türken, Tataren und Ballachen bedroht, bennoch nicht abbanten wollte. Schon waren Siebenburgens Brengen auf brei Seiten von jum Ginbruch gerüsteten horben umgeben, und noch immer war die Thronfrage nicht entschieden. Das Land ergab fich fatalistisch dem unausweichlichen Geschicke. Auf bem nach Groß-Sint berufenen Landtage erschien fast niemand; es getrauten fich eben nur bie wenigften, bes heraufziehenden Gewitters halber, Saus und Sof zu verlaffen. Retoczy und fein geringer Anbang mußten obnmächtig bie entsetlichen Berwüstungen ansehen, welche die Tataren: und Türkenhorden von Kronstadt bis Großwardein verübten. Auch Boros Jenö fiel. Ein letter Berfuch von Remeny, Lutich und Frang Daniel, ben Grofvegier zu verföhnen, war ichon porber miklungen. Siebenburgen blutete aus taufend Bunden, welche ibm der ftrafliche, dynastische Hochmuth seines eigenen Fürsten geschlagen. - Den letten Alt ber Ratgitrophe wird ber nächste Band bringen. - Den Befcluß bes vorliegenden Bandes machen einige Nachtrage zu ben fruberen Banden, unter welchen sich auch ein Sulfgesuch ber siebenburgischen Stanbe an Ferdinand I. aus dem Jahre 1555 porfindet. Ref. bemerkt nur noch, baf Sailagui gur Geichichte bes Beifenburger Landtages von 1657 nur eine fehlerhafte Rovie bes Tagebuches von Robannes Simonius benuten tonnte : bas fehlerfreie Original befindet sich im sachsischen Nationalarchiv.

Auf die Regierung Leopold's I. übergehend, habe ich zunächst die auch in beutscher Übersetzung vorliegende Studie über Leopold's Regierung aus der Feber David Angyal's zu erwähnen ').

Eine eigene Gruppe bilden die zahlreichen, zumeist gelungenen Festschriften, welche gelegentlich des zweihundertjährigen Jubiläums der Rüderoberung Osens erschienen. Anläflich dieser Festseler wurde eine historische Ausstellung veranstaltet. Die historische Gesellschaft hielt eine Festsitzung ab; unter ben gehaltenen Denkreben zeichnet sich iene bes Grafen Ant. Szechen aus.

Die eigentliche Festschrift verfaßte Arpad Rarolyia), der die umfassendsten Archivstudien zu seinem Werke machte und eine große Wenge handschriftlichen

<sup>1)</sup> Die Regierung Leopold's I. Erschien zuerst in ber Budapesti Szemle 1886 und übersett in ber Ungarischen Revue 1886 S. 532.

<sup>2)</sup> Bela Majlath, Führer in der hiftor. Ausstellung. Budapeft, Berlag ber Hauptstadt.

<sup>3)</sup> Dentrebe anläglich der Säularfeier der Ruderoberung von Ofen und Beft. In's Deutsche übersett. Budapest, Athenaum.

<sup>4)</sup> Károlyi Árpád, Buda és Pest visszavivása. 1686. ban (Revindistation von Ofen und Best). Budapest, Selbstverlag der Hauptstadt. 1836. Bgl. Mittheil. d. Instituts f. österr. Geschichtsforschung (1887) 8, 2, 338.

Materials zum ersten Male benutte. Im 1. Kapitel bespricht er unter bem Titel "Rrieg und Frieden" bie europäische Lage vor 1686 und speziell bie am Biener Sof fich befehdenden Parteien, unter welchen "bie lotharingische" unter ber Führung Rarl's von Lothringen endlich bie Rriegsentscheibung burchfeste. 3m 2. Rapitel schilbert ber Bf. die Unterhanblungen und Bundniffe mit Branbenburg, Sachsen, Rurbaiern und den Reichstreifen. Dann folgt bie Gesammtbewilligung ber neun Reichstreise, wobei Rarolyi betont, daß ber öfterreichische Rreis selbst zu feiner eigenen Bertheibigung nicht viel geleistet habe. Rap. 8 behandelt die arge finanzielle Lage, die papftlichen Subsidien und die spanische Sulfe. Rab. 4 schilbert die Lage von Ungarn, wie auch bie Mitwirtung ber Ungarn am Befreiungswert, welche viel bedeutender mar, als man gewöhnlich annimmt. Rap. 5 führt uns in das Felblager bor Ofen und weiht uns in ben Rriegsplan bes Lothringers ein, ber mit der "Babenfer". Bartei heftige Rampfe zu bestehen hatte, ba biese in erster Linie die Eroberung von Erlau und Stuhlweißenburg durchgeführt munichte. Die von Scite bes ungarifchen Abels in's Felb gestellte Insurrettion folagt Rarolni auf 14000 bis 15000 Mann an. Diefe Bahl batte leicht noch vermehrt werben tonnen, boch ichien bas bem hoftriegerath und ber hoffammer nicht rathfam. Rap. 7 schildert bas bamalige Best und Ofen und ben ersten, allzu fühn unternommenen Sturm. Rap. 8 ergählt die Borbercitungen ju ben folgenden allgemeinen Stürmen und bas wieberholte Burudichlagen ber turfifden Entfasarmee. Rap. 9 und 10 endlich enthalten eine ausführliche Befchreibung bes Falles von Dfen.

Unter ungünstigeren Berhältnissen schrieb zieglaner') sein Werk, in welchem er sowohl die triegsgeschichtliche, wie auch politische Bedeutung der Revinditation tressend hervorhebt. Gelungen ist auch der Nachweis, daß daß sog. "Journalbuch" (welches schon Köder in seinem "Martgraf Ludwig von Baden" verwendete) wirklich vom Freiherrn Heinr. Tobias v. Hastlinger herrühre. Beisgegeben ist ein Belagerungsplan nach dem von Karl de Judigny, Ingenieur des mansselbischen Regiments, entworfenen Grundrisse. — Ein anderes, auf amtlichen Quellen beruhendes Wert gab die Direktion des I. I. Ariegsarchivs heraus?). In der Einleitung sinden wir zunächst eine sachgemäße Beschreibung der Festung Osen und ihrer Nebenwerke. Sodann verbreitet sich der Bs. über die Stärke der Berbündeten. Die Hauptarmee bestand aus 24 230 Mann kaiserlicher und 3000 Mann ungarischer Truppen, 15000 Allierten (worunter

<sup>1)</sup> Die Befreiung Ofens von der Türkenherrschaft 1686. (Innsbruck, Wagner. 1886.) — Bgl. die Recensionen im Lit. Centralblatt 1887 Nr. 28; Deutsche Lit. Beitung 1887 Nr. 39; H. 1887 Bd. 58 H. 3 und Mittheil. d. Instituts s. öfterr. Geschichtsf. 1887 S. 337.

<sup>\*)</sup> Die Eroberung von Ofen und der Feldzug in Ungarn im Jahre 1686, S. 126. (Mittheil. d. f. Kriegsarchivs.) Wien 1886.

8200 Brandenburger, 1300 Schweben, 4000 Schwaben und 1500 Franken). Dazu fam das selbständig auftretende turbaierische Armeecorps, welches 8350 Raiserliche, 800 Ungarn, 8000 Baiern und 4700 Sachsen in seinen Reihen gablte: in Summa 21850 Mann. Die Totalsumme schlägt bas Werf auf 64080 Mann an. Das Belagerungsmaterial, worunter 12 ganze, 50 halbe und 36 viertel Karthaunen, 36 Faltaunen, 80 Regimentsstüde, 12 200 pfündige Bomben werfende Mörfer, ebenso viele 150 Pfünder, wurde aus den Reughäusern von Wien, Raab und Komorn herbeigeschafft. Bf. schildert hierauf ben Streit betreffs bes erften Angriffsobieftes, in welch' peinlicher Situation endlich ber Softangler Strattmann zu Gunften bes Lothringers eingriff. Rur mit fdwerer Dube ließ fich ber baierifche Rurfürft im Lager bon Gran aum Bormarich gegen Ofen bewegen. Am 17. Juni besetzte das Regiment des damals erst 22 jährigen Oberstfeldwachtmeisters Eugen von Savoyen Best. Tags barauf begann die Belagerung Ofens, welche nun im Detail beschrieben wird. Die ftrittige Frage, welchem belben bie Ehre gebühre, als Erfter bie Mauern Ofens erstiegen zu haben, beantwortet bas vorliegende Wert babin, baß bei von vier Seiten gleichzeitig unternommenen Sturmangriffen auf biefe Ehre minbestens vier Rampfer Anspruch erheben durfen, von einer absoluten Priorität dager teine Rede sein tonne. Urtundlich steht fest, daß auf der Seite des Lothringers querit Robann Flath und auf Scite ber Baiern querft Martin Günther v. Bechmann als Erfte die Mauertrone erreichten. Lubwig Remethu's 1) fügte ihnen als britten Kollegen den Ungarn Andreas Ramockaházy hinzu. Ob auch ber traditionelle Held David Betneházy ihnen beigezählt werden tann, ift urtundlich nicht so ficher nachweisbar; boch tann als feststebend angeseben werden, daß diefer unerschrodene Beld seine am 2. September gezeigte Bravour mit dem Tobe bezahlte. Das Bert fclieft mit der Aufzählung der hervorragenderen Offiziere und Ingenieure, welche sich um ben Erfolg verdient machten, und betont noch, daß zwar einzelne Spanier und Franzofen in den Reihen der Entfatungsarmee bienten, daß aber von spanischen oder frangosischen Sulfstruppen nicht die Rede sein tann. - An biefer Stelle muß Ref. auch der Arbeit Thalp's ermahnen"), der nachwies, daß über 10 000 Ungarn an der Befreiung Ofens mitwirtten, und daß außerdem größere Abtheilungen fich an der Ginschliegung mehrerer Festungen betheiligten, um ju berhindern, daß beren Befatungen Ofen ju Gulfe eilten. Beflagenswerth erscheint, daß, mabrend die auslandische Flugschriften-Literatur (wenn auch ohne besonderen Werth, wie auch Karolni nachweist), außerst lebhaft sich des Falles von Ofen bemächtigte, teine einzige ungarische Chronit biefem Ereignis

<sup>1) &</sup>quot;Wer waren die Ersten auf den Mauern Ofens?" (Századok 1886 H. 7 S. 579 ff.)

<sup>\*)</sup> Koloman Thaly, Die ungarischen Truppen bei der Rüderoberung Ofens. (Erschien zuerst im Egyctertes. 1886.)

cine ausführliche Würdigung angedeihen lich, wie ja auch die ungarischen Familienarchive auffallend geringe Ernte boten.

Unter ben Quellenpublitationen, welche die Jubilaumsfeier bervorrief, fteben an erfter Stelle bie von 28. Frainoi berausgegebenen Berichte bes Kardinal = Nuntius Buonvisi 1). Es sind dies jene 158 Berichte, melde ber Genannte vom 6. Januar bis 22. Dezember 1686 an ben papftlichen Staatsjetretar über die Ereignisse bes Türtenfrieges gerichtet hat. Ferner enthalt ber Band noch 94 Depeichen bes Staatsiefretars Cubo an Buonvill und Briefe an hervorragende polnische Berfonlichteiten. In ber Ginleitung, welche Frainoi auch feparat herausgab 2), ichilbert berfelbe bas Beftreben fruehrer Bapfte, Ungarn bom Türkenjoch zu befreien, hierauf die Diffion Buonvifi's, ber im Jahre 1673 an dem polnischen, 1675 an dem Biener hofe im Intereffe eines Bundnisses zwischen Sobiesti und Leopold I, thatig war und auch wirtlich den Triumph ber driftlichen Baffen erlebte. Sein ichneibiges Auftreten. insbefondere unfähigen ober bestochenen Burdentragern und Relbberen gegen. über, erwarb ihm indes fo viele Feinde, daß er endlich, ohne Abicied gu nehmen, aus feiner Biener Stellung icheiben mußte. 218 Bifcof von Lucca ift dann Buonvisi im Jahre 1700 gestorben. Die Anschuldigungen feiner perfönlichen Zeinde, als habe er die papftlichen Subsidiengelber theilweise für fich verwendet, ift eine nicht erweisbare, gehäffige Untlage. - Arbab Rarolvi, ber über eine große Angabl bisber unbenutter handschriftlicher Quellen gu verfügen in der gludlichen Lage mar, bat das Tagebuch des Bringen Beinrich von Sachsen, der das brandenburgische Reiterregiment anführte, herausgegeben"). — Das Tagebuch des englischen Ingenieurs Jak. Richards publizirte Ludu. Rropf 4); bisher mar nur ein Theil bes Manuftripts gebrudt; ber zweite Theil wird im British Duseum aufbewahrt. Ginen zweiten englischen Bericht eines - anonymen - Augenzeugen ber Belagerung überfette Bolfg. Doat'). Im Unhange finden sich einige Bemerkungen eines sachsischen Offiziers. — Die Erlebniffe eines italienischen Feldpaters überfette M. Gynrits'). Gine Arbeit des gelehrten Graner Domberen Anaug?) enthält Rachweise über Aus-

<sup>1)</sup> Monumenta Vaticana Hungariae. II. Series. Bd. II. Relationes Cardinalis Buonvisi in imperatoris et Hungariae regis curia nuntii apostoli (1686). Bubapcst, Bersag bes St. Stephans-Bereins. Bgl. ben Artises in ber Ungar, Reduc 1887 S. 725.

<sup>2)</sup> XI. Incze pápa és Magyarország felszabaditása. Budapest 1886.

<sup>\*)</sup> Erschien in der Zeitschrift Törtenelmi Tar (Jahrg. 1886) S. 503 u. 695 ff.

<sup>4)</sup> Erichien im Egyetertés 1885 Nr. 316.

b) An historical description of the glorious conquest of the city of Buda. In & Ungarijche übersest. Budapest, Franklin.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Budavár visszafoglalása. (Szathmár.))

<sup>7)</sup> Knaug Raudor, Buda ostromához. Budaveit, Frantlin.

gaben und geleistete Subsidien seitens der Besitzungen des Graner Domtapitels an die Kurupen Tölölyi's.

Ein sehr interessantes Buch ist bas von Ignaz Acsabn 1), ber es unternahm, auf zumeist urkundlicher Basis die Verhältnisse Ungarns vor und
während der Befreiung des Landes darzustellen. Das preisgefrönte Buch zerfällt in vier Abschnitte: 1. Größe und Bevöllerung des Landes; 2. der Staatsorganismus; 3. die gesellschaftlichen Berhältnisse; 4. landwirthschaftliche und
kulturelle Berhältnisse. — Die erste Schlacht von Zenta und deren Folge, die Rüderoberung Szegedins (1686) hat sich Jul. Dudás als Thema erwählt, der betont, daß die ungarischen Regimenter Barkozdis und des Grasen Karolni im wesentlichen den Steg entschieden hätten 3). Eine zweite kriegsgeschichtliche Arbeit stammt aus der Feder Angeli's 3), der sich rühmen darf, den Verbiensten des vielverkannten Veterani gerecht geworden zu sein.

Die Memoiren Franz Ráloczy's II. sind in neuer, von Rol. Thalp bestens kommentirter Auslage erschienen . Über die Ereignisse auf dem ungarischen Kriegsschauplat im Jahre 1709 verbreitet sich das neue Heft der "Bublikationen des k. k. Kriegsarchivs", von Rehberger .).

Die Zeiten Karl's VI., Maria Theresia's und Joseph's II. erscheinen im laufenden Berichtsjahre sehr stiefmütterlich bedacht. Rol. Thaly sand einen Brief der Königin Maria Theresia an den Bischof von Neutra, worin sie mit Anspielung auf das bekannte, von Manchen geleugnete Ereignis im Presburger Schlosse (1741) die Borte "Vitam et sanguinem" gebraucht "). — Herm. Schiller brachte eine sehr dankenswerthe Gabe zur inneren Geschichte Siebenbürgens unter Maria Theresia; sein Buch befaßt sich mit dem Gouderneur Samuel Bruckenthal"), dem bekanntlich im Landeskommandirenden Grasen O'Donnell ein gesährlicher Gegner erwachsen war, gegen welchen er sich indes zu behaupten wußte. — Die neue Arbeit von Fr. Krones "), deren Mittelpunkt der mächtige Günstling Franz I., Baldacci, bildet, bietet

<sup>1)</sup> Magyarország Budavár visszafoglalása korában (Ungarn im Beitsalter ber Biebereroberung Ofens). Budapeft, Rehner, 1886.

<sup>2)</sup> A zentai ütközet és Szeged visszafoglalása. Benta, Schwarz.

<sup>\*)</sup> Der Feldzug bes Jahres 1695. (Mittheil. b. f. f. Kriegsarchivs. 1886. S. 1.) Wien, Gerold.

<sup>4)</sup> Rákóczy Ferencz emlékiratai. Hünfte Auflage. Budapest, Ráth. 1886.

<sup>5)</sup> Der spanische Successionstrieg im Jahre 1709. Wien, Gerold.

<sup>9) &</sup>quot;Vitam et sanguinem". Sm Századok 1886 S. 10 S. 913 ff.

<sup>7)</sup> Beitruge zu einer Lebensbeschreibung bes Freiherrn Camuel v. Brudenthal. Brogramm bes evangel. Gymnasiums von Hermannstadt (Closius).

<sup>9)</sup> Zur Geschichte Österreichs im Zeitalter der französsischen Kriege und ber Restauration (1792 — 1816). Gotha, Perthes. Bgl. die Anzeigen in Revue critique 1887 No. 45, Lit. Centralblatt 1887 Nr. 39.

auch für ungarische Geschichte vieles Interessante. Im 3. Buch 3. B. hören wir Erzherzog Joseph, den Palatin, darüber klagen, daß der Hof ihn sammt der adelichen Insurektion (1809) bei Raab schmählich im Stich gelassen habe. Auch das 5. Buch: "Die illyrischen Provinzen" u. s. w. berührt die vaterländische Geschichte — Sehr tüchtig ist auch eine Arbeit Theod. Erber's!) über die Etablirung der österreichischen Herrschaft in Dalmatien, der auch nachweist, wie gut es Thugut verstand, die auf Bereinigung mit Ungarn abzielenden Bersuche zu unterdrücken. — Zur französsischen Oktupation im Jahre 1809 sind noch die Erinnerungen des Herzogs von Broglie!) nachzutragen, welcher der französsischen Armee als Civiladlatus beigegeben war und als solcher über die Ereignisse im Siendurger und Raaber Comitat als Augenzeuge zu berrichten im Stande war.

über die ganze Epoche ber Reformbewegung von 1825—1848 behauptet bas befannte Bert Did. Sorvath's ") noch immer ben erften Blat, welches nunmehr in dritter, leider von niemand durchgesebener Auflage wieder vollftanbig vorliegt. Über dieselbe Zeit, sodann über ben Freiheitstampf verbreiten fich die Erinnerungen des Generals Rlapia 4), der den Rationaltrieg icon por Jahren einmal behandelte. Biel Reues findet ber Lefer baber nicht. Im allgemeinen erscheint Klapta als einer der sympathischeften Führer. Babrend ber Emigration boffte er gelegentlich bes Rrimfrieges für fein Baterland thatta fein zu tonnen; seine Soffnungen gingen indes nicht in Erfüllung, und feine auf Canning's Aufforderung bearbeitete Dentichrift über bie bolitifche und militärische Lage ber Türkei, nicht minder seine Operationsplane blieben ichatsbares Material. Im Anhang des Bandes finden wir Briefe des unglucklichen Grafen Ladislaus Teleft und Aufzeichnungen bes Renegaten Ferhed Bafca (Stein) über ben Islam. — Zwei andere Arbeiten b) über ben Freiheitstampf find nur von lotaler Bebeutung. - Ein unbefannt gebliebener Berehrer bes Fürsten Binbifchgrage) fcilberte beffen nicht febr rubmlich ausgefallenes Birten in Ungarn.

<sup>1)</sup> Storia della Dalmazia dal 1797 al 1814. (Erster Theil. Programm bes Staatsgymnasiums von Zara. 1886.)

<sup>2)</sup> Souvenirs du feu duc de Broglie (1785 — 1830). I — III. Paris, Calman Lévy. 1886.

<sup>\*) 25</sup> év Magyarország történetéből. 1825 — 1848. I — III. Buba-pelt, Ráth.

<sup>4)</sup> Emlékeimbol. Budapest, Franklin. Das Wert erschien 1887 auch in beutscher Übersetzung. Burich, Berlagsmagazin.

b) Remethy Franz, Erinnerungen an 1848—1849. (In ungar. Sprache.) Dbenburg, Litfaß. — Großichmid Gabr., Giftor. Studien. (Ungar.) Rombor.

<sup>9)</sup> Fürst Binbischgrät. Eine Lebensstäge. Aus ben Papieren eines Zeitgenossen ber Sturmjahre 1848—1849. Berlin, Wilhelmi. Bgl. Deutsche Lit. Zeitung 1886 Nr. 22.

Über bie neueste Geschichte (seit 1848) sind die von Konni gesammelten Reden Franz Deal's zu verzeichnen, von denen der 2. Band (1848—1861) vorliegt 1). Ferner ist zu erwähnen das Buch von Pliveric, welches insbesonders den ungarisch-kroatischen Ausgleich und dessen Rängel beleuchtet 2). Unter einem sei eines Anssages von Emr. Pesty gedacht, der eine Entgegnung von Pliveric hervorrief 2).

Von Berten allgemeinen Inhalts sind zu nennen: das Buch von Czirbns') über die südungarischen Bulgaren und beren ethnologische Bedeutung; der von J. H. Schwider bearbeitete Band über das Königreich Ungarn'); serner das Bert eines englischen Sprachlehrers über Siebenbürgen, das, obgleich eine wahre Fundgrube irriger Behauptungen, einen großen Lesertreis gesunden hat'). — Der Rest sind Lehrbücher, unter denen das erste ungarische Handbuch über Heralbit hervorgehoben zu werden verdient').

Auf bibliographischem Gebiete sind einige sehr tüchtige Leistungen zu verzeichnen. Dahin gehört die von Kertbent begonnene, von Petrik sortgesührte "Bibliographie der in Ungarn erschienenen deutschen Berke." 1801—1860. I. II. Budapest. (Mit Unterstühung des Unterrichtsministeriums heraussgegeben.) Ein vorzügliches, hierzulande aber gar nicht gewürdigtes Berk.— Aladár György') wies nach, daß es in Ungarn 2270 öffentliche und Privatsbibliotheten gäbe, deren Bücherreichthum er auf eirea fünf Millionen Bände schäht.— Besa Majsath') gab gesegentlich des Revindikations-Jubiläums eine Bibliographie der Stadt Budapest heraus, in welcher er während des Beitraumes 1493—1700 422 einschlägige Büchertitel verzeichnet. Eine Reihe Abhandlungen über sächsische Drucke und Buchhandel von Fr. Tentsch und Jul. Groß erschienen im "Korrespondenzblatt des Bereins sür siebenbürgische Landeskunde".

<sup>1)</sup> Deák Ferencz beszédei II. Budabest, Ráth. 1886.

<sup>2)</sup> Jos. Pliveric, Beitrage jum ungarisch-froatischen Bundesrecht. Ugram, Bartmann.

<sup>\*)</sup> Pefty, Afpirationen der Kroaten. (Ungarische Revue 1886.) — Pliveric's Entgegnung ebendaselbst.

<sup>4)</sup> Géza Czirbus, A Délmagyarországi bolgárok. Budapest, Kókai.

<sup>&</sup>quot;) Erichien in bem von Umlauft redigirten Sammelwerte: Die Länder Hiterreich-Ungarns. Wien, Gläfer.

e) Will. James Tucker, Life and society in eastern Europe. London, Sampson Low. Bgl. Ungar. Reput (1886) S. 698.

<sup>7)</sup> Baron Albert Ryary, Grundriß der Heraldik. (Ungarisch.) Berlag ber Ungar. Akademie.

<sup>\*)</sup> Magyarország köz és magán könytvárai. Budapest, Statistisches Amt. (Bgl. Ungar. Revue 1887 S. 545.)

<sup>9)</sup> Budapest történetének irodalma. 1493-1700. Budapest, Révai.

Bon Biographien nenne ich: die Arbeiten über das Leben und die Berte des Georg Serémi 1) (1548), jene von Banch über Ursinus Belius 3), jene von Bolfgang Deal über den Staatsmann, Feldherrn, historifer und Fürsten Johann Kemény 3), dessen Autobiographie einer tritischen Untersuchung unterzogen wird. Hierher zählen die akademischen Gedenkreden auf den gelehrten Erzabt der ungarischen Benediktiner, Chrysostomus Kruesz (1819—1885) 4), auf den Heraldiker Baron Albert Nyary 5) (1828—1886) und auf den Kirchenshistorifer und Statistiker Alex. Konel 6) (gest. 1882). Auch über den verdienste vollen Bischof Arnold Ipolyi 7), der sich auch als Historiker und Archäologe eines guten Namens erfreute (gest. 1886), serner über Minister Tisza 6) und Tresort ") erschienen Monographien, ebenso über den jezigen Kardinal-Primas Ipol. Simor 19).

Benealogische und heralbische Untersuchungen erschienen in großer Menge in der Fachzeitschrift Turul, auf welche ich hiermit verweise.

Von Werten kirchengeschichtlichen Inhalts ift das vortreffliche kleine Buch von D. G. Teutsch über "die Reformation im siebenbürgischen Sachsenland" in sechster Auflage erschienen. (Hermannstadt.) Im erwähnten "Korrespondenz-blatt" wurde ein "Über die Ansänge der Geschichtschreibung unserer Kirchenverbesserung" betitelter Aufsatz veröffentlicht, gleichfalls aus der Feder Teutschieblit einer Reihe verwandter Untersuchungen. Das Wert von Jakabfalvy 11)

¹) Dudás Gyula, Szerémi György élete. (Századok 1886 S. 242.)
Derfelbe, Szerémi György emlékirata. (Budapest, Rudnyánszky.)

<sup>&</sup>quot;) Guftav Bauch, Kaspar Urfinus Belius, Hofhistoriograph Ferdinand's L und Erzieher Maximilian's II. (Ungar. Revue 1886 und im Sonberabbrud Bubapest, Kilian, erschienen.)

<sup>\*)</sup> Észrevételek Kemény János önéletirásárol. (Im Berlage der ungar. Alademic erschienen.)

<sup>4)</sup> Juftinian Hollofty, Gebentrebe auf Chr. Kruesz. (Ungar.) Berlag ber Afabemie. (Bal. Ungar. Revue 1886 S. 488.)

<sup>5)</sup> Bolig. Deaf, Gebentrebe auf Alb. Rharth. (Erschien im Turul 1886 H. 4 S. 153 und im Sonderabbrud.)

<sup>9)</sup> Jul. Raup, Gebentrebe auf A. Ronet. Atademie. (Bgl. Ungar. Revue 1886 S. 487.)

<sup>7)</sup> Anton Bor, das Leben des Bifchofs A. Ipolyi. (Ungar.) Pregburg, Stampfel. In zweierlei Ausgaben.

<sup>&</sup>quot;) Emr. Bifi, Koloman Tisza. Autorifirte deutsche Übersetzung. Budapest, Rilian.

<sup>9)</sup> Karl Saasa, August Trefort. (Ungarisch.) Brefiburg, Stampfel.

<sup>10)</sup> Röhalmi - Rlimftein, bas Leben bes Fürstprimas J. Simor. Erschien bei Stampfel auch in beuticher Überfetzung.

<sup>11)</sup> Andreas Jakabialvy, Rirchenpolitit, mit befonderer Berudsichtigung ber ungarischen Geschichte. (Ungarisch.) Budapest, Hornvanskty.

erregte durch seinen scharfen Ton Aufschen; der verstorbene Berfasser hatte es zur Zeit des tatholischen Kongresses unter dem Winisterium Sötvöß geschrieben; herausgegeben wurde es aber erst jest, zum nicht geringen Ürger des tatholischen hohen Klerus. Anschließend nenne ich einige Werke über firchliche Lokalsgeschichte 1).

Die Geschichte ber Stadt Szabadta (Maria Therestopel) schrieb Ivanyi \*), Beres jene von Orosháza \*), Edm. Lufacs jene ber Stadt Nyiregnháza \*). Szentfláran gedachte ber Beste Becksteret, als deren Erbauer er Johann Szapolyai (c. 1527—1528) nachzuweisen sucht. Die Burg spielte in den Türkentriegen (1551, 1594) eine große Rolle, mußte aber 1699 im Sinne des Friedensportrags von Karlowis demolirt werden.

Sehr reich, wie immer, ist auch die Anal die Literaturgeschichte vertreten, doch muß ich hierfür auf die "Jahresberichte der Geschichtswissenschaft" verweisen. — Zur Unterrichtsgeschichte lieserten Jos. Ronez d) und Joh. Papp d) größere Beiträge.

Bolles Lob verdient bas "Berzeichnis ber Kronftabter Zunfturtunden", herausgegeben von C. Außbacher, Fr. Stenner und 28. Seraphin. Kronsftadt, Leidner.

An der Scheibe der Geschichte und Kunstgeschichte begegnen wir dem Berke: Die heilige ungarische Krone und Kroninsignien, deren Geschichte und Beschreibung 7. Dies Berk enthält die zuverlässigen Ergebnisse der ersten von Fachgelehrten unternommenen Untersuchungen, welche in mehreren Punkten von denen abweichen, welche der Nachener Domherr Bod im Jahre 1853 publizirte. Das auch äußerlich würdig ausgestattete Berk erzählt die mannigsachen und interessanten Schickselber ber hl. Krone und der Kroninsignien vom Jahre

<sup>1)</sup> Jul. Kerestényi, Geschichte ber Pfarre von Erd. Budapest, Schlesinger.

— Attila Thury, Geschichte ber reformirten Kirche von Janka. Budapest, Selbstwerlag. — Ludwig Nemethy, die Elisabethiner-Schwestern in Osen. Jubiläumsschrift. Budapest, Selbstwerlag. — Sam. Meszaros, Gesch. der reform. Kirchengemeinde Alt-Osens während der ersten hundert Jahre. Budapest, Hornyanszty. (Alle vier Werte erschienen in ungarischer Sprache.)

<sup>2)</sup> Szabadka város története. I. Szabadka. (Ungarifch.)

<sup>3)</sup> Jos. Beres, Oroshaza. Selbstverlag. (Ungarifch.)

<sup>4)</sup> Nyiregyháza története. I. II. Scibstverlag. (Ungarifch.)

<sup>5)</sup> Koncz, Gesch des reform. Kollegiums von Maros Basarhely. Abth. III. 1718—1800. (Programmabhandlung.)

<sup>9</sup> Joh Bapp, die Biaristen zu Szegedin, 1720 - 1886. Szegedin, Enbrengi. (Ungar.)

<sup>&#</sup>x27;) Herausgegeben im Auftrag ber ungarischen Atabemie von Arnold Spolyi. Budapest, Berlag ber ungar. Atabemic. (In ungarischer Sprache erschienen.)

1000 angesangen bis zu dem Moment, in welchem die auf Besehl Kossut's vergrabene Krone am 8. September 1853 bei Orsova wieder aufgesunden wurde. Res. hebt nur noch das eine Moment hervor, daß die zwei verschiedenen Kronen zur Zeit Albert's bereits in eine verschmolzen waren.

Ludw. Mangold.

Geschichte ber Wohlthätigleitsanstalten in Belgien von Karl bem Großen bis jum 16. Jahrhundert. Bon P. B. Alberdingt v. Thijm. Freiburg i. B., Herber. 1887.

Das vorliegende, von der belgischen Atademie gefronte Bert ift das Ergebnis ebenso muhevoller wie forgfältiger Einzelforschungen über die Entwidelung der Hospitäler in Belgien.

Der Sinmeis genügt, daß ber reiche Befit bicfes Landes an gebrudten und ungedrudten Urfunden für biefen besonderen Zwed burchmuftert werden mußte. Rachbem ber Bf. in einer Ginleitung (G. 1-16) die Anftalten gur Befämpfung von Armuth und Rrantheit bei ben Boltern bes Alterthums und mabrend der erften Jahrhunderte des Chriftenthums furz berührt bat, behandelt er im ersten Theil (G. 17-50) die Geschichte der belgischen Spitaler von Karl bem Großen bis jum Enbe bes 12. Jahrhunderts. Der zweite Theil (S. 51-100) führt bie Entwidelung weiter bis zu Ende bes 15. Jahrhunderts. mahrend der dritte und umfangreichste Theil (S. 101-203) die inneren Buftanbe, sowie bie Rechtsverhaltniffe ber mobithatigen Stiftungen erörtert und bie hervorragenoften Pflegegenoffenschaften einzeln behandelt. Bie in anderen Landern, fo find auch in Belgien bie Sofpitaler hervorgegangen aus Frembenhäufern, die urfprünglich jur Aufnahme von Ballfahrern bestimmt waren. fpater auch ben Rranten Aufenthalt und Bflege gewährten. Befonders zahls reich maren die Saufer für Ausfatige, beren Leben und Treiben ber Bf. eingebend ichilbert. In andere SpitBer liegen fich auch vielfach Gefunde aufnehmen. Die Bermaltung der Boblthätigfeitsanftalten gelangte jum größten Theil an die Magiftrate, die ben örtlichen Berhaltniffen gemäß Anordnungen für ben Aufenthalt, für Bebienung und Bflege trafen. Gin Sachregifter Wilhelm Bernhardi. ichließt bas Buch.

Mémoires du général Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., publiés par son petit fils, M. le comte D. C. A. van Hogendorp. La Haye, M. Nyhoff. 1887.

Bohl taum läßt sich ein Brüderpaar benten, so verschieben in allem, was dem Menschenleben den Stempel aufdrückt, in Charatter, Reigung, politischer und religiöser Gesinnung und dazu an Lebensschieden, als die beiden Männer, deren literarischer Nachlaß in diesem und dem solgenden Reserat besprochen wird. Und doch waren sie die Söhne berselben Eltern, sast gleichen Alters,

ausammen in berselben Bucht, auf gleiche Beise erzogen bis zum Anfang bes Mannesalters, und beibe haben feinen geringen Ginfluß in ihrem Baterland besessen und die höchsten Umter mit Auszeichnung verwaltet. Eben barum ichien es geboten, die beiden Bucher unmittelbar binter einander zu befprechen, wenn auch biefelben au einer gleichzeitigen Besprechung au fehr verschiedener Ratur find. Den anziehend und fliegend geschriebenen Memoiren bes alteren Bruders fei die erfte Stelle gegonnt. Der Bf. ist feinerzeit in Deutschland oft, wenn auch felten ruhmend, genannt worben; er hat 1813 als frangösischer Couverneur unter und neben dem Marichall Davouft in Samburg gewaltet. Doch in seinem Alter ist er so zu sagen verschollen und endlich, völlig vergessen, elend in der Fremde gestorben. Gin frangofischer Reisender, Jaques Arago, ber Bruder des berühmten Bhufiters, bat allein eine Runde von feinen letten Tagen nach Europa gebracht. Und auch im eigenen Lande gebachte langere Beit niemand mehr eines Mannes, ber einmal die bochften Bermaltungeftellen eingenommen hatte und ber durch seine Schriften vielfach jum Umfturg bes alten niederlandischen Rolonialsustems beigetragen hatte. Nur weil ber Bruber, wie tein anderer Burger bes neuen nieberlanbifchen Staates, von feinen Landsleuten verehrt wurde, blieb ber Rame bem niederländischen Bolte im Ge-Deffen Briefe und Dentschriften haben die Erinnerung an ihn wieder belebt; man gedachte wieder feiner Schriften und einigermaßen felbit feiner vielfeitigen Thatigfeit, und je tiefer er in ber Bergeffenheit vergraben gewesen war, um so größer war die Reugierde, mit welcher man jest, nachbem er schon mehr als ein halbes Jahrhundert im Grabe rubte, seine Memoiren begrüft hat. Und dieselben haben ber Erwartung auch theilweise entsprochen. Frangofifch geschrieben, tragen biefelben auch einen frangofischen Unftrich. Wenn auch der Bf. fich ofters mit feiner Baterlandsliebe bruftet, ein richtiger Sollander wie fein Bruder ift er nie gemesen; weder feine leichtlebige, doch baneben beigblütige, herrschsüchtige und gewaltsame Ratur, noch sein ihn unstet in der Welt herumtreibendes Leben waren bagu angethan, ihn zu einem folden zu erziehen. Er hat wohl immer mehr frangofisch als hollanbisch gebacht; benn in jenen Jahren war Frangofisch weit mehr als jest bie Umgangesprache ber höheren Bejellichaftefreife in Bolland; auch fein Bruder bebient fich meiftens berfelben. Doch ift es nicht die Sprache und der Ton, welche biefen Lebenserinnerungen eines Sollanders den frangofischen Unftrich geben. Das Buch ift auch wie die meiften frangofischen Memoiren gang auf ben Effett berechnet; es foll, wie fo viele Brodufte jener Art Literatur, bas Gedächtnis bes Bf. von allen ihm anhaftenben Mateln befreien. Eben barum ift basselbe nicht unbebingt als Quelle gur Geschichte ber Rieberlande gu empfehlen, wie vieles es auch jur Bervollftanbigung unferer noch immer ludenhaften Renntnis einer außerst wichtigen Beriode jener Geschichte bietet. Denn ber Stempel ber Bahrhaftigfeit fehlt ibm; wenn fie auch in feiner Beise lugenhaft genannt werden tann, so ift boch die Darstellung viel zu fehr, vielleicht öfters unbewußt, jugleich eine Bertheibigung und ein Angriff, wenn auch eben jener lette Theil, den der Bf. selber Arago gegenüber als einen Angriff auf einen Feind, den Marschall Davoust, bezeichnete, verloren gegangen ist. Indes wenn auch diesen Memoiren die Bollständigkeit abgeht, so liegt doch Bahreit in dem Ausspruch des Bf., er habe so vieles Interessante durchlebt, daß es immerhin die Mühe lohne, seine Schidsale zu kennen.

Der so vielen Geschichtsfreunden bekannte Oberbibliothekar Campbell im Haag hat dem Buch eine Einleitung vorangeschick, in welcher er auch die oben genannten Mittheilungen des Arago abdruckt und andeutet, die in lepteren öfters besprochene Vertheidigungsdenkschrift, welche dem Franzosen zur Beröffentlichung anvertraut, aber von demselben nicht herausgegeben wurde, sei dieselbe wie die vorliegende. Freilich weiß man nicht, wie diese in die Hande der Familie gekommen ist. In wie weit sich herr Campbell sonst an der Herausgabe betheiligt hat, welche auf Namen des Grasen v. Hogendorp geschieht, ist nicht weiter angeführt.

Die Memoiren fangen mit der üblichen Auseinanberfetung an, warum biefelben geschrieben worben find; bann folgen einige Mittheilungen über bie Eltern und die erften Jugendjahre. Der Bater, Bilhelm v. Sogendort, geborte einer vornehmen Regentenfamilie in Rotterbam an, wo, im Gegenfate ju Umfterdam, die Batrigier immer jum Saufe Oranien hielten. Als berfelbe jum Abgeordneten feiner Stadt im Ausschuß ber Committirten Rathe (ben ftanbigen Ausschuß ber Staaten von Holland) erwählt mar, fiedelte er nach Saag über, wo er fich burch ein verschwenderisches Leben balb fo volltommen ruinirte, daß er 1773 in den Dienft ber oftindischen Rompagnie gu treten fich veranlagt fab, um durch einträgliche Umter in ben Rolonien fein gerruttetes Bermögen wieder aufzubauen. Seine Gattin, die Tochter bes befannten friefifchen Dichters und Staatsmannes Onno Awier v. Baren, mar inbeffen in enge Begichungen zu ber Bringeffin von Dranien, ber Schwefter bes ibateren Königs Friedrich Bilhelm's II. von Breugen, getreten und biefer Fürstin verbantte fie es, bag fie ihre beiben alteften Gohne, ben 1761 gebornen Dirt (Dietrich) und den um ein Jahr jungeren Gisbert Karl, bon beffen Briefen und Dentschriften nachher die Rede fein wird, nach Berlin führen burfte, mo fie im preußischen Rabettencorps ihre weitere Ausbildung erhielten. Beibe machten, als Fahnrich und als Fahnenjunter, ben baierifchen Erbfolgefrieg mit. Dietrich tam bann nach Königsberg, wo er Lieutenant murbe, boch nicht allein bem Dienst lebte, sonbern sich auch weiter zu bilden versuchte und fich felbft unter ben Buborern Rant's niederlich. Doch lebte er feinesmegs als Bhilojoph, im Gegentheil er genoß das Leben, fo viel er tonnte, und, wie fein Bruber in seiner schulmeisterhaften Beise an die Mutter schrieb, wollte er immer nur fo viel erlernen, als nothwendig war, um glanzend auftreten gu fönnen. Schon bamals fiel seine Sucht nach Berschwendung und Auszeichnung und feine Berrichfucht auf. Er felbit rubmte fich icon, dem größten Ronia und bem größten Philosophen bes Jahrhunderts perfonlich begegnet zu fein. Einen fo rubelofen Beift tonnte bie Bleichformigteit bes Bebens in einer preußischen Garnison, wenn dieselbe auch Königsberg war, nicht befriedigen, namentlich als die amerikanische Revolution ihre Wirkung auf die damalige Jugend verspüren ließ. Er suchte sich einen anderen Wirkungskreis und ein Duell verschaffte ihm die Gelegenheit, wegen einer davongetragenen Wunde um seine Entlassung zu bitten, welche er auch und zwar mit Hauptmannserang erhielt.

Wenn auch bas biefe Jugenderinnerungen umfaffende Rapitel für einen Deutschen wenig Reues bietet, so ist es immerhin interessant zu boren, wie ein bem preußischen Dienst später gang Fernstehender mit Anerkennung, ja mit einer Art Bietat von ben in demfelben verbrachten Jahren fpricht. Er bantte es seiner Ausbildung im preußischen Seere, bag er später in allen militäris schen Dingen die Bufriedenheit Napoleon's zu erwerben verstand, nachdem er viele Jahre im Civildienst zugebracht hatte; er bankte berjelben vielleicht auch fein gewiß bedeutendes Berwaltungstalent. 3m Rabre 1783 nach Solland gurudgetehrt, wo er gehofft batte, die Englander befampfen gu tonnen, tam er als hauptmann eines Landungsdetachements auf einem Geschwader Rriegs. fciffe nach Oftindien, betheiligte fich an ben Rampfen biefes Geschwabers an der Rufte und bei den Infeln unweit Malatta, und trat dann in den Civildienft der Oftindischen Rombagnie. Er verblieb in demfelben, auch nachdem Die Revolution 1795 ihren Gingug in Solland gethan hatte. Er fagt, er habe geglaubt, seinem Lande mehr als dem Saufe Oranien die Treue ichuldig ju fein. Es ift bier nicht ber Ort, die lehrreiche Schilderung feines Lebens und Birtens in ben Rolonien nachzuerzählen (er war auch einige Zeit in Bengalen angestellt, wo die Rieberlander damals noch einige Fattoreien befassen, und lernte jo genau das englische Berwaltungsspftem tennen, dem er im Bergleich mit bem ihm von Unfang an verhaften und auch befämpften Monopolinftem ber Rieberlander einen enticheibenden Borgug guerfannte), noch wie er vom Beginn seines indischen Dienstes an sich in endlose Rampfe mit Borgesetten und Untergebenen verwidelt fab. Soll man ihm glauben, so ift er der reine Martyrer feiner Gefinnung gemefen, welche ibn veranlagte, überall jener unglaublich schlechten Birthichaft auf's schrofffte entgegenzutreten, welche bas veraltete und verfaulte Polonialsustem der Rompagnie völlig verdarb. Wenn wir auch die Bahrheit diefer Ertlärung nicht bestreiten wollen, so muffen wir boch bervorheben, daß er berselben Bergeben beschuldigt murde, deren er bie anderen Beamten anklagt, der Erpressung und der Unterschlagung. Dazu ist sein spateres Berhalten in finanziellen Angelegenheiten gewiß nicht immer matellos gewesen. Das ift allerdings gewiß, daß er von Anfang an die Ursache jener Birthichaft und das Berberben der Rolonien im Monopolipstem erblickte und bag er immer einem Spftem jugeftrebt bat, wie es fpater von ben Nieder= landern eingeführt worden ift. Dazu verdienen feine Biberfacher gewiß nicht mehr, fondern wohl theilweise weniger Bertrauen und Glauben als er. Das Ende war, daß hogendort im Jahre 1797 verhaftet wurde und, im Begriff bon feinen beftigsten Begnern bor Bericht gestellt zu werben, auf einem neutralen Schiffe entfloh In Solland blieb er zwar unbehelligt, doch gelang es ibm nicht, fich felbst bie gewünschte Genugthuung und feinen Anfichten ben Sieg zu verschaffen. Freilich murbe er in den Ausschuß ernannt, welcher bie Reorganisation ber Rolonialverwaltung zu berathen hatte; boch wie tabfer er seine Ibeen auch in bemselben und bann in mehreren Schriften verfocht. feine hoffnung, biefelben als Generalgouverneur perfonlich in Inbien au verwirklichen, ichlug fehl. Sonft wurden eben in jenen Jahren feine Dienfte gerne von den damaligen Machthabern angenommen, wenn diefelben auch in einem Birfungefreise verwendet murden, welcher ihm bis jest fremd mar. Und er brauchte ein Amt, um leben zu tonnen. Go murbe er 1803 als Gefandter der batavischen Republik nach Rugland geschickt, wo er bis zum Kriege des Rahres 1805 verblieb. Das bann errichtete Ronigreich Solland benutte feine Talente wieder in anderer Beife. Konig Ludwig Raboleon ernannte ibn querft. 1807, jum Rriegsminifter mit Generalsrang, fchidte ihn bann als Wefandten nach Wien, bis jum Rriege bes Jahres 1809, und mar eben im Begriff, ihn in gleicher Eigenschaft nach Spanien abgeben zu laffen, als er felbit fich zur Abbantung veranlaßt fab, und fein Ronigreich bem frangofischen Raiferreich einverleibt murbe. Bogenborp's Aufzeichnungen über jene Sabre gehören gum Intereffantesten, mas man in Solland barüber befitt; benn er war ein icharfer Beobachter und tein ichlechter Ergabler. Doch muß man auch bier bem apologetischen und ichonfarberischen Charafter bes Buches Rechnung tragen. Bie unfähig ber gutmuthige, aber aller Restigfeit entbehrenbe Bruber Napoleon's mar, ben Boften auszufüllen, auf welchen er von feinem Bruder gestellt mar, geht fast nirgends icharfer bervor, ale aus biefen Schilberungen eines Dannes, beffen vielseitiges Bermaltungstalent vom Ronige ju ben berichiebensten Aufgaben, namentlich auch finanzieller Art, verwendet murde und ber ihn von allen Sciten fennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Die Einverleibung Sollands hat Hogenbory wie viele feiner Landelcute als etwas Unvermeidliches ruhig ertragen. Freilich war er ein Mann ber Thatfachen: er war bereit, fich jeder bestehenden Ordnung anzuschließen, mabrend sein Bruder Rarl in aller Stille feinen hoffnungen auf Bieberherftellung ber alten Ordnung lebte und teinen Schritt in die Offentlichteit that. Bald gog hogendorp die Aufmerkfamteit bes Raifers auf fich, ber einen Eingebornen bes neuen Lanbestheiles um sich zu haben wünschte, und wurde zum Abjutanten ernannt, bann, als er ihn zu schäpen gelernt, zum Divisionsgeneral und Grafen erhoben. Als Dotation erhielt er die Besitzungen der alten Benediftinerabtei St. Ludger in der Rahe von Belmftadt, welche, im Jahre 1801 fatularifirt, bem Bergog von Braunschweig überlassen und 1806 von den Franzosen konfiszirt worden waren. Diejelben trugen ihm jährlich 30 000 France ein. Natürlich begleitete er ben Raiser 1811 auf seiner Reise burch bie annektirten Länder, über welche er viele hubiche Geschichten zu erzählen weiß. Die Berfonlichseit Rapoleon's hatte ihn bald ganz umstrickt, es gab vielleicht wenige so begeisterte Berehrer in bessen Umgebung; freilich war Hogendorp ein Neuhergekommener und der Kaiser erwies ihm tein geringes Bertrauen, er erhielt sogar im Jahre 1812 bie Stelle eines Generalgouverneurs in Littauen, in welcher Eigenschaft er nicht allein die Berwaltung jener provisorischen Provinz zu leiten, sondern auch einen Theil der Berpflegung der großen Armec zu besorgen hatte. Die Seiten, auf welchen Hogendorp seine Erlebnisse während des russischen Feldzugs besichreibt, gehören zu den besten Partien des Buches; man hört, wie Campbell schon hervorgehoden, die Wahrheit, das wirklich Erlebte aus der Darstellung heraus. Dieselbe bringt freilich nichts Neues, gestattet uns bloß auf's neue einen Einblick in die bodenlose Berwirrung, welche sich damals aller Behörden bemächtigte. Namentlich wird die völlige Unsähigkeit Murat's hervorgehoden, dem Napoleon, seiner königlichen Würde und seiner Schwagerschaft halber, den Oberbesehl übertragen hatte. Nach Hogendorp hat Wrede, der schon damals aus tesste gegen die Franzosen erbittert gewesen sein soll, denselben durch übertriebene Schilderungen der Gesahr so geängstigt, daß er vollständig den Kops bersor.

Die Kondention von Tauroggen, welche er natürlich dem französischen Standpunkt als Berrath ansicht, und der derselben folgende Übergang Massendach's auf das rechte Niemen-User werden mit kurzen Borten dargestellt, sie fanden salt unter des Bf. Augen statt. Er und Pord hatten sich in jungen Jahren in Preußen und später am Kap der guten Hoffnung begegnet; sie waren damals Freunde gewesen, jest bei der dritten Begegnung war das anders geworden. Hogendorp sagt, die preußischen Behörden und namentlich der Minister Auerswald, auch sein alter Bekannter aus jenen Königsberger Jahren, seien äußerst empört gewesen über Porch's Betragen.

Im Feldzug bes nächsten Frühjahrs folgte er bem Sauptquartier; er gibt einige charafteristische Mittheilungen über Napoleon's Berhalten in ber Schlacht bei Baugen, u. a. wie derfelbe, als er die Schlacht gewonnen fah, bie Bewegung machte, als stede er feine Schnupftabadbofe wieber ein, mit ben Borten: "En voilà encore une dans ma poche!" Es war allerdings eine ber letten. - Dann auf turge Reit jum Gouverneur von Breslau er= nannt, erhielt Bogenbory bald biefelbe Stelle in hamburg, wo er am 22. Juni 1813 antam. Die jest folgende Darstellung, wie Samburg frangofisch geworben war, wie die Bevöllerung sich babei und feitbem verhielt und wie die nationale Bewegung bann baselbst bie Gemüter bemeisterte, zeigt, bag bie Begebenheiten mahrend seines Berbleibens in Samburg mit einer gemiffen Breite bargestellt werden follten; boch in ber Mitte eines Sages, als er auf Tettenborn ju fprechen tommt, bricht bas Manuffript ab, ohne bag eine Erganzung möglich ift. Statt bes fehlenden letten Rapitels ift barum hier ber Bicberabbrud einer furgen Apologie gegeben, welche ber Bf. im Jahre 1814 hat erscheinen lassen. Die berfelben vorangestellte Einleitung ift bier als Rote, die berfelben angefügten Altenfrude find bier als Beilagen abgebrudt. Die Flugidrift mar zugleich gegen ben Marschall Davoust, hogendorp's Borgefetten in Samburg, und gegen einen allerdings unwürdigen Angriff bes

Generals Tettenborn in bessen "Zentung aus bem Felblager vom 2. October" gerichtet, in welcher letterer, eine von Hogenborp erlassene Androhung von Beitschenhieben gegen die Frauen Hamburgs besprechend, das Andenten von dessen zweiter Gemahlin, welche Ansang 1813 in Berlin verstorben war (diesselbe war eine ihm verwandte, von einer holländischen Mutter geborene Gräsin v. Hohenlohe-Langenburg, deren Bater in holländischen Diensten gestanden hatte), aus auf sänglie beschimpst hatte.

In jener Schrift suchte Hogenborp namentlich barzuthun, er habe sich öfter ben Beschlen Davoust's, mit dem er schon von Anfang an in Streit lag, widersett und verdiene keineswegs ben Born ber Hamburger, sondern eber beren Dant als ein Beschützer gegen Davoust.

Much suchte er feinen eigenen hollandischen Batriotismus barguthun, er wollte die vielen hollandischen Offiziere und Soldaten in ber Samburger Barnijon, als Davoust im April des Jahres 1814 den König Ludwig XVIII. anerkannt hatte und Hogendorp, wie er fagt, baburch von seinem bem Raifer geschworenen Gid entbunden mar, um fich sammeln und nach Holland gurudführen, was Davouft nicht geftatten wollte. Bie viele feiner Landsleute, bie bis zulest Rapolcon treu geblieben waren, fab er fich in einer falfchen Stellung, aus welcher er fich fo ju befreien versuchte. Aus biefer Schrift wiffen wir auch, daß er bem fouveranen Fürften der Riederlande feine Dienfte anbot, ohne jedoch eine ibm baffende Bermendung zu erhalten. 218 bierauf Rapoleon aus Elba zurudgelehrt mar, erwachte in ibm, ber fich wohl zurud. gesett erachtete, die alte Begeifterung: er eilte nach Frankreich, wo er bis nach Napolcon's Sturg verblieb; benn nach holland fonnte er jest nicht mehr qu= rudichren. Roch 1817 hat er in Baris eine Schrift über bas frangofifche Rolonialspftem berausgegeben, bann ift er nach Brafilien ausgewandert, man weiß nicht warum, wo er 1822 in tiefer Armuth und Abgeschiedenheit im Urwalde gestorben ist.

Allerbings ein elendes Ende eines oft glänzenden Lebens! Doch braucht es kaum Bunder zu nehmen; benn wer wie Hogendorp sich immer der aufgehenden Sonne zuwendet, läuft Gefahr, sich einmal durch das lette Aufstadern eines untergehenden Gestirns blenden und in die Jrre führen zu lassen. Und so ist es ihm 1815 ergangen. Die eigene Dentschrift erzählt uns darüber nichts, doch können wir uns denken, wie die letten Jahre dargestellt sein würden. An schönfärberischen Phrasen und Anschuldigungen Anderer hätte es darin wohl nicht gesehlt. Und doch, gehen wir seiner eigenen Erzählung nach, so entbeden wir, wie es Hogendorp immer um den eigenen Bortheil, um eine glänzende Stellung zu thun gewesen: wie ihn z. B. seine nicht geringe Gewandtheit in sinanziellen Angelegenheiten, die er 1808 durch Bemühungen wegen einer österreichischen Anseihe und auch sonst, namentlich im Dienste des Königs Ludwig Rapoleon darthat, zu Spekulationen verführte, die er brauchte, um seine Berschwendung gut zu machen, und die ihn am Ende um den Rest seines Bermögens brachten. Überhaupt der Eindruch, den

bie Darstellung seines Lebens hinterläßt, ist der: Wohl begabter als sein Bruder Karl, sehlte ihm bessen Charafter; tein Bunder darum, daß nicht der glänzende napoleonische Diener, sondern der nüchterne holländische Konservative fortlebt im Gedächtnis seiner Mitburger.

P. L. M.

Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, uitgegeven door zyn jongsten zoon, voortgezet door H. graaf van Hogendorp. I—IV. s'Gravenhage, M. Nyhoff. 1866—1887.

Fast zu gleicher Zeit, wie die Memoiren des Dietrich van Hogendorp, erschien ein 4. Band der Briefe und Denkschriften seines Bruders. Da die früher erschienenen drei Bände in dieser Zeitschrift keine Besprechung erhalten haben, glaubt Res. hier nicht bloß den vorliegenden, sondern alle vier Bände besprechen zu sollen.

So wie der Mann, so ist auch das Buch himmelweit verschieden von den Memoiren des älteren Bruders. Es sind bloß Briese und Schriftstüde aller Art, teine Memoiren, wie jener geschrieben; nur wenige autobiographische Aufzeichnungen sinden sich darunter vor. In den ersten drei Bänden sind dieselben chronologisch geordnet, der 4. umfaßt jedoch zusammen Alten und Briese aus den beiden Jahren, in denen Karl van Hogendorp eine hervorzagende Rolle gespielt hat, 1787 und 1813.

218 fein jungfter Sohn, der Baron Friedrich ban Sogendort, die Briefe und Dentschriften seines Baters herauszugeben sich entschloß, waren erft vor furzem bie letten Restlänge bes 50 jährigen Rubilaums bes benifelben nicht als einem feiner Landsleute die Entstehung verdankenden Rönigreichs ber Riederlande verklungen. Es war also die rechte Zeit, beffen Papiere ber Offentlichkeit zu übergeben. Der Herausgeber hoffte biefelben zu vervoll= ftandigen durch Mitwirtung Aller, welche Briefe und Lapiere, seinen Bater betreffend, besagen. Jedoch es icheint, daß er nur ben von ihm selbst vermahrten, leiber burch allerlei Unfalle geschmälerten Schat veröffentlicht bat; weber er felber noch fein Reffe, ber nach feinem Tobe die Arbeit übernahm, tonnen von irgend welchem erhaltenen Beitrag reben als von bem, welchen bas tgl. Hausarchiv lieferte. So ist der Inhalt fragmentarisch geblieben; das Buch enthalt Baufteine zu einer Lebensbeschreibung hogenborp's, allein bei weitem nicht alle, bas Material ift mangelhaft und liegt noch ziemlich rob aufgeichichtet. Jedoch gibt es einen Überblick über Hogendorp's Leben bis zum Sabre 1814.

Bwei sehr kurz gehaltene Stizzen des eigenen Lebens von Hogendorp's Hand eröffnen den 1. Band. Die zweite, am 19. März 1830 geschriebene, enthält bloß einige Daten; die erste ist ein Jahr früher ausgesetzt und etwas umftändlicher. Dem Schluß sind einige Betrachtungen zugesügt, meist religiöser Art, in welchen Hogendorp die Summe seiner Ersahrungen niederlegt. Er hatte sich damals gänzlich in's Privatleben zurückgezogen und mit dem Leben

abgeschlossen. Fünf Jahre später, 1835, ist er in stiller Abgeschiebenheit im Saag gestorben.

Der Band gerfällt weiter in zwei Abtheilungen, beren jeber vom Berausgeber eine Überficht ber Lebensichicfigle bes Baters in ber betreffenden Beriobe vorangestellt war. Diese Stigen rühren von einem Sohne ber, ber nicht Diftoriter ift; an ben etwas munberlichen Ginschaltungen von Briefen u. f. m., bie amar gur Sache bienen tonnen, jedoch beffer fonftwo gebrudt waren, geht Ref. also schweigend vorüber. Die erfte Abtheilung enthält die Beit bes preukischen Dienstes, von dem ichon bei ben Memoiren bes Brubers die Rede war. Rarl murbe im baierischen Erbfolgefrieg vom Bringen Seinrich, in beffen Regiment er ftand, jum Bagen auserwählt, einem Dienft, ben er gern los gemesen mare, weil derfelbe feine außerft fleißig betriebenen Studien beeinträchtigte. In jenen Jahren tam er in Berlin mit einer Angahl ber bervorragenbften Manner ber Gefellichaft und ber Biffenichaft in Berbindung, namentlich mit Biefter, ber bamale Sefretar bes Minifters v. Reblit mar und bei hogendorp eine Urt hofmeisterstelle versah. Auch genoß er einige Beit ben täglichen Unterricht von Johannes Müller und machte bie Befanntichaft bon Nicolai, Claudius, Reichard und anderen Mitgliedern jener Arcife, benen er nachher eine fortwährende Freundschaft und Berehrung augemendet bat. Seine frangofiich geschriebenen Briefe, meiftens an feine fcmarmerifc verehrte, ihn aber auch immer ben Gefchwiftern vorziehende Mutter, bringen manchen intereffanten Bug aus bem bamaligen Berliner Leben, wie basselbe einem braven, etwas altklugen Knaben erscheint. Rurios in hinficht ber Sprache ift fein erfter Brief in hollandischer Sprache, welche er im Sabre 1781 ju üben anfing, als er an bie Rudfehr in's Baterland bachte, wo ihm burch bic Gunft ber Bringeffin eine Offigiereftelle in ber Barbe offengehalten murbe. Spater murbe ihm jedoch bas Sollanbifche bie Umgangs ibrache. Den beutschen Lesern wurden vielleicht die wenigen bier eingereihten frangofifchen Briefe von Johannes v. Müller und Biefter mehr Intereffe einflößen.

Die zweite Abtheilung umfaßt die Briefe aus den Jahren 1781—1786. Es sind noch immer Lehr-, doch zugleich Banderjahre. Hogendorp war durchaus teine militärische Natur, der niederländische Garnisondienst drückte ihn noch viel schwerer als der preußische. Er lebte schon damals, wie ein echter Sprosse einer holländischen Regentensamilie, ganz für die Politik; die Briefe wechseln bereits ab mit politischen Denkschriften, meistens für den in Indien weilenden Bater ausgesetzt, und auch die Briefe reden von Staatsgeschäften. Im Jahre 1783 erhielt Hogendorp Urlaub, um den ersten, nach Amerika abgeschicken niederländischen Gesandten van Berdel zu begleiten. Er verblieb ein halbes Jahr in der neuen, damals in einer Art Ausschlung begriffenen Republik, denn es waren die Zeiten der Konsöderation, unter der Oberregierung des Kongresse; er machte die Bekanntschaft von sast ausen größen Männern der Union, namentlich von Bashington, Abams und

Jefferson. Mit letterem wurde er so vertraut, daß er demselben seine Notizen zur Einsicht übergab, welchem Umstande wir das Borhandensein mehrerer Briefe des berühmten Politisers verdanken. Überhaupt sind jene Aufzeichnungen, sowie die Briefe über Leben und Sitten und wirthschaftliche und politische Fragen aller Art der Beachtung werth; dieselben zeugen von einer bedeutenden Beobachtungsgabe, einem klaren Urtheil und einer merkwürdigen Unbefangenheit. Letztere spricht sich vielleicht am meisten aus in der Beurtheilung Bashington's. Hogendorp erblickte in demselben, der damals wie ein Heros in Europa verehrt wurde, durchaus nicht den großen Mann, sondern machte sich recht gut klar, wie eben eine Persönlichkeit wie jene den Freiheitsekrieg zu einem glücklichen Ende sühren konnte. Nicht weniger zeugt bei einem so jungen Mann (er war 21 Jahre alt) von einer nicht geringen Unbefangensheit, daß er den überaus freundlichen Empfang, der ihm zu theil wurde, namentlich seiner auffallenden Abnlichkeit mit Lasabette zuschrieb.

Auf der Rüdreise 1784 hatte er in London Gelegenheit, mit dem politischen Leben Englands Befanntschaft zu machen. Es mar eben die Beit, als Bitt feine erfte parlamentarifche Schlacht, gegen bie Roalition von For und Rorth, um ben Charter ber oftinbifchen Compagnie, gewann. Die Aufzeichnungen darüber zeugen, wie febr er durch die Reise gereift war; es spricht entschiedener politischer Scharffinn baraus, und fie tragen nicht mehr ben Stempel ber Altflugheit, welcher bei ben Schriften aus ber fruheren Lebenszeit die Lefer ärgert. Freilich fein Charafter spiegelt fich vielleicht noch beffer ab in ber hier abgebructen Reiserechnung; wie tonnte ein Mann wie fein leichtlebiger Bruder mit einem fo angftlich baushalterischen Rechenmeister fich gurechtfinden! Richt hogendorp, fondern ben Statthalter Bilbelm V. tennzeichnet bas folgende Attenftud, in welchem ber Inhalt einer Aubieng bei bemfelben verzeichnet ift. Es ift mabre Gedankenarmuth und Geiftesleere, die fich da blogstellt. Die Audienz veranlagte Hogendorp zu einer Dent= fdrift über die Bereinigten Staaten, ber er noch mehrere andere, namentlich über bie tommergiellen Begiehungen Umeritas, gufügte.

Rach seiner Rudlehr blieb er zwar noch Offizier, studirte aber zugleich die Rechtswissenschaft und promovirte im Jahre 1786 in Leiden zum Dottor und zwar in seiner Unisorm, wobei seine bekannte orangistische Gesinnung Tumulte der patriotischen Studenten veranlaßte. Die Promotion war unumgänglich nothwendig, wenn er sich, wie er beabsichtigte, um eine Stelle bei der Regierung dewerben wollte. Allein jest griffen die politischen Ereignisse auf einmal bestimmend in sein Leben ein: es kam die Revolution des Jahres 1787.

Der wichtige Antheil Hogenborp's an den Ereignissen war so gut wie unbekannt geblieben bis zum Erscheinen des 2. Bandes, der nur die Briefe und Schriften des Jahres 1787 umfaßt. Dieselben zeigen ihn in voller staatsmännischer Thätigkeit. Freilich muß man so ganz und gar die damaligen Ansichten Hogenborp's theisen, wie es der Sohn gethan hat, um jene Thätig-

feit unbedingt ju bewundern. hatte biefelbe boch ben 3med, ber eigenen Bartei burch die Baffen einer fremden Racht bas Übergewicht zu verschaffen. Freilich Hogenbord war noch jung und lebte noch in den Einbrücken der Jugend; er batte es gelernt, die Ergebenheit jum Saufe Oranien als die erfte Bflicht eines Rieberlanders und namentlich eines nieberlandischen Regenten anzusehen; seine Familie und die mit berselben verwandten und befreundeten Familien verdankten bem hofe alles; er felber war in Preußen erzogen und bem fattifden Saupte ber oranifden Bartei, ber Bringeffin Bilbelmine, auf's innigite ergeben. Es hat etwas Befrembendes, in bem fonft fo tubl berechnenden Rüngling einen fanatischen Barteimann zu entdeden, ber im Dienft feiner Fürftin zu allem bereit ift und jenen Dienft bem bes Baterlaubes, ber Republit, gleich achtet. Freilich ift eine folche Gesinnung bei ben Unbangern des Saufes Dranien nicht felten, es berrichte icon ein Jahrhundert jubor in jenen höfischen Rreisen ein monarchischer Geift, ber jebe Biberfetlich= feit gegen ben Statthalter als Berrath auffaßte. Und hogendorp mar gewiß frei bon jenem ichanblichen Eigennut, welcher bie oranischen Regenten noch mehr ale ihre Begner tennzeichnet. Doch war die Belohnung feiner Dienfte, bie zu fchildern wir uns bier enthalten muffen, über alle Dagen glangend. Erft 25 Jahre alt wurde er Penfionar von Rotterbam. Die Briefe und Aften bes zweiten Bandes haben zwar in vieler Sinfict neues Licht über iene Begebenbeiten bes Jahres 1787 verbreitet, jedoch gestatten bieselben noch keineswegs eine vollständige, einheitliche Darftellung. Umsomehr find die im toniglich nieberlandischen Sausarchiv bermahrten Briefe Sogendorp's an die Bringeffin, welche im 4. Band veröffentlicht find, eine willtommene Gabe, tropbem auch jest noch hogenborp's Birten nicht in allen Ginzelheiten befannt ift. Beniger barüber als über seine Auffassung ber Begebenheiten verbreitet bie Denkidrift Licht, mit welcher ber 2. Band anfängt. Dieselbe murbe 1811 für oen befannten frangofifden Siftoriter Lacretelle gefchrieben, ber hogenborp für seine Geschichte bes 18. Jahrhunderts um Beistand angegangen hatte, und ift La Hollande à la fin du 18. siècle überschrieben. Mehrere Bemerfungen und Briefe, auch von der Bringessin, find beigegeben. Dann folgen einige Denkschriften, welche sich auf die, Rovember 1787 vergebens unternommenen Bermittlungsversuche des Königs Friedrich Bilbelm II. burch den Grafen v. Gorg bezichen, hierauf andere über Hogendorp's Austritt aus dem Militärdienst ber Republit. Er wollte ben Staaten gegenüber frei fein und fich gang bem Dienst ber Bringessin widmen. Bon ba an beginnt ein frangosisch geschriebenes Tagebuch, bas, wie es icheint, bem herausgeber als Leitfaben gebient hat beim Aneinanderreihen der Briefe und Aften und der zwischen diefelben eingeschalteten Rotizen. Für die etwas mufte Raffe jener verschiedenartigen Bapiere ift eine im Jahre 1830 von hogendorp aufgesette Rotig febr willfommen, in welcher berfelbe niederschrieb, wie feines Erachtens es eigentlich bamals zugegangen jei, und wie fich die Barteien zu einander und zu ber Ration verhiclten. Er that ce, ale er feine Babiere ordnete, um feine Er-

4

innerungen festzuhalten. Auch ba hat er die Überzeugung ausgesprochen, nur Die preukische Einmischung habe bas Land por einer frangolischen gerettet. welche bamals, fo gut wie 1795, aus ber Berbindung ber Batrioten mit Frantreich erfolgt mare. Als ob bas Frantreich vom Jahre 1787 bem revolutionaren Frankreich von 1795 abnlich gewesen mare! Freilich bie alten Orangiften haben ce nie anders anseben wollen, ebenso wenig ale fie je anerfannt haben, fie batten bamals gefehlt, weil fie teine Reformen einführten wie im Jahre 1813, weil fie den alten Buftand einfach wieder herftellten, ohne ber Ration einigen Ginfluß ju gonnen, und bochftens die Dacht bes Statthalters zu vermehren gesonnen maren. Go mar die nächste Beriode die bes Stillftanbes. Rein Bunder alfo, daß ber 3., im Rabre 1876 ericienene Band wenig Intereffantes bietet, wenn auch hogendorp als Benfionar von Rotterdam großen Antheil an den Geschäften hatte, da er in der Berjammlung ber Staaten von holland die Entichluffe feiner Stadt vorzutragen batte. Einige wenige Briefe über die Bolitit, der belgischen Revolution gegenüber, einige Dentidriften für fich felber, wie Reformen einzuleiten feien - er munichte eine allmähliche Erziehung ber Bevöllerung ju Staatsburgern -, einige Fragmente über die frangofische Revolution, unter welchen ein Bersuch einer über= fepung von Burte's befaunter Arbeit, ift alles, mas fich vorfindet. Er be= flagte es fpater felber, feine Briefe aus jener Zeit vernichtet zu haben.

Als 1795 die alte Republik gerftort war, lebte Hogendorp guerft in Rotterbam, ohne behelligt zu werden von den neuen Dachthabern, welche weit gemäßigter verfuhren als vorber die Drangiften. Im Sommer jenes Jahres fette er eine ausführliche Dentschrift über die Mangel ber alten Rebublit und bie Mittel, dieselben zu beffern, auf, wobei er fich gang gegen die Gewohnheit jener Beit nicht auf allgemeine Theorien einläßt, sondern auf zwei Buntte beschränft, die Unionsverwaltung und die Sandels- und Rolonialangelegenbeiten. Er hat dabei immer nur eine Foberativverfaffung ber fouveranen Brobingen unter einem verfassungemäßigen Oberhaubt im Auge. Bie bie verschiedenen Brobingen ihre Berfassung einrichten wollten, geborte feines Erachtens nicht zur allgemeinen Politit. Indeffen war feine Schwiegermutter geftorben, und er murbe baburch veranlagt, die Befchafte ihres handelshaufes in Amfterdam ju übernehmen. Er war jest ein reicher Mann geworben und lebte, wenn er auch seinen Sandel burchaus nicht vernachlässigte, nach wie vor in bolitifden Entwürfen, namentlich wie ber Staat bei einer eventuellen Rud. febr bes Saufes Oranien einzurichten fei. Allmählich fieht man biefelben einen modernen Anftrich erhalten, bis baraus jener Berfaffungsentwurf ermuchs, welcher 1814 bem bie Berfassung berathenben Ausschuß vorgelegen hat. Es icheint Ref., seine ameritanischen Erinnerungen und namentlich die Konstitution ber Bereinigten Staaten von 1789, der er hohe Anertennung zollte, haben ibn babei mehr beeinfluft, ale bie ebbemeren Berfasiungen bes eigenen Landes ober bie sonstigen, unter bem Ginflug ber Revolution entstandenen Ronftitutionen.

Als 1801 die batavische Republik in die Beriode der Reaktion eintrat. nahmen viele alte Regenten wieder Antheil an ben Geschäften, Sogendorp nicht. Er that bamals einen eigenthumlichen Schritt, ber von hobem moralischen Muth zeugte. Es mar bei ber Berfaffungeanberung iebem Burger freigeftellt, feine Buniche ber Regierung vorzutragen, unter hinzufügung, wer fich nicht gegen die Annahme der neuen Berfaffung ausspreche, werde als biefelbe gutheißend angesehen. Da sette hogenborp im Ottober 1801 eine murbig gehaltene und wohlbegrundete Erflarung auf, in welcher er feine Gefinnung unummunben bloklegte; er fonne, jagte er, feiner Berfaffung guftimmen, welche bem Saufe Oranien die erbliche Burbe eines Staatsoberhaubtes nicht querfenne. Es zeugt von ber Mäßigung der bamaligen Gewalthaber auch in Frantreich (er hatte feine Schrift auch bem fraugofifchen Gefandten Semonville gugefandt). bag nicht gegen ihn eingeschritten murbe, auch bann nicht, als einige vorlaute Unbanger bes Saufes Dranien bie Erflarung ohne fein Biffen im Drud veröffentlichten. Bas diefelben babei bezwecten, war gewiß nicht mas geschah. Das Bublitum zeigte eine gewisse Erregtheit, die Regierung brobte mit Repressiomagregeln gegen etwaige orangistische Rundgebungen, und tein einziger unter ben alten Regenten magte jest ben gleichen Schritt zu thun. Bringeffin bon Oranien wurdigte hogenborp's Schritt am richtigften in einem mertwürdigen Briefe, der dem bellen Blid ber hobenzollernichen Fürftin alle Ehre machte. Dagegen fürchteten seine Berwandten, namentlich fein Bruber Dietrich, er murbe in Schwierigkeiten gerathen, und riethen ihm, das Land lieber ju verlaffen. Hogendorp jedoch blieb, wie er 1830 fcrieb, um ju zeigen, baf bie Orangisten die Mehrheit ber Nation ausmachten, was badurch erwiesen werben follte, daß man ibn nicht anzugreifen wagte. Gewiß bat diefer Schritt ibn gum Führer ber Bartei bezeichnet; bie niederlandische Ration bat es ibm nie pergeffen. Selber lebte er noch gurudgezogener als vorber, plante Entwurfe an einer Rolonifirung des Raplandes, doch jog er fich bon allen Gefchaften gurud. Rur im Frühjahr bes Jahres 1813 hatte er Reibungen mit ber frangofischen Regierung, als biefelbe feinen Sohn in die Garde d'honneur einreifte. Gine Urt Tagebuch, meift Betrachtungen enthaltend mit einigen politischen Schriften und einigen Gebichten (er war ja ein Sohn bes 18. Sahrhunderts), füllt ben 3. Band aus.

Der 4. Band endlich zerfällt, wie schon oben gesagt, in zwei Theile: jene schon genannten Briefe an die Prinzessin aus dem Jahre 1787, benen eine Anzahl spätrer, dis zum Jahre 1803 reichend, zugesügt sind, und eine interessante Sammlung, die Befreiung Hollands im Jahre 1813 betressend. Dieselbe hat schon seinem Sohne, dem Derausgeber der beiden ersten Bände, gedient, als derselbe sein 1876 bei Anhoss im Haag erscheness Berken: "Gysbert Karel van Hogendorp in 1818", schrieb. Wir erwähnen nur noch eine kurze Lebensstizze Hogendorp's von der eigenen Hand der Prinzessin von Oranien, welche im Jahre 1818 versaßt, von Arnoldi zur Absassiung eines Artikels in seinen "Zeitgenossen" benutt worden ist.

Mit diesem 4. Bande ist aber hoffentlich die Sammlung nicht abgeschlossen. Denn auch als Minister in den Jahren 1814—1816, nachher bis 1826 als Mitglied der Generalstaaten hat er keinen geringen Einsluß geübt. Es wird wohl nicht alles vernichtet sein, was sich darauf bezieht. Und wirklich der Bater der niederländischen Berfassung verdient es wohl, daß wir ihn auch kennen sernen in seiner Wirksamkeit im Dienste der Berfassung, an der er selber den größten Antheil hatte. Und es ist nur sehr wenig darüber bekannt. Ist auch mit hinzuziehung der Schriften der beiden Brüder Hogendorp schon etwas mehr von der Geschichte der Niederlande zwischen den Jahren 1786 und 1813 aufgeklärt worden, über sener zwischen 1813 und seht liegt noch völliges Dunkel, es sind kaum die Facta sestzusselsen. Sei es dem Enkel Hogendorp's gestattet, diesem Mangel in etwas abzuhelsen.

Cardinal Wolsey. By Mandell Creighton. London, Macmillan and Co. 1888.

Seit dem Erscheinen der großen englischen Regestenwerke für die Geschichte Heinrich's VIII. und seit Brewer's Darstellung der ersten Hälfte von dieses Königs Regierung ist endgültig mit dem früheren Urtheil über Wolsen gebrochen worden; jede Erweiterung der Forschung scheint nur bestimmt, die Bedeutung dieses Staatsmannes in helleres Licht zu rücken. Kein Zweisel jest, daß er die ihm angewiesene Stelle in einer Sammlung von Viographien der bedeutendsten englischen Staatsmänner vollauf verdient.

Bf. hat im wesentlichen auf Grund der bisherigen Forschungsergebnisse cin Gesammtbild des Mannes entworfen, burchaus felbständig und einbringend in der Beurtheilung, in den gegebenen engeren Grenzen völlig erfcbopfend, in Car geordneter, zugleich fesselnder Darstellung — turz, seinem Zweck in mustergultiger Beise entsprechend. Die vom Ref. selbst vertretene Auffaffung der Bolsen'schen Bolitit für die Jahre 1518-1526 hat Bf. mit nur geringen Abweichungen angenommen. Besonders das eine wesentliche Moment für ein Berftanbnis des wechselvollen Ganges diefer Politif ift scharf herausgearbeitet: die Gegnerschaft einer Abelspartei und der Königin Katharina gegen Bolfen, und bamit im Zusammenhang die oftmaligen Abweichungen der foniglichen Politif von der des Minifters. Auch in der Beurtheilung ber Scheibungspolitit befindet fich Ref. im gangen wenigstens mit bem Bf. auf gleichem Boben (vgl. die im Jahrg. 1889 des Hiftor, Taschenbuchs erschienene Arbeit über den Ursprung der Chescheidung Beinrich's VIII.), nur ift die Andeutung bon einer Buneigung Bolfep's ju einer Scheidung Beinrich's von Ratharina überhaupt zu verwerfen (S. 215); es erinnert bas an die hergebrachte Meinung bon ber beabsichtigten Ausnugung biefer Scheidung für politische Beiratsplane Bolfey's, eine Deinung, welche Bf. mit sicherem Tatte gar nicht berührt und bie auch thatfaclich ber Begrundung entbehrt. Die Beurtheilung ber Berfonen

und ihrer Stellung zu ben jeweiligen Ereigniffen ift überall gutreffend, fo Die Darlegung des papitlichen Berhaltens zur Scheidung (G. 154), des Uribrunas pon Anight's Cendung an Clemens und ber plumpen Ausführung berfelben burch diefen Gefandten (S. 160), bes Berhaltens von Thomas More als Rangler (S. 190) u. a. m. Die vielverfannten Babittanbidaturen Bolfen's find auf ihre richtige Bedeutung gurudgeführt (S. 85), etwas vorschnell freilich ericheint die Behauptung, daß im Galle eines wirklichen Erfolges Wolfen jebe eigene Bauftvolitit unterlaffen und bas Babftthum nur englischen Intereffen bienftbar gemacht batte (S. 133). Conft ift die wiederholte Betonung ber durchaus nationalen Saltung des englischen Staatsmannes völlig treffend, ebenjo bie Schilderung feines Berhaltniffes ju Rapit und Rirche von biejem ftaatlichen Standpuntt aus, nicht zu vergeffen die furze und fcone Erörterung von Boljen's tonfervativen Reformationsbestrebungen. Richt gang ftimmt Bf. mit fich felbft überein, wenn er an einer Stelle bedauert, daß Bolfen die auswärtige Bolitit in ben Bordergrund geichoben hat (S. 126), benn er ertennt felbit an, wie auf ihr ber Aufichwung bes Sandels beruhte (3. 212. 217. 218), vom Sandel aber, hauptfachlich bem Tuch- und Bollerport, bingen jum guten Theil Industrie und Wollzuchterei ab. erftrebte Stellung einer vorwaltenden Sandelsmacht ift ohne eine gehobene außere Dachtitellung undentbar. Die Kreuzungen, welche Boljen's auswärtige Bolitik erfuhr und welche ihre jegensreichen Folgen frühzeitig bernichteten, fie entsprangen eben jenem, bom Bf. richtig hervorgehobenen Berhaltnis einer hofpartei und des Königs zu des Ministers Politik. In bicjem Berhaltnis lag ber Grund, daß die historische Bedeutung Bolfen's seiner perföulichen nicht hat entsprechen fonnen, und doch ist Creighton auch jener in vollem Dage gerecht geworden. Dabei balt er in feiner hoben Berthschätzung Wolfen's sich von jedem Banegyrismus fern, febr genau burchichaut er die Grunde von beffen auffallender Unpopularität. Dennoch fcheint die Bedeutung, welche Bf. biefer popularen Digftimmung für Boljey's Musgang beimift, ju groß. Der ju Ende von Rap. 8 ausgesprochene Cap, bag bie "Borurtheile der Englander den Erfolg aller englijchen Minifter entichieden haben", ift in diefer Pragnang wohl für Die Gefchichte der fpateren, taum aber des Tudor-Bahrhunderts richtig, fo febr die Tudors auch ihren verfaffungsmäßigen Abjolutismus stütten auf eine angitlich gewahrte Bopularitat. Much Beinrich VIII. hat das gethan, und gerade Boljen hat die Unpopularität toniglicher Dagnahmen für feinen herrn auf fich genommen. Dabei ift er in feinen monarchisch=absolutiftischen Grundfaten gewiß zu einer fouveranen Unterschätzung bon Bolteftimmung und Boltegunft gefommen, bennoch, durch fie mare er nie gefallen, gefturgt bat ibn bie perfontiche, von einer geschickten Sofintrique gelentte Laune bes Gurften. - Gin fleineres Berichen ift auf S. 61, daß Heinrich bei ber Rusammentunft mit Karl V. 1520 bie Anregung zu einer Dreifürsten-Bujammentunft gegeben habe; soweit ertennbar, that dies ber Raifer; ferner ift C. 164 Bereford als Campeggio's englisches Bisthum genannt, dies war Salisbury, Hereford besaß Charles Booth († 1535), vielsleicht ist hier Bf. der irrthümlichen Angabe Friedmann's "Anne Boleyn"
1, 69 gefolgt. Eine furze Angabe der im wesentlichen benutzten Literatur wäre in den Biographien der Sammlung wünschenswerth. Über die vorliegende können wir unser Urtheil dahin zusammensassen, daß sie neben Brewer die beste Darstellung der Bolsen'schen Epoche ist, in vielem über Brewer hinauszgehend, eine Arbeit, die sowohl den Fachmann wie den Laien nach jeder Richtung befriedigen wird.

Mémoires et Souvenirs du Baron Hyde de Neuville. La révolution — le consulat — l'empire. Paris, Plon, Nourrit & Cie. 1888.

Unter den die Revolutionszeit behandelnden Memoiren, deren Fülle fast unerschöpflich scheint und die noch lange nicht sämmtlich gedruckt find, nehmen die Aufzeichnungen Syde de Reuville's einen hervorragenden Plat ein. N. war, ehe ihn Haft und Berbannung traf, an ropaliftischen Rämpfen und Umtrieben lange Rahre und zum Theil in leitender Stellung betheiligt, wie er denn im Dezember 1799 an der Seite des Herrn v. Andigné mit dem ersten Konsul über die Beruhigung der Bendée verhandelte. Des Bf. strenger, be= dingungslofer Royalismus hindert ihn nicht, auch von dem Gegner mit Anerkennung zu fprechen und die Begehungs= und Unterlassungs= fünden ber eigenen Partei zu erkennen und zu verurtheilen. Er ift vorurtheilsfrei genug, um zum Jahre 1800 zu bemerken: "Ich ahnte schon, daß die Emigration ein Fehler war, und ich habe es seitbem vollständig begriffen." Lesenswerth ift u. a. das, was er über Moreau fagt, mit dem er in Amerika in engen Berkehr trat, und deffen Übertritt in das Hauptquartier der Berbündeten, obwohl er ihn nicht gang billigt, er in beredten Worten zu erklären und zu vertheidigen fucht. R. ift gut unterrichtet und feine Aufzeichnungen find mit jener Urbanitat verfaßt, die eine Bierbe feiner Beit und feines Standes mar. Ed. Schulte.

Ettore Parri, Vittorio Amedeo II. ed Eugenio di Savoia nelle guerre della successione spagnuola. Studio storico con documenti inediti. Ulrico Hoepli editore-librajo della Real Casa, Milano, Napoli, Pisa. 1888.

Der Titel bieses Bertes entspricht nicht ganz bem Inhalte, insofern man nach bemselben eigentlich nur eine Darstellung der "Beziehungen erwarten sollte, welche zwischen Bittor Amadeus, Herzog von Savoyen, und seinem berühmten Better, bem Prinzen Eugen, während bes spanischen Erbsolgekrieges bestanden; das Buch gibt

aber viel mehr, nämlich eine nahezu vollständige Geschichte Europas bon der Thronbesteigung Ludwig's XIV. im Jahre 1643 bis jum Tode des Bringen Eugen 1736. Da aber ber Umfang bes Bandes. welcher ein ganges Sahrhundert vorzuführen unternimmt, nicht eben bedeutend ift, so ift die natürliche Folge, daß großentheils nur bas erzählt wird, mas man in dem erften beften Lehrbuche ber Beschichte für höhere Unterrichtsanstalten auch vorfindet. Die Gestalten des Prinzen Gugen und besonders des Herzogs Biktor Amadeus treten in dem Buche felbft bei weitem nicht berart in den Borbergrund. wie im Titel und in der offenbar auf das Nationalgefühl ber italienischen Leser berechneten Borrede, welche den beiden "Geroen des Hauses Savoyen" eine schwungvolle Huldigung darbringt. Damit fteht es wohl auch im Busammenhang, daß ber Bf. ben Bringen Eugen gang unnöthigermeife entschuldigt, weil berfelbe, obwohl von Abfunft ein Italiener, in ben Dienft bes Raifers getreten fei, und weil bem Pringen niemals eingefallen ift, bie Ginigung Staliens unter einem beimischen Berricher anzustreben. Der Bf. zeigt fic überhaupt ftart von ber augenblidlich in Stalien vorherrichenben, politischen Strömung beeinflugt; mit fichtlichem Behagen fpricht er von den Seldenthaten der preußischen Truppen, "ber Borganger ber Sieger von Sadowa und Sedan", bagegen mit Entruftung von ben Greuelthaten frangofischer Solbaten in Italien, welche ichlimmer als die Wilben Ufritas gehauft hatten.

Bollte man der "in wenigen Monaten" entstandenen "historischen Studie" jenen Titel geben, der ihrem Inhalte am angemeffenften ift, fo mußte man ben Sauptnachbrud auf ben Bufat documenti inediti legen; benn ber Bf. hat allerdings eine ziemlich große Angahl bisher unbefannter Schriftftude gum Abbrude gebracht und fich baburch immerhin ein Berbienft um die Gefchichtswissenschaft erworben. Die Schriftstude befinden sich im Archiv zu Mailand und stammen zum größten Theil, wenn nicht ausschließlich, aus den Bavieren Molinari's, öfterreichischen Residenten bei der Republit Genua. Dem Inhalte nach zerfallen fie in drei Abtheilungen: 1. Rundmachungen und abnliche für die Öffentlichkeit bestimmte amtliche Schriftstüde, welche, in hergebrachten Formen fich bewegend, unfere geschichtlichen Renntniffe nicht wefentlich erweitern; hieber rechne ich: die Rundmachung des Tobes König Rarl's II. von Spanien und bie Anordnung von Trauerfeierlichkeiten für benfelben, die Rundmachung bes Regierungsantrittes Philipp's von Anjou als Konigs von Spanien u. f. m. 2. Briefe bon und an Molinari: die letteren find gahlreicher und ftammen jumeist von Bring Eugen von Savonen ober dem Bergog Bittor Amadeus bon Savonen; fie enthalten turge Mittheilungen über bie von ben faijerlichen Truppen errungenen Ersolge, manchmal auch Beisungen inbezug auf die Durchsuhr von Baffen und Munition, welche Molinari bei der Republik Genua für die Kaiserslichen erwirken oder bezüglich der Franzosen hintertreiben sollte, und Ühnliches. 3. Berichte von unbekannten Versassere ein Tagebuch, betreffend den Zug Daun's nach Neapel, außerdem ähnliche Berichte über Einzugsfeierlichkeiten, z. B. der Gemahlin Kaiser Karl's VI. in Genua, des Herzogs Vitter Amadeus in Palermo u. s. W. Lus dieser Inhaltsübersicht geht hervor, daß auch die veröffentlichten Schristiftuse größtentheils nur unterzgeordnete Bedeutung haben; es ist das auch wohl nicht anders zu erwarten, da Molinari als Bertreter Österreichs bei einem kleinen und überdies neutralen Staate keine Gelegenheit hatte, in den Gang der großen Politik irgendwie entscheden einzugreisen.

Bas die Art der Beröffentlichung betrifft, so hat der Bf., wie bereits erwähnt, nothwendig gefunden, die gesammte Geschichte Europas im Zeitalter bes Pringen Gugen zu erzählen, um an ben entiprechenden Stellen die von ihm aufgefundenen Urtunden einfügen zu fonnen. Bir hatten es vorgezogen, eine turze Einleitung über die Berfonlichkeit Molinari's und den Fundort und die Beschaffenheit seiner Bapiere voranguschicken und hierauf die Urfunden in chronologischer Reihenfolge nach einander abzudrucken; dadurch hätte der Bf. vielleicht Zeit gefunden, den Text der Urfunden, wo es wünschenswerth ift, zu berichtigen — ber Bf. bruckt 3. B. einmal den Ramen Martaremberg (Max Starhemberg) ab, ohne irgendwie auf die richtige Form hinzuweisen, und burch Fugnoten zu erläutern. Bang besonders aber mare ein Regifter am Schlusse geeignet gewesen, die Benutung bes Buches burch Fachgenoffen ju erleichtern. Die jog. Rurialien brudt ber Bf. meift, und zwar hochft unnöthigerweise, vollständig mit ab; die Titel Raifer Leopold I. oder Joseph I. ober bes Bringen Eugen find ja wohl ausreichend befannt. Mindeftens hatte es genügt, diefelben nur einmal abzudruden. Bon einer Urfunde gibt ber Bf. gar nur die Überschrift. Wenn sich baneben in dem Buche allerdings auch Schriftstude finden, bei welchen ber Ballaft ber Titel und Burben fehlt, fo fceint ber Grund nur ber ju fein, - benn ein Suftem ift babei nicht ju ertennen - weil die betreffenden Schriftstude bem Bf. nicht im Original, fondern in Abschriften vorlagen und die Titel in den Abschriften bereits meggelaffen maren. Th. Tupetz.

Chute d'une république. Venise. Par Ed. Bonnal. Paris, F. Didot & Cie. 1885.

Der Bf. hatte von der französischen Regierung den Auftrag erhalten, bie "Organisation Italiens mährend des Feldzuges von 1796" an Ort und Stelle zu studiren. Als eine Frucht des "Feuerrifers", mit welchem der Bf. biesen Studien in den Archiven Bolognas, Mailands und Benedigs obgelegen

hat (!), führt sich benn auch das vorliegende Wert ein. Aber taum traut ber Lefer, ber nun mit gespannten Erwartungen an bas Buch berantritt, feinen Mugen, wenn ihm ichon auf G. 2 bie Belehrung geboten wirb, "daß ber venezianifche Staat, im vierten Rahrhundert durch eine Sand voll Alüchtlinge auf unbewohnten Infeln ber Abria gegrundet, feit Cafar (!) Stadtrecht und unter bem Kaiferreich die Bohlthaten ber römischen Civilifation genoffen habe". Doch nun ift man ernüchtert und erstaunt nicht mehr, wenn es gegen Schluß bes Buches S. 305 heißt: "Benedig unterlag. Es war aus mit feiner vielhundertjährigen Jungfräulichfeit; aber mit Stolz tonnte es von fich ruhmen. daß fein durchlauchtigfter Fürft, der Erbe der Traditionen bes Jahres 697, Lodovico Manin, sich in ber Geschichte den Namen intimorito il doge verbient habe" - eine Namengebung, die, wenn überhaupt in biefer Form gestattet, nur bie Bedeutung bes "Doge Safenfuß" haben tonnte. Zwischen biesen Fascleien zu Anfang und zu Ende gieht sich in lästiger Fulle bie Erzählung ber Feldzüge und Bolitit von 1796 und 1797 bin, ju einem nicht geringen Theile aus Phrasen bestebend, die mit bem eigentlichen Thema, dem Sturze Benedigs durch die alleinige Schuld Bonaparte's, nichts zu thun haben.

Die Quellen ber Darftellung find zu etwa gleichen Theilen bie Storia d'Italia dal 1789 al 1814 von Carlo Botta (querit ericienen Baris 1824), beren Angaben ber Bf. gang unbeseben hinnimmt, und die Depefchen ber venezianischen Gesandten und Beamten; endlich noch die Korrespondenz Rapoleon's I. Dabei tommt es bem Bf. nicht barauf an, gelegentlich bie flaren Angaben Botta's bis zur Unverständlichkeit zu entstellen. Go lagt z. B. S. 259 ff. bie Befprechung bes preußischen Allianzvertrages vom Dezember 1796 uns völlig im Untlaren, ob der venegianische Senat fich überhaupt je mit biefem Bertrag bejagt hat. Ferner lieft ber Bf. aus ben Depefchen gang anberes heraus, als wirtlich barin fteht. So wenn er S, 262 Bonaparte am 31. Dai 1796 ju Beschiera mit ber Ginafcherung Benedigs broben und von einem Befehle bes Direftoriums fprechen laft, ber venegianischen Republit ben Rricg gu erflären, mahrend nach bem Wortlaut der vom Bf. G. 359 ff. abgebrudten Depefche nur von Ginafcherung Beronas die Rebe ift und Bonaparte ausbrudlich ertlärt, daß ce vom Direftorium abhange, ob dasselbe megen überlaffung Beschieras an die Österreicher den Benezianern Krieg erklären wolle ober nicht. Davon, daß Depeschen und Aussprüche meift erst bei genauer Angabe des Beitpunftes ihrer Entfichung völlig gewürdigt werben fonnen. ift Bf. offenbar nicht recht überzeugt. Sonft wurde die Unmaffe unbeftimmter Angaben fehlen, es murbe ihm auch fonft nicht begegnet fein, bag er Junot's Auftreten in Benedig, welches am ftillen Sonnabend, 15. April 1797, ftattfand, auf ben 9. April, bas Datum feiner Abreife aus Bonaparte's Saupt. quartier zu Judenburg, verlegt (3. 149).

Neuere fritische Berfe über bie französische Revolution, wie über ben ber treffenden Zeitabschnitt ber venezianischen Geschichte find dem Bf. sicher uns bekannt. So tommt es, daß er u. a. S. 88 an den Irrthumern Botta's

über Clarfe's Mission im Dezember 1796 schthält (vgl. dagegen v. Sybel, Gesch. der Revolutionszeit 4°, 416) und S. 279 die schon von Romanin, Storia documentata di Venezia 10, 13, durchschaute List Landricup' nicht erkennt, welcher die Auswertsamkeit der Benezianer absichtlich auf Brescia richtete, um inzwischen das Ausbrechen der französischemokratischen Revolution in Bergamo zu sichern. So kommt es auch, daß Bf. ein genaueres Eingehen auf die von Romanin (10, 271) gestreiste, von Sybel (4, 577) ausführlicher behandelte Interpellation Dumolard's über Bonaparte's venezianische Politik untersassen hat.

Freilich ibrechen die venezianischen Deveichen und Bonaparte's Korrespondenz eine fo beutliche Sprache, baf bie alleinige Schuld Bonabarte's an bem Cturze Benedigs nicht in Zweifel gezogen werden tann und auch bes Bf. Musführungen bavon völlig überzeugen, wie febr auch Bonaparte fich in biefer Begiebung weiß zu maschen gesucht bat. Benn aber Bf. glaubt, somit ein neues Licht auf die Sandlungeweise bes Rorfen geworfen zu haben (S. III), fo überficht er, daß bies ichon vor 90 Jahren durch die vom Abt Tentori veranftaltete Serausgabe der "Raccolta cronologico-ragionata di documenti inediti, che formano la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della repa di Venezia", angeblich gedruckt zu Augsburg, in Bahrheit zu Benedig 1799 gescheben ift, und bag ber besonders burch Daru's Histoire de la republique de Venise (Baris 1819) gepflegten bonapartistischen Legende über Benedig fcon vor balb 30 Jahren Romanin in seinem oben citirten Berte ben Garaus gemacht hat, in weit fritischerer, in weit gründlicherer und auf tieferer Renntnis beruhender Beise, als es Bf. geleistet hat, deffen Bert in jeder Beziehung, in methodischer wie inhaltlicher, als ein Anachronismus bezeichnet werben muß. Joh. Bühring.

Beitrage jur Geschichte Ruglands. Nach bisher unbenutten russischen Criginalquellen bon A. C. Biesner. Leipzig, R. Berther. 1887.

Die Arbeit Wiesner's ift eine kritiklose Kompilation aus längst bekanntem Material, über die wir nichts Empfehlendes zu sagen wissen. Th. Schiemann.

Beiträge gur Kulturgeschichte Ruflands im 17. Jahrhundert. Bon Alexander Brudner. Leipzig, Elischer. 1887.

Eine Anzahl meist schon bekannter Abhandlungen, welche die Geschichte Rußlands im 17. Jahrhundert zum Gegenstande haben, legt uns Brückner hier vor. Behandeln die einzelnen Monographien auch scheinbar verschiedenartige Stoffe, so verfolgen doch alle den gleichen Zweck, uns den Zug nach dem Westen, der schon vor Beter dem Großen sich in Rußland bekundet, und damit über-

haupt den Kreis der Menschen und der Ideen zu veranschaulichen, unter deren Einwirfung dann "der Schüler der deutschen Borstadt Mostau" mit der durchgreisenden Gewaltthätigkeit eines Genies daran ging, das asiatische Rußland in einen europäischen Staat zu verwandeln.

Eine aus Bortragen entstandene Betrachtung "Bur Naturgefchichte ber Bratenbenten", eine "fogial-pathologifch-biftorifche Stigge", wie ber Bf. fie nennt, leitet die Abbandlungen ein. Den Mudgangspuntt bildet der Bormurf, melden Schopenbauer ber Beichichteforichung macht und ben B. baburch abzuweisen fucht, baf er bas naturmiffenicaftliche und philosophische Princip ber Rlaffifitation in Andipiduen und Gattungen auch auf die Beichichtsforschung überträgt und fo biefelbe au dem Rang einer Biffenicaft erhoben gu haben meint. Bir mochten indes baran ju zweifeln magen, ob diefe Spitematifirung ber hiftorijchen Erfcheinungen bem Bejen und ber Eigenart ber Geschichte, "ber Bechselwirfung ber natürlichen Remegungen und ber individuellen Grafte", welche "das Geheimnis historifder Entmidelung" ausmaden, überhaupt entfpricht und für bie Gefchichteforidung pon Rupen ift. Erft mit ber zweiten Abhandlung "Die Beft in Rufland 1654" beginnen die Unterjuchungen, welche fich fpeziell mit ber Rulturgefchichte Muklande im 17. Jahrhundert beschäftigen. Gie zeigt uns, wie verheerend eine berartige Rrantbeit in einem Lande wirft, bas noch ber nothwendiaften Siderbeitemafregeln und mediginischen Renntnisse entbehrt. Die britte Abbandlung bat "bie Derftellungetoften eines Buches im Jahre 1649", ber Moibenije" des Baren Alexei Dichailowitich jum Gegenstand. Darauf folat Die intereffante Studie über "bes Patriarchen Riton Musgabebuch 1652".

Die beiden nächlten Abhandlungen liefern einen Beitrag zur Geschichte bes dielematlich-politischen Berkehrs Ruhlands mit den Bestmächten während bes 17. Jahrdunderts, besonders mit Italien und Frankreich. Im Jahre 1656 sandte der Far Alexei zwei döbere Beamte, Tschemodanom und Posnisow, nach Benedig, um bei der Republik für den Krieg gegen Polen Subsidien zu erwirken; doch blied die Sendung ohne Erfolg. Ju dem diplomatischen Berker mit Frankreich, aus dem uns die solgende Abhandlung "Eine russische Wesandtwalt in Karls 1681" eine Episode darstellt, gab der Gedanke, über Auftand mit dem Liten, mit Ebina, Persien, Indien Beziehungen anzuskaben. den ernen Anlas. Schon unter dem Jaren Wichael war ein franzöhischer Genander in Wessau erschienen, um einen dabin abzielenden Handelswettung zu Stande zu beingen. Russischerseits waren dann in den Jahren 1654 und 1668 Wesandtschaften nach Paris gegangen; doch zum Abschluß eines Pandelsvertrages war es weder damals noch im Jahre 1681 gespemmen

Die nachtie Abhandlung "Gin Rleiderreform. Projekt vor Beter bem Bewien" macht und mit ben Schriften des erften "Banflawiften", des weft-



dem Titel "Der russische Staat um die Witte des 17. Jahrhunderts" und "Über die Borsehung" herausgegeben hat und welche auf die weitgehendsten Resormen abzielen. Einer dieser Borschläge ist sein Kleiderresorm-Projekt: die hähliche russische Tracht aufzugeden und dafür die westeuropäische Kleidung anzunehmen.

Eine Spisobe aus der Geschichte ber Beziehungen Ruflands zum deutschen Reiche und besonders zu Sachsen bildet den Gegenstand der achten, zuerst in der H. 1939 veröffentlichten Abhandlung "Laurentius Rinhuber".

Die solgende Abhanblung beschäftigt sich mit einem Borgänger und Geistesverwandten Peter's des Großen, dem Fürsten Golizyn. In den letten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts gab es bereits eine Anzahl liberalgesinnter Nationalrussen, welche der westeuropäischen Kultur anhingen und vor Neue-rungen nicht zurückschreiten: zu ihnen zählte der Fürst Basilij Basilizwitch Golizyn, der Freund und Minister der Regentin Sophie. — Die letzte Monographie sührt und einen der vorzüglichsten und einsuhreichsten Bertreter des Auslandes und Bermittler zwischen Außland und dem europäischen Besten aus der zweiten Halte des 17. Jahrhunderts vor, den Schotten Patrick Gordon. Wir besitzen in seinem Tagebuch eine wichtige Quelle nicht allein für seine eigenen mannigsachen Schicksale, sondern auch für die Geschichte Rußlands in dieser Zeit überhaupt.

Es mag uns gestattet sein, noch auf eine andere Quelle westeuröbaischer Einwirkung hinzuweisen, welche B. nur einmal flüchtig berührt, die aber überaus wichtig ist und nicht allein bas Interesse bes Literarhistoriters, sonbern auch des Geschichtschreibers erregt: ben von Rleinrufland, von Riem mabrend des 17. Jahrhunderte ausgebenden lateinifch-icholaftischen Ginflug. Bir wollen hier nur bes Bojaren Rtifchtichem, welcher nach bem Beifpiel Beter Dogilas' bon Riem in Mostau eine Schule grundete, und der Errichtung ber "hellenifchgriechtichen Schule" unter bem Baren Rebor Alexeiewitich gebenten, welche im Jahre 1700 ben Ramen einer "flawisch-lateinischen Atademie" erhielt. Die von ihr ausgehende Bildung war vorherrichend bis auf die Tage des frangofischen Einflusses. Forichungen, welche diefer Quelle ber Ginwirtung Besteuropas auf Rugland nachgingen, murben bon bochftem Interesse sein und bie berichiebenen, fich einander begegnenden Rulturelemente, welche bei bem Brozeft ber Umwandlung Ruglands in einen europäischen Staat mitwirften, noch beutlicher werden laffen. Hoffen wir, daß die Feber B.'s uns noch vielfache Beitrage zur Kulturgeschichte bes ruffischen Reiches liefert; ber Umftand, bag die vorliegenden Abhandlungen als erfter Band der "Bilder aus Ruflands Bergangenheit" bezeichnet werben, berechtigt uns zu biefer hoffnung.

Paul Karge.

Beitrage gur Geschichte ber nordameritanischen Union. Bon Rudolf Dobn. 1. Leipzig, F. 28. Grunow. 1881.

Der Bf., welcher nabezu zwölf Sahre in ben Bereinigten Staaten lebte und an den politischen Ereigniffen in seinem Aboptivbaterlande, als Mitglich ber Legislatur bes Staates Diffouri, gewiffermagen theilnahm, giebt uns bier eine Geschichte ber Abministrationen ber Brafibenten Ben. U. G. Grant und R. B. Sanes, b. h. ber Beriobe 1869 - 1881. Drei Unbange führen uns zwar ein wenig weiter; fie handeln von dem Attentate auf den Brafidenten Garfield, von dem letten Cenfus (beffen Beröffentlichung leider noch nicht vervollständigt worden ift) und von bem interoceanischen Rangle. Das Buch glebt einen ziemlich guten Bericht von ben wichtigften öffentlichen Ercigniffen, ohne irgendwie besonders tieffinnig ju fein. Sie und ba bemertt man Berfeben, unfere Inftitutionen betreffend. 3. B. ftellt in ben Rationalfonventionen jeder einzelne Unionsstaat nicht doprett so viel Delegirte als er Reprafentanten in ben Rongreß fenbet (G. 9), fondern boppelt fo viel als er Repräsentanten und Senatoren zu senden pflegt. Auch ist es ein Berichen, wenn die Beftimmung des Bermefers des Brafidentenamtes (im Falle der Prafident und der Bigeprafident burch Todesfall, Abjegung oder Unfahigfeit aus ihren Amtern entfernt werben) ber Ronftitution jugeichrieben wird (S. 5). Unbeftimmt gelaffen in der Ronftitution, murbe bie Umtefolge in foldem Falle querft von bem Rongreg bes Jahres 1792 festgeiett.

Im allgemeinen ist der Bf. billig in Bezichung auf Parteifragen, obschon gelegentlich den Republikanern zu günftig.

J. F. Jameson.

Historia Jeneral de Chile<sup>1</sup>). Por **Diego Barros Arana. V-VIII.** Santiago (Chile), Rafael Jover. 1885-1887.

Der 5. Band beginnt mit der Schilberung der interimistischen Regierung des P. Porter Casanate (1656—1662), welcher vergebens bemüht war, das Ansehen der Spanier herzustellen und den Aufstand der Araukanen zu dämpsen. Rach seinem Tode regierten interimistisch Gonz. Montero und Nuj. de Peredo, die Franc. Meneses Ende 1663 die Regierung als vom Könige ernannter Gouverneur übernahm. Meneses kam durch seine Arroganz sosort in Streit mit Aus. de Peredo und einigen Oidores (Obergerichteräten) und dem Bischose von Santiago. Dabei bereicherte er sich in schmachvollster Weise auf Kosten seiner Unterthanen und der kalfen. Endlich wurde Meneses von der Königin-Regentin abgeseht und bestraft, und der Bize-König von Peru ernannte im Dezember 1667 den Marquis de Ravamorquende zum interimistischen Gouverneur, welcher mit Geschied und Gerechtigkeit die ausgeregte Kolonie beruhigte. Diesem solgte im Februar 1670 D. Gonz.

<sup>1)</sup> S. die Besprechung von Bb. 1-4 in S. B. 57, 377 f.

Montero (interimistisch) und endlich am 30. Oktober 1670 tras ber neuernannte Gouverneur Juan Henriquez in Concepcion ein. Derselbe beeilte sich mit den Arausanen Frieden zu schließen, da die Thaten der englischen Flibustier die ganze Macht der Spanier an der pazissischen Küste beschäftigte. Balparaiso und Baldivia wurden beseltigt. Der Freibeuter Scharp verbrannte im April 1680 die Stadt la Serena. Nach Henriquez regierte Jose de Garro von 1682—1692. Auch er schloß mit den Arausanen Frieden und hatte alle Hände voll zu thun, den berühmten Freibeuter Edw. Davis von Chiles Küsten abzuwehren.

T. Maria de Boveda (1692—1700) verhandelte viel mit den Araukanen und hoffte dieselben durch die Thätigkeit der Missionen zur Annahme des spanischen Joches zu bestimmen. Diese Thätigkeit war ohne Ersolg. Es kam wieder zum Rampse und endlich zum Parlament von Choque-Choque (Dezember 1694), welches — wie alle früheren Friedensverhandlungen — ohne dauernden Ersolg war. Das 23. Rapitel enthält statistische Daten über die Bevölkerung, die Industrie, die Berwaltung, die religiösen Berhältnisse, die Armee ze. der Rolonie Chise am Ende des 17. Jahrhunderts, und das 24. Rapitel behandelt den Stand von Unterricht, Wissenschaft und Litteratur zur selben Zeit. Hier sinden sich eingehende Daten über verschiedene chisenische Chronisten des 17. Jahrshunderts.

Von 1700—1708 war Fr. Ibanez i Peralta Gouverneur. Unter seiner Regierung kam es zu gesährlichen Aufständen der Truppen, welche schon längst wegen des mangelnden Soldes und des schweren Dienstes an der araukatanischen Grenze unzufrieden waren. Unter seinem Nachsolger J. Andr. de Ustariz (1709—1714) entwicklte sich besonders der Schleichhandel mit den Franzosen und Engländern. Der Vizekönig von Peru dekretirte endlich die Absehung des Ustariz und ernannte den J. Santiago Concha zum interimistischen Gouverneur.

Der 6. Band beginnt mit der Geschichte der Regierung des Generals Gabr. Cano de Aponte (1717—1723). Durch die Habstuckt und Rücksickeligteit seines Verwandten Manuel de Salamanca, welcher an der Grenze beschligte, wurden die Araukanen, welche seit ca. 40 Jahren mit den Spaniern, die auf ihre völlige Unterwersung verzichtet und eine Art Wassenstilltand geschlossen hatten, zu einem allgemeinen Ausstande veranlaßt (1723), wodurch die Spanier gezwungen wurden, Ende Januar 1724 alle Forts südlich des Bio-Bio auszugeben und sich auf die Vertheidigung der natürlichen, durch diesen Strom und den Rio Laja gebildeten Grenze zu beschränken. Da die Araukanen hiermit zufrieden waren und andererseits den Tauschhandel mit den Spaniern nicht abgebrochen wünschten, kam es im Jahre 1726 zum Frieden von Regrete, welcher zwar mehr als eine eitele Zeremonie (wie D. Barros A. schreibt) war, aber nicht den Frieden mit allen Tribus herbeisührte. Weiter ist das große Erdbeben vom 8. Juli 1730, welches Santiago und Concepcion zerstörte, zu erwähnen. — Rach dem Tode des Cano de Aponte regierten

Franc. Sanchez de la Barreda i Bera und Man. de Salamanca, bis J. Manzo de Belasco (1787—1745), einer der bedeutendsten Gouderneure Chiles, die Regierung übernahm. Im Jahre 1738 fonferirte er dei Tapitzue mit den Razilen der Araufanen, demühte sich 1740—1741 vergebens den kühnen und glücklichen Freibeuter Anson unschädlich zu machen, gründete 9 neue Städte und that überhaupt viel für den Fortschritt des Landes.

Nach einer furgen interimistischen Regierung bes Marquis be Obanbo wurde D. Ortiz de Rozas (1746—1755) Gouverneur, welcher auch bald nach feiner Antunft ein Barlament mit den Ragifen der Araufanen abhielt und bann bie Grenaforts befichtigte. Um 11. Marg 1747 murbe bie Univerfitat von Santiago (San Felipe) feierlich eröffnet, 1749 ber Rio Mapocho durch Mauerwerf eingefaßt, um Santiago gegen Überschwemmungen zu ichüten. und im felben Jahre wurde die erfte Munge in ber hauptftadt errichtet. Das Erbbeben von 1751 gerftorte Concepcion und die Stadte im füblichen Theile ben Landes. Ortiz de Rozas betrieb ben Reuban berfelben mit großem Gifer und erließ eine Menge weiser Berordnungen im Interesse von Sandel und Alderbau. Sein Rachfolger Manuel de Amat i Aunient (1755-1761) war trop feines hochmuthigen Charafters beftrebt, den Frieden mit ben Gingeborenen au eihalten. Rach furgem Interregnum bes Fel. be Berroeta folgte Unt be (Wullt i Wongaga (1762-1767), welcher wegen eines neuen Aufftandes ber Mrautanen dem Ronige ben Borichlag machte, gegen biefelben obne Schonung Arten au führen. 1767 murden die Jefuiten ausgetrieben. Unter I. de Balmufeba und Frauc. Javier be Morales (1768-1773) wurden ber Friede mit ben Gingeborenen hergestellt und wichtige Berwaltungereformen eingeführt. Unter Mug, be Jauregui (1773-1780) murbe ber Sandel zwischen Spanien und seinen Rolonien freigegeben. Umbr. de Benavides (1781-1787) mar tros ber ungunftigen Reitverhaltniffe (Rricg mit England) eifrig für bie Bebung bes Landes thatig.

Der 7. Band beginnt mit der Regierung des berühmten Ambrosio D'Diggins (1788—96). Derselbe besuchte die nördlichen Provinzen Chiles, nahm daselbst verschiedene Beränderungen im Interesse der Industrie vor, unterdrückte die "Encommiendas", welche die Eingeborenen einsach zu Stlaven gemacht hatten, erbaute eine gute Fahrstraße zwischen Santiago und Balparaiso, verhandelte mit den Arausanen bei Regrete und besahl einen Feldzug gegen die Indianer südlich von Baldivia.

Pas 19. Napitel ist den großen Entbedungsreisen des 18. Jahrhunderts (1904 in der Zeit von 1764—1796) gewidmet, soweit dieselben für die Geographie Obites von Bedeutung sind; das folgende behandelt die Erforschung des Archipels von Chiloe. - Gabr. de Aviles (1796—1799) traf Borbereitungen jun Bertbelbigung des Landes gegen die Engländer und förderte das religiose Leben. Zoaq. del Bino (1799—1801) ließ die Borarbeiten für die Anlige des Maipo-Nanales machen; ihm folgte nach kurzem Interegnum des Santiago de la Conda, der Generallieutenant L. Rundoz de Guzman

(1802—1808). Derfelbe hielt ein Parlament mit den Araukanen, sandte Bandermissionen unter dieselben, errichtete ein Armenhaus, führte die Bodenimpfung ein und widmete seine letten Lebensjahre der Behrsähigkeit des Landes. — Die Kap. 24—27 enthalten einen eingehenden Überblich über die innere Lage des Landes auf den verschiedensten Berwaltungsgebieten am Ende des 18. Jahrhunderts, über die Industrie, den Unterricht, die Literatur ze. Genaue Biographien über die namhastesten Historiker dieser Zeit, wie Cord de Figuerva, J. Ign. Wolina, schließen diesen werthvollen Abschnitt des großen Berkes.

Mit dem 8. Bande beginnt die Geschichte der Umtriebe und Unruhen. welche ber Befreiung Chiles von der spanischen Herrschaft vorhergingen. Die Ereigniffe, welche Spanien trafen, übten eine für bas Mutterland unbeilvolle Rückwirtung auf die Rolonien aus. Als Dunoz de Guzman ftarb, erfannten die Truppen den neuen, von der fgl. Audiencia ernannten, interimistischen Gouverneur nicht an, sondern setten ben Garc. Carrasco (1808-1810) ein. Carrafco suchte die machsenben Symptome ber Revolution burch Gemalt ju unterbruden. Gin Boltsaufftand zwingt Carrafco zum Rudtritte; fein Radfolger, ber Conde be la Conquista. D. Mateo de Toro Rambrano, sett ben revolutionaren Beftrebungen, welche bie Ginfetung einer Regierungsjunta fordern, vergeblichen Biderftand entgegen. Am 18. September wurde eine Junta eingesett, beren Ditglieder, meift in Folge von Boltsaufstanden und Militarrevolten, fonell und baufig wechselten. Die Ramen aller biefer Manner findet der Leser in dem Berte pon S. 3. Stolvis: Manuel d'Histoire, de Généalogie et de Chronologie de tous les États du globe (Scide, 1888), richtig angeführt.

Durch die Revolution vom 4. September 1811 kam die radikale Partei im Kongresse zur Herrschaft. Bald herrschte unter J. Wig. Carrera die wildeste Anarchie, welche das Land zu Ansang des Jahres 1813 in eine verzweiselte Lage brachte. Wit der Schilderung dieser Zustände schließt der 8. Band des Werkes.

H. Polakowsky.

# Nachtrag zu dem Auffate "Zur Borgeschichte und Geschichte des Krieges von 1812".

Bon D. Harnad.

In der nur als Manuftript gebruckten Selbstbiographie des Generals Gregor von Berg ') finden sich Angaben über das Berhalten Bittgenstein's an

<sup>1)</sup> Die Selbstbiographie berichtet über die Theilnahme des Generals an ben Feldzügen von 1805, 1812, sowie an dem Frühjahrsseldzuge von 1813. Gregor von Berg war im Jahre 1765 geboren, und hatte sich im schwedischen Kriege von 1788.—1790 und im Feldzuge von 1805 ausgezeichnet, als er 1812

der Beregina, welche auch diejem General einen nicht unbedeutenden Theil der Schuld an bem mangelhaften Erfolg gufchreiben. Berg berichtet, bag er auf Bittgenstein's Befehl am 25. Rovember mit feiner Division einen zwedlofen Seitenmarich nach Baraw habe machen muffen, um einem angeblichen Berfuche Napoleon's nach Rorden burchzubrechen, entgegenzutreten. Bare hiemit nicht ein Tag unnüt verloren worden, fo urtheilt der General, bak man Ravoleon von Studienta batte abidneiden fonnen und ibm nur die Bahl zwifden Ergebung ober einem Bergweiflungstampf geblieben mare. "Aber eben biefes Lettere", fährt er fort, "war es wohl, das unfer Generalstab wohlweislich fürchtete; und jo, um nicht Napoleon bagu ju zwingen sich burchzuschlagen, wodurch wir, wenn es ihm gelungen ware, allen uns erworbenen Ruhm batten einbugen tonnen, ward biefer boje Seitenmarich bem Grafen angerathen." Berg fommt dann weiter auf die Fehler Tichitichagow's ju reben, ohne Reues beiaubringen; dann ergablt er von seinen eigenen Erlebniffen am 28. November. Un diefem Tage griff Bittgenftein bas noch jurudgebliebene Corps von Bictor an. welches in diefer Situation nun den Übergang über den Gluß bewertstelligen mußte. Berg berichtet, er habe eben seinen sämmtlichen Truppen Befehl gegeben, mit bem Bajonett ben Feind anzugreifen und ihn nach bem Fluß hinzubrangen, als Diebitich in Bittgenftein's Ramen ibm die Beijung gebracht habe, dies zu unterlaffen; es fei boch nichts mehr zu erreichen und man muffe größere Berlufte vermeiben. "Sieraus fat ich, wie febr man noch immer den Geind fürchtete, weil ce betannt mar, daß fich Rapoleon noch felbst bei feiner Urmee befand, und biefen fürchtete man wie ben Lowen, bem fich tein Thier zu naben magt." Der General machte barauf gegen Bittgenftein die Bemerkung, man habe fich einen großen Steg entgeben laffen, worauf ber Graf jedoch entgegnete: "Run, ich dente, wir haben doch alles Mögliche getban."

Der Kaiser war nach Berg's Darstellung zu günstig gegen Wittgenstein gesinnt, um ihn wegen der Bersäumnisse zur Rechenschaft zu ziehen; es wurde indes keine einzige Auszeichnung oder "Belohnung" für die Kämpse an der Berezina dem Armeecorps zu Theil.

das Kommando der fünsten Insanteriedivission im Corps Wittgenstein's erhielt. Er socht sehr rühmlich in den verschiedenen Tressen an der Düna, wie auch später an der Berezina. Im Jahre 1813 wurden ihm die 5. und 14. Division unterstellt, mit denen er bei Lüßen und Baußen in hervorragender Weise am Kampse betheiligt war. Wegen eines Zerwürsnisses mit Wiloradowitsch verließ er indes bald darauf die Feldarmee und wurde Kommandant, später Wilitärgouverneur von Reval, wo er als General der Insanterie starb. Der mir zugänglich gewordene Abdruck seiner Denkwürdigkeiten stammt aus dem estländischen Rittersschaftsarchiv.

## Die ursprüngliche Fassung der Histoire de mon temps Friedrich's des Großen.

Bon.

#### Max Sehmann.

Friedrich der Große hat die Geschichte des ersten Schlesischen Krieges geschrieden alsbald nach dem Frieden von Breslau. Als der zweite Schlesische Krieg beendet war, erzählte er auch ihn und nahm bei dieser Gelegenheit eine Überarbeitung der Geschichte seines ersten Krieges vor. In hohem Lebensalter, im Jahre 1775, verfaßte er eine neue, beide Kriege umfassende Redaktion. Die Niederschrift von 1742/3 ist verloren, die Niederschriften von 1746 und 1775 sind erhalten.

Soweit besteht Übereinstimmung zwischen den Forschern<sup>1</sup>); die Meinungsverschiedenheit beginnt bei der Feststellung des gegenseitigen Berhältnisses der drei Redaktionen. In der Mitte der Redaktion von 1775, am Schlusse des 7. Kapitels, steht der Satz: Corrigé à Sanssouci sur l'original de mes mémoires de 1741 et de 1742, ce 1. juin 1775. Wie ist dies zu versstehen?

Dove 2) nimmt an, daß Friedrich 1775 die damals jüngste Redaktion (die von 1746) zu Grunde legte, gleichzeitig aber auch die älteste Redaktion zur Hand nahm. Für Dove ist Subjekt zu dem corrigé der Datirungszeile: "Redaktion von 1746."

<sup>1)</sup> Bon Bildhaut's Anficht (f. D. B. 52, 389) burfen mir füglich abfeben.

<sup>3)</sup> Zeitalter Friedrich's des Großen 1, 237 ff.

Koscr') dagegen behauptet, Friedrich habe 1775 die Redaktion von 1742/3 nicht benutt. Er ergänzt als Subjekt zu corrigé: "Medaktion von 1775" und versteht unter den Mémoires de 1741 et de 1742 die Redaktion von 1746, indem er übersett: "Denkwürdigkeiten über 1741 und 1742."

Machen wir uns die Folgen der Behauptung von Kofer klar. Wenn der König die Redaktion von 1746 nur zur Korrektur der Redaktion von 1775 heranzog, wie sollen wir uns die Entstehung der Redaktion von 1775 selber vorstellen? Hat der König sie etwa frei aus dem Gedächtnis niedergeschrieben? Unmöglich. Hat er sie etwa unter Benutzung neuer Quellen versast? Niemand, am wenigsten Koser, hat dies behauptet. Genug: nicht zur Korrektur, sondern als Grundlage hat Friedrich 1775 die Redaktion von 1746 benutzt; die Übereinstimmung beider Medaktionen beweist das von Seite zu Seite. Dann aber bleibt als "forrigirende" Redaktion nur die von 1742/3 übrig. Es ist klar, daß Dove Recht, Koser Unrecht hat.

Bu dem gleichen Ergebnisse gelangen wir, wenn wir Koser's Abhandlung, soweit sie sich mit Dove beschäftigt, im einzelnen prüsen.

Koser wendet<sup>2</sup>) gegen die Dove'sche Übersetung der Worte Mémoires de 1741 et 1742 ein: Friedrich habe 1741 seine Memoiren noch nicht begonnen; "sollte er 1775 das Alter seiner Vorlage haben bezeichnen wollen, so hätte er sagen müssen: Corrigé sur l'original de mes mémoires de 1742 et 1743." Unsweiselhaft; nur übersieht Koser, daß derselbe Einwand gegen seine eigene Übersetung zu erheben ist. Friedrich hat nicht Denkwürdigkeiten über 1741 und 1742, sondern über 1740, 1741 und 1742 geschrieben. Einen Gedächtnisssehler schließen Friedrich's Worte in sedem Falle ein.

Roser bestreitet3), daß die zweite Hälfte des 7. Rapitels der Histoire de mon temps uns in der Fassung der Redaktion von

<sup>1) \$5, 3, 52, 385.</sup> 

<sup>4) ≥. 390.</sup> 

<sup>\*) &</sup>amp;. 395.

1742/3 vorliegt. Warum sollte Dove ihm das nicht zugestehen? Der König hat 1746 wie 1775 Anderungen vorgenommen. — Übrigens irrt Koser, wenn er der Ansicht ist, daß die preußischen Insinuationen gegen eine Unterstühung Österreichs durch Holsand 1) und der Plan zur Gründung einer Association der Reichstreise 2) noch "im Zeitenschoße ruhten", als die älteste Niedersschrift der Histoire de mon temps erfolgte. Kapitel 7 der letzteren ist im Frühjahre 1743 entstanden; die preußischen Insinuationen in Holland geschahen im Januar 1743 3), die Ansfänge jenes reichspatriotischen Planes sallen sogar noch in das Jahr 17424).

Roser sucht zu beweisen<sup>5</sup>), daß in der Redaktion von 1775 sich gewisse Zuthaten finden, welche nicht aus der Redaktion von 1742/3 entlehnt sein können. Hat das Dove bestritten? Ausedrücklich sagt er <sup>6</sup>): "Die Abweichungen der Ausgabe von 1775 von dem Texte von 1746, die vom 8. Kapitel an lediglich einer späteren Auffassung oder Behandlung zuzurechnen sind, können im Bereiche der ersten sieben Hauptstücke ebensowhl umgekehrt auf einer Wiederherstellung der unmittelbarsten und echtesten Aufzeichnung beruhen." "Können", nicht "müssen".

Roser legt großen Werth barauf, daß, wo in der Niedersschrift von 1746 sich Korrekturen finden, man in der von 1775 nicht das dort Durchstrichene, sondern das dort Berbesserte findet 7). Natürlich. Der Redaktion von 1775 liegt ja, wie Dove und ich annehmen, die von 1746 zu Grunde.

Ich kann also nur wiederholen, was Dove im Jahre 1883 gefordert hat: "Es erwüchse somit die Aufgabe, mit ähnlichem

<sup>1)</sup> Histoire de mon temps S. 275 B. 7 ber Ausgabe von Bosner.

<sup>2)</sup> Ebenbort S. 275 3. 18.

<sup>3)</sup> Politische Rorrespondenz Friedrich's des Großen 2, 305 (Nr. 1030).

<sup>\*)</sup> Etenbort 2, 302 (Nr. 1025): Que l'Empire doit conserver sa neutralité et assembler une armée pour cet effet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. 398 J.

<sup>6)</sup> S. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. 400.

Scharfsinn, wie er so oft an weit geringere literarische Erzeugnisse z. B. des Mittelalters gewandt worden, durch komparative kritik zwar nicht die Form, wohl aber den Inhalt des verlorenen Originals von 1742/3, wenn nicht im ganzen, so doch im einzelnen rückwärts zu erschließen."

Die Untersuchung würde zweckmäßig den Gang einschlagen, daß sie zuerst die Abweichungen vom 8. Kapitel ab prüfte: denn diese kommen sämmtlich auf Rechnung des Jahres 1775. Biels leicht weisen sie unter einander so viel Übereinstimmungen auf, daß man an der Ühnlichkeit mit ihnen auch in den ersten sieden Kapiteln die Zuthaten von 1775 erkennen kann. Dann würden sich die Bestandtheile der Redaktion von 17423 leicht auss sondern lassen.

### Brandenburg und Frankreich 1688.

Bon

#### 3. Meinecke.

Nichts kann überraschender sein, als das Resultat der Untersuchung von Hans Pruß: "Brandenburg und Frankreich 1688"1). Nie hatte man bisher anders gemeint, als daß Friedrich III. als ein entschiedener Gegner Frankreichs die Regierung angetreten, daß er schon als Kurprinz denen vor allem sein Ohr geliehen habe, die den Anschluß Brandenburgs an den Kaiser empfahlen. So haben es noch jüngst die Untersuchungen Pribram's") darzgethan: Von Jugend auf sei ihm der Haß gegen Frankreich einzgeflößt; nur widerwillig und aus äußeren Rücksichten sei er dem französsischen Gesandten Rebenac zeitweise etwas entgegengesommen. Die Berichte des österreichischen Gesandten Fridag schildern ihn als einen warmen Freund Österreichs. Daß der Vertrag von 1686, den der Große Kurfürst mit dem Kaiser schloß, nur durch das möglich wurde, was der Kurprinz hinter dem Kücken des Baters that, weiß Jedermann.

Und nun die ersten Schritte seiner Regierung. Immer hat man diese Jahre für seine besten und tüchtigsten gehalten. Wenn man von einem Grundgedanken des großen Pufendorf'schen Bruchstückes über Friedrich III. reden darf, so ist es wohl der, daß

<sup>1)</sup> Historisches Taschenbuch, VI. Folge, 4. Jahrgang (1885) S. 249 ff.

<sup>&</sup>quot;) Öfterreich und Brandenburg 1685—1686, S. 72 ff. Öfterreich und Brandenburg 1688—1700, S. 3 ff.

er eine bebeutende und wichtige Rolle gespielt hat in dem großen europäischen Unternehmen des Oraniers. Und was Kanke 1) und Orovsen 2) aus den Aften des Berliner Archives beibrachten, schien dafür zu zeugen, daß er es vielleicht nicht immer mit der Achtung und Kücksichtnahme abnöthigenden Weisterschaft seines Vaters, aber voll Eiser, Überzeugung und Hingabe gefördert hat. Nicht anders meint es Pruß selbst noch in dem 1877 erschienenen Aufsage: "Brandenburgische Politik 1689").

Aber der Ruhmestranz von Bonn würde welken, wenn Pruß seitdem in der That, wie er vermeint, nachgewiesen hätte, daß Friedrich als ein zweizungiger, charakterloser, innerlich unwahrer Mann die Regierung begonnen, daß nur wenig an seinem Übertritt zur französischen Partei gesehlt habe zu einer Zeit, wo er nach außen hin in brünstigen Worten seinen lauteren Sifer für die gute Sache betheuerte. Also Schwäche zugleich und Treulosigkeit charakterisiren schon die ersten Anfänge des Fürsten, — das ist ein hartes Urtheil.

Pruß hat seine Darstellung lediglich auf die Aten des Berliner und des Pariser Archives gegründet; ein Werk wie Pusendorf's Friedrich III. ignorirt er vollständig, trozdem es ihm schon als Kontrolle für seine Auszüge aus den brandenburgischen Atten hätte dienen können. Aber das wäre minder erheblich, wenn er nur in der Sache selbst das Richtige getroffen hätte. Die von ihm in Paris benutte Korrespondenz des französischen Gesandten Gravel mit seinem Hofe stand uns nicht zu Gebote, indes bereits die Nachprüfung an der Hand der Berliner Archivalien ergab die völlige Haltlosigkeit der Prutsichen Resultate 1.

Der einleitende Gedanke von Prut ist, daß ein tiefer Gegenjat bestanden habe zwischen der Politik der letten Jahre des Großen Kurfürsten und der seines Sohnes, und daß diefer

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. preuß. Gesch. 2, 1 ff. u. S. 23. 21, 307 ff.

<sup>2)</sup> Breugens Bolitit 4, 1, 21 ff.

<sup>\*)</sup> Reitschr. f. preuß. Gesch. 14, 811 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. icon Fester's Bemertung, "Die armirten Stande und die Reichstriegsberfassung" S. 70 Unm. 1.

Gegensat nach bem Regierungswechsel sofort sich bemerkbar machte. Eben hatte fich Brandenburg "wieder einer flaren, beftimmten, zielbewußten Bahn zugewandt", - unter bem Nachfolger gerath es "gleich wieder in ein unficheres Schwanfen und scheint plöglich nach ber entgegengesetten Richtung abschwenken zu wollen" 1). Den Beweis scheint die nächste Seite ichon zu geben. letten Tagen bes Großen Kurfürsten bestand eine wachjende Spannung zwischen Brandenburg und Frankreich. "jo daß bie Bersetzung des bisher in Berlin beglaubigten französischen Gejandten de Rebenac nach Madrid und die vorläufige Freilassung seines Vostens als der Vorbote des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen aufgefaßt werben fonnte". Dem gegenüber nun bie Thatsache, daß der Kurpring dem frangosischen Diplomaten beim Abschied demonstrativ die freundschaftlichsten Versicherungen gibt. Und das furz por dem Tode des Baters. Rein icharjerer Gegensat ist benkbar.

Bunachst ift richtig, daß eine Reihe von ungelösten Differenzen amischen Frankreich und Brandenburg bestand. Süben und drüben hatte man Bünsche, Forderungen und Klagen gegen einander. Das Entscheidende mar babei, daß bem frangösischen Sofe bie jeit dem Abschlusse des zwanzigjährigen Waffenstillstandes von 1684 eingetretene Schwenkung Brandenburgs zur Gegenvartei nicht entgeben konnte. Jedes einzelne Symptom berselben, die Berträge Brandenburgs mit den Niederlanden und dem Raifer, bie Abberufung bes Reichstagsgesandten Gottfried v. Jena aus Regensburg u. f. w. veranlaßte mißtrauische und argwöhnische Anfragen seitens Frankreichs 2). Brandenburg aber klagte vor allem barüber, daß die ihm auf Grund ber befannten mit Frantreich abgeschlossenen Bertrage gebührenden Subsidienzahlungen stocken. Die brandenburgischen Minister werden nicht mude, bem Befandten in Paris, Gzechiel v. Spanheim, Dieje Sache an bas Herz zu legen. Dies Interesse an der Zahlung der restirenden Subsidien, auf die der Kurfürst ein autes, wohlerworbenes Recht

<sup>1)</sup> a. a. D. E. 255.

<sup>2)</sup> Bgl. Pujendorf, De rebus gestis Friderici III S. 10.

zu haben glaubte, ist ein Faktor, ohne den sich die Politik feiner letten Jahre nicht verstehen läßt. Er hat es bewirkt, daß ber Rurfürst wenigstens äußerlich immer ein autes Einvernehmen mit Franfreich zu bewahren beflissen war und einen jähen Bruch, ber ihn um die Subsidien bringen mußte, forgfältig vermied. Auf alle Beschwerden Frankreichs hatte man in Berlin immer eine wenigstens formell ausreichende Benugthung bereit. Wenn Frankreich 3. B. anfragte, warum der Rurfürst nicht die Notififation Fürstenberg's über sein Koabjutorat beantwortet habe, jo entschuldigte sich der Rurfürst unter anderem damit, daß er wegen eines Leibens an der rechten Sand feit langerer Zeit nichts habe unterschreiben können 1). Und wenn Croifin zu Spanheim von dem Berüchte ipricht, daß ber Beneral Spaen mit bem Bringen von Dranien unlängft einen Bertrag über Aufitellung von 9000 Mann gur Ginichuchterung des Rölner Domfavitels geschlossen habe 2), so murbe Spanheim angewiesen, bies ichlantweg in Abrede zu ftellen. Und es muß burchaus bestritten werden, daß turz vor dem Tode des Großen Rurfürften ein Abbruch der diplomatischen Beziehungen drohte. Rach dem, mas Croiffy zu Spanheim am 14./24. Marz über die Berfetung Rebenac's nach Madrid sagt 3), erscheint sie lediglich als ein Aft verionlicher Unabe des Ronigs. Es ift die Stellung bes eben verstorbenen Laters, in die der Cohn berufen wird; es wird damit ein von ihm felbst schon ausgesprochener Bunich erfüllt: er befitt Guter und befleidet ein Amt im Grenglande Bearn. Alls Rebenac dann nach Paris kommt (7. Mai n. St.), äußert er fich hochbefriedigt über alles, was ihm am Berliner Sofe und

<sup>1)</sup> Restript an Spanheim 27. März / 6. April 1688. Von den in der Aussertigung vorliegenden, aus dem Gesandtschaftkarchiv stammenden Restripten an Spanheim aus dem Jahre 1688 trägt in der That nur noch eines, das vom 8./18. April, die schon zitternde Unterschrift Friedrich Wisselm's. Bgl. dagegen Fürstenberg an Ludwig XIV., 23. März 1688: "Nous recevons tous les jours des lettres de Berlin signées de sa propre main" (de l'électeur). Ennen, Frankreich und der Niederrhein 2, 499.

<sup>2)</sup> Dasjelbe Restript. Bgl. Négociations d'Avaux 6, 63 u. unten S. 208.

<sup>\*)</sup> Relation Spanheim's 17./27. März 1688.

besonders bei seiner Abreise widersahren. — nicht nur gegenüber Spanheim perfonlich, sondern auch gegenüber dritten Berjonen 1). Es ist ichwer glaublich, daß dies alles nur offizielle Höflichkeit gewesen sei, wenn sich in bem Schriftwechsel Spanheims mit bem Berliner Hofe auch nicht eine einzige Zeile findet, welche von politischen Gründen für die Abberufung Gravel's spricht. Und was wohl ausschlaggebend ist: Ein politischer Schachzug könnte die Abberufung Rebenge's nur fein, wenn der Boften in Berlin in der That, wie Brut meint, "vorläufig unbesett" gelaffen ware. Das ift unrichtig. Am 6./16. Marz erfährt Spanheim in Berfailles den Tod des Gefandten in Madrid, des alten Keuguière: am 8./18. hört er ichon, daß der Könia den Sohn zum Nachfolger bes Baters bestimmt habe 1); am 10./20. März bestätigt dies die Gazette de France 3), und schon in der Relation vom 12./22. März melbet Spanheim bie ihm wenige Stunden nach Abgang der letten Bost — also vermuthlich noch am 9./19. März - zugegangene Nachricht, daß Gravel 1), ber bisherige envoyé extraordinaire bei Kurfoln, jum Rachfolger Rebenac's in Berlin ernannt sei. Überdies saat Svanheim ausbrudlich, daß diese Ernennung gleichzeitig mit der Rebenac's erfolat jei 5).

Wenn also äußerlich in ben letten Tagen bes Kurfürsten ber Schein guten Ginvernehmens gewahrt blieb, so konnte auch

<sup>1)</sup> Relation 4./14. Mai. Spanheim hat vernommen, "tant du Marquis de Croissy, que generalement des seigneurs et courtisans de marque et autres, que ledit comte (de Rebenac) ne pouvoit pas y parler plus avantageusement, pour ne pas dire plus veritablement sur le sujet de la personne et des interests de V. A. E. (Gemeint ist noch der Kurfürst Friedrich Wilsesm.)

<sup>2)</sup> Relation 9./19. Marz.

<sup>3)</sup> Beilage zur Relation 12./22. Marg.

<sup>4)</sup> Ein Sohn bes befannten Gesandten am Regensburger Reichstage, Robert v. Gravel.

<sup>5) 12./22.</sup> Mära: "ce choix a esté fait subitement depuis ma derniere entreveue de la semaine passée avec le Marquis de Croissy, et en même temps du celuy du comte de Rebenac pour l'ambassade d'Espagne".

die Freundlichkeit des Rurprinzen gegen den sich verabschiedenden Rebenac nichts Demonstratives haben; umsoweniger, als der alte Rurfürst selbst ihn in verbindlichster und ehrenvollster Beije verabschiedete 1). Wenn der Kurpring dem frangosijchen Gefandten versicherte, er werde, wenn er zur Regierung gelangen follte, die auten Beziehungen und das Allianzverhältnis mit Frankreich fortseken 2), so fällt das vielmehr durchaus in den Rahmen der bisher eingehaltenen Bolitif. Wollte auch ber Sohn bie rud ständigen frangosischen Subsidien nicht verscherzen, jo hatte er umfomehr Veranlaffung zu einem entgegenkommenden Verhalten, ba man in Baris ftarte Zweifel an feiner guten Gefinnung für Frankreich hatte 8). Und hatte die Allianz mit Frankreich den Bater nicht gehindert, eine im Grunde antifrangofische Bolitik zu treiben, fo tann es nicht als Beweis bafür gelten, baf ber Sohn dem Shitem des Baters den Ruden febren wollte, menn er sich zur Erneuerung ber Bertrage bereit erklärte 1). Er bat

<sup>1)</sup> Spanheim 30. April / 10. Mai und 4. / 14. Mai nach Hußerungen Rebenac's.

<sup>\*)</sup> Chiffrirtes Posistript Spanheim's vom 11./21. Mai enthält die Mittheilungen Rebenac's über ein Gespräch mit dem Könige. Das Restript an Spanheim vom 19./29. Mai sagt darauf: "Bir erinnern uns auch dessen, so wir oberwähntem Grasen Rebenac bei seiner Abreise wegen unserer, im Fall wir zur Kur gelangen sollten, zu sührenden conduite gesaget, ganz wohl, es seind auch solches noch unsere eigentliche Sentimenten." Das Rebenac selbst sich dadurch hat verseiten lassen, den Kursürsten für einen Freund Frankreichs zu halten (Waddington, l'acquisition de la couronne royale de Prusse S. 29), kann nicht Wunder nehmen.

<sup>3)</sup> Postsftript Spanseim's 11./21. Mai: "Le roy...ne dissimula pas à Rebenac les préjugés, ou il estoit des dispositions de V. A. E. à présent regnant, contraires à ses interests et alliances." Um 25. Mai/4. Juni melbet Spanseim, er habe aus guter Quelle gehört, daß auch Louvois solche Borurtheile gegen den Kursürsten hege.

<sup>4)</sup> So schon in dem Restript vom 30. April / 10. Mai. Er soll erklären, daß "gleichwie . . . unsers herrn Baters Gnd. die Ehre gehabt, mit Ihrer Königl. Majst. bisher in guter Intelligenz, Allianz und Freundschaft zu stehen, also Wir uns ebenfalls bemühen und angelegen sein lassen würden, solches alles auf Uns zu transferiren".

babei schon in der Unterredung mit Rebenac ausdrücklich von Grenzen gesprochen, innerhalb beren die Berpflichtungen bleiben sollten, und daß man nichts fordern solle von ihm, was über die bestehenden Allianzen hinausginge 1).

Die Reikripte ber folgenden Wochen bestätigen biese Auffassung. Es ist bezeichnend, daß ichon am 30. April / 10. Mai - einen Tag nach dem Tode des Baters - dem Gesandten in einem eigenen Bostifript anbefohlen wird, "insonderheit . . . die Rahlung ber Uns noch ruckftandigen Subsidiengelder zu urgiren." Und bas Reffript vom 19./29. Mai, beffen Inhalt Brut S. 256 jehr ungenau wiedergibt 2), sagt es rund heraus: Beschieht uns Genuathuung in der Frage ber Subsidienreste und ber Oranischen Erbschaft 8), so sind wir nicht gemeint, das Alliang= verhältnis aufzugeben. Alle folgenden Reffripte wiederholen bies Programm, und ber Unzufriedenheit, als die Borftellungen Spanheim's nicht gleich ben gewünschten Erfolg hatten, wird unverhohlen Ausdruck gegeben. Man wird nicht in Abrede ftellen konnen. daß diese Haltung für eine ausgesprochene Reigung bes Rurfürsten, sich den Bahnen der frangosischen Bolitik anzuschließen. noch nicht zeugen fann.

Wenn der Kurfürst wirklich ernstlich, wie Prut meint, um die Allianz mit Frankreich "geworben" hat, so wäre es der Erklärung dringend bedürstig, warum es nicht zum baldigen Abschluß

<sup>1)</sup> Boştifript Spanheim's 11./21. Mai: Rebenae hat dem Rönige zu derstehen gegeben "les bornes, dans lesquelles V. A. E. jugeoit à propos, qu'on en demeurât de part et d'autre et pour n'exiger rien de V. A. E. au delà de ce que porte déjà l'alliance".

<sup>2)</sup> Richt vom Kurfürsten geht der hinweis auf seine Außerungen zu Rebenac und die Anregung der Erneuerung der Allianz aus, sondern umgetehrt: auf Spanheim's Weldung, daß Rebenac sich auf jene Außerungen des Kurfürsten berufen habe, besiehlt dieser ihm, die obigen Erklärungen zu geben.

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst beklagte sich barüber, daß Frankreich den Grafen v. Solre in bessen territorialen Ansprüchen an den Prinzen von Oranien unterstützte; val. Journal de Dangeau, 21. April 1688. Pufendorf S. 10.

gefommen ift. Die frangofische Bolitik wurde einen unverzeihlichen Kehler begangen haben, daß fie ben gunftigen Augenblick, ben Brandenburger zu feffeln, verftreichen ließ. Man mußte annehmen, der französische Sof habe in jenem Augenblicke keinen besonderen Werth auf die brandenburgische Allianz gelegt. Aber nein, Brut selbst theilt S. 257 aus den frangofischen Aften mit, daß dem neuen Bejandten Gravel als Hauptzweck feiner Miffion bie Erneuerung der Allians mit Brandenburg an bas Berg gelegt jei, und es wird ihm eine Summe von 4000 Thalern gur Berfügung gestellt, um ben General von Schöning bamit zu bestechen. Ein höchst merkwürdiger Kall: Beide Theile haben den aufrichtigen Bunich, in nahe Beziehungen zu einander zu treten, und die Franzosen, die flugen, scharfblickenden Franzosen, die sonst jobort zugreifen, wo ihnen nur eine Hand sich entgegenstreckt, verkennen ganz den guten Willen auf Seiten Brandenburgs. Es befriedigt nicht, was Brug S. 259 ff. zur Erklärung dieser auffälligen Erscheinung beibringt: Man habe in Berjailles die Täuschung nicht vergessen, welche die allmähliche Lösung des Großen Kurfürsten aus dem Nete der frangofischen Defensivalliang den frangofischen Diplomaten bereitet habe, und die Berichte der frangofifchen Maenten aus Wien und Warschau hatten ben frangofischen Sof vermuthen laffen, daß der neue Kurfürst eigentlich wenig Luft zum Abschluß mit Frankreich habe. Das alles konnte für bie frangofische Politik wenig in bas Gewicht fallen, wenn die Berichte Gravel's aus Berlin und die Erflärungen Spanheim's in Baris erkennen ließen, daß diese Neigung dennoch in nicht geringem Grade vorhanden war. Entweder alfo ein ftammelnbes Unpermogen ber brandenburgischen Staatsmanner, ihrer Sehnsucht nach dem frangofischen Bundnis Ausdruck zu geben, ober pollige Blindheit auf Seiten der frangofischen.

Keines von beiben ist der Fall gewesen. Darum kamen die Berhandlungen nicht vorwärts, weil die gegenseitigen Forderungen unvereindar waren. Die Brandenburger sagten: Erst zahlt uns die rückständigen Subsidien und enthaltet euch aller gewaltsamen Schritte in der Prozeksache des Grasen von Solre gegen den Prinzen von Dranien, dann sind wir bereit, die

Allianz zu erneuern 1). Und Frankreich: Erst gebt uns Garanstien, dann wollen wir zahlen 2).

Das Mißtrauen Frankreichs war keineswegs so ungerechtsertigt, wie es nach Pruß scheinen müßte, und Croissy warf nicht mit Unrecht dem Gesandten Spanheim in der Unterredung vom 3./13. Juli vor, bis jetzt habe man von brandenburgischer Seite eigentlich nur Komplimente zu hören bekommen. Er konnte auf den Eiser hinweisen, den Brandenburg in der damals bereits erfolgten Erneuerung der Verträge mit den Staaten gezeigt habe 3). In eben jene Wochen fallen die wichtigen Verhandlungen mit Bentink, dem Abgesandten des Prinzen von Oranien. Der Kursfürst stellte ihm für sein Unternehmen 6000 Mann zur Verfügung 4). Dann schloß er, am 27. Juli / 6. August, mit dem Landgrasen von Hessen-Kassel eine Erddesensivallianz, die ihre Spize gegen Frankreich kehrte, wenn sie den Schutz des Rheinsstromes und die Rettung der evangelischen Religion in ihr Programm aufnahm<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Bgl. das oben angeführte Restript vom 19./29. Mai. Ühnlich drückt fich ein Postsschritt an Spanheim vom 24. Juni / 4. Juli aus: "Wann Uns nun hierunter (in der Zahlung der Subsidienreste) von Frankreich . . . genügende Satisfaktion wiedersähret, alsdann wollen Wir Uns auch wegen Renovation der Allianz dergestalt zu erklären und zu bezeigen wissen, daß man an franz zösischer Seite Ursach haben wird, mit Uns zufrieden zu sein."

<sup>\*)</sup> Unterredung Spanheim's mit Eroiss am 3./13. Juli (Relation 6./16. Juli): "Le dit Marquis s'expliqua . . ., que l'intention de Sa Maté estoit ferme et entière à satisfaire auxdits arrérages, de mêmes qu'à la continuation des subsides, que le renouvellement des Traittés porteroit avec soy: mais qu'Elle croyoit aussi, que cela devoit aller pari passu, et savoir préalablement. Bgl. Busendors S. 10. Nach Bruh' Darstellung S. 262 könnte man meinen, daß erst am 22. Juli von Frankreich die früher abgelehnte Forderung der Nachzahlung der Subsidienreste bewilligt sei. Croissippersönlich erkennt schon im März die Berechtigung der brandenburgischen Forderung an. Spanheim 9./19. März u. ö.

<sup>\*)</sup> Am 23. Juni / 3. Juli wird Spanheim angewiesen, gelegentlich von ber Erneuerung der Berträge in Baris Mittheilung zu machen; vgl. Mörner, Staatsverträge S. 500.

<sup>4)</sup> Dronjen 4, 1, 21; Rante a. a. D. G. 2.

<sup>9)</sup> Dropfen a. a. D.; Mörner, Staatsbertrage S. 501.

Wir können nicht finden, daß die in jenen Tagen an Spanbeim erlassenen Reffripte im Widerspruch damit stünden. zweifelhaft gehen sie gegenüber ben ersten allerdings mehr konventionell gehaltenen Erflärungen einen Schritt gurud. es damals noch geheißen, man wolle dieselben Berpflichtungen, wie zu Reiten bes Baters auf sich nehmen, so jagt man jest 1), es ware wohl beffer, an einen gang neuen Bertrag zu benten, als die alten schlechterbings zu erneuern. Diefer neue Bertrag foll "in terminis defensivis, worauf auch die andern ingesamt abzielen" gefaßt sein. Daß hiermit eine Abschwächung ber früheren Bertrage beabsichtigt mar, wird durch das Folgende bestätigt: Der Artitel, welcher von der Beforderung des Waffenstillstandes burch Brandenburg sprach, joll nach ber Unschauung des Berliner Sofes gang wegfallen. Dan ift bafür zu bem Verfprechen bereit, für die Verwandlung besselben in einen dauernden Frieden zu wirfen, aber feineswegs fo, daß nun alle Beftimmungen bes Waffenstillstandes in diesen Friedensschluß übergeben und bak bas Reich bas, was es ber Arone Frankreich auf gewisse Zeit nur gelaffen, auf immer preisgeben follte 2).

Also ein harmloses Desensivbundnis, wie solches auch zwischen politischen Gegnern geschlossen werden und bestehen konnte, mit der offenbaren Tendenz, sich von allen kompromittirenden Verpflichtungen der früheren Verträge zu befreien. Die Verhandlungen des August bringen sogleich einen weiteren Veweis dafür. Croissh erinnerte 3) — vielleicht mehr, um die brandenburgische

<sup>1)</sup> Restript in der Aussertigung datirt vom 31. Juli / 10. August, im Konzept, welches von Jigen geschrieben, von Weinders durchkorrigirt ist, vom 24. Juli / 3. August.

<sup>\*) &</sup>quot;Daß aber besagtes armistitium iisdem conditionibus in pacem verwandelt und alles dasjenige, was das Reich durch bemestes armistitium der Kron Frankreich ad tempus gelassen, durch den Frieden auf ewig hingeben, auch dabei allen übrigen besannten gravaminibus in ecclesiasticis et politicis platterdings abgesaget und renunciiret werden solle, solches dependirt nicht von uns, es streitet auch auf gewisse Maße mit Unser Pflicht und Schuldigkeit gegen das Reich"; a. a. D.

<sup>\*)</sup> Chiffrirtes Poftstript Spanheim's vom 6./16. August.

Politik auf die Probe zu stellen, als in ernster Absicht 1) — an den bekannten Artikel des Vertrages von 1679, durch den sich der Kurfürst verpflichtete, bei einer römischen Königswahl Frankreich seine Stimme zu geben, jedenfalls aber im Einverständnis mit ihm zu handeln. Spanheim wußte begreislicher Weise nichts davon 2), meinte aber gleich, man sei in Berlin wohl kaum geneigt, damit die Erneuerung der Verträge zu beginnen. Er traf damit den Standpunkt seines Hoses, der ihm besahl, dem Marquis v. Croissy jede Hossmang zu nehmen, daß der Kurfürst sich darauf einlassen würde 3).

Nicht aus principieller Gegnerschaft hätte man nach Prut diese Forderungen abgelehnt. Man sei vielmehr über sie "verstimmt" gewesen, weil man in der Frage der kölnischen Wahl den französischen Wünschen schon damals weit entgegengekommen sei und "seinen Siser um Zustandekommen des gewünschten Bündenisses" gezeigt habe. Sine entschiedene Persidie wirst er dem Kursürsten vor: Im Widerspruch mit dem, wozu er sich selbst gleichzeitig in den Berathungen der nächstbetheiligten Reichsstände entschlossen, er wolle sich in den Kölner Handel überhaupt nicht einsmischen, er wolle sich in den Kölner Handel überhaupt nicht einsmischen. Seine Quelle dafür ist ein Restript Ludwig's XIV. an Gravel vom 8. Juli 1688; es spricht die Befriedigung darüber aus, daß der Kurfürst "ne veuille prendre aucune part à ce qui regarde l'archevesché de Cologne".

<sup>1)</sup> Benigstens kommt er in der Folge nicht mehr darauf zurück. Gravel scheint in Berlin auch nichts darüber geäußert zu haben. Ich weiß nicht, worauf sich Ranke's Behauptung (Französische Gesch. 4, 16), daß der Gedanke in Paris sestgehalten wurde, stützt.

<sup>\*)</sup> Bur Kritik Pufendorf's S. 11 sei hier bemerkt, daß er die den verflorbenen Kursürsten kompromittirende Thatsache verschleiert, indem er die Forderung Frankreichs als eine ganz neue hinstellt und den Vertrag von 1679 verschweigt.

<sup>\*)</sup> Restript 19./29. August. Man beachte hier die Methode von Prup S. 260. Er erwähnt gar nicht dies Restript, sondern nur die "ausweichende Antwort", die Spanheim unmittelbar auf Croissys's Anfrage gegeben hat, die also noch gar nicht beweisend sein kann für die Haltung des Berliner Hoses.

Diese Melbung ist richtig, aber nur die Halfte von dem, was gesagt werden muß. Eine Einmischung in die Wahlfrage selbst, hat der Kurfürst immer und nach allen Seiten erklären lassen, läge ihm sern; der rechtlichen Entscheidung solle freier Lauf gelassen werden 1). Der brandenburgische Standpunkt war also: Neutralität in der Wahlfrage selbst, aber Opposition gegen jede gewaltthätige Einmischung.

Vor allem war es dann nöthig, die Stadt Köln gegen einen Handstreich der Franzosen, den man besürchtete, zu sichern, und hier griff die brandenburgische Politik auch veranlassend und jührend ein. Schon zu Lebzeiten des Großen Kurfürsten war Spaen nach Düsseldorf gesandt, um mit dem Kurprinzen von der Pfalz eine Verständigung wegen der Kreisgarnison in Köln herbeizusühren?). Und nach dem Ereignisse des 3. Juni, dem Tode des alten Kurfürsten Max Heinrich, wurden diese Bemühungen mit erneutem Eiser ausgenommen 3). Dem französischen Gesandten Gravel wurde in einer Konserenz vom 3./13. Juli offen erklärt, daß der Kursürst für die Sicherheit der Stadt Sorge tragen müsse, und wenn Frankreich zur Gewalt schreiten werde, sich nicht seiner Pflicht als Kurz und Reichsfürst und als Direktor des westsälischen Kreises entziehen könne 4).

Damit fällt wohl die Behauptung von Brut S. 263, daß Friedrich III. "in der Kölner Sache keinen besonderen Gifer besaß und zunächst nichts gegen Frankreich thun wollte".—

Um 19. Juli fand die Kölner Wahl statt. Das Resultat ist befannt. Der Entschluß Frankreichs, Fürstenberg mit allen

<sup>1)</sup> Poitstript zum Restript vom 31. Juli , 10. August: "Die Kölnische Bahl betreffend, da lassen Bir es auf eine rechtliche Decision und Ausschlag antommen, wer unter benen . . . beiden Prätendenten das meiste und beste Recht haben werde; Wir wollen auch nicht hoffen, daß Auswärtige Puissancen via facti sich in diese Sache mischen . . . werden."

<sup>3)</sup> Reftript vom 6./16. April 1688 an Spanheim; vgl. Ennen, Frankreich und ber Niederrhein 1, 501.

<sup>3)</sup> Bal. Bufendorf C. 24.

<sup>4)</sup> Broposition ber turfürstlichen Bertreter Fuchs, Dandelman und Meinders gegenüber Gravel.

Mitteln zu unterftüten, stand fest; man hatte es sich zum Ehrenpuntte gemacht, feine Anerfennung bem Raifer und bem Bavite jum Trot durchzusegen. Es mußte von höchster Wichtigkeit sein. die Neutralität des Kurfürsten von Brandenburg in dem zu ermartenben Rusammenstoß zu gewinnen. Gine bloße Erneuerung ber alten Bertrage tonnte bem Interesse Frankreiche nicht mehr genügen, da jett vor allem daran liegen mußte, den Kurfürsten für die schwebenden Fragen des Tages zu binden. So spricht jest, in ben Tagen bes August, Croiffy zu Spanheim von einem gang neuen Bertragsentwurfe, ben man Gravel als Grunblage zu weiteren Berhandlungen zusenden wolle 1). Es ift nicht flar, ob er biefe Absicht ausgeführt hat. Er außerte schließlich zu Spanheim, daß Gravel schon so ausreichend instruirt sei, daß er eines neuen Entwurfes nicht bedürfe 2). Aber wenige Tage banach haben in Berlin Berhandlungen zwischen Gravel und den kurfürstlichen Ministern stattgefunden, in deren Berlauf auch jener Entwürfe und Projekte vorgelegt hat.

Berhandlungen besser und zuverlässiger, als aus den Unterredungen Spanheim's mit Croissy 3), was Frankreich wünschte und was Brandenburg zugestehen wollte. Es handelte sich einmal um einen Sondertraktat über die Neutralität in der Frage der Kölner Wahl und die Besehung der Stadt Köln, sodann um einen umfassenderen Bündnisvertrag. Wir sassen zunächst alles, was auf den ersteren Bezug hat, zusammen.

<sup>1)</sup> Relation 3./13. Auguft.

<sup>3)</sup> Relation 30. August / 9. September.

<sup>\*)</sup> Hinfällig ist die Behauptung von Brut S. 265, daß es zwischen Spanheim und Croissy zu einer Berständigung über die Kölner Angelegenheit gekommen sei und daß ersterer am 24. August / 3. September einen Bertragsentwurf nach Berlin gesandt habe. In der betreffenden Relation Spanheim's ist mit keinem Borte davon die Rede; er nimmt die Eröffnungen Croissy's, daß der König sich mit der Neutralität Brandenburgs begnügen wolle, nur ad reserendum. Der zufällige Umstand, daß eine Abschrift des Gravel'schen Projektes vom 7./17. September mit den Meinders'schen Anderungen (s. u.) in den Atten hinter der Relation vom 24. August / 8. September lag, scheint Brut verführt zu haben.

Es geht aus den Aften hervor, daß der König von Brandenburg ursprünglich mehr als eine bloße Neutralität zu begehren gedachte und, wie es scheint, den Kurfürsten vertragsmäßig zur Unterstüßung Fürstenberg's verpflichten wollte. Denn er jest erklärte, davon Abstand nehmen zu wollen, so können wir behaupten, daß die Haltung der brandenburgischen Politik eine berartige gewesen sein muß, welche jede Hoffnung, sie für unmittelbare Unterstüßung der französischen Interessen zu gewinnen, zerstörte.

Unparteiisch in der Kölner Wahlfrage sich zu verhalten, konnte der Kurfürst wohl versprechen, ohne daß man ihn darum einer franzosenfreundlichen Gesinnung bezichtigen dürfte, wenn er dasselbe gleichzeitig auch von Frankreich sorderte: Frankreich sollte sich verpflichten, sich jeder gewaltthätigen Sinmischung zu enthalten und die in das Erzstift Köln zur Unterstützung Fürstenberg's gesandten Truppen abzuberusen \*).

Es versteht sich von selbst, daß Gravel darauf nicht einzehen konnte. Nach dem von ihm am 7./17. September überreichten Entwurf verspricht der König nur unter der Bedingung seine Streitkräfte abzuberufen, daß auch die Truppen, welche sich jest von verschiedenen Seiten her dem Erzstiste näherten, in ihre alten Quartiere sich zurückziehen würden. Dem Könige blieben damit Vorwände genug, um seine Truppen im kurtölnischen Gebiete zu lassen und für Fürstenberg damit zu wirken.

<sup>1)</sup> Aufzeichnung von Meinders über Propositionen Gravel's, batirt 6./16. September; vgl. Prut S. 266 Anm. 1 und Spanheim's Relation vom 24. August / 3, September.

<sup>3)</sup> Bon Meinders geschriebener Entwurf einer Deklaration des Kurfürsten: "... a condition que le Roy T. C. revoque en mesme temps toutes ses trouppes que Sa Majté aura fait entrer dans l'archevesché sans y en renvoyer des autres et que Sa Majté de mesme que S. A. E. laisse le cours libre de la discussion de la dispute ... iusques a ce qu'Elle soit decidée iuridiquement ou qu'on en soit convenu a l'aimiable." Geschrieben por Eintressen der Nachricht, daß am 13. September die Rreistruppen in Köln cinrilaten.

Bu einer Einigung über diesen Punkt scheint es zwischen ben kurfürstlichen Ministern und Gravel nicht gekommen zu sein. Es liegt eine Abschrift des Gravel'schen Projektes vom 7./17. September mit verschiedenen Korrekturen von Meinders' Hand vor. Der fragliche Passus ist unterstrichen, d. h. gestrichen. (Es war damals noch Kanzleigebrauch, die zu tilgenden Worte zu unterstreichen.) Der schon oben citirte undatirte Entwurf von Meinders ist vermuthlich die Antwort auf das Gravel'sche Projekt.)

Auch zu einer Verständigung über die Verstärfung der Kreisgarnison in der Stadt Köln gelangte man nur dis zu einem gewissen Punkte. Gravel gestand sie zu unter der Bedingung, daß diese Garnison völlig neutral sich halten und in keiner Weise die Wahl beeinflussen solle. Aber über die Zahl wurde man nicht einig. Gravel wollte nur von einer Stärke von 1000 Mann incl. der schon in der Stadt befindlichen wissen. Meinders ändert das "en tout y compris" in ein "outro".

Während man noch in Berlin verhandelte, war die Versstärkung der Garnison schon erfolgt; brandenburgische Truppen unter Schomberg zogen am 13. September in die Stadt ein. An sich wäre keineswegs der Vertragsentwurf damit, wie Pruh S. 267 meint, gegenstandsloß geworden, denn es war erklärt worden von den brandenburgischen Ministern, wenn inzwischen etwa bereits mehr als 1000 Mann eingerückt seien, würde dieses Plus wieder zurückerusen werden. Aber die Nachricht des glückslich ausgeführten Planes, vielleicht auch der persönliche Einfluß Wilhelm's von Oranien', bewirkte es jetzt doch, daß man Gravel gegenüber einen noch entschlosseneren Ton anschlug: Jetzt, da die Truppen eingerückt seien, könne man nur noch im Einverständsnisse mit den übrigen Kreisdirektoren einen solchen Neutralitätsvertrag verhandeln. Frankreichs Haltung und die Sendung

<sup>&#</sup>x27;) Es ist dies daraus vielleicht zu schließen, daß er einige der von Meinders an Gravel's Projekt vorgenommenen Anderungen enthält, die ein von Fuchs herrührender, weit kürzerer und jedensalls vor Gravel's Projekt geschriebener Entwurf noch nicht hat.

<sup>3)</sup> Dit dem der Rurfürft Anfang September in Minden gufammentraf.

französischer Truppen in das Erzstift veranlasse den Kurfürsten zur Vorsicht, und er könne sich zu nichts gegen seine Pflicht und Ehre binden.).

In diesem Stadium befanden sich die Verhandlungen, als sie durch ein neues, ganz unerwartetes Ereignis ebenso in den hintergrund gedrängt wurden, wie eine andere Frage, über welche nebenher immer verhandelt war: Die Haltung Brandenburgs in dem Konflikt des von Schweden unterstützten Herzogs von Gottorp mit Dänemark, welches ihm das Herzogskum Schleswig entrissen hatte. Höchst wunderbare Dinge hat Pruz S. 263 darüber aus den Akten herausgelesen. Eroissy soll Spanheim gefragt haben, ob der Kurfürst "eventuell bereit sein würde, Holstein-Gottorp gegen Dänemark zu schützen, d. h. in die um Schweden gesammelte Gruppe der nordeuropäischen Bundesgenossen Frankreichs einzutreten — eine arge, demüthigende Zumuthung im Hinblick auf den alten, durch die Ereignisse der siedziger Jahre so sehr verschärften Gegensat zwischen Brandenburg und Schweden".

Wie überraschend. Bisher wußte man nicht anders, als daß der Friede von Fontainebleau für Dänemark dasselbe gewesen, was für Brandenburg der von St. Germain, und daß seit 1679 Dänemark zu den Freunden Frankreichs gehörte, während Karl XI. zur Gegenpartei übertrat. Und in der That hat Croissy in den Unteredungen mit Spanheim<sup>3</sup>) das Gegentheil von dem gesagt, was Pruß ihm in den Mund legt. Er hat von der "assistance au desoin du Roy de Dannemarc" gesprochen. Falls Däncmark angegriffen würde, werde es dem Könige wegen der räumlichen Entsernung schwer fallen, seinen Bundesgenossen zu unterstüßen; deshalb möge Brandenburg, dem man in diesem Falle die Subsidien erhöhen wolle, dies auf sich nehmen<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Entwurf einer Gravel zu ertheilenden Antwort, von Fuchs nach bem Eintreffen der Nachricht aus Köln geschrieben.

<sup>1)</sup> Unter Berufung auf Spanheim's Relation bom 17./27. August.

<sup>8) 11./21.</sup> und 14./24. Auguft.

<sup>4)</sup> Brut wiederholt fein Berfeben auf S. 276. Man tann es nicht anders als eine Gebantenlofigfeit nennen, wenn er S. 282 — biesmal richtig — eraublt.

Die Bersuche Frankreichs, den Einfluß und das Ansehen Brandenburgs im Norden für die Unterstützung Dänemarks in der Gottorpischen Frage zu gewinnen, gehen noch in die Tage des Großen Kursürsten zurück. Aber schon damals hat Brandensburg trotz seiner Allianz mit Dänemark sich geweigert, dem Könige von Dänemark den Besitz des dem Herzoge von Gottorp entrissenen Schleswig zu garantiren. Und wenn Spanheim jetzt von neuem seine Zweisel aussprach, daß der Kursürst zur Übernahme solcher Verpflichtungen geneigt sei, so hatte er das Richtige getrossen. Bei der Erneuerung der Allianz mit Dänemark von  $1682^2$ ) schlug man das Ansinnen Dänemarks, die Gottorpische Frage in den Renovationsrezeß mit auszunehmen, rund ab.

Prut vermuthet S. 267 einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Nachricht vom Einrücken der Kreistruppen in die Stadt Köln und dem wie ein Wetterstraßt einschlagenden Kriegsmanisest vom 24. September, welches den Raub und Brandzug in die Pfalz einleitete. Nachweisen läßt es sich nicht, und er überschätt wohl die politische Bedeutung Brandenburgs, wenn er meint, daß sein vermutheter Anschluß an Ludwig's Gegner diesen bestimmt habe, die "neue Mine springen zu lassen". Weit mehr hat der am 8./18. September in Paris eintressende Kurier, der die Nachricht vom Falle Belgrads brachte, überhaupt aber das Kriegsglück des Kaisers im Osten gewirft.), und persönlich ge-

daß der dänische Gefandte Meyercroon in Baris ben Bertrauensmann und Agenten Croifip's gespielt habe.

<sup>1)</sup> Reffripte an Spanheim vom 8./18. Januar und 11./21. Marg.

<sup>2)</sup> In Berlin unterzeichnet am 28. September / 8. Oftober.

<sup>\*)</sup> Meinders und Fuchs an Spanheim 2./12. September. Restript an ihn vom 29. September / 9. Oktober. "Man hat dabei an Dänischer Seite von dem ansänglich gethanen Begehren, daß die holsteinische Sache in diesem Renovationstrezeß mit begriffen werden möchte, abstrahiret, und würden Wir Uns auch bekannter Ursachen halber darzu in keine Weise verstanden haben". Es scheint, daß man sich schließlich auf französischer Seite, ähnlich wie in der Kölner Frage, mit dem Bersprechen Brandenburgs, nicht die Gegner Dänemarks zu unterstützen, begnügt hätte. Spanheim am 7./17., 10./20. und 14./24. September.

<sup>4)</sup> Spanheim am 10./20, September und am 28. September / 8. Oftober.

stachelt haben ben eitlen Sinn bes Königs bie Reben ber Gegner, baß er nach ber Austreibung ber reichen Hugenotten nicht mehr im Stande sei, einen Krieg auszuhalten 1).!

Wir sind nicht anders gewöhnt, als in den Ausbruden hellster Entrustung von diesem Ereignisse zu sprechen. flammend und heiß hat bamals nicht immer und überall bie nationale Erregung und das beleidigte Rechtsgefühl sich tundgethan. Aber auf ben Befer ber Aften jener Zeit konnen bie burch Interesse und Rücksicht zurückgehaltenen und gedampften Aukerungen ber bamaligen Staatsmanner eindringlicher wirken. als die Borneserguffe bes modernen Siftorifers. Spanheim mar ein gewandter, feiner, gern vermittelnder Diplomat, ber auch, wenn er ben Frangofen etwas Unerwünschtes zu fagen bat, ftets Die gefällige und glatte Form bafür findet. Wie muß es biefen versöhnlichen und milben Mann?) durchzuckt haben, wenn er, unmittelbar nachdem ihm die Kunde geworden, ohne ein Reftript seiner Regierung über die jett einzunehmende Saltung abzuwarten, zu Croiffn fagte, nur mit empfindlicher Krantung tonne ein Minister bes Kurfürsten berartiges vernehmen: Das Bertrauen bes Rurfürsten, daß Frankreich den Waffenstillstand halten werde, sei bas Fundament für die Erneuerung der Allianz. 3ch weiß wohl, äußerte er, daß das, was ich sage, die Entschlüffe Frankreichs nicht aufhalten wird, aber ich fühle mich verpflichtet, zu sagen, was ich bente, daß es ein wenig neu und arg (facheux) ift, einen Rrieg ju beginnen und, mit Berlaub ju reden, einen feierlichen Bertrag zu brechen zum Beweise seiner Absicht, Die öffentliche Rube zu befestigen 3).

<sup>1)</sup> Spanheim 17./27. und 20./30. August, 30. August / 9. September; Ranke, Franz. Gesch. 4, 27. Daß der Gedanke des pfälzischen Unternehmens selbst nicht erst im September gesaßt wurde, zeigt Rousset, Hist. de Louvois 4, 110; vgl. Journal de Dangeau 22. September 1688. Übereinstimmend Spanheim am 14./24. September.

<sup>3)</sup> Seine freundliche Gesinnung für Frankreich wird uns auch aus französischem Munde bestätigt (1694). Spanheim's Relation de la cour de France p. p. Schefer p. 30; vgl. für die obige Darstellung die Relation selbst S. 211.

<sup>\*)</sup> Relation 17./27. September; vgl. Bufendorf S. 40.

Es ware schmählich, wenn ber Kurfürft in seinen Beisungen an Spanheim nicht dieselbe Sprache geführt hatte. Das Roifript vom 28. September/8. Oftober ist ein icharfer und energischen Brotest gegen bas Borgeben Frankreichs: Der König erwirbt sich mahrlich keinen Ruhm, wenn er einige Blate, von benen fein Widerstand zu erwarten ift, mitten im Frieden un-Besonders schmerzt es uns, bag unseres vermuthet überfällt. Baters Bemühungen um den Waffenstillstand fo über den Saufen geworfen werben und üblen Deutungen nun ausgesett find, da ihm schon im Leben so viele Bormurfe beswegen geworben. Wenn Croiffy von Erneuerung ber Alliang und bem Bertrage über Neutralität in ber Kölner Frage fprechen follte, fo fagt ibm, daß diese Traktate auf dem Fundament des Westfälischen und bes Nimmegener Friedens und des Regensburger Baffenftillftandes beruhten, und daß biefe nun alle durch die Invafion unter die Ruße getreten seien1).

Auch Brug S. 270 spricht von dem "ungewöhnlich geharnischten Tone" des Kurfürsten. Er berichtet über den Magdeburger Kongreß (20.—22. Oktober) Friedrich's III. mit Kursachsen, Hannover und Hessen-Kassel, wo gemeinsame Rüstungen gegen Frankreich, kräftige Aktion der Truppen und Heranziehung anberer Fürsten schnell und entschlossen vereinbart wurden.

Aber bennoch, sagt Prut S. 270, "nahm das widerspruchsvolle und zweideutige Berfahren des Kurfürsten zunächst noch
seinen Fortgang". Beweis: "Gravel konferirte eifrigst mit Eberhard von Danckelman und mit von Fuchs". Zum Glück haben
wir ein authentisches Aktenstück, welches Aufschluß über das gibt,
was die brandenburgischen Käthe in diesen "eifrigen Konferenzen"
gesagt haben: "Wann Ihrer Königl. Majestät gefällig sein wollte,
von serneren Feindseligkeiten abzustehen, dero Armeen von dem
Reichsboden wieder abzusühren, alles wieder in vorigten Ruhestand zu setzen, . . . wollten alsdann ferner Ihre Köngl. Majestät
Sr. Kurst. Durcht. annehmliche und raisonnable expedientis an

<sup>1)</sup> Bgl. das von Meinders fonzipirte, bei Londorp 14, 201 gebruckte Reftript vom 21. 31. Ottober.

Hand geben, murden Se. Kurfl. Durchl. felbige gerne benen Ständen nebst Ihren officiis hinterbringen" 1).

Das war die Antwort auf Gravel's Anfrage, ob sich Branbenburg nicht um die Verwandlung des Waffenstillstandes in einen dauernden Frieden bemüßen und ob es sich nicht an einer schiedsrichterlichen Entscheidung über die pfälzischen Ansprücke der Herzogin von Orleans betheiligen wolle; denn das war der nicht üble Plan Frankreichs, die Aktion der sührenden Kurfürsten im Norden und Süden des Reiches, des Baiern und des Brandenburgers, lahmzulegen, indem es ihnen die Schiedsrichterrolle in dem pfälzischen Streite anbot.

Was will es besagen, daß der General Schöning, wie Prut anführt, durch französisches Gold bestochen, im Rathe des Kurfürsten für Abberufung der dem Oranier überlassenen Truppen gesprochen hat. In der That muß Prutz zugeben, daß der König "verstimmt" gewesen sei und Gravel angewiesen habe, nicht so freigebig mehr zu sein und erst die Erfolge seiner Gratisitationen abzuwarten. So greift denn Prutz, da ihm positive Zeugnisse gänzlich sehlen, zu einer Vermuthung. In einem Restript an Gravel vom 4. November<sup>3</sup>) sindet sich der Gedanke, dem Kurfürsten die Eroberung Schlesiens als lockenden Gewinn für seinen Übertritt zur französischen Partei vorzugaukeln.

Es ist ja nicht unmöglich, daß Prut richtig gelesen hat. Nach ungefähr gleichzeitiger Meldung Spanheim's ) hätte man in Paris von Schwedisch-Pommern als Lohn für die Neutralität des Kurfürsten gesprochen. Aber ob Pommern oder Schlesien, es kommt uns nur auf die Aufnahme an, die das Anerbieten bei dem Kurfürsten gesunden.

<sup>1)</sup> Eigenhändiger Zusatz von Fuchs zu einer Antwort an Gravel 26. Oktober / 5. November.

<sup>\*)</sup> Relationen Spanheim's 19./29. Ottober, 26. Ottober / 5. Rovember, 29. Ottober / 8. Rovember; vgl. Mém. de Villars, Coll. Michaud 3, 9, 33,

<sup>8)</sup> S. 271 Anm. 1.

<sup>4) 19./29.</sup> Ottober.

"Leider reichen die uns vorliegenden Materialien nicht aus". fagt Brut S. 273, um davon ein Bild zu gewinnen. Gine einfache Abweisung ist ihm wenig wahrscheinlich, weil sie "wenig passe zu dem eigenthümlichen Charafter der turfürstlichen Diplomatie". Bisher gewahrten wir noch nichts von diesen von Bruk behaupteten Gigenthumlichkeiten. Aber weiter: Es sei bemerkenswerth, daß in dem nunmehr erreichten Stadium die Verhandlungen ihren Schwerpunft in Berlin hatten, mahrend ber fonft fo vielgeschäftige Spanheim nichts von Belang zu berichten habe. Das bestreiten wir. Schon vor diesem "nunmehr erreichten Stadium", por dem Erlaß des Manifestes war in Berlin, wir wir faben, der Schwerpunkt der Berhandlungen über die Neutralität des Aurfürsten in der kölnischen Frage, und wenn Bruk behauptete, daß zwischen Spanheim und Croissp der Vertraasentwurf darüber vereinbart sei, so konnten wir das widerlegen. Und von dem Entwurf eines allgemeinen Allianzvertrages, den Croiffy nach Spanheim's Melbung 1) am 7./17. September endlich an Gravel absandte, hat Spanheim in Baris nichts zu sehen befommen 2).

Aber, meint Prut, wenn der Gedanke der Eroberung Schlesiens einfach abgewiesen worden wäre, so wäre es nicht recht erklärlich, wie die diplomatischen Berhandlungen zwischen Branbenburg und Frankreich trot des inzwischen glücklich gelungenen Unternehmens des Oraniers noch Monate hindurch fortgesetzt werden konnten. Wenn sich aber diese Verhandlungen nachweisbar um ganz andere Dinge als um den Übertritt Branden-

<sup>1) 10./20.</sup> September. Die Stelle ist chiffrirt und unausgelöst, der Schlüssel war aber leicht herzustellen. Bgl. Relationen vom 14./24. September und 28. September / 8. Ottober.

<sup>\*)</sup> Anscheinend eine Abschrift dieses Entwurfes ist eine Aufzeichnung von Fuchs' Hand. Die Hauptpuntte sind: Berwandlung des Baffenstülstandes in einen Frieden, Neutralität im Falle eines Reichstrieges sowie in der Kölner Frage und eventuelle Unterstützung Dänemarts. Schriftstüde über daran sich anschließende Berhandlungen liegen nicht vor, aber die Antwort an Gravel vom 26. Ottober / 5. November macht es überstüffig zu fragen, wie man am Berliner Hofe diesen Bertragsentwurf aufnahm.

burgs zur französischen Partei, um eine genau begrenzte Frage brehten, wenn sich in den Akten keine Spur von einer Ergreifung und Weiterführung jenes Gedankens der Eroberung Schlesiens und Pommerns findet, so wird die Thatsache jener Berhandlungen allein noch nicht geeignet sein, es wahrscheinlich zu machen, daß am Berliner Hofe jener Gedanke gezündet habe.

Es kommt, um jeden Berdacht zu zerstreuen, eben darauf an, genau zu wissen, was in jenen Monaten des ausgehenden Jahres 1688, da selbst in Regensburg das Wort vom Reichskriege gesprochen wurde<sup>1</sup>) und ringsum in weitem Gürtel um Frankreich es ausblitzte, zwischen Frankreich und dem Kurfürsten verhandelt worden ist.

An sich befremdet ja nothwendig diese Thatsache, und während die Brug'sche Arbeit in ihren ersten Theilen auch den Leser, dem nicht die Aften vorliegen, unüberzeugt lassen kann, scheinen jett die Beweise gehäuft, daß der Kurfürst hinter dem Rücken der Verbündeten eine falsche, treulose Bolitif getrieben hat und nahe daran gewesen ist, mit Frankreich abzuschließen. Daß er vor dem schlimmen Friedensbruche Frankreichs sich bereit erklärt hat, unter bestimmten Bedingungen die Allianz mit dem Könige zu erneuern, kann ihm nicht übel ausgedeutet werden, aber zu verurtheilen wäre es, wenn er in der Stunde der gesteigerten Gesahr mit dem Gedanken sich getragen hätte, von Kaiser und Reich, von Wort und Versprechungen zu lassen.

Bunächst muß zugegeben werden, daß wir über den Stand der Verhandlungen mit Frankreich um die Mitte des November 1688 schlecht unterrichtet sind. Ein äußerlicher Umstand kennzeichnet das: Während Ende Oktober, Ansang November die Reskripte an Spanheim sehr reichlich fließen?), ist das nächste erst wieder vom 14./24. November vom Sparrenberg aus datirt. Auch die Akten über die Verhandlungen mit Gravel schweigen, wie gesagt, nach der ihm am 26. Oktober/5. November gegebenen

<sup>1)</sup> Bgl. Londorp 14, 232

<sup>2) 16./26., 21./31.</sup> Ottober, 27. Ottober / 6. November, 28. Ottober / 7. November.

Antwort. Aber ber Berbacht, daß fie im tiefften Geheimniß fortgesett seien, barf nicht auftommen. Die nächsten Tage werben ausgefüllt burch die Reise des Kurfürsten nach dem Niederrhein 1). In der Altmark trennte sich der Kurfürst von seinem Hofftaat und reiste mit seiner Gemahlin und seinen Brüdern nach Sannover. wo auch der Herzog von Celle fich einfand. Bufendorf berührt nur turz diese Busammentunft, die vielleicht auch mit den Berabredungen von Magdeburg im Zusammenhange ftand. 7./17. November ftieft er wieber in Lodum zu seinem Gefolge und erreichte am 8./18. November Minden 2). Daß Gravel ihn auf seiner Reise begleitet habe, macht die Angabe in einem Berichte aus Minden vom 12./22. November unwahrscheinlich, daß von auswärtigen Ministern außer dem schwedischen, münster'schen und hollandischen "noch keiner bei dem Hofftaat". Erst am 18./28. November heißt es vom Sparrenberg aus: "Der franzöfische Abgesandte Gravelle ift auch hier ankommen." Die Weiterreise des Kurfürsten nach Wesel, wo er mit Walded konferiren wollte8), war für den 20./30. November geplant, und es wird ausdrücklich angegeben, daß ber Kurfürft ben fremben Gesandten ben Wunsch ausgedrückt habe, ihn nicht zu begleiten. Es läßt sich wirklich feststellen, daß Gravel auf dem Sparrenberg geblie= ben ist, benn am 22. November / 2. Dezember befiehlt ber Rurfürst von hamm aus bem Gouverneur bes Sparrenbergs, Gravel's Thun und Treiben zu überwachen, daß er nicht unvermuthet sich entferne 4).

<sup>1)</sup> Schon am 26. Oktober / 5. November wurde sie Gravel angekündigt. Am 27. Oktober / 6. November ist der Kurfürst entschlossen, den darauf solgenden Dienstag (9. Nov.) zu reisen.

Denzehtenjournal von Beitungen und Mittheilungen für die brandensburgischen Gesandten an den auswärtigen Höfen. Rop. 24 HH. Es beginnt mit dem Ottober 1688 und ist von Dandelman redigirt. Nicht nur die Ereignisse am Hose, sondern auch Auszüge aus den Relationen der übrigen Gesandten werden mitgetheilt.

<sup>3)</sup> Restript an Diest im Haag 14./24. November.

<sup>4)</sup> Und am 26. Robember / 6. Dezember befiehlt er von Befel aus bem Stallmeifter Bobelichwingh, Gravel auf unauffällige Beife zu verhindern, ihm nach Befel zu folgen.

Aber laffen wir einmal doch die Annahme gelten. bak Gravel den Kurfürsten vielleicht vorher nach Sannover im tiefiten Geheimnik als bofer Berfucher bealeitet habe, ober bak er mit den Ministern auch nach der ablehnenden Antwort vom 26. Oftober's. November "eifrigst" weiter konferirt habe. müßte, wenn Gravel Terrain gewann bei diesen hnvothetischen Berhandlungen. Ton und Inhalt des am 14./24. November vom Sparrenberg aus an Spanheim erlaffenen Reffriptes bem entfprechen. Aber da heißt es, "daß es Uns eine pur lautere Unmualichkeit gewesen, ja daß ce Une por Gott, der ehrbarn Welt. allermeift aber vor dem Reich, Unferm Rurfl. Saufe und beffen Pofterität gang unverantwortlich hatte fein murben (sic), bei biesem Beginnen die Sande in den Schof zu legen ober burch die vorgeschlagene Neutralität Unser wertes Baterland noch immer weiter in's Elend . . . zu fturgen". Es wird fogar verscharft, mas am 26. Oftober 5. November dem frangbiichen Gesandten gefagt worden mar: Wenn der König seine Truppen vom Reichs boden entfernen, allen Schaden ersetzen und Garantien für die Rufunft geben will, dann wollen Wir der erste sein, die guten Beziehungen zwischen dem Reiche und Frankreich zu beibrbern.

Noch immer wird man fragen können, warum der Kurfürst unter diesen Umständen die diplomatischen Beziehungen nicht abgebrochen hat. Spanheim selbst hatte am 29. Oktober / 8. November wegen seiner Abberusung angefragt. Darauf wurde ihm 1) die Antwort, er solle sich dazu bereit halten, dis man sähe, wie die Dinge sich weiter entwickeln würden. Es wird Bezug genommen auf seinen Bericht vom 29. Oktober / 8. November, daß man auch jest noch in Paris auf einen baldigen Frieden mit dem Reiche hoffe. Es waren ja nur Gerüchte, auf die sich die Hoffnung gründete, — es hieß in jenen Tagen in Paris, das Unternehmen des Prinzen von Oranien sei gescheitert, und der Kaiser sei, wenn Frankreich nur Fürstenberg preisgäbe, zum Frieden geneigt. Daß das erstere nicht der Fall war, wußten die kurfürstlichen Staatsmänner schon fraglos Ende November.

<sup>1) 14./24.</sup> November.

Bebenklicher war die zweite Delbung. — In jenen Tagen mar cs. daß Frankreich eifrig bemüht mar, den Magdeburger Rongreß als ein Komplot evangelischer Fürsten im evangelischen Interesse hinzustellen, ja daß katholische Reichsstände in der That bies glaubten und schon im Geheimen Fühlung zu suchen begannen 1). Friedrich III. hatte schon im August von Ruchs als ein secretum secretorum gehört, daß Ludwig XIV. dem Raiser Die glanzenoften Antrage gemacht habe2). Der Bedante mußte fich erheben: Wie, wenn der Raifer barauf eingeben follte? Und nun fam bingu, bag Canit aus Wien von Baudern und Bogern bes faiferlichen hofes, ber erft Baierns fich verfichern wollte, berichtet hatte3). Es ift bemerkenswerth, daß an demfelben Tage wie jenes Restript an Spanheim, am 14,124. November, auch eine Beisung an Dandelman in Bien erging, daß er vor allem ben frangösischen Ausstreuungen einer angeblichen evangelischen Ronfpiration entgegentreten folle.

Man wird jetzt zugeben, daß alles dies ein völlig zureichender Grund auch für den zum Kampse mit Frankreich entschlossenen Kurfürsten sein konnte, die Abberusung Spanheim's und den offenen Bruch mit Frankreich nicht zu übereilen. Und wir müssen uns mit diesen Motiven begnügen, so lange uns noch keine sichere Spur eines anderen, minder lauteren Beweggrundes aufgewiesen ist.

Ein schwerwiegender Grund spricht vielmehr dagegen, daß Frankreich im November noch gehofft hat, Brandenburg durch gütliche Unterhandlung und durch verführerische Loctungen auf seine Seite zu ziehen, d. h. mindestens zur Neutralität zu verpflichten. Stand Frankreich mit dem Kurfürsten damals in Erfolg versprechender Verhandlung, so ist es unverständlich, wie es zu Drohungen und brutaler Gewalt gegen ihn schreiten konnte. Das aber ist geschehen. Vom 4. Dezember 1688 datiren Plakate

<sup>1)</sup> Bufenborf S. 47; Pribram a. a. D. S. 15.

<sup>3)</sup> Dropfen 4, 1, 24; Rante, Fuchs und Bentint, Beitschr. f. preuß. Gefc. 2, 4 f.

<sup>\*)</sup> Bufenborf S. 48; Relation von Canit 11./21. Ottober.

bes Intendanten der französischen Truppen in Kurköln, Thomas Heiß, in welchen den Obrigkeiten und Einwohnern von Cleve auserlegt wurde, "unverzüglich und ohne Ausschub" die Summe von 150000 Thalern nach Bonn zu erlegen; auf soviel sei das Land zur Kontribution tagirt. Thue man es nicht — "ils seront brulés et pillés". Diese Brandbriese hat man wirklich im Lande Cleve zu verbreiten gewußt 1). Die Absicht der französischen Politik ist beutlich. Man wollte den Kursürsten einschüchtern, da man ihn durch andere Mittel nicht gewinnen konnte — oder auch, wenn er einmal entschlossen war, dei Frankreichs Gegnern zu bleiben, so sollte er allsogleich und empfindlich die schwere Hand Frankreichs sühlen.

Es war am 5./15. Dezember, daß man in Wesel die Nachricht von der Verbreitung der Brandzettel empfing?). Es wäre vielleicht von entscheibenber Bedeutung gewesen, wenn sie auch nur zwei Tage früher am Hofe eingetroffen mare. Denn am 3./13. Dezember war ein Reffript an Spanheim abgegangen, bas einen Wendepunkt, einen zögernden, vorsichtigen Schritt zu Frankreich hinüber bezeichnet. Nicht, daß man den Gedanken in Ermagung gezogen hatte, die Sache Draniens und die Befchluffe bes Magbeburger Kongreffes preiszugeben. Rur um einen von Franfreich gebotenen Bortheil, deffen Annahme ben brandenburgischen Staatsmännern nicht illoyal erschien, handelt es sich. Aber überlassen wir bem Lefer selbst die Beurtheilung biefer ethischen Frage. Es soll ihm das ganze Material vorgelegt und nichts verschwiegen werden von dem, was der Kurfürst den Franzosen gegen zu bieten bereit mar.

Am 3. Dezember n. St. hatte Karg, der kurdairische Gefandte am Nicderrhein, ein Projekt Fürstenberg's über Neutralität des Herzogthums Westfalen eingesandt und zur Annahme empfohlen. Der Kurfürst lehnte es rund ab 3); es seien nur Bor-

<sup>1)</sup> Am 7./17. Dezember wird eine Belohnung von 200 Thir. auf die Ergreifung eines Jeden, der dabei betheiligt war, gesetzt.

<sup>&</sup>quot;) Restript an Spanheim 5./15. Dezember.

<sup>3) 27.</sup> November / 7. Dezember.

schläge Fürstenberg's ohne die geringste Sicherheit, daß auch Frankreich den Bertrag respektiren werde, und dann seien solche Neutralitätsverhandlungen gegen den direkten Willen des Kaisers.

Aber das zweite Motiv fann bas entscheidende nicht gewesen sein. In einem Bostsfript vom 26. November / 6. Dezember berichtete Svanheim aus Baris die Aukerung des dänischen Gefandten Meyercroon, daß Frankreich die Lande des Rurfürsten wohl schonen werbe, so lange noch feine Kriegserklärung seitens bes Reiches erfolgt sei. Es schien Spanheim, daß Mebercroon bies von Croiffy felbst gehört habe 2). Es sei babingestellt, ob nicht doch nur eine hingeworfene ober vielleicht von Mebercroon falfch gebeutete Außerung Croiffy's zu Grunde gelegen bat. Denn wie die folgenden Verhandlungen zeigen, mar Frankreich feineswegs gemeint, sich mit jener Bedingung ober Vorausfetung zu begnügen. Jebenfalls aber ift es biefe Melbung Spanbeim's gewesen, welche ben Anftoß zu bem letten Stabium ber Berhandlungen gegeben bat. Um 3./13. Dezember erging daraufbin aus Befel ein Reftript an Spanheim 3), er folle vorsichtig und bistret bei Croiffy sich bemühen, daß Frantreich bei bem Borfate, nichts Feindliches gegen bes Rurfürsten Lande vorzunehmen, bleibe; er sollte einfließen laffen, daß der Rurfürst zwar aufaefordert fei. Truppen in das Herzogthum Julich zum Schute gegen die frangosischen Truppen zu werfen, aber es nicht gethan habe. Der Rurfürst wolle, wie bisher, so auch ferner Thur und Thor zu einem vernünftigen Bergleich mit Frankreich offen zu halten fich bemühen, aber mit bem Zufate, "wann nur Frantreich auch von Denen bisherigen extremis nachlassen und bas Reich baburch nicht gar zur Desperation pouffieren möchte".

Dem Wortlaute nach wich man damit nicht von der bisher eingehaltenen Linie ab, und ein Passus des Konzeptes, "daß wir nicht allein oberwähnte Deklaration pro hoste imperii bei der

<sup>1)</sup> Dies wird auch betont in ber Inftruktion für ben an ben Bifchof von Munfter gefandten Beyer, 26. November / 6. Dezember.

<sup>2)</sup> \_même comme s'il le tenoit de Mr. Croissi".

<sup>9)</sup> Bon Fuchs im Konzept gezeichnet, nach seinem Dittat mahrscheinlich geschrieben. Die Aussertigung ist jum Theil chiffrirt.

Reichsversammlung zu Regensburg gar nicht bergestalt, wie man sich etwa einbilden möchte, pouisiret 2c.", ist durchgestrichen und findet sich auch nicht in der Aussertigung. Aber das Restript hätte keinen Sinn, wenn der Kurfürst nicht bereit war, die Extlärung des Reichskrieges auf dem Reichstage zu hindern oder wenigstens hinzuhalten 1).

Welche Empfindungen muß es am Hofe des Kurfürsten erzegt haben, wenn unmittelbar nach der Absendung eines solchen Restriptes 2) die Nachricht von der Verbreitung der französischen Brandbriese im Clevischen eintras. Born und Erbitterung sprachen sich aus in dem sofort danach ergangenen Restript vom 5./15. Dezember 3). Spanheim sollte, wenn seine Vorstellungen bei Croissh nichts fruchten würden, sofort und ohne weitere Besehle abzuwarten, Paris verlassen.

Diesen Standpunkt hielt man nicht lange inne. Es ist eine offenbare Abschwächung des Restriptes vom 5./15. Dezember, wenn Spanheim drei Tage danach angewiesen wird, sich zur Abreise bereit zu halten, "auf die erste wider Uns und Unsere Lande vorgehende Hostilität, wovon Wir euch sosort Nachricht geben wollen".

Noch beutlicher scheint es auf ben ersten Blid zu werden, daß ein Umschwung vor sich gegangen ist, wenn wir in zwei am 7./17. Dezember nach Norden und nach Süden, an Diest im Haag und an Danckelman in Wien erlassenen Restripten den Plan ausgesprochen sinden, die in der Stadt Köln stehenden brandenburgischen Truppen, deren Einrücken im September ein so entschiedener Schritt gegen Frankreich gewesen war, abzuberusen. Zweierlei ist möglich: Entweder bedeutet es ein weiteres that sächliches Zugeständnis an Frankreich. Dafür spräche, daß in dem Restript an Diest der Gedanke entwickelt wird, die Stadt

<sup>1)</sup> Das am 3./13. Dezember nach Regensburg ergehende Reichstagsrestript enthält in der That die Beisung, die Deklaration des Krieges hinzuhalten.

<sup>3)</sup> Es ging erft am 4./14. Dezember ab.

<sup>3)</sup> Im Konzept ebenfalls von Fuchs gezeichnet.

Köln könne die von dem Kardinal Kürstenberg angebotene Neutralitat mohl annehmen. Aber mahrscheinlicher ist boch, bag militärische Gründe ausschlaggebend maren, und bie Beranziehung ber in Röln stehenden brandenburgischen Truppen hatte banach, wie dies auch Dieft im Baag ertlaren follte, ben 3wed gehabt, ein starkes, widerstandsfähiges Corps von 12-15000 Mann um Wefel zu konzentriren. Es spricht boch mehr für bie zweite Alternative, wenn ber Rurfürft im Saag burch Dieft verfichern ließ, daß er nicht ohne die Ruftimmung ber Generalftaaten babei vorgehen wurde 1). Jebenfalls ift es nach ben Außerungen ber Reftripte für Spanheim unzweifelhaft, bag man bamals von ber arokten Besoranis vor der militärischen Überlegenbeit der Franzosen erfüllt gewesen ist2). Schien ihm wirklich im Augenblicke biefer akuten Befahr ber Schut bes eigenen Lanbes eine bringendere Pflicht als bie Durchführung einer reichspolitischen Maßregel, so moge man nicht bei ihm vergessen, was so oft schon jur Rechtfertigung der unfteten Bolitit feines Baters gefagt worden ist: Daß er vorsichtig laviren mußte, wo ein Stärkerer mit tonsequenter Entschlossenheit sein Brogramm burchführen fonnte.

Dies Moment verliert auch seine Bedeutung nicht, wenn wirklich der Plan der Abberusung in erster Linie darauf berechnet war, einen guten Eindruck am französischen Hose zu machen. Es kommt noch ein Weiteres hinzu, um das offenbare Schwanken und Zittern in der bisher so sesten Politik des Kurstürsten in diesen Tagen zu erklären. Spanheim spricht in dem oben erwähnten folgenreichen Postsfripte vom 26. November 16. Dezember von einem Plane Frankreichs, Polen zum Angriffe auf Preußen zu hetzen, — etwa, wie es einst Schweden dem Großen Kursürsten

<sup>1)</sup> Erwähnt kann auch noch werden, daß Dandelman in Wien die Ersezung der brandenburgischen Garnison in Köln durch kaiserliche Truppen anregen sollte. Es bliebe dabei immer noch die Möglichkeit, daß die brandenburgischen Minister gleichzeitig dem französischen Gesandten gegenüber die geplante Abberusung auch als ein Eingehen auf die französischen Bünsche ausgegeben haben.

<sup>\*)</sup> Bgl. Müller, Wilhelm III. von Oranien und Walbed 2, 46 ff. hikorische Lettickrift R. F. Bb. XXVI.

in den Rücken geschickt hatte. In der Relation vom 30. November/10. Dezember, welche, — was zu beachten ist, — zwischen dem 15. und 18. Dezember in Wesel eintraf, erzählt er wieder von Außerungen und Andeutungen Croissy's, daß Frankreich dem Kurfürsten Schwierigkeiten genug erwecken könne. Der Kurfürst verwahrt sich freilich dagegen, daß dergleichen ihn einschüchtern könnte i), aber warum könnte nicht doch das Schreckbild einer polnischen Invasion mitgewirkt haben? Es läßt sich sehr wohl der Gedanke durchsühren und mit den vorhandenen Aktenzeugnissen vereinigen, daß der Kursürst, um dieser Gesahr zu begegnen, vor allem dann auch, um die angedrohte Exekution in Cleve zu verhindern, überhaupt um Zeit zu gewinnen, den Franzosen kleine, unwesentliche, auch nur scheinbare Zugeständenisse anzubieten beabsichtigte.

Aber Frankreich war nicht gemeint, mit jolchen Scheinfonzessionen vorlieb zu nehmen, als es die Brandzettel in die Dörfer und Städte des Rurfürften entfandte. Es wollte ibn zu einer gangen, rechten und vollen Neutralität für bie Dauer bes Arieges zwingen. Go erklärte jest Gravel in Befel, man wurde nur bann bie Erefution juspendiren, wenn Brandenburg jofort verspreche, die dem Reiche vorgeschlagenen französischen Bedingungen anzunehmen und nicht gegen ben Ronig und beffen Berbundete zu fampfen 2). Dazu wollte fich der Rurfurft nimmer verstehen, aber eine Konzession mar man noch bereit zu bieten. bie man zu Beginn biefes Stadiums, in dem Reffript vom 3./13. Dezember, hatte durchschimmern lassen. Man wollte nach Möglichkeit verhindern, mindestens aber dagegen stimmen, daß Frankreich in Regensburg als Reichsfeind erklärt murde. wollte auch nach Kräften ben Frieden zwischen dem Reich und Frankreich befördern, - es fehlt der von Frankreich gewünschte verfängliche Bufat aber: Unter ben von Frankreich gestellten Bebingungen.

<sup>1)</sup> Reffript 8./18. Dezember.

<sup>3)</sup> Reffript 10. 20. Dezember.

Am wichtigsten ist die dritte Konzession: "daß Wir wider Ihrer Königl. Wajt. in Frankreich Alliirten, in specie wieder den Kardinal, das Erzstift Köln und Herzogtum Westfalen nicht die geringeste Feindseligkeit . . vornehmen, sondern, daß, gleichwie an einer Seite Unsere westfälische Landen von Frankeich, also auch das Erzstift Köln und Herzogtum Westfalen Unsereseits von allen Überziehungen und Kriegspressuren allerbings befreiet bleiben sollten".

Nicht nur Fürstenberg, sondern auch Frankreich sollten danach die rheinischen Lande des Kurfürsten respettiren. — bieser felbst aber behielt sich, wie ber Wortlaut ergibt, die friegerische Aftion gegen den König Ludwig vor. Das wird bestätigt burch bie folgenden Borte bes Reifriptes, die den Bang der Berbandlungen mit Gravel erzählen: Man habe zuerst diese Berficherungen nur mündlich geben wollen und erft auf Gravel's Drangen schriftliche Ausfertigung jugegeben unter ber Bebingung, baß sie auf bas tieffte fetretirt wurde, widrigenfalls bie Berpflichtung ihre bindende Kraft verlieren follte. Aber auch bamit fei Gravel nicht zufrieden gewesen, sondern habe einen schrift= lichen Revers, nicht wider den König von Franfreich agiren zu wollen, verlangt. Das liefe aber wiber Bflicht und Ghre, und man fei in Gottes Ramen entschlossen, barauf nimmermehr einaugeben. Gravel habe zwar freigestellt, bas gewöhnliche Rontingent bem Reiche zu Sulfe zu schicken, aber barauf konne sich der Rurfürst nicht beschränken.

Es geht also hieraus hervor, daß die Verhandlungen mit Gravel bisher ergebnislos geblieben sind. Gravel fordert völlige Neutralität und gesteht nur die Reichsquote zu, der Kurfürst will die Neutralität auf das Kurfürstenthum Köln und seine niederrheinischen Lande beschränkt wissen. Jest, durch dies Restript vom 10./20. Dezember beauftragte man nun Spanheim, der bisher mehr berichtender als verhandelnder Diplomat gewesen war, bei Croissy eine Suspendirung der angedrohten Exetutionen zu erwirken. Gleichzeitig berichtete auch Gravel nach Paris, und Fürstenberg, dessen Thätigkeit für das Zustande-

kommen bes Bergleiches hier nur kurz angedeutet sei 1), empfahl ben französischen Ministern die Borschläge des Kurfürsten zur Annahme. Es scheint, daß ein Kurier des Kurfürsten, Gravel's und Fürstenberg's Schreiben nach Paris getragen hat, um die entscheidende Antwort zu holen.

Gine erwartungsvolle Pause tritt jett ein in Wesel. Auch Sourdis, der Commandirende der französischen Truppen ließ sich durch Fürstenberg bestimmen, — oder hatte er von vornherein Ordre dazu? — den Brandbriefen für's erste nicht die That folgen zu lassen, sondern die Antwort aus Paris abzuwarten.

In diese Tage nun sallen die Vorbereitungen des Kurfürsten zu einer Reise nach dem Haag. Um 16./26. Dezember <sup>2</sup>) wird noch nichts von der Absicht des Kurfürsten erwähnt. Um 18./28. Dezember aber heißt es in dem Hossournal <sup>3</sup>), daß der Kurfürst mit Gemahlin und kleinem Gesolge nach Holland und von da zurück nach Berlin gehen wolle, und daß der übrige Hosssatt bald auf dem geraden Wege auch dahin ausbrechen werde <sup>4</sup>).

Fuchs und Gravel aber blieben in Wesel zurück, um nach bem Eintreffen bes Kuriers aus Paris weiterzuverhandeln. Jetzt fommt alles auf bas an, was zwischen biesen beiden vorgesallen ist, benn in der Darstellung der zwischen ihnen geführten Berbandlungen gipfelt der Prutz'sche Beweis von der Verlogenheit und Unwahrheit der kurfürstlichen Politik. Der Kurfürst soll, wie Prutz behauptet, schließlich bereit gewesen sein, den Franzosen zu Liebe die den Niederländern überlassenen Truppen abzuberusen, also die Sache Oraniens im Stiche zu lassen.

<sup>1)</sup> Bal. Bufendorf S. 53.

<sup>2)</sup> Reftript an Dieft im Saga.

<sup>8)</sup> Zeitungen und Mittheilungen zc.

<sup>4)</sup> Zwed und Beranlassung der Reise ist nicht ganz klar. Nach einem Schreiben von Jucks an den Bischof von Münster (19./29. Dez.) wollte der Kurfürst die Zustimmung der Staaten zu dem elevisch-kölnischen Reutralitätsvortrag gewinnen. Nach einem Restript an Diest vom 2./12. Januar 1689 wären militärische Beradredungen und die Ausnahme einer Anleihe in den Niederlanden Gegenstände der Berhandlungen gewesen. Bgl. über die Reise selbst Mercure dist. et pol. 6, 101.

Seine Quelle ist eine Kinalrelation, abgestattet nach ber Rückfehr Gravel's zu seinem herren, nach dem erfolgten Bruche. Es besteht keine diplomatische Beziehung mehr zu Brandenburg, konnte bas nicht die Darftellung beeinfluffen? Sie kann nicht mehr fontrollirt werben burch bas, was ber brandenburgische Gesandte in Baris porbringt, und es lastet auf ihr eine mindere Berantwortung als auf ben laufenden Berichten. Wie leicht fommt der Berichterstatter da in Bersuchung, ju farben und die eigenen Erfolge zu übertreiben. Nicht geringe Borficht ist also von vornherein gegenüber dem, was er uns als einziger Gemahremann berichtet, geboten, - noch größere aber gegenüber ben Brug'ichen Ercerpten. Ihre Nachprüfung auf Grund ber brandenburgischen Aften ergibt, daß die von ihm erzählten tompromittirenden Berhandlungen amischen Fuchs und Gravel überhaupt nicht geführt worden find.

Der Ausgangspunkt der Untersuchung muß sein die Instruktion, welche Fuchs hinterlassen wurde, als der Kurfürst nach den Niederlanden ging. Sie datirt vom 18./28. Dezember; dazu eine Nebeninstruktion vom 19./29. Dezember 1). Der Kern der Weisungen ist: Fuchs soll abwarten, dis Gravel Antwort aus Frankreich hat, damit "die von . Gravel veranlassete Handlung nicht gar vor abgebrochen gehalten und dadurch zu würklicher Exequirung derer angedroheten Extremitäten soviel mehrerer praetext . . genommen werden möge".

Der Wortlaut schließt es völlig aus, daß zwischen Gravel und Fuchs unterhandelt werden sollte, bevor eine Antwort aus Baris da war.

Und ebenso wenig durfte Fuchs in eigentliche Berhandlung treten, wenn die Antwort aus Paris unvereindar war mit den Bedingungen des Kurfürsten. Er sollte es "platterdings abweisen", wenn die Antwort auf der Forderung strikter Neutralität Brandenburgs bestehen sollte 2). Nur Scheinverhandlungen, um

<sup>1)</sup> Beibe liegen in Konzept und Ausfertigung bor.

<sup>&</sup>quot;) Alle Zweifel muß die Rebeninstruktion beben: Bei bem von uns gewünschten Bertrage über die gegenseitige Schonung ber kurkolnischen und

Beit zu gewinnen und die gefürchteten Mordbrennereien aufzuhalten, waren ihm in diesem Falle gestattet.

Soweit nur irgend das Zeugnis der Aften darüber Austunft gibt, entspricht das Berhalten von Fuchs durchaus dieser Instruktion. In keiner der von ihm aus Wesel erstatteten Relationen, soweit solche vorliegen 1), sindet sich ein Wort von Weiterführung der Neutralitätsverhandlungen mit Gravel. Er wiederholt nur immer die Thatsache, daß eine Antwort aus Frankreich nicht eingetroffen sei.

Es ist wichtig, sestzustellen, wann diese gekommen ist. Das Restript Ludwig's an Gravel, das die Antwort auf die brandensburgischen Borschläge war, datirt vom 30. Dezember. Ihr Inhalt war wieder die Forderung völliger Neutralität des Kurssürsten excl. des Reichskontingentes; unverzüglich solle er alle Truppen, die er im Dienste der Holländer oder einer anderen mit Frankreich verseindeten Macht habe, abberusen und auch in Zukunst sie weder den Feinden des Königs, noch denen des Königs von Dänemark überlassen dursen. Dafür will der König alle Kontributionen, die er aus den Landen des Kursürsten gezogen, wiedererstatten, dieselben Subsidien wie dem Bater des Kursürsten zahlen und die Rückstände der diesem schuldigen Subssidien in 8—10 Jahren abtragen.

Am 5. Januar ift, wie Fuchs melbet, noch nichts aus Frankreich gekommen. Am 8. Januar erstattet Gravel zum letten Wale für geraume Zeit seinem Hose Bericht. Kurz ober doch sehr bald danach ist er nach Münster gegangen. Sicher kann

turfürstlichen Lande "ist Unsere Intention teinesweges, daß die operationes bellicae deshalb in gedachten Landen verboten ... sein sollen, sondern dieselben bleiben an beiden Theisen frei".

<sup>1) 22.</sup> Dezember / 1. Januar; 24. Dezember / 3. Januar; 26. Dezember / 5. Januar.

<sup>\*)</sup> Prut S. 277. Obgleich er sonst in der Angabe von Daten nicht immer zuverlässig ist, so wird er doch in diesem Falle durch Spanheim's Relation vom 20./30. Dezember gestützt.

<sup>3)</sup> Spanheim's Relation 17./27. Januar 1689.

<sup>4)</sup> Ebenda; Zeitungen und Mittheilungen 13./23. Januar. Pufendorf S. 55.

man annehmen, daß Gravel seinem Hose eine Thatsache, wie ben Empfang eines so wichtigen Restriptes und die Mittheilung seines Inhaltes an Fuchs fund gethan hat. Dies müßte er also spätestens in seiner Relation vom 8. Januar gethan haben. Das Restript Ludwig's wäre banach zwischen bem 5. und 8. Januar in Wesel eingekausen.

Kurz danach muß aber auch Juchs Wesel verlassen haben, benn am 1./11. Januar finden wir ihn in Amsterdam 1).

Wenn also wirklich in Wesel Verhandlungen zwischen ihm und Gravel stattgefunden haben, aus Anlaß der eingetroffenen Antwort aus Paris, so könnten sie nur etwa zwischen dem 6. und 9. Januar stattgefunden haben.

Die brandenburgischen Akten wissen wieder nichts von solchen Verhandlungen. Es liegt eine undatirte Auszeichnung von Fuchs vor, die so gut wie wörtlich mit dem von Prutz aus dem Restript Ludwig's vom 30. Dezember Mitgetheilten übereinstimmt\*), so daß man sie wohl als eine von Fuchs in Wesel nach Gravel's Vortrag gemachte Niederschrift, die er seinem Herrn nach den Niederlanden überbrachte, ansprechen darf. Und so sagt es auch das Hosjournal\*): "Wit diesen Propositionen ist endlich der Herr v. Fuchs zu S. Kf. D. gereiset, um deroselben sinale Resolution einzuholen". Wan muß wieder konstatiren, daß dies völlig im Einklang steht mit seiner Instruktion, wonach er sich, wie auch die Antwort aus Paris ausfallen möge, schleunigst zu dem Kursürsten begeben und Vericht abstatten sollte.

Will man nicht etwa annehmen, daß Fuchs auf eigene Faust und ohne Bollmacht jene Unterhandlungen unternommen hat, so wäre jetzt noch die Möglichkeit zu erwägen, daß der Kurfürst nach Empfang des französischen Ultimatums vom 30. Dezember seinen Sinn geändert und neue Instruktionen nach Wesel gesandt hat.

<sup>1)</sup> Nach seiner Unterschrift unter ber Instruction für Spaen, ber nach England entsanbt wurde.

<sup>2)</sup> Dit Ausnahme ber Bertchrtheit über Danemart.

<sup>3)</sup> Zeitungen 2c. 13./23. Januar.

Nicht erst durch Fuchs hat er Kunde von dem Ultimatum erhalten, sondern schon durch die Relation Spanheim's vom 20./30. Dezember, welche die Hauptpunkte desselben enthielt. Er empfing sie im Haag am 4. Januar / 25. Dezember; seine vom folgenden Tage datirte Antwort an Spanheim war der Besehl, sich zu verabschieden, ohne weitere Ordre abzuwarten 1). Und an Fuchs erging am 26. Dezember / 5. Januar die Weisung, dem französischen Gesandten seine Pässe zuzustellen 2).

Rur eine Annahme fonnte jest noch die Brut'iche Erzählung retten, und Brut mit feiner tiefen Renntnis der diplomatischen Runfte jener Beit (f. feine Bemertung G. 278) beutet auf fie bin, wenn er fagt, es läge in ber Natur einer so unwahren und verlogenen Bolitik. bak fie fich in moglichft undurchdringliches Beheimnis hulle, daß fie mit schriftlichen Außerungen, die leicht gemigbraucht werden konnten, fehr gurudhaltend mar. Wir mußten bann annehmen, bag Ruchs vor der Abreise des Rurfürsten noch eine geheime Instruktion. die entweder nur mundlich gegeben ober nicht zu den Aften gefommen ift, erhalten hat. Aber welchen positiven Inhalt konnte sie gehabt haben? Man follte meinen, das mußte sich ergeben aus dem, was Juchs nach Prut' Erzählung mit Gravel vereinbart hat. Aber bier werben wir gang verwirrt. Auf S. 278 heißt es: "Die Abberufung ber ben Riederlanden überlaffenen 8000 Mann brandenburgischer Truppen gestand Friedrich III. endlich zu, wollte dieselben aber erft eintreten lassen, nachbem der Bertrag mit Frankreich unterzeichnet wäre". In diesem Bunfte aber war "Ludwig XIV. unerschütterlich und erklärte, feine Ronzession weiter machen zu fonnen". Auf G. 283 aber: "In den Verhandlungen, welche der Geheimrath v. Fuche mit

<sup>1)</sup> Unrichtig gibt Brut S. 275 ben Inhalt biefes Restriptes wieder. Nicht der Kurfürst theilt dem Gesandten die Forderungen Ludwig's mit, sondern hat sie umgekehrt von ihm ersahren. Und es wird in ihm nicht von einem zu erwartenden Scheitern der Verhandlung gesprochen, sondern dies wird als schon gescheitert bezeichnet.

<sup>3)</sup> Für ben Fall, daß der Bersuch, die Berhandlung zum Schein noch hinzuziehen, nicht glücken sollte. Fuchs hat das Restript nicht mehr in Wesel empfangen, wie seine Relation vom 9./19. Januar zeigt.

Gravel in Wesel führte, sagte der Kurfürst nicht nur die Ginstellung jeder Feindseligkeit gegen Frankreichs Schützling, den Kardinal v. Fürstenberg, zu, sondern wollte sich auch verpflichten, seinen in niederländischen Diensten besindlichen 8000 Mann keine Rekruten mehr nachzusenden, wenn man dagegen davon absehen wolle, ihm die förmliche vertragsmäßige Verpflichtung zur Abserusung derselben . . . erlassen wollte (sic). Dieses Zugeständnis verweigerte Ludwig XIV. nach wie vor auf das Allerentschiedenste, und die Versuche Gravel's, ihn umzustimmen und zur Nachzaiebiakeit zu bewegen, blieben erfolglos."

Runächst ist es schwer glaublich, daß diese Konzessionen in ber hypothetischen geheimen Instruktion für Ruchs vorgesehen waren, denn ber Rurfürft konnte am 19./29. Dezember vor dem Eintreffen des am 30. Dezember aus Baris erst abgegangenen Ultimatums noch nicht missen, daß Frankreichs Sauptforberung, bie vordem noch nicht ausbrücklich gestellt worden mar, sein würde bie Abberufung der brandenburgischen Truppen aus Holland. Wie konnte aber Ruchs aus eigenen Stücken dem frangofischen Gefandten jene Rugeständniffe machen? Ober hat etwa ber Rurfürst ihm völlig carte blanche hinterlaffen? Unglaublich. Es tann also nicht bei jener geheimen Inftruktion geblieben sein, sondern der Kurfürst muß von den Riederlanden aus noch einen weiteren geheimen Schriftwechsel mit Ruchs gepflogen haben, ber bem zu ben Akten gekommenen, das französische Ultimatum schroff ablehnenden Reffript an Ruchs vom 26. Dezember / 5. Januar schnurftracks widersprach. Indes es mare ja nicht bas erste Mal gemesen, daß ein Herrscher hinter dem Ruden seiner Minister Rontreordre gibt. Welches mußte dann der Gang der Berbandlungen gewesen fein?

Es ift eine harte Aufgabe, sich ihn nach ber Prup'schen Darstellung klar zu machen. Die beiben auf S. 279 und 283 mitgetheilten Konzessionen Friedrich's sind im Grunde ganz versschiedener Natur und mussen zu verschiedenen Zeitpunkten gemacht worden sein. Welche ist nun die frühere von ihnen? Nach der äußerlichen Anordnung bei Prup mußte er zuerst die Abberufung der Truppen nach Unterzeichnung des Bertrages zugestanden

haben. Man muß dann annehmen, daß dies Gravel, kurz bevor er sich von Fuchs trennte und Wesel verließ 1), seinem Hose berichtete und daß Ludwig zurückbepeschirte, er bestünde darauf, daß die Abberusung vor der Unterzeichnung des Bertrages stattsinde. Darauf hätte dann Friedrich erklärt: zu einer förmlichen vertragsmäßigen Verpflichtung kann ich mich nicht entschließen, ich will aber versprechen, meinen Truppen keine Rekruten nachzusenden; dies meldet Gravel wieder zurück, und Ludwig erklärt darauf, daß er auch hiermit sich nicht zufrieden geben könne.

Ober hat Brut vielleicht in falscher Reihenfolge ben Bericht der Gravel'ichen Finalrelation wiedergegeben? Es wäre wohl das Natürlichere, daß der Rurfürft erft zulett fich zu dem Berfprechen bequemt hat, alle Truppen abzuberufen, aber erft nach Unterzeichnung bes Bertrages. Auf jeben Sall mare bann bas Scheitern der Berhandlungen erft erfolgt, nachdem ein Kurier zweimal amischen Wesel bam. bem Aufenthaltsorte bes Rurfürsten und Berfailles hin- und hergegangen war. Nehmen wir auch nur feche Tage für jede Reife, schleuniafte Expedition der Reffripte in Verjailles und ichnellstes Entschließen am Boje bes Rurfürsten an, so tamen wir boch immer in die letten Tage bes Sanuar. Bis etwa zum 31. Januar mußte Gravel in Berbindung mit bem furfürstlichen Sofe ober doch mit einem der furfürstlichen Rathe geblieben fein. Bergleichen wir nun mit diefen aus ber Brut's ichen Erzählung nothwendig fich ergebenden Folgerungen bas, was wir aus anderen Quellen über Gravel's Aufenthalt und Treiben nach feiner Abreife aus Befel miffen.

Am 26. Januar äußert Croiffy zu Spanheim, man habe von Gravel seit seinem letten Berichte aus Wesel vom 8. Januar noch nichts wieder erhalten. Man wisse aber aus einem anderen Berichte aus Münster, ben man am Tage zuvor — also am 25. — erhalten habe, daß Fuchs zur Zeit der Absendung desselben eben

<sup>1)</sup> Früheftens am 4. Januar könnte der Kurfürft, nachdem er das Ultismatum Ludwig's aus Spanheim's an diesem Tage eintreffenden Relation ersfahren, an Fuchs die geheime Beisung erlassen, die dann etwa am 6. Januar in Besel eingetroffen wäre.

in Münster angekommen sei, noch nicht mit Gravel gesprochen habe, aber den folgenden Tag dies thun werde. Man wisse also noch nicht die Antwort, welche Fuchs dem Gravel überbracht hätte, könne aber ihren Inhalt entnehmen aus Spanheim's Erklärungen (welche den Inhalt des Reskriptes vom 26. Dezember / 5. Januar, d. h. die Ablehnung des französischen Ultimatums vom 30. Dezember insinuirten).

Diese Angaben Croissy's stimmen völlig überein mit einer ausführlichen Relation von Fuchs vom 9./19. Januar aus Bielesfeld über seine Verhandlungen in Münster. Hiernach trifft er am Abend des 6./16. Januars in Münster ein; sowie seine Anstunft bekannt wird, kommen die in Münster weilenden dänischen Abgesandten'), um sich zu erkundigen, welche Resolution Fuchs mitbrächte. Dann läßt sich auch Gravel anmelden; Fuchs entschuldigt sich aber und verschiebt die Unterredung auf den nächssten Tag, den 7./17. Januar. In dieser eröffnet ihm Fuchs, daß der Kursürst wohl begriffe, wie vortheilhaft die französischen Bedingungen wären'), da aber Ehre, Pssicht und guter Glaube auf der anderen Seite in die Wagschale siesen, so wolle der Kurfürst lieber alles verlieren als das.

Also nach französischem wie nach brandenburgischem Bericht hat Fuchs dem in Münster auf ihn harrenden Gravel am 7./17. Januar die Antwort des Kurfürsten auf die französischen Propositionen die Antwort des Kurfürsten auf die französischen Propositionen die Antwort des Kurfürsten auf die französischen Propositionen die Kravel dem brandenburgischen Minister die Entschließungen Ludwig's auf des Kurfürsten erstes Anerdieten zu eröffnen gehabt haben. Wollten wir uns über diesen harten Widerspruch zwischen einer quellenmäßig vorzüglich bezeugten Thatsache und den aus der Prup'schen Darstellung sich ergeben-

<sup>&#</sup>x27;) v. Lenthe und v. Stöden. Nur furz sei erwähnt, daß v. Lenthe sich angelegentlich um das Zustandekommen des Neutralitätsvergleiches mit bemüht batte: pal. Busendorf S. 53.

<sup>9) &</sup>quot;Sie (J. Kurf. Durchl.) würden dardurch Ihre Lande von Krieges.-Berderb befreien und durch Ziehunge so ansehnlicher Summen Geldes sich in Postur sesen."

<sup>3)</sup> Nämlich bie vom 20./30. Dezember.

ben Folgerungen hinwegsehen, so wäre doch gleich weiter zu fragen, wie dann Fuchs dem französischen Gesandten nun sosort die neuen Offerten des Aurfürsten mittheilen konnte, ohne diesem zuvor Bericht erstattet zu haben. Wir müßten eine neue Hypothese hinzusügen und annehmen, daß sie schon in der Instruktion— einem neuen zu supponirenden, tief geheimen Schriftstücke, das er aus den Niederlanden mitnahm, enthalten waren. Dann hätte jest Gravel zum zweiten Male seinen Kurier nach Bersailles entsenden müssen, und wir müßten weiter annehmen, daß Gravel mit Juchs oder einem anderen brandenburgischen Minister nach zehn die zwölf Tagen noch einmal zusammengekommen ist, um ihm die Ablehnung auch des zweiten brandenburgischen Anserbietens zu verfünden.

Aber folgendes ist aktenmäßig bezeugt: Gravel erschien am Abend des 22. Januars in Minden, wo der Kursürst auf seiner Rückreise nach Berlin weilte<sup>1</sup>), mit dem Borgeben, auf dem Wege nach Hamburg sich zu besinden, vorher aber persönlich vom Kursürsten sich verabschieden zu wollen. Das Hosjournal sagt<sup>2</sup>), der Kursürst habe ihm die erbetene Abschiedsaudienz verweigert; man habe ihm sagen lassen, der Kursürst beharre bei seiner ablehnenden Anwort. Es liegt ein eigenhändiges Billet von Gravel an Danckelman vom 24. Januar in den Akten<sup>3</sup>), in dem er sich gegen das Gerücht verwahrt, als habe er von Hamburg aus eine Reise nach Schweden vor. Und was entscheidend ist: Er erwähnt in einem Postskript dazu die ihm gewordene Weisung, sich von dem Hose des Kursürsten zu entsernen, — der Bruch ist also schon eingetreten.

Wir konnten bemnach auf Schritt und Tritt die Unvereinbarkeit ber Prutischen Darstellung mit den erhaltenen brandenburgischen Akten konstatiren. Wir nahmen zu Gunsten von Prut an, daß diese offiziellen Akten, die Instruktionen für Juchs, die

<sup>1)</sup> S. oben S. 228.

<sup>3)</sup> Beitungen und Mittheilungen 2c. 13./23. Januar.

<sup>\*)</sup> Daß ce an Dandelman gerichtet ift, zeigt die Handschrift einer Dorsalnotig.

Restripte an ihn und Spanheim und die Berichte von Kuchs Blendwerk gewesen sind, hinter bem sich gebeime Berhandlungen versteckt haben, so geheim, daß auch nicht eine einzige Spur sich erhalten, und fo geschickt burchgeführt, baß alle Betheiligten fich auch nicht ein einziges Mal vergeffen haben. Aber mahrend bie als trügerisch angenommenen brandenburgischen Aften ein volltommen geschloffenes und widerspruchlofes Bilb ergeben, mußten wir, um auch nur die außere Möglichkeit ber Brut'ichen Darstellung zu gewinnen, eine unbewiesene und gewagte Annahme auf die andere häufen. Und bann zeigten uns bie Aukerungen Croiffp's zu Spanheim, sowie bas Billet Gravel's eine Übereinftimmung auch frangofischer Zeugnisse mit ben brandenburgischen Aften. Ober follten auch die Franzosen auf Berabrebung die brandenburgische Lügenkomödie mitgespielt haben, um bas Bebeimnik fo "undurchbringlich" wie möglich zu machen? Gine absurbe Annahme. Aber laffen wir fie gelten, wir haben noch weitere Beweise. Allerdings auch nur Zeugnisse aus brandenburgifchen Alten, aber jede Möglichkeit, daß fie oftentatives Blendwerk seien, ift hier burch die Ratur des Inhalts ausgefcloffen.

Nach Prut besteht Ludwig XIV. unerschütterlich und hartnāckig darauf, daß Friedrich seine den Hollandern überlassenen Truppen abberuse. Spanheim hört aber zuerst von dem dänisschen Gesanden Meyercroon 1), dann am 28. Januar aus Croissy's eigenem Munde, daß der König sich jett selbst dazu entschlossen habe, von dieser Forderung Abstand zu nehmen. Es verlohnt sich, um alle Zweisel zu heben, die Stelle wörtlich zu geben 1):
"A quoy il ajoûta, qu'il pouvoit dien me dire de plus, que Sa Majté estoit encore allée plus avant, et que sur ce que M. de Gravelle auroit mandé quelques articles, qui pouvoient saire le plus de peine sur le fait de ladite neutralité, et des ordres qu'il en avoit eus, le Roy pour derniere preuve de ses veritables intentions à continuer l'amitié et donne intelli-

<sup>1)</sup> Relation 17./27. Januar.

<sup>\*)</sup> Relation 21. 31. Januar.

gence avec V. A. E. . . avoit bien voulu s'en expliquer aussi favorablement, qu'Elle auroit pû le souhaitter: Qu'ainsi à ce que ledit traitté de neutralité n'empêchast pas, que les troupes que V. A. E. avoit données aux Hollandois, demeurassent à leur service, pourveu seulement qu'Elle ne leur en accordast point de recroues." Man beachte die Worte "qui pouvoient faire le plus de peine" und "qu'Elle auroit pû le souhaitter". Diese Artikel hatten also noch keine Schwierigkeit gemacht, sondern konnten sie nur nach Gravel's Ansicht im Berlauf der weiteren Berhandlungen noch erregen, und der Rurfürst hat es nicht gewünscht, sondern hätte nur wünschen können, daß der Ronig fich fo entgegenkommend erklärte. Croiffy nimmt also aar nicht Bezug auf wirklich geführte Verhandlungen, deren Gegenstand die Abberufung der Truppen war, sondern der eigenen Initiative Frankreichs entspringen Diese neuen Konzessionen, Die. wie Croiffy felbst fagt, turg zuvor erft Gravel nach Münfter nachgesandt waren. Nach ber Brut'schen Erzählung aber batte Croiffn am 28. Januar langft miffen muffen, bag ber Rurfürft bereit war zu bem Versprechen, feine Refruten seinen Truppen in Holland nachzusenden bam. seine Truppen abzuberufen, und es ware unbegreiflich, daß er sich Spanheim gegenüber nicht darauf berief1).

Nur eines von den Prut'schen Argumenten bleibt jest noch übrig, sogar ein aus den Brandenburger Akten selbst geschöpftes und auf den ersten Blick sehr bestechendes: Der General-Feldzeugmeister Freiherr von Spaen, welcher Ansang Januar 1689 zum Prinzen von Cranien nach England entsandt wurde, soll unter anderem beauftragt gewesen sein, den Prinzen zu bitten, daß er den Marschall von Schomberg und einen Theil der bei ihm besindlichen brandenburgischen Truppen möglichst schnell zurücksende. Dieser Bunsch, meint Prut, "erscheint in einem nicht unbedenklichen Lichte, wenn man erwägt, daß um diese Zeit

<sup>1)</sup> Noch 1700 fommt Spanheim einmal auf die letten Anerdietungen Frankreichs von 1688/89 zurück; vgl. Waddington, L'acquisition de la couronne royale de Prusse, S. 247 Ann. 3.

dieser Bunkt den Hauptgegenstand der brandenburgisch sfranzösisichen Berhandlungen ausmachte."

Aber kein Wort steht in der Instruktion sür Spaen vom 29. Dezember/8. Januar von brandenburgischen Truppen. Es heißt vielmehr: "Als ersucheten Wir Se. Ld. ganz inständig die englische Nation nicht allein zu einer Krieges-Deklaration wider Frankreich bestens zu disponiren, sondern auch einen erklecklichen Theil Ihrer aus diesen Provincien!) nacher Engeland mitgenommenen Truppen unter des Marechallen de Schomberg Kommando sordersamst wieder zurück anhero zu senden".

Und der Kurfürst konnte einen solchen Bunsch, wie ihn Brut ihm in den Mund legt, gar nicht äußern, denn braudenburgische Truppen sind 1688 überhaupt nicht mit nach England gegangen, wie die vortreffliche Untersuchung von Sand 2) jest endaültia nachaewiesen hat. — Am 3./13. Oftober 1688 läft der Kurfürst an Spanheim ichreiben, man habe gwar Schomberg erlaubt, ben Bringen von Oranien nach England zu begleiten, "sonsten haben Wir für uns feinen einzigen Mann zu diefer Expedition gegeben". Das wird wiederholt in dem Restript vom 27. Oktober/ Man wende nicht ein, daß diese Restripte, die 6. November. auf Mittheilung in Baris berechnet waren, vollgultige Zeugnisse nicht sein könnten. Es mare ein ftartes Stud gewesen, ben frangofischen Staatsmännern eine Luge zu bieten, bie fie auf Grund ihrer Informationen fofort hatten widerlegen konnen. Bertrage und Abmachungen, Die Existenz und Die Schtheit von Dokumenten kann man wohl abzuleugnen versuchen, aber nicht bie leicht kontrollirbare Entsendung ganzer Regimenter. That hat benn auch Croiffy nicht ein einziges Mal bem brandenburgischen Gesandten in den gablreichen Unterredungen mit ihm vorgerudt, daß brandenburgifche Truppen in England föchten. Das argumentum ex silentio, nicht immer eine feste Stute, ift in diesem Falle, wie uns dunkt, doch von durch-

<sup>1)</sup> Den Riederlanden natürlich; ber Rurfürst schreibt aus bem Saag.

<sup>9) &</sup>quot;Die brandenburgischen Silfstruppen Wilhelm's von Oranien im Jahre 1688", Forich, jur brand. u. preuß. Gefch. 2, 99—124.

schlagender Kraft. Wenn Frankreich es dem Kurfürsten so verbacht hat, daß er einen Theil seiner Truppen den Niederlanden überlassen habe, wenn Ludwig in dem Restript vom 30. Dezember die Abberusung derselben forderte, so mußte er in erster Linie verlangen: Vor allem entziehe dem englischen Unternehmen die Hülfe deiner Regimenter.

Das Prut'iche Phantasiegewebe ist damit wohl völlig zersstört, und es fällt nicht schwer, zu erkennen, wie es entstanden ist. Ganz analog, wie er Dänemark aus einem Freunde Frankreichs zu einem Feinde macht, wie er den Inhalt des Restriptes an Spanheim vom 26. Dezember / 5. Januar auf den Kopf stellt, hat er auch in der Finalrelation Gravel's die letzten Zugeständnisse Ludwig's zu Konzessionen Friedrich's gemacht.

Bas bleibt nun alfo Gravirendes für die Bolitit bes Rurfürsten übrig? Der von ihm gewünschte Bertrag über gegenfeitige Neutralität von Kurtöln und Cleve-Mark tann ihm nicht als Hinneigung zu Frankreich ausgelegt werben. Denn ein ganz entsprechender Bertrag ift zwischen Dranien und Fürstenberg über gegenseitige Schonung ber Graffchaft Mors und ber Stifter Stablo und Malmedy abgeschlossen worden 1). Das einzig Befremdende bleibt die Erflarung des Rurfürsten im Dezember, in Regensburg gegen die Ertlärung des Reichstrieges wirken zu Moralisch war es gewiß von Bedeutung, daß das Reich als solches in ben Kampf gegen Ludwig eintrat. Aber wichtiger war es, und schneller führte es jum Biel, wenn bie armirten Stände des Reiches für fich, wie das ju Magbeburg unter ben evangelischen Fürsten, unter ber Leitung Friedrich's geschehen war, unter einander fich verbanden. 218 bann Spanheim's Berichte vom 17./27. und 21./31. Januar die letten lockenden Anerbietungen Frankreichs - u. a. auch die Erbstatthalterschaft in ben Nieberlanden - meldeten, mar bie Antwort allerbings 2):

<sup>1)</sup> Relation Dieft's aus bem haag 11./21. Dezember 1688; Dronfen 4, 1, 32; Bufendorf C. 53.

<sup>3)</sup> Restript 2./12. Februar, Konzept von Fuchs. Das vom 10./20. Februar, welches nach Brut S. 284 die Ablehnung der französischen Borschläge enthalten haben soll, bezieht sich auf eine ganz andere nebensächliche Frage.

"Nun möchte vielleicht solches ein sehr großes über Uns vermocht haben, wann es in Zeiten und zwar ansangs geschehen wäre", aber das Entscheidende ist doch, daß diese wie alle früheren Borschläge Frankreichs von Brandenburg abgelehnt worden sind 1).

<sup>1)</sup> Der auffällige Umstand, daß Spanheim bis in den Ansang des Februar n. St. in Paris geblieben ist, erklärt sich dadurch, daß er das ihn abberusende Restript vom 26. Dezember / 5.-Januar erst am 9./19. Januar erhielt; die Abschiedsaudienz beim Könige (24. Jan.; vgl. seine Relation de la cour de France p. p. Scheser p. XXIII), die Borbereitungen zur Reise, der schlechte Zustand der Wege und ein Unwohlsein seiner Frau verzögerten nach seiner Angabe (21./31. Jan.) die Abreise. Sollte er, wie nicht unmöglich, absichtlich, aus Beranlassung der letzten Erössnungen Troissy's gezögert haben, so ist es sebensalls nicht auf Grund eines ihm zugegangenen Restriptes gezichehen, denn er sagt am 25. Januar / 4. Februar, daß er keine weiteren Resskribte oder Schreiben der Minister vom Hose mehr empfangen habe seit dem vom 26. Dezember / 5. Januar.

## Der Herzog von Richelieu (1766—1822).

Von

## 26. Brudner.

Das Magazin (Sbornik) der taiserl. russischen Hejellichaft. Bb. 54. St. Petersburg 1886.

I. Die Edition. — Einer der letten Bände des von der kaiserl. Historischen Gesellschaft zu St. Petersburg herausgegebenen "Magazin" (Sbornik) ist dem Herzog von Richelieu gewidmet, dem Begründer der Blüte Odessas, dem berühmtesten der französischen Emigranten, welche in der Revolutionszeit ihre Heimat verließen, in Rußland ein Asyl suchten und hier einen Wirkungskreis sanden.

Die stille, anspruchslose Arbeit auf bem Gebiete ber Administration pslegt in der Geschichtschreibung weniger Anerkennung zu sinden, als Ariegsruhm. So erscheint es begreistich, daß die historische Rolle des Herzogs von Richelien, welchem Südrußland so außersorbentlich viel zu verdanken hat, verhältnismäßig wenig beachtet worden ist. Allerdings hat sich die Erinnerung an den talentvollen und gewissenhaften Organisator in Odessa dus den heutigen Tag frisch erhalten; im Jahre 1828 ist seine Porträtstatue, ein Meisterswert der Plastit, dort ausgestellt worden: sie schmückt, von steiler Rüste auf das Meer hinausschauend, den herrlichen Boulevard der Stadt; eine der Hauptstraßen sührt den Namen Richelieu's; ebenso ein an der Stadt gelegener Garten, ein Gymnasium u. s. w. Aber in der Geschichtsliteratur wird des Herzogs nur selten erwähnt. Um so erfreulicher ist denn das Erscheinen einer reichen Sammlung von

Materialien zur Geschichte bes Mannes, welchem Rußland zu einer zweiten Heimat wurde.

Der Inhalt des starken, vortrefflich redigirten Bandes läßt sich in drei Hauptgruppen theilen. Erstens begegnen uns biographische Stizzen, in denen Zeitgenossen und Freunde, bald nach dem Tode des Herzogs, diesem einen Nachruf widmen (Nr. 1—4). Zweitens enthalten die meisten Briese und Aktenstücke Angaben über das Leben und Wirken Richelieu's in Rußland. Drittens endlich haben viele Korrespondenzen, insbesondere in den letzten sieben Lebensjahren des Herzogs, Bezug auf dessen Stellung zu Frankreich, wo er zweimal als Minister eine leitende Stellung einnahm.

Selbstverständlich hat vom Standpunkte ber St. Betersburger Historischen Gesellschaft aus, beren Studien ausschließlich der vaterländischen Geschichte gewidmet sind, die Thätigkeit Richelieu's in Franfreich mährend der Restaurationsevoche nur ein untergeordnetes Interesse. Gleichwohl find die Altenstücke, welche fich auf diese lette Epoche bes Lebens Richelieu's beziehen, ebenfo vollständig abgedruckt worden, wie alles Rugland betreffende. Als Grund dafür läßt fich etwa ber Umftand anführen, daß die ruffische Regierung an den Greignissen in Frankreich und in Westeuropa überhaupt, in den Jahren 1815—1822, einen lebhaften Antheil nahm; ferner wird man zugeben muffen, daß alle Angaben über Richelieu's Saltung als Minister Franfreichs weientliche Beiträge zur Charafteriftif des Mannes überhaupt enthalten; endlich begegnen uns in vielen der den Angelegen= beiten Frankreichs, Spaniens, Italiens gewibmeten Korrespondenzen aus ben letten Lebensjahren Richelieu's unzählige Bemerkungen über Obeffa und Südrugland, weil ber Bebanke an diesen Schauplat feiner fegensreichen Thätigkeit den Bergog nie verließ und er bis an fein Ende ben Bunich begte, baldmöglichst die Thätigkeit an ber Spike ber Beschäfte Frankreichs abzuschließen und die Ruften des Schwarzen Reeres zu besuchen. So mag denn die an sich befremdliche That= fache, daß die ruffifche und frangösische Beriode im Leben Richelieu's trop des Befens der ruffischen Hiftorischen Gesellschaft und des Charafters und Programms der Edition derselben als gleichwerthig behandelt werden, einigermaßen gerechtfertigt erscheinen. Immerhin wäre eine Kurzung zu empfehlen gewesen.

Der Herausgeber ber vorliegenden Edition ist der jetige Vorssitzende der Gesellschaft, Staatssekretar Polowzew. Sein wissensichaftlicher Takt, seine literarischen Verdienste haben sich schon bei

fruderen effelegendeiten bewährt. Go 3. B. ift der 17. Band bes "Siernik", meiner ben Briefwechsel ber Raiferin Katharina II. mit Der Beife von Berrn Brauegegeben und mit einer bortrefflichen Stigge ber mangofischen Runftlere eingeleitet worden. Ebenio 23 Emerung ju bem vorliegenden Bande — eine furze Bioaravbie Die Quellen, denen die mitgetheilten Richelieu-Bapiere enthätten wir allerdings etwas ausjührlicher gewünscht. icien da, daß diese Papiere "in der Hauptsache den Archiven Bereidung und Mostau entnommen feien oder Abichriften ber Revien enthielten, welche fich im Archiv ber faiferl. ruffifchen Siftoris iben Wejellichaft befanden". Die Sammlung von Abichriften, welche im Befine Diefes miffenschaftlichen Bereins befinden, tonnen nicht eigentlich als "Archiv" bezeichnet werben, und ferner mare es von Intereffe, zu erfahren, wo die einzelnen Aftenftude und fonftigen Aufzeichnungen herstammen. Auch über das Maß der Unvollständigkeit porliegenden handschriftlichen Materials gibt ber Berausgeber feine Ausfunft. Ebenfo fehlt eine Erflärung barüber, welche Grunde den Berausgeber veranlagten, die rein dronologische Anordnung des Materials jeder andern vorzuziehen. Bei einer fachlichen Anordnung Stoffes hatte ber Berausgeber fich eber veranlagt gesehen, die mitgetheilten Archivalien mit einem Rommentar zu versehen, was er unterlassen hat. Es schlen erläuternde Notizen durchaus. Es begegnen uns über zwanzig Schreiben Richelieu's an ben "Gouverneur von Obeffa", wobei natürlich die Frage nahe liegt, wer benn biefen Posten befleidet habe. Sollte in der That der Herausgeber nicht Die Möglichkeit gehabt haben, anzugeben, daß wir es hier mit Langeron zu thun haben? Es scheint fast fo, da im alphabetischen Berjonen= register Langeron's in diesem Zusammenhange nicht erwähnt ift. -Einige Briefe Richelieu's find an den "Gouverneur von Ramenez" gerichtet. 3m Text ift ber Rame Diejes Beamten tonjequent ausgelaffen (bei Nr. 90, 92, 100, 106) und erft bei Nr. 110 erfahren mir. daß diefer "comte de . . . . " fein anderer gewesen jei, als St. Priest, was im Inhaltsverzeichnis überall bemerkt ist und worüber uns auch die Rotiz im Personenregister belehrt.

Gine eingehendere Beschäftigung mit dem Inhalte des heraus= zugebenden Materials hatte dem Herausgeber manchen Sehler erspart. Es sind uns deren u. a. folgende begegnet: S. 215 ift ein Schreiben Richelieu's an Rasumowsky vom 13./25. Oftober 1796 datirt. Dieses Datum ist offendar salsch, da hier des Todes der Kaiserin Katharina erwähnt ist, und dieses Ercignis erst im November stattsand. Auf S. 81 steht zu lesen, Richelieu sei 1818 nach Paris zurückgesehrt; soll heißen 1815. Auf S. 414 ist von der Pest in Marseille im Jahre 1820 die Rede; soll vermuthlich heißen 1720. Beide Fehler stehen nicht im Druckschlerverzeichnis. Daß in Richelieu's Memoiren von 1814 die russischen Barten als "Loduce" bezeichnet gewesen seien, erscheint unwahrscheinlich. Es wird sich hier wohl um eine inkorrekte Lesart handeln. — Von einiger Flüchtigkeit zeugt das Fehlen der Nummern 228 und 229 in der ganzen Reihe von Altenstücken.

Endlich sei und noch eine Bemerkung gestattet. Einem Paragraphen der Statuten der Gefellichaft entsprechend muß fammtlichen von dieser letteren herausgegebenen nichtruffischen Materialien eine Übersetung in's Russische beigegeben werden. Gine solche Bestimmung war überflüffig, da man den Forschern, welche solche Quellen benütsen. fehr wohl die Kenntnis fremder Sprachen zumuthen kann, und außer= bem diese russische Übersetzung oft recht mangelhaft, ja stellenweise geradezu inkorrekt auszufallen pflegt. Daß die maßgebenden Elemente bes Bereins die statutenmäßig geforderte Übersetzung für entbehrlich halten, zeigte icon die Stition ber Schreiben Ratharina's an Grimm (im 23. Bande), welche ohne russische übersetzung erschien. Gine folche Berletzung des Statuts ber Gefellichaft hat nun wiederum ftattgefunden. Auch diese von dem Bräfidenten des Bereins felbit veranstaltete Edition der Papiere Richelieu's ift ohne ruffische Über= setung erschienen. Ift es ba nicht besser, bas Statut entsprechend au ändern, ftatt einen Baragraphen besfelben in fo willfürlicher Beife zu ignoriren? Diefer Baragraph verlangt fehr viel und dabei völlig Rutlofes.

II. Biographische Stizzen. — Polowzew hat (S. XVIII und XIX der Einleitung) auf die Abhandlungen und Schriften hinge-wiesen, in denen des Herzogs Richelieu gedacht wird. Es sind Reden, Nachruse, welche nach dem Tode des Staatsmannes, diesem ge-widmet wurden, serner Monographien über die Geschichte Odessaund endlich eine Arbeit des Prosessors zu Besanzon Leonce Pingaud, welche vor ein paar Jahren in der Zeitschrift "le Correspondant" erschien und sodann in dem umfassenden Werke desselben Forschers "Les Franzais en Russie et les Russes en France" (Paris 1886)

wieder abgedruckt wurde.). Diese Abhandlung und die kurze biographische Stizze, welche Bolowzew als Einleitung zu seiner Edition der Richelieu-Papiere veröffentlicht hat, müßten auf Grund alles jest vorhandenen Materials zu einer eingehenden Lebensbeschreibung verarbeitet werden, wobei für die Zeit der Thätigkeit des Herzogs in Südrußland mancherlei Beiträge in den Schriften der Obessach Geschichte und Alterthümer sich finden dürften.

Die Edition der Richelieu-Papiere wird durch eine Gruppe von biographischen Stizzen eröffnet, deren Zusammenstellung durch den Tod des hervorragenden Politikers veranlaßt wurde, und welche im Inhalt und Charakter von einander abweichen, also einander sehr wirksam ergänzen.

In der "Note de la duchesse de Richelieu sur le duc de Richelieu" (A. Mr. le comte Lainé, pair de France). (S. 1—9) sind einige Beiträge für die Geschichte Richelieu's dis zum Anfange des 19. Jahrhunderts enthalten. Wir begegnen da einigen Angaben über das Privatleben des Herzogs und über seine Haltung während der Revolutionszeit. Bon besonderem Interesse ist der Umstand, daß derselbe im Jahre 1791 in einer Art diplomatischer Wission nach Wien gegangen zu sein scheint, um hier für die königliche Familie zu wirken. Die Angaben über die Stellung Richelieu's in Rußland in der Beit Paul's und Alexander's sind fragmentarisch und zufällig.

Bollständiger ist Langeron's "Notice sur les premières années de Mr. le duc de Richelieu et sur sa vie militaire jusqu'à sa nomination à la place de chef de la ville d'Odessa" (S. 9—25). Hier finden sich Angaben über die Heisen in der Jugendzeit, über seine Ansbildung und seine Reisen in der Jugendzeit, über seine Antheilnahme an dem Sturm von Jsmail im Jahre 1790 und über die Ungunst seiner Lage in Außland in der letten Zeit der Regierung Katharina's und während der Regierung Katharina's und während der Regierung des Kaisers Paul. Langeron war hiebei in der Lage, handschriftliche Auszeichnungen Richelieu's über die Ereignisse an der Donau (1790) zu benutzen und wörtlich anzusühren, und zwar sind diese Memoiren nicht identisch mit den autobiographischen Stizzen Richelieu's, von denen sogleich die Rede sein wird.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung "Ruffen und Franzosen" in der Zeitschrift für Geschichte (1886).

Bon dem größten Werthe ist die "Notice sur onze années de la vie du duc de Richelieu à Odessa pour servir à l'histoire de sa vie, par Ch. Sicard" (S. 25-79). Der Berfaffer, welcher als Raufmann in Odeffa lebte, Richelieu's Thätigfeit bier unmittelbar gu beobachten Gelegenheit hatte, mit dem Bergog befreundet mar und auch später mit demselben einen lebhaften Briefwechsel unterhielt, leat in seiner Abhandlung ein bedeutendes literarisches Talent an ben Seine Darftellung ift unbedingt als die Sauptquelle für die Geschichte ber abministrativen Thätigkeit Richelieu's in Obessa zu bezeichnen. Die Darlegung und Beurtheilung der handelspolitischen Magregeln, durch welche Richelieu Obeffas Aufblühen bewirfte, zeugen von Sachtenntnis. Die bier mitgetheilten anethotischen Ruge, welche die Thätigkeit des Herzogs als Gouverneurs von Odessa illustriren. üben auf ben Lefer einen fehr wohlthuenden Gindruck und geben uns eine hohe Ibee von den humanen Bestrebungen und dem echt ftaatsmännischen Blid bes Mannes, welcher die Geschide Gubruklands fo erfolgreich gestaltete. Beachtenswerth ift insbesondere bie Selbständigkeit, mit welcher Richelieu die Interessen des ihm anvertrauten Bermaltungsgebiets einer Centralregierung gegenüber vertrat. beren Inftruttionen und Intentionen oft von Untenntnis der Sachlage zeugten und ber allgemeinen Wohlfahrt feineswegs entsprachen. An folden Charakteren, welche frank und frei ihre Meinung äußerten und für dieselbe einstanden, fehlte es in ber Regel in den ruffischen Beamtenfreisen, und so erscheint benn die historische Rolle, welche Richelieu als Statthalter spielte, um so bedeutsamer. Bon hervor= ragendem Intereffe find in der Sicard'ichen Abhandlung die Gingel= beiten der Geschichte der Best, welche im Jahre 1812 in Odessa wüthete und mahrend beren Richelieu mahren Selbenmuth mit unge= wöhnlicher Umficht und echtem Bohlwollen für die leidende Bevölterung vereinigte. Sehr hubsch ift die Wiedergabe einiger Außerungen Richelieu's über Napoleon bei Gelegenheit des Feldzugs von 1812. "Persévérance à nous, et dès lors malheur à lui" sagte der Herzog; und nach ber Schlacht bei Barodino: "Il va entrer dans Moscau et alors, s'il n'est pas plus qu'un homme, il est perdu, et s'il est plus, il faudra bien s'en consoler, mais c'est encore à prouver". Den Abschied Richelieu's von Odessa im Herbst 1814, als die veränderte Situation in Frankreich ihm die Rudkehr in die Beimat gebot, schilbert Sicard recht ausführlich. tonnte man mahrnehmen, wie die Bevölferung der Stadt bem verdienten Manne zugethan und ergeben war. In großen Zügen und mit Unführung charafteristischer Details schildert Sicard die Art und Beise, wie Richelieu die schwierigen Aufgaben seiner administrativen und gesetzgeberischen Thätigkeit zu lösen pslegte, wie gewaltig seine Arbeitskraft war und wie er es verstand, die Sorgen und Mühen seines Amtes mit dem Genuß an vielseitiger Lektüre und Kunst und heiterer Geselligkeit zu vereinigen. Durch Mittheilung einiger statistissicher Daten zeigt der Versasser, welch' große Ersolge Richelieu als Verwalter Südruklands erzielt habe.

Schr merthvoll ist die "Notice sur Mr. de Richelieu par le comte Laine" (3. 79-111) insbefondere als Quelle für die Beschichte der Thätigkeit Richelieu's in Frankreich in der Reit der Regierung Ludwig's XVIII. Inbetreff der ruffischen Beriode in dem Leben bes Herzogs ift etwa folgender von Laine mitgetheilte Bug von Anteresse. Aus anderen Quellen wissen wir bereits, daß Riche= lieu, welcher in ber Beit Baul's ein Regiment befehligte, in Ungnabe fiel und kassirt wurde. Sier erfahren wir nun von der Beranlassung zu einem derartigen Afte despotischer Willfür, wie fie in der Regierungszeit des geistesfranken Herrschers in großer Bahl vorzukommen pflegten. Richelieu hatte seine Rüraffiere bei dem Löschen einer Feuersbrunft in einem Dorfe helfen laffen, ohne die Ermächtigung ju einem folden Verfahren höheren Orts einzuholen. Go etwas genuate, um den Born bes Monarchen zu reigen: der Bergog verlor sein Regiment, durfte sich nicht mehr in der Hauptstadt blicken lassen. und verließ Rugland auf turze Beit, um fogleich nach Alexander's Thronbesteigung dorthin gurudzutehren. Über die Odessaer Beriode im Leben Richelieu's geht Laine gang turg hinmeg, mahrend er ben fieben letten Lebensjahren bes Bergog's, feiner Thatigfeit in Frantreich, wie fich biefes auch durch die Stellung des Berfaffers erklärt, mehr Beachtung schenkt. Sier wird die Vermittlerrolle geschildert, welche Richelien einerseits zwischen Frankreich und den Mächten, andrerfeits zwischen den Parteien in Frankreich nicht ohne Erfolg ivielte.

III. Autobiographisches aus dem Jahre 1790. Ar. 5 ber vorliegenden Sammlung ist ein Memoirenfragment, über beffen Fundort der Herausgeber keinerlei Mittheilungen gemacht hat. Der Herzog von Richelieu scheint diese Erzählung von seinen Erlebnissen m Jahre 1790 — er war damals 24 Jahre alt — während der in Deutschland in diesem Jahre gemachten Reisen niedergeschrieben

zu haben. Dicses "Journal de mon voyage en Allemagne" (S. 111—198) ist, wie ausdrücklich bemerkt wird, am 2. September 1790, beim Antritt der Reise begonnen worden. Aber der Titel dieser autobiographischen Auszeichnungen ist viel zu eng und entspricht nur dem unbedeutenderen Theile dieser auch in literarischer Hinsch durch Stil und Formvollendung ausgezeichneten Arbeit. Wichtiger als die Erzählung von den Reiseindrücken in Deutschland ist die Darstellung der Vorgänge bei der Belagerung und Erstürmung der Festung Issmail, an denen Richelieu unmittelbar betheiligt war. Die Beurtheislung der Zeitverhältnisse, die Charatteristist einzelner Persönlichkeiten, die Mittheilung disher unvekannter Einzelheiten aus der Geschichte Deutschlands, Österreichs und des russische kriestschen Krieges — alles dieses verleiht dem interessanten und auch umsassenden Schriftstücke den Werth einer hervorragenden Geschichtsquelle.

Richelieu stammte aus einem reichen und vornehmen Hause. Er verfügte bis zum Verlust seines Vermögens in der Revolutionszeit über bedeutende Mittel. Er unternahm in seiner Jugendzeit größere Reisen und spielte überall, wo er hinkam, als angeschener französischer Aristokrat, eine hervorragende Rolle, hatte Zutritt zu den besten Kreisen und verkehrte mit den Mächtigen der Erde. Man begreift, daß sein Bericht aus dem Jahre 1790, auf dessen Inhalt wir in kurzen Zügen hinweisen, mancherlei wichtige Angaben enthält. Hie und da begegnet uns darin Anekbotisches.

Richelieu reiste über Belgien an den Rhein und fam nach Frantsturt a. M., wo er der Krönung des Kaisers Leopold beiwohnte. Alls gut beobachtender, vielseitig gebildeter Tourist beschreibt er in treffensder, geistvoller Weise die Ortschaften und Gegenden, durch welche er gelangte. Bon Interesse ist u. a. die Bemerkung (S. 120), daß in Folge der französischen Revolution manche Feudalrechte in Deutschsland abgeschafft worden seien; sehr anziehend ist die Charakteristik einiger hervorragender Persönlichkeiten, welche Richelieu in Franksurt sah, z. B. Metternich's, der Kurfürsten von Mainz, Sachsen u. s. w. Als echter Bertreter des "ancien regime" begeistert sich der junge Reisende sür die Formen mittelalterlichen Zeremoniells bei Gelegensheit der Kaiserkrönung.). Recht belustigend ist der Spott über den

<sup>1) 3.</sup> B. bei Ertheilung ber Ritterwürbe, S. 127: "Pour moi, aux yeux de qui le casque du chevalier vaudra toujours mieux que l'écharpe municipale, j'eus un plaisir réel et bien vif à voir le récipiendaire arriver, armé de toutes pièces, la visière baissée etc."

L'andgrafen von Heffen, welcher eine fo hohe Meinung von feiner Bürde hatte, daß er einft zu einem auswärtigen Diplomaten fagen fonnte: "Ich wette, daß Sie annehmen, ich murbe Frankreich ben Mricg erklären". Des Dlenschenhandels, b. h. bes Bertaufs heffischer Unterthanen an England zum Kampfe gegen Amerita, erwähnt Richelien mit Entruftung. Außerorbentlich icharf äußert er fich über 30= feph II., beffen gute Abfichten und ibeale Grundfate er anerkennt, beffen vielgeschäftigen und allzu rudfichtsloß vorgebenden Liberalis-Rojeph's Entwurf, Die Leibeigenschaft aufzumus er aber tabelt. heben, bezeichnet Richelieu, welchem ber Raifer verfönlich feine Ansichten über diesen Gegenstand mitgetheilt hatte, als ein "projet Fünfzig Jahre, meint Richelieu, waren für die Durchführung einer folden Magregel taum genügend, mahrend Joseph Dicielbe in einem Jahre vollenden zu können hoffte. Richelieu hatte ben Raifer im Jahre 1786 kennen gelernt, über mancherlei mit ihm gesprochen, seine eigenthümliche Regierungsweise beobachtet 1) und ihn zu gleicher Zeit bewundert und bedauert. Gerade in dieser Reit hatte Jojeph II. von Katharina II. die Einladung zur Theilnahme an der berühmten Reise in die Arim erhalten, davon mit Richelieu gefprochen und sich sehr frei über diesen Reiseplan, die Kaiferin Katha= ring, die materiell ungunftige Lage Ruklands, die Schwächen Botemfin's u. s. w. geäußert. Je mehr eine solche Indistretion des Kaisers den damals erft zwanzig Jahre zählenden Herzog Richelieu in Erstaunen sette, desto mehr überraschte ihn bald darauf die Nachricht, daß Joseph II. in der That an dieser feenhaften Reise, welche mit der Orientpolitik der Kaiserin zusammenhing, Theil genommen hatte.

Der orientalische Krieg, welcher sehr balb nach dieser Reise Joseph's und Katharina's ausbrach, sollte für den Herzog von Richelieu insosern ein besonderes Interesse gewinnen, als er, wenn auch

<sup>1) &</sup>quot;Ce malheureux prince, car on ne peut s'empêcher de le plaindre, travaillait régulièrement douze heures par jour; son cabinet était précisément au dessus de sa chancellerie et dès qu'une idée se présentait à son esprit il la mettait par écrit, et laissait tomber par une trappe un chiffon de papier, qui souvent changeait la face d'une province. C'est de cette manière que se sont faits les plus grands changements, qu'un prince ait jamais tentés, changements les plus inouis après ceux pourtant qu'a opérés l'Assemblée nationale. Puissent les institutions de cette dernière ne pas durer plus longtemps que celles de l'empereur Joseph." ( $\mathfrak S$ . 131.)

nur kurze Zeit, an den militärischen Ereignissen, im russischen Lager kämpsend, Theil nahm. Er bemerkt, daß dieser Krieg 300 000 Wensichen mehr gekostet habe, als der siebenjährige Krieg, und zwar, daß hunderttausende von Wenschen allerlei Krankheiten erlegen seien, während der Wenschenbersust im Feuer relativ ganz unerheblich gewesen seien.

Es ift etwas Frivoles in der Art und Weise, wie Richelieu, Langeron und der jüngere Fürst von Ligne, welche alle drei in Wien nur ihrem Vergnügen lebten, ganz plötzlich den Entschluß faßten, zum Fürsten Potemtin zu reisen und an der Erstürmung der Festung Ismail Theil zu nehmen. Es lag diesem Vorhaben keine politische Idee zu Grunde. Nur die Sucht nach Kriegsabenteuern trieb die jungen Leute in's Feuer. Und an Vravour hat es keiner von ihnen sehlen lassen.

Die Erzählung von diesen Vorgängen in dem Memoirenfragment Richelieu's ist in hohem Grade lesenswerth. Keine der Quellen, welche wir für die Geschichte des Sturmes auf Ismail besitzen, dürfte in Bezug auf Ausführlichkeit und Lebendigkeit der Schilderung sich mit der Darstellung Richelieu's messen können.

Bon der Kulturstufe der Gegenden an der unteren Donau be= merft Richelieu: "C'est ici que finit véritablement l'Europe, car les mœurs et les usages des provinces, que nous allons parcourir ont beaucoup plus de ressemblance avec ceux de l'Asie" (S. 144). Sehr eingehend schildert er sodann die Lebensweise Botem= fin's in Bender, wohin die drei jungen Leute reiften. Der Ober= feldherr umgab sich mit dem denkbar größten Luxus; schöne Frauen fpielten im Feldlager eine große Rolle. Botemkin felbst, bemerkt Richelieu, ftellte eine eigenthumliche Mischung bar bon Größe und Schwäche, von Benie und Lächerlichem. Ammerhin fällt Richelieu's Urtheil über den Fürsten recht gunftig aus; er lobt die Burde feiner Saltung, die Bielfeitigfeit feiner Renntniffe, ben Reig feiner Ronversation, feinen Ebelmuth, feine natürliche Reigung zum Guten; er fügt sodann viele Bemertungen über die schrankenlose Macht und die fabelhaften Reichthümer bes Emportommlings hinzu. Bon ben mili= tärischen Fähigkeiten des Fürsten hatte er ebenso wenig, wie andere Zeitgenoffen, eine hohe Meinung: er bemerkt, Botemkin habe alles theoretische Wiffen auf Diesem Gebiete geringgeschätt, Die Mannszucht ber Armee in sehr bedenklichem Grade gelockert u. dal. m.

Richelieu felbst hatte eine bedeutende militärische Ausbildung. Er hat auch später wiederholt eine bedeutende militärische Rolle gespielt. Daher ift sein Urtheil über das ruffische Heerwesen im Rahre 1790 von Werth. Es fällt zum Theil sehr ungunftig aus. Co entzudt er ift von der Bravour, der Genügsamkeit und der Ausdauer der russischen Soldaten, fo icharf äußert er fich über die Unbildung, den Leichtfinn und die Fahrlässigfeit der russischen Offiziere, deren Unfähigkeit er die ungeheuern Berlufte an Menschenleben in ruffischen Feldzügen auschreibt. Auch bei der Belagerung von Ismail ging Bieles planlos zu. Die Heerführer waren zum Theil unentschlossen, unter sich uneinig. Es fehlte die Ginheit bes militärischen Gedantens, ber Sinn für Unterordnung; die Disziplin ließ fehr viel zu munichen übrig; es wurde unnöthigerweise viel Zeit verloren; bei bem Bau von Batterien itellte fich heraus, daß die ruffischen Offiziere oft gar feinen Begriff vom Geniewesen hatten; die Beutesucht hatte feine Grenzen; auch auf die Berlogenheit der offiziellen Kriegsberichte macht Richelieu aufmerkfam; das Lazarethwesen, bemerkt er, sei jo schlecht gewesen, daß alle Bermundeten wegzusterben pflegten; es fehlte an Chirurgen wie an Arzneimitteln; feiner bachte baran, unnöthigen Menschenverluft zu vermeiden1). Grauenhaft ift bie Schilderung der unfinnigen Art des Transports von Refruten, beren Sterblichfeit infolge ber ichlechten Bervilegung foloffal war. Nur der vierte Theil der dem Lande ent= nommenen Wehrpflichtigen, meint Richelieu, gelange bis zur Armee; ber größte Theil der Refruten gehe unterwegs verloren. Man braucht bergleichen Schilderungen nicht für übertrieben zu halten. Andere zeitgenöffische Berichte (z. B. Anorring's, Beifarb's u. f. w.) enthalten eine Bestätigung ber scharfen Aritif Richelieu's.

Ungemein sesselnd sind serner in der Erzählung des letteren manche Bemerkungen über Suworow, über die Berdienste des Fürsten von Ligne bei der Leitung von Besessigungsarbeiten und die Katastrophe der türkischen Festung, welche man leicht ohne allen Berluft russischerseits hätte aushungern können, und deren sehr starke Garnison

<sup>1) &</sup>quot;On frémit en pensant à l'horrible consommation d'hommes, qui se fait inutilement dans cette armée, et l'humanité a souvent à souffrir du spectacle de maux, qu'il serait facile de prévenir et qui font périr plus d'hommes que le fer de l'ennemi." (3. 163.) Und weiter: "L'ignorance et la maladresse des chirurgiens russes surpassent tout ce qu'on peut dire de pis." (3. 195.)

nur darum erlag, weil sie die Aussen an Indolenz, Mangel an Bildung und Disziplin noch übertraf. Daß russischerseits der Berlust eines Drittheils aller Offiziere und der Hälfte aller Soldaten beim Sturme so wenig Eindruck machte, setze Richelieu in Erstaunen. Sehr draftisch schildert er das Blutvergießen, die Plünderung der reichen Stadt, das Elend der Bevölkerung, die Sterblichkeit der unglücklichen Kriegsgefangenen u. s. w. Mit der Erwähnung des Ausenthaltes in Jassy, von wo die drei Reisenden nach Wien zurücklehrten, schließt Richelieu's Bericht ab. Er ist ein so guter Erzähler, ein so bes deutender Schriststeller, daß wir gern noch andere Partien aus dem Leben des Mannes von ihm selbst geschildert wünschten. Das autosbiographische Fragment umfaßt nur wenige Momente dieses an wichstigen Ereignissen so überaus reichen Menschelbens.

IV. Briefmechsel mit Rasumowsky, Rotschubei und Rumjangow. - Die Quellen gur Wefchichte von Richelieu's Leben in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts fließen fehr fparlich. Nur einige Briefe des Bergogs an den ruffischen Gesandten in Wien. Grafen Andrei Kirillowitsch Rasumowsky, aus den Jahren 1793 bis 1797 werfen einige Streiflichter auf die Berhaltniffe, in denen fich Richelieu in dieser Reit befand. Die frangofische Revolution hatte ihn genöthigt, Frankreich für längere Zeit zu verlaffen. Der Umftand, daß auch Rasumowsty, ein echter Repräsentant der Anschauungen des ancien regime, den Borgangen in Frankreich mit der außersten Entruftung folgte, mochte zu einer perfonlichen Annaberung beiber Staatsmänner beigetragen haben. Die Schreiben Richelieu's an Rafumowsty zeugen von einer gewissen Intimität, wie er benn g. B. die Gemahlin des Botschafters in kordialem Tone grußen läßt und sich über manche öffentliche Fragen fehr rudhaltlos und freimuthig außert. So beift es in einem Schreiben vom 18. August 1793, die Haltung Ludwig's XVIII. fei gang unbegreiflich, und er, Richelieu, sei geneigt ju glauben, daß die Frangofen wohl sicher einen König haben würden, daß aber diefer König nicht aus dem Sause Bourbon stammen werde (209). In diefer Zeit hielt sich Richelieu in Volhnnien auf. manchen Stellen feiner Briefe geht hervor, daß er das Ruffifche recht gründlich erlernt hatte. Im Jahre 1795 weilte er in Petersburg, war aber höchft unglücklich über die veranderte Stimmung des Hofes ben frangösischen Emigranten gegenüber. Sie maren von der Raiserin bevorzugt worden, hatten sich aber vielfach bes Vertrauens Katharina's unwürdig gezeigt, und so konnte es geschehen, daß Richelieu eine

Zeitlang keinen Zutritt bei Hofe hatte und von den Großen kalt behandelt wurde, ohne daß er seinerseits irgendwie Grund zur Unsufriedenheit gegeben hätte. Seinem Unmuth über diese Behandlung gibt der Herzog in einem Schreiben an Rasumowsky Ausdruck (210 schow, den Kaiser Paul u. s. w. in diesen Briefen sind nicht ohne Interesse. In einem späteren, sogleich nach der Schlacht bei Austerlitz geschriebenen Briefe, erwähnt Richelieu dieses Ereignisses und bedauert, daß der Kaiser Alexander aus zu weit gehendem Jartgesühl ihn nicht zur Theilnahme am Kriege gegen Rapoleon habe zulassen wollen (S. 232 bis 233).

Von größerer Bedeutung ist ber Inhalt bes Briefwechsels Richelieu's mit dem Fürsten Rotschubei, welcher in den ersten Jahren der Regierung Alexander's I. bedeutenden Einfluß übte und eine Ministerstellung einnahm. In der vorliegenden Sammlung finden fich übrigens nur gablreiche Schreiben Rotichubei's an Richelieu, mahrend gar feine Schreiben Richelieu's an Rotschubei haben abgedruckt werden fonnen. Kotschubei's Briefe umfassen ben Zeitraum von 1806 bis 1821. Der ruffische Minister ist die ganze Zeit hindurch mit Richelieu befreundet, verfolgt die Thätigkeit des Herzogs in Südrußland mit Intereffe, erwähnt mit innigster Theilnahme der Krantheitsanfälle, denen der lettere gelegentlich unterworfen mar. benachrichtigt ihn von den Vorgängen auf der Weltbühne und erörtert besonders eingehend die Frage von den Beziehungen Ruflands zur Türkei. Bährend des Krieges dieser beiden Mächte, welcher mehrere Jahre währte, nahm Richelieu gelegentlich an der militärischen und ber diplomatischen Aftion Theil. Rotschubei hatte gegen Ende des 18. Jahrhunderts als ruffifcher Gesandter einige Jahre in Konstantinovel geweilt; er fannte die Berhältnisse der Balkanhalbinsel genau. Manche seiner Außerungen sind scharf und absprechend. So 3. B. jagt er von den Briechen: "Ce ramassis de Grecs n'a jamais rien fait qui vaille" (253). Den Gultan und beffen Burbentrager bezeichnet er als "toute cette canaille". Am Wenigsten wünschte Rotschubei selbst persönlichen Antheil an den Verhandlungen mit den Türken zu nehmen, denen er in den Zeiten Ratharina's und Baul's. wie er bemerkt, oft deutlich gesagt habe, sie seien "Rangillen". — Uhnlich scharf äußert sich Kotschubei über manche Fehler, welche, seiner Ansicht nach, auch die ruffische Regierung in dieser Zeit zu machen pflegte. Er spricht von "notre stupidite" und bemerkt im Jahre 1807 (S. 257): "Il est certain que nous nous sommes conduits comme si les Turcs nous avaient priés de nous diriger de la sorte pour leur faire plaisir". Auch die russische Kriegführung im Kampfe gegen Napoleon im Frühling 1807 miffiel bem Fürsten Rotschubei böchlichft, wie er benn bem Feldherrn Bennigsen Talent und Billens= fraft absprach und darüber klagte, daß die Frangosen überreich seien an Kapazitäten, mahrend die russische Armee nur Mittelmäßigkeiten aufzuweisen habe (258). Auch über den Tilsiter Frieden äußerte sich Rotichubei ähnlich ungunftig wie andere ruffische Staatsmanner biefer Beit, g. B. Rasumowsky in Wien, S. R. Worongow in London u. f. w. Aber freilich, fügt Rotschubei hinzu, sei ber Friede an fich ein Glück. Er schreibt: "Il était impossible de faire la guerre, comme nous la faisions. Rien n'était prévu, rien n'était préparé, pénurie de généraux, aucun ensemble dans les mesures etc. . . . enfin, le pays se ruinait, en faisant les plus grands sacrifices que la Russie ait jamais faits". Uhnlich ungunftig außert fich Rotichubei über die Priegführung Ruflands in der Türkei, über Alexander's angebliche Freundschaft mit Napoleon, über den Bergicht Ruglands auf die Moldau, über manche Miggriffe ruffischer Diplomaten, über Die Verhältnisse am Hofe ("le desir de plaire est à l'ordre du jour et, avec ce principe, Dieu sait quel mal ne sera pas fait à l'Empereur et à l'état") u. f. w. Kein Bunder, daß Rotschubei bei fo veffimistischen Anwandlungen in einem an Richelieu gerichteten Schreiben wiederholt ben Bunich äußert, fich vom Sofe und von allen Beschäften baldmöglichft ganglich zurudzuziehen. Gine fo freimuthige Aritif ber Buftande und Bersonen in Rotschubei's Briefen an Richelieu läßt auf einen hoben Grad von Vertraulichkeit zwischen beiben Staatsmännern und zugleich barauf ichließen, daß ber Bergog manche Unfichten Rotichubei's theilen mochte.

Von ähnlichem Interesse ist eine Anzahl von Briesen Rumjanzow's an Richelieu aus den Jahren 1807 bis 1810. Auch hier ist in erster Linie von Ereignissen der auswärtigen Politik die Rede. Rumjanzow war in dieser Zeit Kanzler. Recht sessend sind hier manche Besmerkungen über Rapoleon, welchen Rumjanzow ironisch als den "modernen Karl den Großen" bezeichnet (248). Sehr scharf tadelte der Kanzler die Haltung Österreichs gegenüber Frankreich im Jahre 1809. Er sah voraus, daß Österreich in diesem Kriege den Kürzeren ziehen werde (281). Indem Rumjanzow dem Herzog Richelieu mittheilt, daß Napoleon sich mit Marie Louise vermählen wolle, bemerkt er:

"das Schickfal hat eine Erzherzogin vom Throne gestoßen (Marie Untoinette); jest führt dasselbe nach Abschluß einer blutigen Revo-lution abermals eine Erzherzogin auf den französischen Thron" (293).

V. Alegander I. und Richelieu. Papiere die Verwaltung Südrußlands betreffend. — Es ist schon bemerkt worden, daß Alexander's I. Thronbesteigung den Herzog von Richelieu, welcher insolge der in der Zeit Paul's erlittenen Unbill Rußland zu verlassen sich anschickte, jett zu dem Entschluß veranlaßte, seine Dienste auch sernerhin diesem Reiche zu widmen. Er genoß das besondere Vertrauen des Kaisers und stand mit ihm in Vrieswechsel.

Leider find nur wenige Schreiben Alexander's an Richelieu auf-Mus den veröffentlichten Briefen, von benen gefunden worden. übrigens nicht bemerkt wird, ob sie eigenhändig geschrieben seien oder nicht, ist zu erseben, daß Raiser Alexander ein lebhaftes Interesse für die Erfolge der administrativen Thätigkeit Richelieu's im Süden des Reiches empfand und ihm aufrichtig Dank mußte (322). Bahrend bes Krieges von 1812 ichrieb Alexander an den Herzog u. a. aus Bilna über die militärischen Ereignisse, und Richelieu entwickelte in einem Schreiben, welches ohne Datum abgebruckt ift, wie es nun darauf ankomme, beharrlich zu bleiben. "Pour faire triompher une si belle cause", heißt ce ba u. a., "il faut surtout de la fermeté et de la persévérance; prolonger la guerre sera tout gagner, et la ferme résolution de ne pas faire une paix honteuse, fût-on même à Kasan, en procurera promptement peutêtre une glorieuse. Pardonnez, Sire, cette franchise à un homme, qui vous est profondément dévoué" etc. (338).

Eine Anzahl von Schreiben des Kaisers an Richelieu aus den Jahren 1816 ff. (463, 472, 615) hat die Verhältnisse Frankreichs in der Zeit zum Gegenstande, als der Herzog hier eine Ministerstellung einnahm. Alexander ertheilt dem ehemaligen Statthalter von Südzußland gute Rathschläge, wie er als französischer Minister die Inzteressen seiner eigentlichen Heimat mit denjenigen der übrigen Großmächte gemeinsam fördern, für den Frieden wirken und den Gesahren innerer Kämpse in Frankreich begegnen könne. Diese Papiere haben in gewissem Erade den Charakter diplomatischer Noten.

Bei der Nachricht von Richetieu's Tode im Jahre 1822 soll der Raiser Alexander dem französischen Diplomaten La Ferronnans gesagt haben: "Je pleure le duc de Richelieu, comme le seul ami qui m'ait fait entendre la vérité" (S. 639). Und in der That ist in

ben Schreiben, welche Richelieu an ben Kaifer zu richten pflegte, und welche in beträchtlicher Ungahl in ber vorliegenden Sammlung gedruckt find, der Freimuth ein charafteristischer Zug. Mochte der Herzog sich etwa durch die Ernennung des Fürsten Brosorowsty zum Befehlshaber der Truppen in der Krim in seinen Statthalterrechten gefränkt feben (S. 233) oder eine bon ber Centralregierung inbetreff ber Berwaltung Sübruflands ergriffene Mafregel für ichablich halten er sagte seine Meinung frei beraus, hier und da nicht ohne eine Lonalität und Offenheit fielen bei ihm zu= gewisse Schneidiakeit. sammen. Der Kaiser wußte ein solches Vertrauen zu schäten. Richelieu hielt es für seine Bflicht, den Kaifer über die Mängel des ruffischen Bermaltungswefens zu unterrichten; er wußte, daß feine Gegner es nicht an Ränken fehlen laffen wurden. Go fchrieb er einmal an ben Raiser 1): "Je me borne à vous supplier, Sire, de n'ajouter foi aux rapports, qui pourraient m'être désavantageux, qu'après m'avoir demandé compte de ma conduite. Je n'ai assurément aucun sujet de me plaindre des personnes, qui vous entourent, mais je sais que leurs subalternes ne me veulent pas de bien. pour des raisons, qu'il me sera facile d'expliquer à Votre Majesté quand j'aurais le bonheur de la voir" (295). Nachdem er in einem Schreiben an Raifer Alexander im Jahre 1811 barge= legt, an welchen Bedingungen bei dem mit der Türkei abzuschließenden Frieden man unbedingt festhalten musse, zeigt er, wie der Eifer feiner Argumentation ihn allerdings weit führe, wie aber ein lebhaftes Interesse für die Sache Ruflands und die Anhänglichkeit an den Raifer ihn nöthigten, febr energisch seine Meinung zu vertreten (320 bis 321). Als einft, im Jahre 1811, ein Erlaß ber Centralregierung Rolonisten in Sudrufland der Steuerfreiheit berauben wollte, verlangte Richelieu in einem Schreiben an den Raifer, derfelbe folle biefe Magregel, welche er als graufam und ungerecht bezeichnete. rüdgängig machen. "J'en appelle à votre coeur, Sire", schrieb ber Berzog, "et j'ose attendre de sa bonté, qui m'est si connue, que vous daignerez suspendre cette décision, et continuer le bienfait que vous nous avez accordé. C'est une grâce, que je sollicite comme une récompense personnelle, et pour laquelle ma reconnaissance sera sans bornes" etc. (S. 328). Es geschah

<sup>1)</sup> Leider ist auch dieses Schreiben ohne Datum abgedruckt. Hitorische Leitschrift R. F. Bb XXVI.

wohl, daß Richelieu verläumdet wurde; seine Rechtfertigung zeugt von dem Gesühl der Bürde; er konnte auf die Ersolge seiner Amtssührung hinweisen. Aber dazwischen packte ihn der Unmuth über die Bergeblichkeit seiner Bemühungen, weil die Centrasregierung Fehler machte, die Argumentation des Herzogs nicht gelten ließ und seinen Biderspruch nicht beachtete. So schreibt er offendar unter dem Eindruck derartiger Kollisionen im Februar 1811 an seine Schwester, Frau v. Montcasm: "Pauvre Odessa, pauvre pays des bords de la mer Noire, où je me flattais d'attacher mon nom d'une manière glorieuse et durable! Je crains dien qu'ils ne retombent dans la barbarie, dont ils ne faisaient que de sortir. Quelle chimère aussi était la mienne de vouloir édifier dans un siècle de ruine et de déstruction de vouloir fonder la prospérité d'un pays, quand presque tous les autres sont le théâtre de calamités" u. s. w. (S. 317).

Wie energisch Richelieu verkehrten Makregeln der Centralverwaltung zu begegnen wußte, ist u. a. aus einem an den Finanzminister Buriem gerichteten Schreiben vom 9. Februar 1814 zu erfeben, mo er die zollpolitischen Erlaffe, welche feiner Unficht nach ben Guben Rußlands ichwer schädigten, einer schonungslosen Kritik unterwirft. Mit beredten Worten schildert er die ohnehin schwierige Lage des seiner Verwaltung anvertrauten Staatsgebiets, weist darauf hin, wie wenig die Centralregierung für dasselbe gethan habe u. bal. m. (396—399). Als von der Hauptstadt aus in Beranlassung der 1812 in Odeffa ftattgehabten Best eine Desinfeftion aller in Diefer Stadt lagernden Waaren verlangt wurde, protestirte Richelieu in einem Schreiben an den Fürsten Kuratin gegen eine solche, nach seiner Anjicht ebenjo nukloje, als auch undurchführbare Makregel (371-373. 403-404). Er geht fo weit, seine perfonliche Mitwirkung zur Ausführung der erlassenen Borschriften, falls die Centralregierung auf ihrem Stücke bestehe, entschieden zu verweigern. In einem andern Schreiben gibt er feinem Unmuth durch die Bemerfung Ausbrud, daß vier Epidemien, wie biejenige des Jahres 1812 bem Lande feinen so argen Schaden zuzufügen vermöchten, wie die unsinnigen Magregeln übercifriger Beamter und ehrgeiziger Militars (374).

Was Nichelieu selbst als umsichtiger Organisator, als Gesetzgeber und Verwalter leistete, zeigen die zahlreichen Gutachten, welche er versaßte. Es ist offenbar nicht alles erhalten, was der Herzog über diesen Gegenstand geschrieben hat, aber das Vorhandene reicht bin.

um uns einen Beariff davon zu geben, mit welcher Gründlichkeit er jede Frage studirte, zu welch' klaren Ergebnissen er bei seinen Enguêten gelangte, wie gewissenhaft er seine Aufgabe faßte, und welch' unmittelbaren, perfonlichen Antheil er an den Ginzelheiten der Berwaltung nahm. Seine Ausführungen darüber, daß das Asow'sche Meer, verglichen mit dem Schwarzen Meere, dem Handel große Schwierigkeiten barbiete, und daß man barauf bedacht fein muffe, nicht sowohl Taganrog zu heben, als namentlich Raffa oder Feodossia zu einem Saupthafen zu machen, begegnen uns in mehreren Geschichts= vavieren aus den Jahren 1808 ff. Er berücksichtigt hier die Be= schichte Taganrog's (s. 3. B. die "Notice sur Taganrog" S. 276 ff.) und zeigt, wie Beter ber Große zu feiner Reit nicht anders konnte. als feine Aufmerksamkeit dem Afow'ichen Meere zuzuwenden, wie aber insbesondere die Ereignisse der Regierungszeit Ratharina's die Berbaltniffe total zu Bunften bes Schwarzen Meeres verschoben batten. Das Asow'sche Meer, bemerkt Richelieu in einem ausführlichen, an ben Raiser gerichteten Gutachten, sei im Grunde nur ein See. man Taganrog bevorzugen, so sei das eben so vertehrt, als wenn man darauf bestände, daß die Ausländer ihre Baaren in den Lado= gafee brächten, ftatt biefelben in Kronftadt zu löschen u. bal. m. (S. 425).

In dem Memoire über die Berwaltung Obessas, welches Riche= lieu im Jahre 1810 für den Raifer Alexander verfaßte, weift er mit bistorischen und statistischen Daten auf die Erfolge seiner Administra= tion hin. Er wußte, was es für das Reich bedeutete, daß diese Steppen= landschaften, welche man ben Türken und Tataren abgenommen hatte. nicht bloß erobert, sondern auch für das Güterleben des ganzen Boltes nutbar gemacht worden seien (306-309). Bemerkenswerth find feine an verschiedene Ministerien gerichteten Vorschläge durch ent= fprechende Magregeln auf dem Gebiete der Bollpolitit, durch an die Städte zu ertheilende Rechte, durch die Forderung von Berkehrsanftalten, durch Regelung der Wehrpflichtverhältniffe, durch Bebung der Rechtspflege u. f. w. die Blüthe dieser Gegenden sicher fu ftellen (309-315). Richelieu's Berichte, 3. B. berjenige über den Sandel Obeffas im Jahre 1811, waren bisweilen zugleich energische Protefte gegen zwedwibrige Magregeln von Seiten ber Centralregierung (f. 3. B. S. 334-335).

Auch nachdem Richelieu Südrufland verlassen hatte und nach Frankreich zurückgekehrt war, hörte er nicht auf für das Gedeihen

dieses seiner Administration anvertraut gewesenen Gebiets zu wirken, wie u. a. aus manchen an den Kaiser Alexander gerichteten Briesen zu erschen ist. So hatte er ein lebhastes Interesse für das in Odessaunter seinen Auspizien und zum Theil mit seinen Mitteln gegründete Lyzeum, welches in neuerer Zeit in eine Universität umgewandelt wurde (s. 3.487, an Gursew 3.488, an Alexander S.524 fs.).

Wie sehr dem Herzog das Wohl Odessas und Südruflands überhaupt am Herzen lag, erfieht man auch aus feinen Schreiben an den Gouverneur von Ramenez-Bodolsk. St. Brieft, an Langeron, Sicard u. a. Langeron wurde sein Nachfolger, lund burch ihn erfuhr Richelieu, wie man in Obeffa fein Andenken ehrte und feiner Berjon anhing. In den Schreiben Richelieu's an Langeron ift febr häufig des Kornhandels erwähnt, welcher damals, wie auch heute noch die Hauptreichthumsquelle Odessas genannt werden muß. frangofische Minister wies auf bas Maß ber Bahricheinlichkeit bin, daß die Raufleute Odeffas durch Getreideexport aus der Lage des Weltmarktes für fich Nuten gieben könnten (454. 493. 495. 546). Im Rahre 1817 konnte er seiner Freude darüber Ausdruck geben, baß Odessa ein Freihasen geworden sei (499); im Jahre 1821 wies er im Binblid auf Dbeffa auf die Schädlichkeit des Monovolwejens bin (588); mit dem Abbe Ricolle forrespondirte er über das Odessaer Lyzeum (433 ff.); an seinen Freund Sicard, welcher von Obessa nach Livorno übergesiedelt war, ichrieb er über ben Kornhandel Odessas, wobei er gelegentlich physiofratische Grundsätze entwickelte (f. 3. B. S. 534). über die Briechen, welche, als der Freiheitstampf auf der Balfan= halbinfel ausbrach, in Odeffa Schutz fuchten u. f. w. Aus vielen Außerungen des Herzogs ersehen wir, daß seine zweite Heimat. Südrufland, ihm fast theurer geworden und geblieben mar, als fein eigentliches Baterland, Frankreich.

VI. Rich elieu's Beziehungen zu Frankreich. — Degleich Richelieu Frankreich nicht wie andere Aristofraten als Flüchtling verlassen hatte, worüber ein besonderes Aktenstück vorliegt (s. 2. 198—199), so war er doch ein Emigrant wie die andern'), ein Gegner der Revolution, ein echter Anhänger des ancien régime. Er scheint die Trennung von seiner Heicht getragen zu shaben. Über die Geschichte seiner Ehe begegnen wir in der vorliegenden

<sup>1)</sup> Für die Geschichte der Emigranten in Rußland ist der "Plan pour l'organisation des colonies militaires" S. 201 ss. von Interesse.

Sammlung fast gar keinen Angaben. Gewiß ist, daß er von seiner Frau getrennt blieb. Der einzige Brief Richelieu's an dieselbe, welcher abgedruckt wurde, aus dem Jahre 1802, ist unbedeutend und inhaltzleer, läßt aber durchaus nicht auf ein eigentliches Zerwürfnis mit der Gattin schließen. An seine Schwiegermutter schrieb er öster, indessen sind diese Schreiben ebenfalls nicht von Belang und enthalten Berichte über Richelieu's Leben in Rußland, über seine Unternehmungen im Kaukasus u. dgl. m. Die Schreiben Richelieu's an seine Schwestern, die Warquise von Jumilhac und Frau v. Wontcalm haben einen privaten Charafter und hätten in der vorliegenden Sammlung zum Theil ganz sortbleiben können. Auch hier ist nicht sowohl von Frankzreich, als von den Verhältnissen des Serzogs in Rußland die Rede.

Ein interessantes Aftenstück ist der "Avis à la jeune noblesse sur ses véritables interêts" vom 1. Dezember 1813, dessen Autor möglicherweise Richelieu gewesen ist. Der Herausgeber hat leider über diesen Bunft gar feine Mittheilungen gemacht. Sier werden echt ronalistische Ansichten entwickelt; hier ift von der "falichen Größe des 18. Jahrhunderts" und von der "Freiheit und Niederträchtigkeit" die Rebe, mit benen die Frangosen das Joch ber Napoleonischen Berrichaft getragen hatten; hier begegnen uns: eine Abealisirung Beinrich's IV., weamerfende Aukerungen über den tiers-état und über den Literaten= stand, eine Glorifizirung ber Bendée u. f. w. (377-387). Emigrantenanschauungen entsprach bas Glückwunschschreiben, welches Richelieu von Cherson aus am 6/18. Mai 1814 an den Könia Lud= mig XVIII. richtete (402) und die Begeisterung für Alexander I. in bem Schreiben Richelieu's an Rurafin vom 8. Juni 1814, worin es u. a. hieß: "Assurément, quoique, hélas, spectateur éloigné des événements miraculeux qui se sont passés, je n'y ai pas pris une part moins vive. Comme fidèle serviteur de l'Empereur, comme bon royaliste français, j'avais un double motif pour m'en rejouir" u. f. w. (403). Ahnlich begeistert lautete ein Schreiben Richelieu's an Alexander aus diefer Zeit (407). Bei Gelegenheit Der \_100 Tage" schrieb Richelien u. a. an Langeron: "Voilà la France exposée à la guerre la plus terrible, pour avoir préféré l'homme, qui lui avait fait tant de mal, au monarque, qui ne voulait que cicatriser ses plaies" (432).

Es war begreiflich, daß Richelieu, sobald Ludwig XVIII. den Thron bestiegen hatte, nach Frankreich eilte. Bon hier aus schrieb er in vertraulicher Weise an Langeron, an Sicard u. a. über die Lage in Frankreich, an beren Besserung er nun mitarbeiten sollte. Dazwischen war er so verzweiselt, daß er u. a. am 1/13. August 1815 aus Paris meldete, er sei entschlossen nicht in Frankreich zu bleiben, sondern werde schnellmöglichst nach Odessa zurückehren (s. S. 446 bis 447).

Richelieu sah Obessa nicht wieder. Er blieb in Frankreich, wo er zweimal den Posten eines Leiters der französischen Politik bekleidete. Im Jahre 1815 wurde er Borsipender des Ministerkonseils und übernahm die Leitung des Auswärtigen Amts; im Jahre 1818 gab er seine Stellung aus. Balb darauf indessen mußte er, sogleich nach der Ermordung des Herzogs von Berry, an die Spipe der Geschäfte treten, deren Leitung übrigens nur kurze Zeit, d. h. dis zum Ende des Jahres 1821 ihm vorbehalten blieb.

Wir haben ben Eindruck, daß Richelieu's Doppelstellung Frankreich und Rugland gegenüber ju ben Schwierigfeiten beigetragen habe, mit benen er in ben letten Jahren seines Lebens zu tampfen gehabt hat. War er einerseits durch seine Beziehungen zu Rufland, burch bas Vertrauen, welches ber Raifer Alexander ihm fchenkte, befonders geeignet zur Führung der Geschäfte, weil es galt zwischen Frankreich und Rugland zu vermitteln, so mußte andrerseits eine allzuenergische Antheilnahme Ruglands an ben politischen Fragen, welche in Frankreich gelöft werden follten, dem Leiter ber französischen Bolitik Berlegenheiten bereiten. Wir erfahren, daß der im Grunde feines Bergens liberale und jeder Gewaltmagregel abgeneigte Staatsmann feineswegs mit! ben Unschauungen berjenigen Staatsmänner übereinstimmte, welche die Bolitik Rukland's beeinflukten. Die halboffiziellen Schreiben, welche Richelieu in biefen Jahren von Raifer Alexander, von Resselrobe, Kapo d'Istria und Bozzo di Borgo erhielt, und welche in der vorliegenden Sammlung abgebruckt murben. gewähren einen Einblick in diese Berhältniffe. Dazwischen ift es. als erhalte ber frangofische Minister von Rugland aus Instruktionen inbetreff seiner Haltung ben Barteien Frankreichs und ben bamals Europa bewegenden Fragen gegenüber. Dergleichen mußte oft recht inopportun erscheinen.

Auf den Inhalt dieser Korrespondenzen einzugehen, würde zu weit führen. Wir erwähnen nur, daß Richelieu's erste Berwaltung in eine Beit siel, da es sich um eine Milberung der Bestimmungen des zweiten Pariser Friedens handelte; während der zweiten Ministerperiode Rischelieu's waren es die in Südeuropa auftretenden revolutionären Be-

wegungen (Reapel, Spanien u. f. w.), welche die Aufmerksamkeit der Großmächte in Anspruch nahmen.

Gelegentlich hielt es Richelieu für seine Bflicht bem Raiser Alexander über die Buftande in Frankreich Bericht zu erstatten (f. 3. B. S. 451 ff. 455 ff. 460 ff.). Aus biesen Bemertungen ersehen wir, daß Richelieu zwischen ben Barteien in Frankreich zu vermitteln bestrebt war, das Brincip der Berföhnlichkeit vertrat. Biederholt spricht Ri= chelieu ben Bunfch aus, nach Rugland zurüdfehren zu tonnen. Seine Anhänglichkeit an den Kaiser war schrankenlos. Im April 1816 schrieb er u. a.: "Si nous sommes assez heureux pour refaire une France, c'est à Votre Majesté que nous le devrons, et, unis avec Elle, nous assurerons pour longtemps le repos et le bonheur de l'Europe" (472). In dem Briefwechsel mit den obenge= nannten Staatsmännern erscheint Richelieu bisweilen als eine Art Reporter, wobei er die allerdings trostlosen Austände in Frankreich nicht irgendwie beschönigt. So flagt er z. B. in einem an Nesselrobe gerichteten Brief vom 11/23. September 1819 über ben "otat d'incertitude où sont les affaires ici" und fügt hinzu: "il est triste d'être redevenu membre d'un pays, où l'avenir est incertain, où même on peut dire qu'il n'y a pas d'avenir" (533). Ronnten berartige Außerungen schwerlich bas Interesse Frankreichs förbern, erscheint ein berartiger Pessimismus gewißermaßen unvatriotisch, so mußte eine fo fclimme Lage ben ruffifden Staatsmannern eine willtommene Sandhabe zur Einmischung in die französischen Angelegen= beiten barbieten. So meinten fie benn bem Bergog Richelieu aute Lehren geben zu können, wobei Frankreich gebemüthigt wurde. schreibt z. B. Rapo d'Istria im Mai 1820: "Moins votre personne à la tête du ministère français, il n'y a plus de France pour le monde et tout est à refaire dans le monde politique" (540).

Als die Revolution in Neapel ausbrach, war Richelieu nicht weniger bestürzt, als die übrigen Bertreter der konservativen Intersessen, wie er denn u. a. an Langeron schried: "Nous tendons de empecher la lie de la nation de remonter de la surface", oder ein andermal: "Si l'on n'y met d'ordre, malheur de la liberté civile des nations" (547 u. 557). Aber es stellte sich alsbald hersauß, daß Richelieu liberaler war als die anderen, wie er denn z. B. sich gegen eine gewaltsame Einmischung in die neapolitanischen Ansgelegenheiten außsprach (s. 579) oder ein andermal bemerkte, daß

eine royalistische Kontrerevolution in Spanien eine allgemeine Anarchie zur Folge haben würde (595).

Immerhin blieb Richelieu seinen früheren Anschauungen eines Royalisten und Vertreters des I, ancien régime" treu. Über seine Kämpse mit den Liberalen in der Kammer schrieb er einst an seinen Freund Sicard: "La lie de la nation se remuant déjà pour monter à la surface, et l'on ne peut sans frémir penser à ce qui serait arrivé si les gens du côté gauche avaient eu le dessus; il faut espèrer qu'ils ne l'auront pas; quant à moi, je suis décidé à leur disputer le terrain pied-à-pied, et dussé-je y périr, je combattrai ces ennemies de tout ordre, tant que j'aurai un soufsle de vie" (631).

Man begreift, daß Richelieu, welcher ein Vierteljahrhundert in Rukland geweilt und bort außerordentlich erfolgreich gewirft hatte. fich als Minister eines tonstitutionellen Staates hochft unglücklich fühlte. Er war gleich weit entfernt von dem Syperronalismus der eigentlich Reaftionaren, wie von den Liberalen, welche mit der Kortesverfaffung von 1812 inmvathisirten. Mitten hineingestellt in ben Rampf ber Parteien, rieb er fich auf, sehnte er fich fort aus bem politischen Als die Aufgabe der Leitung der französischen Angelegen= heiten an ihn herantrat, schrieb er (im August 1815) an Talleprand: "Je suis absent de France depuis 24 ans; je n'y ai fait durant ce long espace que deux apparitions très-courtes. Je suis étranger aux hommes, comme aux choses; j'ignore la manière dont les affaires se traitent; tout ce qui tient à l'administration m'est inconnu; dans quel temps serait-il plus essentiel de connaître tout ce que j'ignore que dans celui où nons vivons? Personne n'est moins propre que moi à occuper une place dans le ministère, nulle part et surtout ici. Je sais, mon Prince, mieux que personne, ce que je vaux, et ce à quoi je suis propre" u. j. w. (446).

Und in der That: die Stellung in Frankreich befriedigte den Herzog in keiner Weise. Wir gewinnen den Eindruck, daß der Herzog von Richelieu seiner zweiten Heimat, Rußland, in höherem Waße angehörte, als seinem eigentlichen Vaterlande, Frankreich. Die leidigen Verhältnisse in der Restaurationszeit waren nicht dazu geeignet, den gereisten Mann mit dem Lande zu versöhnen, welches der Jüngling hatte meiden müssen. Dagegen ließ ihn die fruchtbare Thätigkeit in

den Lande, welches ihm ein gastliches Nipl geboten hatte, ein inniges Gesallen an demselben sinden. Sein Verhältnis zu Rußland und zum Kaiser Alexander war ein ideales. Wenige haben in Rußland so segensreich gewirkt, wie der selbstlose, rastlos thätige, aufgeklärte Ricklieu, dessen Stellung besonders dann großartig erscheint, wenn man die Ersolge seiner Administration, die Schlichtheit seiner Lebenseweise, die dauernde Wirkung seiner Verwaltungsmaßregeln mit dem ephemeren Glanze, der Anmaßung und dem Sybaritenthum etwa Potemkin's vergleicht. Es ehrt sowohl den Herzog Richelieu wie den Kaiser Alexander, daß der letztere von dem ersteren sagen konnte: "C'était le modèle de l'honneur et de la loyauté. Les services, qu'il m'a rendus, éternisent en Russie la reconnaissance de tout ce qui est honnête" (639).

## Neuere Erscheinungen der Wiclif-Literatur.

Bon

## 3. Soferih.

Johannis Wycliffe, Tractatus de Civili Dominio. Liber primus, now first ed. by Reginald Lane Poole, M. A. London, published for the Wyclif-Society by Trübner & Co. 1885.

Joannis Wiclif, De Compositione Hominis, for the first time ed. by Rudolf Beer. London, Trübner & Co. 1884.

Johannis Wyclif, Tractatus De Ecclesia, now first ed. by J. Loserth. London, Trübner & Co. 1886.

Dialogus sive Speculum Ecclesie Militantis, now first ed. by Alfred W. Pollard, M. A. London, Trübner & Co. 1886.

Tractatus de Benedicta Incarnatione, now first ed. by Edward Harris, M. A. London, Trübner & Co. 1886.

Vol. II. Super Evangelia de Sanctis, now first ed. by J. Loserth. London, Trübner & Co. 1887. 1888.

Wycliffe and his teaching concerning the primacy. By L. Delplace, S. J. The Dublin Review XI. (1884) ©. 23-62.

The truth about John Wyclif. By J. Stevenson, S. J. London, Burns & Oates. 1885.

John Wycliffe and his English Precursors. By Prof. Lechler, transl. by Lorimer. A new edition; with chapter on the events after Wycliffe's death. London, The Religions Tract Society. (Offic Safresach!.)

John Wyclyff, sa Vie, ses Oeuvres, sa Doctrine. Par V. Vattier. Paris, Leroux. 1886.

Der Kirchen - und Rloftersturm ber husiten und sein Ursprung. Bon 3. Loserth. (Zeitschr. f. Gefch. u. Bol. 1888, 4. Deft.)

Die Feier des fünshundertjährigen Todestages Wiclif's im Jahre 1884 hat, wie zu erwarten war und in diesen Blättern (53, 43 ff.) auch angedeutet wurde, die Ausmerksamkeit der Engländer auf ihren Reformator gelenkt. Man könnte aber kaum sagen, daß der Einbruck der damals abgehaltenen Festlichkeiten ein besonders nachhaltiger gewesen wäre und es ist zweiselhaft, ob die Hoffnungen der aus diesem Anlaß gegründeten Wickis-Gesellschaft, die sich in erster Linie die Brröffentlichung der noch ungedruckten Schriften Wickis's zur Aufgabe gemacht hat, in Ersüllung gehen werden.

Als erfte Gabe für die Mitglieder ber Befellichaft erichien für bas Sahr 1884 Biclif's Tractatus de Civili Dominio in ber Ausaabe von Reginald Lane Boole, ein ftattlicher Band von 460 Seiten. ber indes nicht das ganze Wert, sondern nur das erfte Buch enthält. Das gange Bert umfaßt brei Bucher ju 44, 18 und 27 Rapiteln und bilbet bas 3., 4. und 5. von ben zwölf Buchern ber Summa in Theologia. Bisher waren nur einige Auszüge burch ben Drud befannt, welche fich bei Balben Doctrin. Fid. II, c. 81, 83 finben. Der Tractatus de Dominio Civili bilbet in gewissem Sinne eine Erganzung zu bem leiber nicht vollständig erhaltenen (zur Summa übrigens nicht gehörigen) Tractatus de Dominio Divino. Boole bespricht in der Borrede die handschriftliche Überlieferung, das Latein bei Biclif (eine fehr bantenswerthe Untersuchung) und gibt bierauf eine gebrängte Überficht über ben Inhalt. Biclif felbft rekapitulirt ben behandelten Stoff im letten Ravitel ungefähr folgenbermaßen: Das göttliche Gefet, wie es in ber bl. Schrift enthalten ift, reicht bin gur Regierung ber Menfcheit im gangen und genügt jedem einzelnen Stanbe. Alle menichlichen Befete find überflüffig, fofern fie nicht im göttlichen Gefete begrundet find. Daraus ergibt fich bie Rothwendigkeit des Studiums der Theologie (Omnis homo debet esse theologus et legista). Das Gefetz Gottes muß jeder Chrift lernen, lehren und ausüben. Dann wird die Frage behandelt: Bas jum Glauben unumgänglich nothwendig ift? Er vergleicht die abfolute Antorität ber bl. Schrift mit ber relativen ber Menschen (ben Defretalen der Kirche). Der Glaube an den Brimat der Babfte ist jum Seelenheil nicht nothwendig. Es fteht den Chriften nicht gu, bem Befete Chrifti andere Satungen beigumengen, benn biefe find eine Laft für die Rirche; es find folche Satungen, die in der Kirche teine Begründung baben.

Die Edition, für die dem Herausgeber eine Abschrift Herzbergs Fränkel's zu Gebote stand, entspricht allen kritischen Ansorberungen. Bon den zahlreichen Schreibs und Leseschellern der Handschrift ist ein erheblicher Theil ausgebessert, dunkle Stellen erläutert und auch sonst ein umfassender Kommentar dem Texte beigegeben worden. Der Index dürfte erst beim 3. Bande solgen; daß er nicht schon dem vorliegenden angesügt wurde, ist ein großer Übelstand, der die übrigen Mitarbeiter empfindlich trisst, die nunmehr, um eine Stelle zu sinden, den ganzen Traktat durchzulesen genöthigt sind. An Fehlern dürfte sich nur weniges vorsinden 1). Die Feststellung der Absassungszeit wird vermißt; da sich auch in Shirley's Katalog hierüber keine Angabe sindet, wird der nächste oder der letzte Band die nothwendige Ausstlärung bringen müssen. Daß die Absassung des Traktates nicht vor 1377 anzusehen ist, ergibt sich aus den Aussührungen der Kapvitel 35—38.

Nicht 1884, wie irrthümlich auf bem Titelblatt zu lesen ift, sonbern 1887 (aber als Gabe für das Jahr 1884), wie man aus der Datirung des Borwortes entnimmt, erschien Rudolf Beer's Ausgabe von Wiclif's Tractatus De Compositione Hominis, der aller Wahrscheinlichseit nach um 1360 abgesaßt wurde. Die Arbeit, rein philosophischen Inhalts, berührt weder die reformatorische Thätigkeit Wiclif's, noch bietet sie sonst ein historisches Interesse, kann daher an dieser Stelle übergangen werden?).

Als die bedeutendste Schrift Wiclif's gilt sein Buch von der Kirche, das siebente seiner Summa in Theologia. Auch dieses liegt nunmehr in einem starken Band von 600 Seiten gedruckt vor. Die bedeutsamste Schrift Wiclij's ist sie, nicht etwa, weil sie nach In-

<sup>1)</sup> S. 54 B. 26 et secundum Aristotelem sicut tetragous sive vitupero sind die drei septen Borte (wie der Sat überhaupt) sinnso. Boole sagt in der Note: Can Wyclisse mean \*\*axi/yoqos. Das macht die Sache nicht deutlicher. Es muß sauten: sicut tetragonus sine vituperio, wie in den Sermones (2, 231): oportet stare sicut tetragonum sine vituperio. Nun ist der Sat dei Boole allerdings noch nicht forrett; ein Theil des Sates, nämlich der in der Mitte, gehört zum nächsten und er muß sauten: Unde salsum est quod mencientes denigrant samm constantis, cum inscripta sit libro vite, qui est speculum sine macula et secundum Aristotelem tetragonus sine vituperio. Nun sommen erst die im Texte an sine macula angeschobenen Borte: Sed ad proprium modum loquendi Verdi veritatis mencientes scandalizati sunt in iusto etc....

<sup>\*)</sup> S. VI durfte ce wohl kaum in der handschrift lauten: Sud anno domine 1323, sondern domini 1433; und wenn es der Fall ist, so hätte es wohl korrigirt werden können. Ebenda: Chwalime Boha w weseli heißt nicht Vivamus hilariter Deo, sondern Laudemus hilariter Deum.

balt und Form einen Borgug por anderen großen Werken Wiclif's verbienen wurde; nach beiben Seiten bin überragt fie, um nur ein Beisviel zu nennen, der Triglogus: aber fo erfolgreich wie De Ecclesia ift fein anderes feiner Werke gemesen, benn ber Trattat von ber Rirche hat eine Reihe von Nachbilbungen und Gegenschriften hervorgerufen. Das Buch entstand im Berbfte ober Winter 1378. in einer Reit. da Biclif in einem lebhaften Kampfe mit ber Hier= archie ober, wie man bamals fagte, "mit ber Rirche" begriffen mar. Aber die Bierardie ift nicht die Rirche, und den Unterschied zwischen bem, was Rirche ift und was man zumeift unter Rirche verfteht, barauftellen, ift Amed feines Buches. Über ben Inhalt tann ich mich um fo fürzer faffen, als ich mich hierüber nicht bloß in der Ginlei= tung ju ber Ausgabe, fondern auch in einem eigenen Auffage: "Biclif's Buch von ber Rirche und die Nachbildungen desfelben in Bobmen" 1) des Weiteren verbreitet habe. Was die Kirche ist, entwickelt er in den erften feche Rapiteln: Sie ift die Besammtheit aller Jener, Die von Emigfeit her gur Seligfeit pradeftinirt find; fein von Emigfeit ber Berworfener gehört libr an : es gibt nur eine allgemeine Rirche und außer diefer tein Seil. Nicht ber Bapft, sondern Chriftus ift Saupt biefer Rirche: ber Bapft nicht, benn er weiß nicht einmal, ob er prabestinirt ift. Die folgenden zehn Rapitel behandeln die Stellung der geiftlichen zur weltlichen Gewalt: Die folgenden Theile beschäftigen fich jum Theil mit liturgischen Fragen, mit bem Beiligen= und Todtenkultus; ben Schluß bilbet bie Lehre bom Ablag, ben Niemand erhalten tann, beffen Burbigfeit vor Gott nicht erwiefen ift. Wie in allen seinen Werten aus der späteren Beit ift auch bier ein großer Theil seiner Ausführungen gegen ben weltlichen Besit (bie Dotation) und die weltliche Herrschaft ber Rirche gerichtet. Sie ift in der Bibel nicht begründet; die weltliche Berrichaft rührt nicht von Gott, fonbern von bem Raifer ber; fie gereicht ber Rirche jum Schaden und muß preisgegeben werben. In nachdrudlicher Beife wird auch die Rivilgewalt des Königs über die Kirche betont.

Die bedeutendste Nachbildung des Buchs von der Kirche ist der gleichnamige Traktat des Magisters Johannes Hus. Es war im Frühjahr 1413, als König Wenzel in der Absicht den kirchlichen Frieden in seinem Lande herzustellen, die streitenden Parteien vers

<sup>1)</sup> Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Deutschen in Böhmen 24. 381-428.

fohnen wollte. Diese Absicht scheiterte, weil beide Theile über ben Begriff ber Rirche nicht einig zu werben bermochten. Bahrenb Sus' Gegner fagten, Die Rirche ift jene, beren Saupt ber Bapft und beren Rörber das Rardingletollegium ift. antwortete Sus mit ben Borten Biclif's. Sein "Buch von der Rirche" bat alle Ausführungen, ben Titel und felbft die Rapitelaahl ber Schrift Biclif's entnommen. Das gilt aber nur für jenen Theil, in welchem von ber Rirche als folder gehandelt wird. Bahrend ich früher für ben ameiten Theil bes hufitischen Traktates, ber gang im Biclif'ichen Beift geschrieben ift, Die Quelle nachzuweisen nicht in ber Lage mar. ergaben fortgefette Studien, daß die gefuchte Quelle Wiclif's Trattat De Potestate Pape fei, beffen Drudlegung auch icon in ber nächften Beit zu erwarten ift. Was nun die Ansgabe von Wiclif's De Ecclesia selbst betrifft, so ift ihr eine im Rahre 1407 von zwei böhmischen Studenten, Nikolaus Faulfisch und Georg von Aniehnicz. zu Remerton in England genommene Abschrift, die fich fpater in bem Befit bes bohmifchen Biclifiten Simon bon Tifcnow befand'), zu Grunde gelegt worden. Dag nicht auch Sus' Traftat im Unhange mitgetheilt murbe, ift febr zu bedauern; boch wird wenigstens in der Einleitung von den Nachbilbungen - also von den Schriften bes hus, Stanislaus von Anaim, Stephan von Balecz, Johann hofmann von Schweidnit und Simon von Tifchnow ziemlich ausführlich gehandelt. Bu bem Bort Bragmanni (S. 32), welches im Index fehlt, ift Barnde's Abhandlung bes Briefter Johannes (Abhandl. der tal. fachf. Gefellich, ber Biffenich. phil.=hift. Rlasse VIII. 146) su vergleichen. Der Bers S. 377 Felix quem faciunt aliena pericula cautum, beffen Benefis nicht nachgewiesen werden konnte, findet sich auch in Thomas Balfingham, Historia Anglicana 2, 22.

Mit der Ausgabe von Biclif's Buch von ber Rirche und ben hiemit im Busammenhange stehenden Studien, zu benen noch bie

<sup>1)</sup> Siehe hierüber meine beiden Auffähre: Zur Berpflanzung der Biclifie nach Böhmen, und Simon v. Tischnow, ein Beitrag zur Geschichte des böhmischen Biclisismus, im 22. und 26. Bb. der Mittheil. d. Ber. zur Gesch. d. Deutschen in Böhmen. Im Zusammenhang hiemit stehen meine beiden Aufsähe: Urfunden und Traktate, betreffend die Berbreitung des Biclisismus in Böhmen, und Über die Bersuche, wielis-husitische Lehren nach Österreich, Polen, Ungarn und Kroatien zu verpflanzen, im 24. und 25. Bb. der genannten Mittheilungen.

Ausgabe der Sormones zu rechnen ift, die von Hus gleichfalls start ausgenützt wurden, ift die hauptsächlichste Borarbeit für die Edition der lateinischen Schriften des Hus gemacht worden, die sich bei der großen Seltenheit der älteren Drucke als immer wünschenswerther herausstellt. Die übrigen Werke Wiclis's sind von Hus in vershältnismäßig geringerem Maße verwerthet worden. Man kann dies zunächst an dem Dialogus sive speculum militantis occlesie und dem Tractatus de Benedicta Incarnacione ersehen.

Bon den Schriften Biclif's find mehrere in der Form eines Dialogs ober Trialogs abgefaßt. Außer ben ichon burch ihren Titel Dialog und Trialog gekennzeichneten Werken nenne ich bas Opus evangelicum, die lette Arbeit Biclif's, die in der Geftalt eines Trialoas geschrieben ift: ein Dreigesprach amischen Augustinus, Bieronomus und Robannes (b. i. Biclif felbft). Der Autor liebte Diefe Form, "weil fie ben Leuten Bergnugen mache". Der Dialog, ber im Begenfat zu anderen Schriften Biclif's einen populären Charafter tragt, ift ein Awiegespräch amischen ber Bahrheit (voritas) und ber Lüge (mendacium). In ben erften brei Raviteln ift bie Bahrheit Chriftus, vom 4. Rapitel ab Biclif felbst, unter ber Luge ift ber Teufel verftanden. Die erften Rapitel wenden fich ausschlieflich gegen ben weltlichen Befit bes Rlerus, welcher ben Anordnungen ber Schrift geradezu miberftrebe. Erft wenn bem Rlerus ber weltliche Befit entzogen mare, konnte er frei nach Chrifti Satung leben. Die weiteren Ausführungen wenden sich gegen die Setten, d. h. die geiftlichen Orden, die ihre Sapungen für beffer halten, als das allen gemeinsame Geset Chrifti und die aus diesem Grunde zu vernichten feien. Benn man bem göttlichen Befete gumiber fich auf Die Autoritat papftlicher Bullen und Aussprüche berufe, fo fei zu erwägen, daß die Bapfte oftmals geirrt, und wenn man fage, daß fo viele Beilige den Befit der Rirche vertheibigt, fo sei zu antworten, daß alle Beiligen mit Ausnahme Chrifti bem Frrthum unterworfen ge= wefen: nur von wenigen Seiligen konne man übrigens sicher wissen. daß fie wirklich im himmel feien. Die Ronfequenzen biefer Lehre für ben Beiligenkultus ergeben fich von selbst. Den prächtigen Tempel= banten der Mönche stellt er das Beispiel Christi entgegen, der unter freiem himmel gebetet. Des Papftes beburfe die Rirche nicht; er babe in ber Schrift teine Begründung. Ohne Bapft und Rardinale lentte Chriftus mit seinen Gläubigen bie Rirche weitaus beffer. so baben es auch nach der Himmelfahrt Betrus und die übrigen Apostel

gehalten. Warum also sollte das heutzutage nicht mehr sein? Bas Ablässe, Privilegien und sonstige Neuerungen betreffe, so wäre es besser, sie würden wieder in die Vergessenheit hinabsinken. Diese Dinge in der Kirche zu bessern, sei Sache des weltlichen Arms. Zum Schluß merkt Wiclif an, wie sich ein Jeder von den drei Theilen der streitenden Kirche, Klerus, Herren und Bolk, für seinen Theil zu verhalten habe. Die Absassing des Traktates wird von A. Bollard in das Jahr 1379 gesett.

Die Edition gibt ben genauen Text ber Ashburnhamer Handschrift XXVIIc mit Barianten aus den Wiener Codd. 1387, 3930 und 4505. Ein Kommentar fehlt leiber (die Ausgabe Boole's hätte hier zum Borbild bienen sollen); dagegen enthält die Einleitung alle zum Verständnis nothwendigen Daten über den Inhalt, die Abfassungszeit und die handschriftliche Überlieserung.

Der Tractatus de Benedicta Incarnatione, welcher nun (ein Band von 271 S.) in der sorgsamen Ausgabe von Edward Haris vorliegt und zu jener Gruppe von Wiclisschriften gehört, die vor dem Jahre 1367 abgefaßt wurden, enthält keine irgendwie gearteten Ansvielungen auf die Beitverhältnisse oder Beziehungen auf die Restormideen jener Tage oder auf sein Berhältnis zu den Bettelmönchen und seine Stellung zur Abendmahlslehre; daher kann an dieser Stelle von einer Besprechung des Traktates abgesehen werden. Haris hat dem Texte eine umfassende Einleitung, einen kritischen und sachlichen Kommentar und einen guten Inder beigegeben.

Weitaus wichtiger hinsichtlich der Wirkungen, die sie auf die Zeitgenossen ausgeübt haben, sind die Sermones Wicliss, von denen bereits zwei Bände (408 und 476 S.) gedruckt sind, der dritte noch im Lause dieses Jahres erscheinen wird. Bisher waren von Wicliss Predigten nur die englischen gedruckt; sür die Kenntnis seiner resormatorischen Bestrebungen sind indes die lateinischen von erheblich größerer Wichtigkeit. Denn während sich Wiclis in den ersteren mit einer meist nur knappen Erläuterung des Bibeltertes begnügt, gibt er in den letzteren seinen Ideen über Kirche und Kirchenregiment lebhaften, oft überaus scharfen Lusdruck, schildert er den Gegensat zwischen dem Kirchenregiment seiner Tage und jenem der ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche, tadelt deren "Verkaiserung" durch Constantin, bespricht die Nachtbeile, die ihr aus dem weltlichen Besit erwachsen

<sup>1)</sup> Radidrift: Auch biefer ift bereits ausgegeben.

und bedt bie tiefen Schaben auf, welche bie Rirche burch bie überfluffigfte Juftitution, Die es gebe, Die Bettelmonche, erleibe. Gegen biese wenden fich insbesondere die Bredigten bes zweiten und britten Theiles. Bie er icon in feinen gablreichen Streitschriften fein ceterum consoo babin ausspricht, baf bie Monche, benen eine jebe Begrundung in ber Schrift fehle, überfluffig feien, ihnen die weltliche Serrichaft genommen und an bie Laienhand zurudgegeben, fie felbit aber vernichtet werben muffen, fo tommt er auch in ben Bredigten ju bem gleichen Schluffe; auch bier werden bie großartigen Tempel= bauten, die Gott verschmähe und von benen auch die Apostel nichts wissen wollten, lebhaft getabelt. Um auf die vorliegende Edition ber beiden Bande Sermones gurudgutommen, fo behandelt die Ginleitung zum ersten (bie zum Theile auch deutsch gedruckt ift, Beitschr. f. Rirchengeschichte 9, 523-564) die handschriftliche Überlieferung und gibt hierauf eine allgemeine Überficht über die Bredigten Wiclif's. die Zeit ihrer Abfassung und ihre Ausnützung durch hus. Zunächst wird über Biclif's Berthichatung bes Prebigtamtes (mas und wie man, und wer dem Bolte zu predigen habe), dann über die Schul= prediaten und Reiseprediaten 1) Biclif's gesprochen. werthung ber Predigten durch Sus ift an einer fehr erheblichen Anzahl von Barallelftellen gezeigt und ber Beweiß erbracht, daß fie in Böhmen seit dem Tode des hus vielfach als von diesem felbst herrührend betrachtet murben. Daraus läßt fich benn auch ber tiefe Eindruck ermeffen, den alle biefe Bredigten mit ihren gahllofen, fehr erbitterten Unfeindungen bes Monchthums auf Die Bevolkerung machen mußten. Wie biefe in Bohmen tonfequent fortgefette Agi= tation gegen die Monche und gegen ben weltlichen Befit bes Rlerus überhaupt zu jenen gewaltthätigen Ausschreitungen führen mußte, die feit dem Tode des Rönigs Wenzel daselbst vorfielen, und die jene bekannte großartige Umwälzung in ben Besitverhaltniffen Bobmens zur Folge batten, habe ich in der Einleitung zum 2. Bande ber Sermones angebeutet und in einer eigenen Abhandlung bes Beiteren burchgeführt. Wenn man bon anberer Seite geneigt ift, biefe Umwälzung einfach als eine Folge ber Konftanzer Ereignisse

<sup>1)</sup> Daß ich von der Einführung diefer durch Biclif gesprochen, wird von Reller (Joh. v. Staupit S. 280) lebhaft getadelt. Ich hoffe auf diefen Gegenftand, über welchen viele irrige Anschauungen verbreitet sind, bei anderer Gelegenheit zuruckzusommen.

und der kirchlichen Maßregeln gegen das husitische Böhmen anzussehen, so mag man ja zum Theil recht haben, aber man übersieht, daß dieser unfägliche Haß gegen das Mönchthum und den weltlichen Besit des Klerus schon lange vor dem Tode des Hus in Böhmen vorhanden war und eben durch diese Predigten und die Wiclissichen Flugschriften (Streitschriften), die in hunderten von Exemplaren durch's Land verstreut wurden, noch immer mehr angesacht wurde.

Als die nächsten Beröffentlichungen der Wiclif-Society werden erscheinen: De Mandatis Divinis und De Statu Innocentiae ed. F. D. Matthew, De Veritate S. Scripturae ed. R. Buddensieg, De Officio Regis ed. W. A. Pollard et C. Sayle, De Potestate Papae ed. Patera, De Simonia ed. Herzberg-Fränkel, De Apostasia ed. Matthew, De Blasphemia ed. Archer, Opus Evangelium und De Eucharistia, tractatus maior, ed. Loserth etc. An die Eristenz dieser Ausgaben mögen die Bf. von Kirchengeschichten erinnert werden: dem Schreiber dieser Zeilen sind in den letzten Jahren wiederholt derartige Bücher in die Hände gelangt, die von dem Borhandensein einer Wiclif-Society und allen hiemit in Zusammenhang stehenden Arbeiten entweder überhaupt keine Ahnung haben, oder höchstenssehr zaghaft und in versteckten oder "nachträglichen" Roten Witztheilung hievon machen, die oben genannten Bücher aber selbst wohl nicht gelesen haben.

Was darftellende Werke über Wiclif's Leben und Lehre betrifft, ift außer dem in dieser Zeitschrift schon mehrfach (55, 304; 56, 266) genannten Buche von R. Buddensieg, die zweite revidirte Ausgabe der englischen Übersetzung von Lechler's Buch zu nennen, die bereits auf die ersten Publikationen der Wiclif=Gesellschaft Bezug nimmt und auch die sonstigen bis 1884 über Wiclif erschienenen Schriften sleißig benutzt.

Von sonftigen neueren Arbeiten über Wiclif's Leben und Lehre ift wenig gutes zu sagen: sie sind entweder mit einem unglaublichen Mangel an Sachkenntnis geschrieben oder treten mit Besangenheit und vorgesaßter Meinung an den Gegenstand heran, suchen aus gleichzeitigen und späteren Berichten willkürlich Belegstellen zusammen und bieten eine Darstellung, die alles andere, nur nicht historisch ist. Die Arbeit L. Delplace's kenne ich nur aus einem knappen im 7. Bande des historischen Jahrbuches veröffentlichten Auszuge. Sie behauptet,

Biclif habe die geistliche Autorität des Bapstes niemals geleugnet und fei in teiner Beife ein "Borlaufer" Luther's gewesen. Schon bie erfte ber beiden Behauptungen belehrt uns, daß Delplace feine einzige ber in ben letten Sahren veröffentlichten Schriften gelefen ') hat, fonft mußte er wohl miffen, bag ber Bapft in biefen gang bedingungslos mit dem Untidrift gleichgeftellt wird. Auch mas bie ameite betrifft, ift au fagen, baf in biefen Berten Biclif's bas "Schriftprincip" immer ftark betont wird. Es scheint aber, daß Delplace auch bie alteren, icon langft gebruckten Berte Biclif's nicht tennt, benn auch auf diese bin konnen seine Behauptungen nicht Stich halten. Die Festlichkeiten, unter ben bor vier Jahren Biclif's Name in England gefeiert murbe, haben 3. Stevenson (er gebort wie Delplace bem Jesuitenorden an) großen Schmerz bereitet. Begenüber bem Treiben ber Wiclif-Society, beren Agenten ihre Bamphlete, Traftate und Flugschriften weit und breit in's Bolt binausftreuen, das fie leichtgläubig und gutmutbig bumm aufbebt, lieft, fich ju den falfchen Dottrinen betehren läßt, und (mas das Argfte ift) au den Fonds Beitrage gablt, aus benen die Roften der Edition Biclif'icher Schriften beftritten werden, will er der Belt die Bahrbeit über Biclif aufdeden. In der That fcilbert er in gehn Rapiteln die Anfänge Biclif's, beffen Stellung in Oxford, fein Berbaltnis jum Sof und jur Rurie, ben Biclifismus in Orford, Die Repereien Wiclif's, beren Folgen und beren Ursprung. Bon ber Borurtheilslosigkeit, mit welcher der Autor seinen Gegenstand anfaßt, mögen einige Proben Zeugnis ablegen. Es wurde bemerkt, daß Stevenson ben "reinen Bopenbienft" ber in England mit Biclif getrieben wirb, beflagt: What is he to us? To us he is nothing but the shadow of a condemned heretic. Starb Biclif nicht außer= halb ber Rirche? Sat er nicht Dottrinen erbacht, welche "bie religiöse und moralische, die burgerliche und gefellschaftliche Ordnung umstoßen"? War er nicht ein Rebell gegen die Autorität der geiftlichen Obern und ift er bies nicht bis an fein Lebensenbe geblieben? "Es ift wichtig zu zeigen, daß die Geschichte Biclif's viele duntle Schatten befist, und wenn er beurtheilt wurde von den Mannern, die ihn

<sup>1)</sup> Egl. Dialog. c. 24. Et sic cum hoc nomen papa sit terminus extra fidem scripture... salubre foret ecclesie quod non forent papa vel aliqui cardinales, quia episcopus animarum Christus... sine papa... regeret ecclesiam.

gesehen und seinen Werth erprobt haben, so ift er nicht ber Belb. als den ihn seine voreingenommenen Bewunderer ber Gegenwart ausgegeben haben". "Bir Ratholifen unsererfeits glauben, daß die politischen Theorien, die einzuführen Biclif fo eifrig bestrebt mar. wild und unheilvoll maren, daß fein gerühmtes religiofes Spftem nur die Auffrischung verurtbeilter Retereien mar, und baf die Reinheit und Beiligkeit bes hauslichen Lebens aus ber gamilie verichwunden fein murbe, hatte er es durchgefest, feine fozialen Grundfage ben Mannern und Frauen von England aufzudrängen". "Barefie und Schisma in der Kirche, Insurrektion und Insubordination im Staate, Immoralität im Familienleben, bas alfo find die Fruchte, die der Biclifismus gezeitigt bat, wie er beschrieben wird von ben Leuten, die ihn kannten und die in ihm eine neue Form des Thieres erkannt haben, welches aus dem Abgrunde aufftieg. Sind wir zu tabeln, wenn wir gegen fein Auferstehen uns auflehnen"? Biclif felbst tann Stevenson nur eine geringe Reinung haben: Intellectually, there is little to admire in him. He was a voluminous author (bie wenigsten Schriften Wiclif's tennt Stevenson.) . . . These writings are remarkable only as embodying numerous blasphemies. heresies, errors and absurdities, expressed in obscure language. Morally, he does not commend our respect ... Doch genug. Bir bemerten nur, daß in dem Momente, als Stevenson feine Bergensergießungen zu Papier gebracht bat, die Sauptwerte Biclif's, die von feinen "politischen Theorien" und feinem "religiöfen Spftem" handeln, noch ungebruckt (man kann wohl fagen, unbekannt) waren. wie das auch jest zum Theil noch der Fall ift; handschriftliche Studien aber in den festländischen Bibliotheten, Die Biclif's Schriften besiten, hat Stevenson eingestandenermaßen nicht gemacht; er hatte bas auch nicht nöthig: Our conviction however is that, should these works of the Rector of Lutterworth of evil memory ever be printed. they will not materially alter the opinion which we must continue to entertain of their author. Dag ber große Bauernaufffand von 1381 auch auf bas große Schuldkonto Wiclif's gesett wird. fann nach alledem nicht mehr überrafchen 1), wie wohl biefe alten Unflagen ichon längst widerlegt find.

<sup>1)</sup> My contention is that the theorist who excogitates principles, which necessarily lead to crime, and then circulates them among the public, is morally and legally answerable for that crime, when it is

Schon mehrfach fonnten wir die Beobachtung machen, baf Werte frangofischer Autoren, die fich mit der Geschichte der religiösen Reforms bewegung im 15. und 16. Jahrhundert (fpeziell in Böhmen) befaffen und äußerlich mit einem großen Aufwand von Gelehrsamkeit auftreten. in Birklichkeit nichts anderes find, als mehr ober minder gelungene Auszüge aus beutschen und bohmischen Arbeiten; es genügt hier, ber Sufitengeschichte bes G. Denis zu gebenten ober bes Buches von Charveriat über bie religiöfen Berhaltniffe Bohmens vom Urfprung ber bohmifchen Brüber bis zum fog. Majeftatsbrief, welches lettere nichts anderes ift, als ein Blagiat aus Ginbely's Geschichte ber bohmischen Brüder. Auch über bas Buch von Battier läft fich nicht viel befferes fagen: hier ist Lechler's Buch einer ausgiebigen Blünderung unterzogen worden. Battier behandelt (G. 1—146) das Leben, die Werke (6. 147-197) und die Lehre Biclif's; in feiner Bartie wird man etwas erheblich Reues finden: dagegen find gang überflüffige Materien hereingezogen worben. So enthalten die Rap. 2 und 3 Rataloge bon Biclif's Schriften und zwar zwei; ber erfte ordnet die Schriften nach ben Disziplinen an, ber zweite nach ben Bibliotheken, in benen fich bie Schriften finden. Run bat (gang abgesehen bon bem. was fich bei Lechler 2, 553-573 über Wiclif's Schriften findet) 23. Waddington Shirley einen leicht zugänglichen Ratalog biefer Schriften in burchaus muftergultiger Beife angelegt, in bem fie gleichfalls nach Disziplinen geordnet find und wo bei einer jeden Schrift ber Fundort angegeben ift. Der Katalog Nr. 2 ist übrigens unvollständig und ungenau. Es finden sich beispielshalber in der Lambeth=Bibliothek. was Battier nicht anmerkt, auch ein Theil der Sermones (4, 25-30) und der Traftat de Fide Catholica, in der Bibliothek des Trin. Collegs zu Cambridge der berühmte Codex, ber unter anderen alle Sermones enthält. Diese von Battier mit= getheilten Kataloge find also auch irreleitend. Das ganze 1. Kavitel des zweiten Theils ist eine wörtliche Übersetung aus Lechler 2, 553 bis 559, was zwar angemerkt ift; aber auch das 2. Kapitel stammt ziemlich wörtlich aus Lechler, nur § 7 aus Baughan. Die Ent= lebnungen aus Lechler find teinesmeas überall erfichtlich gemacht. Salten wir icon die Mittheilung biefer Rataloge für überflüffig, fo ift dies in noch höherem Grade mit den Dokumenten ber Fall, die

committed. And this is Wyclif's position in regard to the insurrection of 1382 (sic).

hier mitgetheilt werden, wiewohl sie in leicht zugänglichen Werken und zum Theil in besserer Fassung gedruckt sind. Das ist mit dem Libellus Johannis Wiclif, quem porrexit parliamento regis Ricardi (s. Shirley Fasc. Zizann. S. 245), mit den XXII Conclusiones haereticae (ebenda 277), mit der Confessio magistri Johannis Wiclif und dessen Brief an Urban VI. der Fall, welcher lettere sowohl bei Shirlen als bei Lechler abgedruckt ist.

Wie im einzelnen, so schließt sich Battier auch in der Gesammtsauffassung an Lechler an; sein Buch macht, da es nicht voreinsgenommen ist, einen erheblich besseren Eindruck als das Stevenson's. Indezug auf Literatur ist zu bemerken, daß Battier die 1884 und 1885 erschienenen Ausgaben von Wicliss Werken nicht kennt. Es hätte mindestens noch die Ausgabe von De Ecclosia, dann De Dominio Civili benutt werden können. Während man in Deutschsland allgemein Wiclis, in England neuestens Wyclis schreidt, hat Battier die Form Wyclyst, die minder gut als die beiden ersteren begründet ist, angenommen.

## Miscellen.

# Dandelman's Sturz. Briefe Friedrich's III. an die Aurfürstin Sophie von Hannover.

Das Geh. Staatsarchiv in Berlin bewahrt jest die früher in Hannover befindlichen Briefe des Kurfürsten und Königs Friedrich I. an seine Schwiegermutter Sophie von Hannover aus den Jahren 1685—1713, kurze, zwanglose Billets, nicht selten in offenbarer Haft hingeworsen, oft recht banalen Inhalts, aber alles in allem doch eine schöne und noch sast ganz unbenutte') Quelle für die Regierungszeit Friedrich's I. Was hier zunächst als Seitenstück zu den von Koser in den Märkischen Forschungen Bb. 20 (vgl. Deutsche Kundschau 52, 352 ff.) heraußgegebenen Briefen der Kurfürstin Sophie Charlotte an ihre Wutter aus den Jahren 1697 und 1698°) mitgetheilt wird, sügt dem schon hinreichend klaren Thatbestand nichts Neues hinzu, wird aber als persönliche, unmittelbare Gesühlsäußerung des Fürsten willsommen sein.

"Berlin, 27. November 1697 3).

"Ew. Lb. werden Sich sehr verwundern über die enderung, so ich in meinen affairen gemachet habe, aber die höchste noht hat mich

<sup>1)</sup> Gebruckt sind, soweit wir sehen, nur einige von Perp mitgetheilte Briese über Friedrich's des Großen Geburt und erstes Lebensjahr im Neuen allg. Archiv f. d. Geschichtstunde des preuß, Staates 3, 358—361.

<sup>\*)</sup> Bgl. jest auch Bodemann, Briefe der Kurfürstin Sophie von hannover an die Raugräfinnen und Raugrafen zu Pfalz S. 171 ff.

<sup>\*)</sup> Die Anreben (Aller Genäbigste Mama) und Schlußtomplimente sind weggelassen, die Orthographie beibehalten, die Interpunktion modernisirt. In den Originalen steht das Datum am Schluß der Briefe; die Datirung ift nach altem Stil.

gleichjahm ben denen haren herzu gezogen, und werden Sie sich verwundern, wan Sie alle particularia ersahren werden. So viel wil ich sagen, daß meine Gemahlin Lb. und ich nuhn gant wol zusammen leben 1); ich zweissele auch nicht, Ihr Lb. werden was ben heutiger post darvon schreiben 2)."

"Berlin, 4. Des. 1697.

"Nuß meinem letzteres abgelaßenes schreiben (so) werden Ew. Lb. vermuhtlich die verenderung, so ich an meinem hoffe gemacht, ersehen haben; ich wil hoffen, daß solches zu vielem nüplich sein werde, dan ich gewiß nicht mehr herr, sondern diener war und also höchst nöhtig hatte, dieses zu thun, ob es mir zwahr sehr schwehr ankahm, daß ich gegen meinen Eltesten diener eine solche harte resolution saßen muste. Ich möchte izunder wol gerne eine stunde ben deroselben sein und meine liedste Mama dier von entretenieren zu können, mays patience, des halben schliese ich."

"Berlin, 7. Dezember 1697.

"Daß Ew. Lb. über der verenderung, so ich an meinem hoff gemacht, auch ein vergnügen bezeugen, erfreuet mich von berben, und fönnen Sie nimmer nicht gelauben, was al fohr streiche heraus Sobaldt die untersuchung zum ende sein wirdt, werde ich nicht unterlagen, Deroselben alles zu berichten. In begen fage gehor= sahmen band führ ben schönen und genäbigen Reu Jahres wunsch, und können Em. 2b. sich seber (fo) nicht so viel guhtes munichen, alf ich Der(o)felben von herten gonne und muniche, bitte also folches von Dero gehorsamen Diener und Sohn anzunehmen, auch solches ebenf(als) an des Churfürsten Ld. abzulegen, und (weil) ich meinen geheimen Raht den von Spanheim an dem frantzösischen hofe abschicke, Alf (ha)be ich demselben dieses schreiben an Em. Lb., weil Er schon abgereiset, zuschicken wollen, dieweil derfelbe ben Em. 26. ein= sprechen wirdt's), absonderlich aber bitte in allem wie mir felber zu glauben, wan Er Ew. Ld. versichern wirdt, daß ich lebenslang bin u. s. w."

<sup>1)</sup> Friedrich warf Dandelman bekanntlich vor, daß er ihn mit seiner Gattin entzweit habe; vgl. Rante, Sämmtl. Werke 24, 99.

<sup>3)</sup> Bit geschehen; vgl. Märt. Forich. 20, 227.

<sup>3)</sup> Bgl. den Brief der Kurfürstin vom 21. Dezember (Wärk. Forsch. 20, 230) und Leibniz an dieselbe am 14. Dezember (Werke od. Klopp, erste Reihe 10, 40).

"Berlin, 11. Dezember 1697.

"Alhier ben uns passieret nuhn alle tage waß neues, dan ich habe meinen Oberpresidenten nuhn mero laßen nacher Spando bringen.), damit ich mich seiner persohn beßer versichern möge: Quel changement en si peu de temps. Aber man muhs weisen, daß man kan guhtes und böses belohnen und dadurch surcht bey benen bösen einjagen, damit ein seder sich daran spigeln könne und sein leben darnach endern, auch die guhte dardurch encouragieren."

"Berlin, 14. Dezember 1697.

"Die große verenderung, so an meinem hose sohr gegangen, veruhrsachte ben allen seuten eine große curiosithet umb den fernern außschlach der sache zu wißen. Absonderlich kan ich leicht ermeßen, daß Sie auch sehr darnach verlangen werden, weswegen ich Ew. Ld. dan sagen muhs, daß alles noch im ansange der untersuchung stehet; so viel kan ich aber doch wol sagen, daß alle tage mehr und mehr sachen herauß kommen, und Ich recht die weldt daraus serne kännen. Darumb ist redlichkeit daß beste, so man auf dieser weldt haben kan, und wäret solche auch zum längsten. Ich bitte mir nicht übel zu nehmen, wan ich nicht recht schreibe, dan ich meinen kopf so sol von affairen habe, daß ich nicht weis, was ich am ehrsten sohrnehmen sol. Dennoch verhosse ich mit Göttlicher hülse dardurch zu kommen."

"Berlin, 21. Dezember 1697.

"Fohr iho ist wenigst zu berichten, und komme ich nuhr mich Ew. Ld. gehorsambst zu recommendieren. Sobalbt die untersuchung führben wirdt sein, werde nicht ermangeln Ihnen dar von part zu geben."

"Berlin, 27. Dezember 1697.

"Annoch kan ich Ew. Lb. von der inquisition gegen Dankelman nichtes ferners schreiben, dieweil die Festage daran verhindert haben; sobalt aber dieselbe führben, werde ich alles reassaumieren laßen, und Ihnen den verlauf deßelben überschreiben."

"Berlin, 10. Januar 1698.

"Die genade, so Ew. Ld. mir erweisen und part an unsern vergnügen nehmen, erfreuet mich von herzen. Ich kan Ihnen wol

<sup>1)</sup> Am 10./20. Dezember.

versichern, daß ich nuhn vollig vergnüget bin und nicht Gott genuchsam danden kan, daß Er mir eine solche Gemahlin gegeben. Sonsten ist mir herhlich leibt, daß es sich mit meinem Schwieger Herr Vatter leyder noch nicht gebeßert hat 1)."

"Berlin, 15. Januar 1697 (fo für 1698).

"Wan dieses schreiben Ew. Ld. ben guhter gesundheit antrift, wirdt mir solches herhlich erfreuen, indehm ich allemahl an allem dehm part nehme, so Deroselben angehet. Die commission, so ich alhier in untersuchung des von Danckelmans und anderer"), so über meinem beutel ohne order disponieret haben"), gehet noch immer fort, und hosse ich noch manchen sisch zu sangen; ich sürchte, daß ich Ew. Ld. mit meiner processachen zu lange aushalte, deswegen schließe ich und verbleibe lebenslang u. s. w."

"Berlin, 25. Januar 1698.

"Daß ich mit letzterer post nicht an Ew. Lb. geschrieben habe, komt da her, daß ich über den frühzeitigen todeskal meines Sähligen herren Schwagers des herzogs von Churlandt din seurprenieret gewesen.), daß ich deswegen unmöglich schreiben konte, und weis ich noch nicht, wie es mit meiner Frau Schwester in Churlandt stehen mag. Gott gebe mir von da nuhr guhte zeitung und beware Derosselben führ alles betrübtes. Ich werde schon nicht ermangeln, meiner Gemahlin Ld. mit was zu handen zu gehen, wan nuhr et(was) aus der inquisition fallen wolte."."

<sup>1)</sup> Bgl. über die Krantheit Ernft August's von hannover Breglau und Sfaacfobn, ber Fall zweier preußischer Minifter S. 74.

<sup>2)</sup> Bgl. über die in Dandelman's Sturz verwidelten Beamten (Bietor, Kraut u. j. w.) Jaacfohn, Breuß. Beamtenthum 2, 285.

<sup>5)</sup> Fehlt: eingefest habe o. a.

<sup>4)</sup> herzog Friedrich Rafimir, vermählt mit Glijabeth Sophie, der Stiefsichwester Friedrich's, geft. 12./22. Januar.

<sup>\*)</sup> Es ist nicht klar, worauf sich das bezieht. Bielleicht auf petuniäre Bortheile für Sophie Charlotte, deren Bewilligung die Schwiegermutter dem Kurfürsten nahe gelegt hätte? Bgl. den Brief der Lise Lotte an die Kurfürstin Sophie: "Der Churfürst von Brandenburg wirdt sich auff Einmahl reich sinden, Ich hosse, daß Mein patgen Ein gutt theil davon bekommen wirdt." Ranke, Schmmtl. Werke 13, 151.

"Botsbam, 22. März 1) 1698.

"Ew. Lb. thue ich hierdurch berichten, daß ich morgen Mitten= woch wiederumb nacher Berlin gehe, umb alsban anftalt zu meiner Breußischen reise zu machen, und mubs Ihnen auch sagen, daß beute meine Commissarien nacher Spando zu bem von Dandelman abgereiset sein, umb Ihn alle die beschuldigte puncten führ zu legen und seine verantwohrtung brüber zu vernehmen; ich werde hernacher alles lagen im Druck geben und Ihnen auch einige exemplaria zu fciden."

"Berlin, 26. Februar 1698.

"Daß Em. 2b. mit bem Graffen von Dunhof ") Genäbigft zu= frieden fein, erfreuet mich von hergen, und möchte wünschen, daß ich capabel märe etwas zu Dero vergnügen zu contribuiren können. welches dan ich mit freuden ambrassieren wolte. Heute lage ich ben von Dandelman auf feinem begeren noch zu Spando, morgen aber wil ich Ihn nacher Peit bringen lagen, et la il pourra passer le suites des ses jours. Daß man aber meinet, daß burch seine entse(r)nung die intrigen alhier cessieret haben, solches ist leider nicht, muhs jedennoch hoffen, daß mit der zeit alles anders geben werbe, absonderlich man die Schelmen sehen werden, daß fie mit Ihrer leichtfertigfeit nicht fortfommen tonnen."

"Berlin, 5. März 1698.

"Durch biese ziehlen fan ich nicht unterlagen, mich ben Em. 2b. gehorsambst zu recommendieren, absonderlich da ich wol weiß, daß meine allerliebste Mama fohr iko nicht viel zu thun hat, und Sie

<sup>1)</sup> Jedenfalls verschrieben für 22. Februar. Die dronologische Angabe, daß der nächste Tag ein Mittwoch sei, ift nicht entscheidend, da sowohl der 22. Februar wie der 22. Mars a. St. auf einen Dienstag fallen. Aber bas bier ermähnte Berbor in Sbandau fand am 22. Februar / 4. Marz ftatt, und am 22. Marg a. St. befand fich Dandelman langft in Beit; bgl. Dropfen 4, 1, 120, Stepnen's Bericht vom 19./29. Marg, Rante, Sammtl. Berte 24, 105, und das Schreiben Friedrich's vom 26. Februar. Überdies ift auch Friedrich's Aufenthalt in Botsdam für den 21. Februar bezeugt; Dropfen **3. 293 1.** 212.

<sup>1)</sup> Graf Dönhoff war aus Anlag des am 23. Januar a. St. erfolgten Tobes Ernft August's zur Abstattung der Kondolenz als envoyé extraordinaire nach Sannover und Celle entfandt worden.

gerne brieffe von den Ihrigen haben. Ich werbe auch nicht ers mangeln, alles was Sie mir wegen der zwey exemplaria, so des von Danckelmans sache angehet '), zu überschicken, damit Sie daß eine Madame überschicken können."

"Berlin, 12. März 1698.

"Daß Ew. Ld. Sich einbilden, daß die frau von Danckelman") kein part an alle schelmstücke ihres mannes hat, So glaube ich vielsmehr, daß Sie an allem viel schuldt ist, dan Ihre hoffart hat Sie mit darzu verführet. Ich habe nuhn täglich so viel zu thun, daß ich saft keine oder gahr weinig zeit übrig habe."

"Berlin, 19. März 1697 (fo anftatt 1698).

"Nachbehm mir ein weinig zeit übrig ist, so kan ich nicht unterslaßen an Ew. Lb. zu schreiben und Ihnen dardurch meinen gehorssamen respect zu erweisen, dan ich in der wahrheit sagen kan, daß ich keinen unterscheibt weiß zu machen zwischen meinen Leiblichen Eltern und Deroselben. Was Ew. Ld. mir wegen Stipney") schreiben, solch(es) ist schon geschehen, dan Er hat mich persuadieren wollen, den von Danckelma(n) wieder Lohs zu laßen, da ich Ichm) dan gesantwohrtet, daß so la(n)g(e) als ich lebte nicht daran zu gedenden were "). Daß Ew. Ld. meine Gemahlin Ld. verlangen nacher Hannover zu kommen, solches weis ich nicht, ob Ihr Ld. solches itzunder gerne thun werden, dan Sie sürchten sich, daß es Ew. Ld. und Ihr mehr betrüben würde alß consoliren, wan Sie Ihren Herren Vatter nicht mehr finden würden; demnach stehet alles ben Ihren."

"Dranienburg, 15. Auguft 1698.

"Auß Ew. Lb. an mich abgelaßenes angenehmes schreiben habe ich ersehen, daß der König von Engelandt nacher Zell werde kommen,

<sup>1)</sup> fehlt: auftragen o. ä.

<sup>3)</sup> Bgl. über sie Rante a. a. O. S. 87. 92. 108. 112 f. und die vor 1698 geschriebenen Bemerkungen von Leibniz über den Berliner Hof. Werke ed. Mopp, erste Reihe 10, 39.

<sup>\*)</sup> Stepney, der Abgesandte König Bilhelm's, deffen Berichte über die Miffion beim Kurfürsten Rante, Sammtl. Berte 24, 95 ff., herausgegeben hat.

<sup>4)</sup> Börtlich übereinstimmend berichtet Stepney am 19./29. März a. a. D. S. 105.

und daß Sie verhoffen, daß der König nicht mehr von Danckelman würde sprechen laßen, damit daß gemeine wesen darburch nicht litte. Ruhn gelaube ich selber, daß Er endtlich darvon abstehen werde, und wirdt solcher Schelm unsere freundtschaft nicht troublieren, abssonderlich wan Er von Ew. Ld. ein begers vernehmen werden."

### Wöllner und die answärtige Politik Friedrich Wilhelm's II.

Es burfte wenige Schriftstude im Geheimen Staatsarchive zu Berlin geben, welche ein gleiches Interesse erwecken wie der kürzlich bort aufgefundene, im Folgenden mitgetheilte Immediatbericht bes preußischen Ministers Wöllner (batirt: Berlin 7. Oktober 1794). Die Bezugnahme auf den Großen Kurfürsten und Friedrich II. ift ebenso merkwürdig wie die wegwerfende Kritik zweier anderer preußischer Minister (Beinitz und Haugwith), das Verdammungsurtheil über Bitt ebenso wie die Bemerkung über die Stimmung des preußischen Beeres. Das Bichtiafte ift, bak bier ein gang neues Licht auf die Birtfam= teit von Böllner felbst fällt. Wer erwartet nicht ben Urheber bes Religionsediftes, ben Freund von Bischoffwerder auf Seiten ber modernsten, antijakobinischen Kreuzzugsritter? In Bahrheit stand er auf der anderen Seite. Er hat vor dem Feldzug in die Champagne und mahrend des Krieges am Rhein den preußischen König beschworen, ben Kampf gegen Franfreich aufzugeben. Dem fünftigen Biographen bes Mannes, über welchen ficher noch nicht bas lette Wort gesprochen ift, bleibt es vorbehalten, dies Problem zu löfen. M. L.

"Ich komme schon wieder, gnädigster König und Herr, je dringender die Noth wird. Die gestrige Nachricht von dem Versuste von Bromberg<sup>1</sup>), wo E. A. M. 1<sup>1</sup>/2 Millionen an Magazinen, Montirungsstücken 2c. verlieren, macht eine erstaunliche Sensation, und jedermann fürchtet für Danzig und Graudenz. Hiezu kommt, daß der miserable Vitt im Parlament declariret hat, und keine Subsidien mehr zu geben, und wir haben noch viertehalb Millionen zu fordern. Das ist Schlag auf Schlag. Ein heroischer schneller Entschluß kann E. K. M. noch aus der Affaire ziehen, und den werden Allerhöchstdieselben gewiß

<sup>1)</sup> Am 2. Ottober 1794 war Bromberg in die Gewalt der aufständischen Polen gerathen.

fassen, nämlich, die ganze Rhein-Armee sobald als möglich nach Ihren Staaten zurudmarichiren zu laffen. Der große Churfürft Friedrich Wilhelm war in dem nämlichen Kall, als die Schweden in die Mark und Preußen eingefallen waren. Er tam ichnell vom Rhein, ichlug bei Fehrbellin, ging auf Schlitten nach Breugen und rettete fein Land. Noch ist nichts verloren. Bas hält E. K. M. nunmehro zurud, den Feldmarichall Möllendorf') augenblidlich aufbrechen zu laffen? Die treulosen Engländer sollen es wohl gewahr werden! Das ganze Land wird wieder aufleben, wenn Allerhöchstdieselben diesen Entschluß fassen. Er ift der einzige, der bie Sachen mit einmal wieder herstellen tann, und ich glaube, daß die Armee am Rhein ein Freudengeschrei erheben wird, wenn die Ordre zum Aufbruche kommt. So viel Belb, als ber Krieg in Bohlen, ber alsbann nur furz fein tann, erfordert, ift noch porhanden, und jeder Latriot wurde den letten Grofchen aus feiner Taiche dazu hergeben; aber der fruchtlose Krieg am Rhein kann ganz unmöglich fortgesetzt werden, weil die Monens an Gelb und Menschen auf feine Beije hinreichen. Glauben E. R. M. doch nichts von allem dem, mas Hennitz und Haugwitz von Ressourcen vorspiegeln wollen! Ihre Plans find Aleinigkeitskrämereien, die viel Ungemach für Land und Leute hervorbringen werden und im Grunde doch nur bloke Balliative find. Eine im Lande concentrirte Armee kostet nicht die Sälfte von dem, was fie am Rhein foitet. G. R. M. brauchen fie schnell in Pohlen, machen noch vor Winters dem dortigen Kriege ein Ende, und alles ift ruhig und gut, und ber Staat ift gerettet. Eigene Conservation gehet doch allem vor, und alle Considerations wegen der Alliancen können jett keinen Einfluß mehr haben, sondern E. A. M. find vor der gangen Welt hinlänglich entschuldigt. hochselige Ronig machte im zweiten Schlesischen Ariege mit Ofterreich Friede, ohne dem alliirten Frankreich auch nur ein Wort davon gu fagen, und niemand konnte es ihm übel nehmen.

"Vor dem Ausmarsch am Rhein lag ich in Charlottenburg auf meinen Anien vor E. M. M., um Sie von dem Französischen Kriege abzuhalten; in Franksurth am Mahn slehete ich nochmals und zog mir Höchstero Ungnade zu. Ich komme zum dritten Wal als ein treues Thier zu den Füßen meines guten, ach! meines guten Herrn gekrochen. Und nun — sterbe ich ruhig."

<sup>1)</sup> Den Befehlshaber des preußischen Rhein=Beeres.

### Literaturbericht.

Charafteriftifen. Bon Erich Schmidt. Berlin, Beidmann. 1886.

Eine Reibe portrefflicher, jum großen Theil icon fruber gebrudter Auffane ift in bem vorliegenden Bande vereinigt. Alle Bebiete ber neueren beutiden Literaturgeschichte werben berührt: mit einer Abhandlung, die ihren Stoff aus der Literatur bes 16. Jahrhunderts mahlt, beginnt das Buch, und in den letten Abhandlungen werden Dichter unserer Tage, wie Baul Benfe, Theodor Storm, Reben Arbeiten aus bem Gebiete Berthold Auerbach gewürdigt. ber vergleichenden Literaturgeschichte steben theoretische Abhandlungen. fo bie Rebe über Bege und Riele ber beutschen Literaturgeschichte. Rur die Lefer Diefer Reitschrift werden die Auffate: Fauft und bas 16. Jahrhundert, der Kampf gegen die Mode und die Simplicissimus-Rebe am anziehenbsten fein. Der erftere, bereits aus dem Boethe= Sahrbuch bekannt, entwirft auf Grund einer umfassenben Burdigung ber Literatur, ber fünftlerischen und miffenschaftlichen Bestrebungen bes 16. Jahrhunderts eine glänzende Schilderung des Lebensideales bes Reformationszeitalters und erflärt aus bemfelben die Entstehung ber an ben hiftorischen Fauft anknupfenden Sage; ber zweite behandelt den Rampf gegen die frangofische Mode in der deutschen Literatur bes 17. Sahrhunderts und die bedeutendsten Bertreter biefer literarischen Opposition; ber britte entwirft ein scharfumriffenes Bild Grimmelshaufen's. Alle Diefe Auffane legen von der umfangreichen Belefenheit, dem weiten Blid und der glanzenden Darftellungsgabe bes Bf. Beugnis ab und diese Gigenschaften werben bem Buche auch über die Sachfreise hinaus dankbare Lefer gewinnen.

Georg Ellinger.

Die Kriege ber Römer zwischen Rhein, Befer und Elbe unter Augustus und Tiberius, und Berwandtes. (Bervollständigung und Berichtigung der ersten Ausgabe von: "Die Römer im Cherusterlande" 1862.) Bon G. Anguk B. Schierenberg. Frankfurt a. D., Reit u. Köhler. 1888.

Die Räthsel ber Barus-Schlacht, oder: Wie und wo gingen die Legionen ber Römer zu Grunde? Der Generalversammlung des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens in Wiedenbrud am 11. September 1888 gewidmet von G. Angust B. Schierenberg. Frankfurt a. M. 1888.

Das Gintreten Theodor Mommien's in ben wiffenschaftlichen Streit über die Örtlichkeit ber Barus-Schlacht bat biefer Diskuffion junachft nur erft einen erhöhten Anftog gegeben und die Begner ber Unficht, nach welcher bas Schlachtfelb unfern bon Osnabrud gu fuchen fei, ju icharfen Ermiderungen veranlaßt. Begenwärtig liegt uns wieder eine folche Streitschrift vor, beren Quinteffeng gleichzeitig in einer uns zugleich mitgetheilten furzen Abhandlung fich wieberfindet. Der greife Bf., fein eigentlicher Sachgelehrter, aber ein fehr genguer Renner seiner beimatlichen Landichaft, vertritt mit großem Nachdruck bas Anrecht bes Detmolber Landes auf die Ehre. Schauplat jener für die beutiche Geschichte fo bedeutungsvollen Rampfe gemesen zu fein. Auch dieser Forscher bestreitet - mir meinen mit Erfolg - Die Möglichfeit, lediglich auf Grund ber Mungen bon Barenau, den Plat der Riederlage des Barus nach ber Gegend am Benner Moore zu verlegen. Er für feine Berfon fucht ben Rampfplat in der Räbe der betmoldischen Stadt horn, und ftutt fich in Sachen bes Berganges biefer Szenen mit Rante mefentlich auf Bellejus und Florus. Rach feiner Unnahme wird bas Sommerlager des Barus im Baue Theotmalli bei Gelegenheit eines Teftes (bes Todesfestes der deutschen Sonnengottheit Balder) durch die Germanen überrumpelt; ber Bericht des Dio Caffius bezieht fich nach jeiner Ansicht auf die Bernichtung einer Abtheilung, die Barus zur Dampfung eines Aufstandes in der Richtung nach ber Befer entfendet habe. In allen ober boch in einigen biefer Stude (wie auch in der durch Ausgrabungen auf Roften des Bf. feftgeftellten Entbedung, daß [S. VII ff.] durch die Dorenschlucht teine romifche Strafe geführt haben tann, und daß der lette Rampf der Romer bier nicht ftattfand) tann und wird der Bj. von vielen Seiten Zuftimmung Dagegen wird das anders fich verhalten mit zwei fehr gemagten Bermuthungen. Ginerfeits nämlich foll Barus ben Rorn ber Deutschen badurch zum Ausbruche getrieben haben, bag er eine beilige Stätte an den Externsteinen in eine Kultusstätte des Mithras umwandelte. Andrerseits glaubt S. als Kern der Lieder der Edda die Erinnerungen an die Barus = Schlacht, in der "Götterdämmerung" diesen Kampf selbst, in der Landschaft der Externsteine die Szenerie der Edda-Lieder (S. 89 ff.) erkennen zu sollen. Ob und wie weit solche Annahmen möglich und für den vorliegenden Fall fruchtbringend sind, das zu ergründen ist erst die Sache der auf diesem Gebiete Sachverständigen, zu welchen jedoch ich als Ref. mich selbst nicht zu zählen wage.

Bas die Rämpfe des Germanikus angeht, so steht der Bf. auf Seite jener Forfcher, welche Die Erfolge ber Romer unter Diefem Feldherrn lediglich als leicht verhüllte Niederlagen ansehen. Doch icheint er uns bier nach manchen Seiten bin ju übertreiben, wie icon früher die Machtstellung der Römer in Niederdeutschland vor Barus, unferer Anficht nach, von ihm erheblich unterschätt wirb. Bie bätte denn Augustus überhaupt nur auf den Gedanken gerathen tonnen, dem Barus die Aufgabe, bier die gormen der romischen Brovinz einzurichten, zu übertragen, hätte nicht u. a. Tiberius (mas S. mit Unrecht bezweifelt) bereits bei Aliso zu übermintern gewagt? - Allerdings wird die Bedeutung von Betera und der Rordseefüste für die Angriffe der Römer auf das innere Land mit Recht von S. berborgehoben: barum ift es aber nicht nöthig. Mains als militärisch damals so aut wie gar nicht vorhanden zu betrachten. Bas Germanitus angeht, so werden nach unserer Ansicht die Schlachten bes Jahres 16 n. Chr. immerhin taktische Siege ber Römer gewesen fein, die aber bei der Natur des Landes und der Germanen jener Zeit boch nur zu unfruchtbaren Lorberen führen fonnten. — Wir glauben auch nicht an die "faliche. d. h. die unechte Thusnelda", die Ger= manitus (S. XXVI ff. u. S. XXXVII ff.) nach Rom gebracht haben foll. Es tann jeboch nicht in unserer Absicht liegen, hier die historischen Brobleme und vielseitigen Fragen zu erörtern, welche der Bf. anregt. indem er auf unendlich vielen Stellen von der Annahme abweicht, die fich über die niederdeutsche Bolkerwelt jener Beit allmählich ausge= bilbet hat. Rur das sei noch bemerkt, daß die Bedeutung von Aliso (S. III ff.) erheblich unterschätt wird; hier ist Höfer sicher im Recht. Bir muffen endlich bedauern, daß ein Theil biefer Schrift mit einer Beibenfcaftlichkeit geschrieben ift, und daß fich ber Bf. in ber Ginleitung zu Bornesausbrüchen gegen die Fachgelehrten hat fortreißen laffen, die auch durch mancherlei unangenehme perfonliche Erfahrungen nicht gerechtfertigt merben. G. H.

Der Aberglaube bes Mittelalters und ber nächstfolgenden Jahrhunderte. Bon Rarl Meyer. Bajel, F. Schneiber. 1884.

In drei Buchern sucht diese Arbeit ihren Stoff zu erschöpfen. In dem erften werden zusammengefaßt : Aftrologie, Chiromantie, Geomantie und Alchemie, ferner ber medizinische Aberglaube; zwischen diesen und den Glauben an Borzeichen ift eine Daritellung der Überbleibiel des Heidenthums eingeschoben, der voffenber eine andere Stelle eingeräumt mare; fodann folgten bie Tagmählerei und der Bolksaberglaube. Das zweite Buch behandelt das Rauber = und Berenwesen; das dritte obenhin die Beifter= welt. - Der Bf. hat fich eine interessante und wichtige Aufgabe gestellt; daß immer neue Bersuche gemacht werden muffen, Diefen bedeutsamen Abschnitt ber mittelalterlichen Rulturgeschichte feinem gangen Umfange nach bargustellen, tann man nur willtommen beißen. Aber man muß verlangen, daß der Bf. mit dem Quellenmaterial und mit den Vorarbeiten in genügender Beise vertraut fei. Beibes aber ift in dem vorliegenden Buche nicht der gall. Der Bf. erschließt fehr wenig neues Material, tropbem bas gerade auf biefem Bebiete burchaus nothwendig und auch noch nicht einmal fo schwer ift, und er hatte viel beffer gethan, fich auf bas Mittelalter zu beschränken und für bieses gründlich zu sammeln, als noch bas 15. und 16. Jahrhundert herbeizuziehen. Das Urtheil über ben Aberglauben ber letteren Jahrhunderte beruht übrigens ebenfalls auf einem ungenügenden Quellenmaterial, und Quellen, Die namentlich für ben popularen Aberglauben biefer Beiten die reichfte Musbeute gewähren, wie etwa die Schwankbucher, hat der Bf. gar nicht ober doch nur fehr wenig berücksichtigt. Ebenso find bie gablreichen Einzeluntersuchungen, die auf diesem Gebiete namentlich in ben letten Jahrzehnten entstanden find, in dem vorliegenden Buche nicht verwerthet worden.

Auch in der Verwerthung der Quellenstellen kann man nicht überall mit dem Bf. übereinstimmen, ebenso wenig vermag ich mich öfter mit den Schlüssen einverstanden zu erklären, die aus dem Material gezogen werden. Dazu kommt, daß der Bf. zuweilen ganz sonderbare Beweismittel heranzieht.

Über literarische Fragen mit dem Bf. zu rechten, ift hier nicht der Ort. Nur damit Schweigen nicht als Zustimmung gelte, will ich bemerken, daß wohl nur sehr Wenige das etwas aufdringlich vorgetragene Urtheil über den Werth Gottfried's von Straßburg im Bergleich zu Wolfram unterschreiben werden.

Den berechtigten wissenschaftlichen Ansprüchen, die man an eine solche Arbeit stellen kann, vermag das vorliegende Buch nicht zu genügen. Als erste Einführung in den Gegenstand wird es dagegen für weitere Kreise nicht ohne Ruten sein. Georg Ellinger.

A sketch of the germanic constitution. By Samuel Epes Turner. New-York and London, G. P. Putnams Sons. 1888.

Die Arbeit Turner's ift für die beutsche Beschichts. wie Rechts= wissenschaft ohne Bedeutung. Es ift ein kurzer, ben Gindruck von Ercerpten hervorrufender Abrig ber beutschen Berfassungegeschichte. welcher nach Art erweiterter Geschichtstabellen chronologische Thatfachen und Jahreszahlen aneinander reiht. Jeder Berfuch, die im Laufe von Jahrhunderten fich vollziehenden Wandelungen auch nur einigermaßen zu ertlaren. -- jeder Berfuch, Diefelben als Gingel= ftabien einer burch bie mannigfaltigsten außeren, wie inneren Saktoren bedingten Entwickelung hinzuftellen, unterbleibt. "The subject of the present sketch - fo erklart ber Bf. in ber Ginleitung S. 7 - is treated in the following works": Beschichte ber beutschen Reichsund Territorialverfaffung von Löw (1832), ferner aus den Staatsund Rechtsgeschichten von Gidhorn, Sillebrand, Walter, Phillips. Daniels, Böpfl und Schulte. Damit icheint bie beutschrechtliche Literaturkenntnis bes Berfaffers erichopft. Reine ber neueren evoche= machenben Untersuchungen ift herbeigezogen. Die Berfassungsgeschichte von Baig, obwohl diefelbe den Ausgangspunkt jeder Untersuchung über beutsche Berfassungsgeschichte bilben muß, scheint ber Bf. überhaupt nicht zu tennen, ebenso wenig Sohm's frantische Reichs- und Gerichtsverfassung. Es tann ihm in Sinblid hierauf auch nicht allaufdwer aum Borwurf angerechnet werden, daß er die Rechtsgeschichten von Brunner und Schröber, obwohl diefelben bereits dreiviertel Jahre vor dem Datum der Borrede T.'s (7. Februar 1888) in Aller Sanden maren, nicht benutt hat. Specialuntersuchungen ber neueren germanistischen Literatur existiren trop ihrer die alten Anfichten - besonders die der franklichen Beit - umgeftaltenben Natur, für den Bf. nicht (lobenswerthe Ausnahmen: S. 12 und 19 Roth, Geschichte des Benefizialwesens, S. 52, Bait in den Abhandlungen ber Gesellschaft ber Biffenschaften zu Göttingen, 18 (1873), S. 54 Sullmann, Befchichte bes Ursprungs ber beutschen Fürften=

wurde (1842) und eine weitere fleine Bahl von Spezialauffagen aus berselben Reit). "The principal subject" porliegender Arbeit hat wohl Böpfl gebildet, wenigstens begegnete ber Ref. manchen befannten Musführungen im leicht verhüllendem Bewande der englischen Sprache. A. S.

Deutiche Rechtsgeschichte. Gin Lehrbuch von Seinrich Siegel. Berlin, Frang Bablen. 1886.

Die Rechtsgeschichte Siegel's hat in ber wissenschaftlichen Welt nicht diejenige Aufnahme gefunden, welche man ihr bei ber Nachricht bon ihrem Erscheinen prognofticiren durfte. Die Urfache hiefür liegt in dem Werte felbst begründet. Dasfelbe hat nicht diejenigen Erwartungen erfüllt, welche man ihm als erster Rechtsgeschichte nach langjähriger Baufe entgegenzubringen befugt, bei bem hellen Rlange bes Namens bes Verfassers verpflichtet mar.

Seit Balter's für die frantische Zeit immer noch verwerthbaren Rechtsgeschichte, welche im Jahre 1857 in zweiter Auflage berausgegeben wurde, war Zöpfi's Rechtsgeschichte in den Jahren 1871 und 1872 in vierter Auflage und Schulte's Lehrbuch der deutschen Reichsnnd Rechtsgeschichte im Jahre 1881 in fünfter Auflage erschienen. Über die Licht= und Schattenseiten beider an letzter Stelle genannter Berte herricht gegenwärtig Ginverftandnis. Das Bedürfnis nach einer den Fortschritten ber beutschen Rechtsgeschichte in ben letten zwei Jahrzehnten entsprechenden, zusammensaffenden Darftellung machte fich feit Sahren unabweislich geltend. Reine Disziplin ber Rechtsmiffenschaft hat innerhalb des ebengenannten Reitraums so eingreifende Umgestaltungen erfahren, wie gerade die beutsche Rechtsgeschichte. Die frantische Beit ift es, welche gegenwärtig ben Mittelpunkt ber rechtsgeschichtlichen Forschung bilbet. Die Quellen bes 13. und 14. Sabrhunderts, welche die miffenschaftliche Welt der fünfziger Sabre beinabe ausichließlich beschäftigten, find für Spezialuntersuchungen mehr und mehr in ben Sintergrund getreten. In fast ungeahnter Beife hat man in den Quellen der franklichen Beriode Kundaruben entdeckt. aus beren Bewinn bie Säulen gegoffen merben, welche bas Bebaube ber deutschen Staats= und Rechtsentwickelung tragen. Die Arbeiten Sohm's, Brunner's, Beusler's und Anderer haben eine neue Belt beutscher Rechtsentwickelung vor unseren Augen aufgebaut. hiermit nicht genug! Neben bem, mas auf bem Gebiete ber franti= ichen Rechtsgeschichte geschaffen, steben - theilweise noch auf ge-

sondertem Felde — die Resultate der nordisch=germanischen Recht8= miffenschaft. Auch fie muffen, soweit fie nicht lediglich fandinabische Rechtsperhältniffe im Auge haben, bei ber Abfaffung einer beutschen Rechtsgeschichte berudfichtigt merben. Beiter und weiter behnen fie Die Grenzen für die Schilderung der als einleitender Abschnitt voranzustellenden germanischen Beit. Dabei gilt es - vornehmlich auf ben beiben genannten Gebieten ber franklichen und ber germani= ichen Rechtsgeschichte - ein reiches, fast überreiches Material rechts= biftorifder Einzeluntersuchungen zu bewältigen : Einzeluntersuchungen mit eng gezogenem Preise, bann wieder mit weitgebehnter Berfpektive, für welche berjenige, ber fich die Aufammenfassung bes mirklich Erreichten zur Aufgabe macht, die nothwendigen Grenglinien fegen muß. Sandelt es fich dann hierbei um die Abfassung eines Lehrbuchs der beutschen Rechtsgeschichte fur Studirende, fo treten zu biefen rein wiffenschaftlichen Erforberniffen noch padagogische hinzu: Überfichtliche Blieberung bes Stoffes, verbunden mit Gleichmäßigkeit bes in ben einzelnen Raviteln Gebotenen, - Servorhebung bes Bichtigen bor bem minber Wichtigen, bes Unbestrittenen por bem Bestrittenen, farer, prazifer Gebantenausbrud, - gefchidte Auswahl ber Belegftellen, endlich forgfältig gewählte, reichhaltige Literaturnachweise, um bemienigen die erforderlichen Unterlagen zu bieten, welcher an der Sand des Lehrbuchs tiefer in ben Stoff einzudringen fucht.

Sind alle biese Aufgaben — wissenschaftliche, wie padagogische — in der Rechtsgeschichte Siegel's erfüllt? — Wir mussen biese Frage verneinen.

S. scheibet sein Werk in zwei Theile: 1) äußere, 2) innere Rechtsgeschichte. Der erste Theil (S. 1—137) soll eine Darstellung der Geschichte der deutschen Rechtsentwickelung dis in die Reuzeit, insebesondere eine Darstellung der Geschichte der Rechtsquellen bieten, der zweite Theil die "innere Rechtsgeschichte" in vier Abschnitten (1. Versassungsgeschichte; 2. Geschichte des Privatrechts; 3. Geschichte des Privatrechts; 3. Geschichte des Privatrechts; 3. Geschichte des Privatrechts; 4. Geschichte des Rechtsversahrens) behandeln. Innerhald der einzelnen Abschnitte solgt der Bf. ziemlich willfürlich bald der historischen (2. Theil, 1., 4. Abschn.), bald der systematischen Wethode (2. Theil, 2., 3. Abschn.). Abgesehen von diesem Wangel eines einheitlichen systematischen Princips meint Res., daß die Vorzüge der historischen Wethode in der Reuzeit unter Bezugnahme auf rechtsgeschichtsliche Darstellungen umfassenderen Inhalts so überzeugend hervorzgehoben worden sind, daß der Bf. eines Lehrbuches der deutschen

Rechtsgeschichte nur auf geringe Buftimmung rechnen barf, wenn er fich in zwei michtigen Abschnitten feines Bertes ber fustematifchen Anordnung bes Stoffes bebient. In feiner nicht lange Beit nach S.'s Berfe ericienenen Rechtsgeschichte fpricht Brunner treffend aus. baß die suftematische Darftellungsweise nicht zur Unschauung gu bringen vermöge, wie die Rechtsinstitute eines Zeitalters fich in ihrem Dafein und in ihrer Ausgestaltung gegenseitig bedingen. baß biefe Art ber Darftellung gegen bas in ber Rechtsgeschichte waltende Grundgeset ber Differenzierung ber Rechtsinftitute verftokt. Bas die vom Bf. angeführten Quellenbelege anlangt, fo ericheinen dem Ref. diese an vielen Buntten zu wenig eingebend. Meift ift jum Belege eine einzige Stelle citirt, ohne bag irgendwie auf anderweite Quellencitate, sei es auch nur durch Rahlencitate ohne Anführung bes Textes, aufmertfam gemacht wird. Go fehlt es bem Studirenden an Anregung, sich selbst durch Brüfung etwaiger weiterer Quellenstellen fortzubilden. Bon letterem Gesichtspunkte aus möchte Ref. auch die nur am Ropfe der einzelnen SS befindlichen Literaturnachweise - so reichhaltig fie find - nicht für hinreichend erklaren. Dies um besmillen, weil in biesen ben einzelnen & vorangestellten Literaturzusammenstellungen vielfach nur ganze Werke oder größere Komplere von Seitenzahlen aufgeführt werden, ohne daß der Lefer für die einzelnen Unterabtheilungen ober für die Ginzelrefultate bes betreffenden & auf beftimmte Abschnitte, bestimmte Seiten ber einschlagenden Literatur hingewiesen wird, aus denen er das im Lehrbuch in turgen Rugen Geschilderte ausführlicher einzuseben ber-Db ber Studirende, auch wenn er noch fo ftrebfam ift. fich entschließen wird, für eine einzelne Frage ein ganzes rechtshistorisches Wert burchaulesen, erscheint bem Ref. jum Minbeften zweifelhaft.

Run zur Betrachtung der einzelnen Theile! Bei der Darstellung der Quellengeschichte ist den Volksrechten ein zu geringer Raum zugewiesen. Auf 2<sup>1</sup>/4 Seiten werden die gesammten, diesseits der Alpen entstandenen Volksrechte — mit Ausnahme der lex Salica, welche der Bs. im § 10 auf einer Seite Text behandelt — erledigt. Die Volksrechte der Longobarden, Westgothen, Burgunder und Angelssachsen werden überhaupt nicht genannt, nur eine kurze Notiz im § 11 deutet auf das Vorhandensein der westgothischen Antiqua. Ebenso wenig erfährt der Leser etwas von den leges Romanse. Die Resultate selbst, zu denen der Vs. für die von ihm besprochenen

leges gelangt, find vom Standpunkte ber berrichenden Anficht aus nur theilweife als richtig zu bezeichnen. Auch bie Soffnung auf reichere Belehrung in ber Beit ber Rechtsbücher geht nicht in Erfüllung. Der Mittelpuntt für bie Geftaltung bes beutschen Rechts im 13. bis 15. Rahrhundert, der Sachsensviegel, wird (dies überdies in Berbinbung mit bem vetus auctor de beneficiis) in 22 faum bas Rothwendigste enthaltenden Beilen — sofern wir hierbei die ein= gerudte Reimborrebe abrechnen — behandelt; der Schwabenfpiegel beanfprucht 10 Reilen. Unvollständig, b. b. in wesentlichen Bunkten unvollftändig, find auch die Rachweise über die Stadtrechte. Gin § (§ 24) von einer Seite Text und % Seiten Anmerkung (barunter Abbrud zweier umfänglicher Citate) foll hier bem Lefer ein anschauliches Bild ber "Satungen im Gebiete bes Sof-, Dienft- und Stadtrechts" verschaffen. Dit gleich wenigen Gagen, welche ber Bebeutung bes behandelten Stoffs nicht gerecht ju werden vermögen, wird ber Studirende in die ummalzende Beriode der Rezeption eingeführt. Dies nur einzelne, ben erften Theil bes Wertes treffenbe Sauptpunkte, beren Bervorhebung bem Ref. burchaus geboten ichien. Wie ftellt fich ber zweite, die innere Rechtsgeschichte behandelnde Theil bar? Auch hier bedauert Ref., die gleichen Vorwürfe erheben zu muffen. Bor Allem findet die germanische Beit nicht die erforderliche Beachtung. In brei kleinen §§ (§ 59-61) balt Bf. das Rapitel ber germanischen Verfassungsgeschichte für hinreichend beleuchtet. Das= felbe gilt für die Berfassung bes frantischen Reiches: Die farolingische Reichsverwaltung beschränkt fich in ber Sauptsache auf zwei, felbft bescheideneren Ansprüchen taum genügende SS, deren Inhalt überdies vielfach jum Widerspruch herausfordert. Nicht weniger ift ben Ausführungen über die gefreiten Berrschaften (§ 69), soweit fie bie Rlöfter und geiftlichen Stifter betreffen, burchaus entgegenzutreten. Dag bie willfürlichen Ausbrude "Fronboten" für "missi dominici" (S. 160) im Ropfe jedes Anfangers, benen ja bas Werk S.'s in erfter Linie bienen foll, Bermechslungen hervorrufen muß, ift bereits von anderer Seite hervorgehoben worben. Mehr befrie= digen die folgenden, die Berfaffung des Reiches bis zum Sahre 1806, sowie die Reichsverwaltung und ihre Geschichte bis zu bem gleichen Jahre behandelnden §g. Sier find die fpringenden Bunfte, welche die Entwidelung bedingten, in dem für einen "Leitfaden" nothwendigen Umfange mit größerem Glud bervorgehoben. Gine furge hiftorifche Darftellung führt die Berhältniffe Deutschlands bis in bie

Gegenwart. Bon den sich hieran anschließenden weiteren dei Absignitten (2, 3, 4) des zweiten Theils erörtert Abschnitt 2 die Gesichichte des Privatrechts am eingehendsten. Die Geschichte des Privatrechts am eingehendsten. Die Geschichte des Privatrechts (Abschnitt 3) ist unvollständig und in der Stossvertheilung ungleichmäßig dargestellt. Der Friedlosigkeit wird in dem die Geschichte des Ariminalrechts behandelnden Abschnitt nicht gedacht, sie sindet einen unrichtigen Plat im Privatrecht § 131. Andrerseits gehört nach Ansicht des Res. die Behandlung der Strafrechtstheorien nicht in den Rahmen eines Lehrbuchs der deutschen Rechtsgeschichte. Unerfindlich bleibt es auch, weshalb der Bs. gerade der Zauberei und Hegerei im Vergleich zu ungleich wichtigeren Waterien des Strafrechts so eingehendes Intersse zuwendet, während er die gessammten übrigen Einzelverdrechen allzu summarisch auf eine einzige Seite zusammendrängt.

Bon ben gelegentlichen Ermähnungen abgesehen, unterläßt es Ref., auf die Befampfung einzelner wiffenschaftlicher Unfichten bes Bf. einzugeben; er glaubt damit die ihm geftecten Grenzen zu überschreiten. Rur fei barauf hingewiesen, bag ber Bf. in vielen gallen einen ziemlich subjektiven Standpunkt vertritt, ohne auf die abweichende berrichende Unficht auch nur mit einem Wort hinzudeuten. Der Studirende braucht gewiß nicht mit einer Fluth von entgegenftebenben Meinungen überschüttet zu werben, muß aber anberseits boch - fofern diefe Rontroverfen wichtige Buntte betreffen - auf bas Vorhandensein abweichender Ansichten hingewiesen merben. Er erhält fonft ein nnrichtiges miffenschaftliches Bilb und ift überrafcht. wenn bas ihm mit bem Stempel zweifellofer Richtigkeit vorgetragene und von ihm unter biefem Gindrucke gelernte Resultat in bem gur Sand genommenen nächsten Buche eines britten fich boch nicht als fo absolut sicher barftellt, wie es ihm von Anfang an erschienen ift. Daß der Bf. neue Ausbrude an Stelle ber gewohnten termini technici einzuführen sucht, ift bereits gelegentlich feiner Übersehung bon "missi dominici" bemerkt worden. Die Bahl berartiger, entichieben ju bermeibender Ausbrude, mit welchen wir entweder gegenwärtig einen anderweiten Sinn verbinden, oder beren Unmendung uns gefucht klingt, ließe fich leicht vermehren; andere Rrititer haben auf Diese Thatsache, sowie auf die nicht immer natürliche Schreibweise bes Bf. burch Aufzählung von Beispielen hingewiesen. Ref. läßt in letterer Beziehung jedem gern feine "eigene Façon". Go getröftet fich Ref. auch freudig beffen, daß ber lebendige Bortrag S.'s als

akademischen Lehrers seinem Lehrbuch diejenige Ergänzung und Absrundung zu geben vermag, welche die Aussührungen der Kritik hersbeiwünschen.

A. S.

Die Formen bes unmittelbaren Berfehrs zwischen ben beutschen Kaisern und souveranen Fürsten. Bon Wolfgang Michael. Hamburg und Leipzig, Leopold Bog. 1888.

Der Bf. bezeichnet seine Arbeit als einen Beitrag zur Geschichte bes Bölkerrechts im Mittelalter. Dies nicht mit Unrecht. Wenn ichon bem Mittelalter ein Bölkerrecht im Sinne bes Wortes fo gut wie völlig fehlt, fo fpricht fich boch in diefen geremoniellen, ftreng beobachteten Regeln bes perfonlichen wie brieflichen Verfehrs zwischen bem beutschen Raifer und ben fouveranen Gurften Die Auffassung ihrer volkerrecht= lichen Stellung zu einander aus. Der Bf. hat mit Sorgfalt bas zu Bebote ftebenbe Quellenmaterial herangezogen und hat es verftanden, bem gesammelten Stoffe bankenswerthe Resultate abzugewinnen. Seine Arbeit gliedert fich nach zwei Gesichtspunkten: 1. der personliche Bertehr, 2. ber briefliche Bertehr. Berudfichtigt merben biebei bie perfonlichen und brieflichen Berkehrsformen bes beutschen Raifers mit bem Ronige von Ungarn, bem Konige von Danemart, bem Bergoge bon Bolen, bem Ronige von Burgund, bem Ronige bon Frantreich, bem Bapfte und bem griechischen Raifer. Um meiften Beachtung berbienen die Ausführungen über die Umgangsformen amischen Raiser und Papft. Gerade fie bieten charafteriftische Buge für bas Berbaltnis jener beiden, die mittelalterliche Weltgeschichte bestimmenden Rächte. Bon besonderem Interesse find ferner die Mittheilungen über den Bertehr zwischen bem beutschen und bem griechischen Raifer. Deutlich spiegelt sich in bem Beremoniell bieses Berkehrs bie eigenartige, widerspruchsvolle Stellung beiber Souverane zu einander Beber ber beiben Berricher behauptete, Erbe ber romifchen Imperatoren zu sein. Die hat der griechische Raiser anerkannt, daß - wie Lupolt von Bebenburg in seinem tractatus de iuribus regni et imperii fagt — bas römische Raiserthum, "quod a temporibus Constantini magni apud Constantinopolim in Graecorum imperatoribus mansit", mit ber Raiferfronung Rarl's bes Großen bon Beftrom auf ben romischen Raifer beutscher Nation übergegangen fei. A. S.

Monumenta Germaniae historica, Leges. V. Pars 1. Lex Alamannorum, Ed. Karolus Lehmann, Hannover, Hahn, 1888.

Die neue Auflage der lex Alamannorum von Karl Lehmann eröffnet die von der Direktion der Monum. Germaniae geplante Ausgabe der Leges Sectio I in Duart. Und zwar bildet die lex Almannorum den ersten Theil des 5. Bandes, während die lex Baiuwariorum, die lex Saxonum und die lex Frisionum den zweiten Theil des 5. Bandes füllen sollen. Band 1—4 bleiben den Bolksrechten der Gothen, der Burgunder, Langobarden und Franken vorbehalten. Sedes Historikers beste Bünsche werden diesen Plan begleiten. Scheint er doch geeignet, die langgehegten Hoffnungen nach Schaffung endsgültiger Ausgaben unserer ältesten deutschen Rechtsquellen zu verwirklichen.

Die Mängel ber von Merkel in den Monum, Germ, Leg. III veranftalteten alteren Ausgabe ber lex Alamann, find feit einer Reibe von Jahren erkannt und betont worden. Bor Allem mar es bie von Merkel vorgenommene Scheidung breier Recenfionen, - einer lex Alamann. Hlothariana, einer lex Alamann. Lantfridana und einer lex Alamann, Karolina, - welche zu vollständig ichiefen Refultaten geführt hat. Als ficher festgestellt muß im Begensat biergu burch die Untersuchungen Brunner's und R. Lehmann's gelten, daß uns nur eine einzige Redaktion der lex Alamann. überliefert ift und daß die von Mertel angenommene Dreitheilung ihren Grund in einer unrichtigen Anordnung und Bertheilung ber Lesgrten findet. - Die neue von I. veranstaltete Ausgabe ber lex Alamann. ruht auf biefen berichtigten Unschauungen über die Natur ber uns überlieferten Terte bes alamannischen Bolksrechts. Nach einer eingebenden Ginleitung über das Alter bes Pactus und der lex Alamannorum, fowie beren Handschriften und Ausgaben, bringt die vorliegende Neuausgabe den Pactus Alamannorum in fünf Fragmenten, sodann die lex Alamannorum unter Trennung zweier Textestlaffen A und B. Bereits früher mar nach bem Borgange Rozière's von L. nachgewiesen worden, daß das unter Nr. 5 des Pactus abgedrudte Fragment, welches in ben Sandidriften regelmäßig einen Anhang zur lex Alamann, bilbet. und auch von M. als Anhang zur lex Alamann. aufgefaßt worben war, bem Pactus zuzugählen fei. Allem bem ftimmt Ref. ruchaltlos gu. Rur in einem Buntte glaubt er bem Berausgeber entgegentreten ju muffen: in ber Beurtheilung des Pactus als Privatarbeit. Der herausgeber hat in der Bezeichnung des Pactus als Privatarbeit

eine icon früher von ihm vertretene Anficht festgehalten. Nach ber Meinung Des Ref. fprechen hiergegen Die Anfangsworte "Incipit pactus lex Alamannorum et sic convenit," - Worte, welche bereits R. Schröder (Reitschr. f. Rechtsgesch. 7, 17) gegen bie Auffassung bes herausgebers in's Felb geführt hat. — Bas bie Sanbichriften anlangt, fo hatte M. unter bem Banne feiner unrichtigen Auffaffung von dem Borbandensein einer breifachen Recension der lex Alamann 9 Rlaffen unterschieden. Mit Recht bat L. an bie Stelle biefer neunfachen Theilung eine Trennung von zwei Textestlaffen treten laffen, und überdies nur mehr nebenfächlich in Sinblid auf die Epitome legis Alamannorum noch eine britte Tagestlaffe C mit zwei auker= ordentlich fpaten, bem 13. und 15. Jahrhundert angehörigen Sandfcriften angenommen. Rlaffe A enthält 12 — mit einer Ausnahme (A 7) - bem 8, bis 10. Sahrhundert entstammende Sandidriften. Rlaffe B 41 Handschriften, beren größter Theil im 10. und 11. Sahrhundert geschrieben ift. Rlaffe A bietet die altere Textesform, -**L**lasse B eine jüngere, im Laufe der Zeit mannigsach veränderte Beftalt. Beibe Textesklaffen find fpnoptifc nebeneinander geftellt; auch Fragment 5 bes Pactus ift nach biefem Grundfate in einer älteren, ber Rlaffe A entnommenen und in einer jungeren und gebefferten, ber Rlaffe B entnommenen Form zum Abbrud gebracht. Tert A hat der Herausgeber in 98. Tert B in 99 Titel getheilt: in Abzug kommen von diesen Bahlen die als Fragment 5 zum Pactus zu zählenden Titel (Tert A: tit. 92-97, Text B: 97-99). Schluß endlich bilbet der Abdruck der Epitome legis Alamannorum ans ben zwei bereits genannten, fpaten Sandidriften C. Bolle Bustimmung verdient ber Berausgeber bafür, daß er die Lesarten ber Textestlasse A "omnes fere", aus ber Textestlasse B "eas tantum, quae cuiusdam momenti sunt" (Praef. S. 19) abgebruckt bat. Erstere find für uns die ungleich wichtigeren und verdienen um beswillen besonders eingehende Berückfichtigung, mahrend die jungere, vielfach willfürlich von sväteren Abschreibern veranderte Textesform geringeres Intereffe bietet. Gin forgfältiges Regifter erleichtert Die Benutung in bankenswerther Beise. So stellt sich die neue Ausgabe der lex Alamann, als unverfennbarer, bedeutenber Fortidritt gegenüber ber Ausgabe Merfel's bar: alte Fehler merben vermieden und berichtigt. neue Vorzüge in reicher Fulle bingugefügt. A. S.

Bur Entstehung ber Lex Ribuariorum. Gine rechtsgeschichtliche Unterfuchung von Ernft Maner. München, M. Rieger. 1886.

In der Behandlung ber Entstehungsgeschichte ber altbeutichen Bolterechte ift in neuerer Beit befanntlich ein Umschwung eingetreten, welcher einen be-Deutsamen Fortschritt bezeichnet. Giner alteren Schule, welche nur allzu febr geneigt war, handschriftliche Unterschiede burch die Annahme verschiedener Re-Daftionen eines Gefetes zu erflaren, ift eine neuere Richtung entgegengetreten, die mit jener Unnahme fehr gurudhaltend ift und bei ber Erflarung von Abweichungen unter verschiedenen überlieferungen eines Textes vor allem bie Auferen Schicfigle bes letteren zumal in ber Sand ber Abichreiber in Betracht glebt. Diefer Reattion find unleugbar große Erfolge icon zu verbanten; fie bat uns bereits von einer ertledlichen Anzahl fonft nicht belegter und nicht mabricheinlicher Redattionen von leges Barbarorum befreit. Die vorliegenbe, auf Die Entstehung der lex Ribuaria bezügliche Untersuchung Maner's stellt zwar nicht ein Glied der neuen Bewegung bar, welche eine unmittelbare Bedeutung chen für biefes Boltsrecht nicht befaß; gleichwohl scheint es aber, als verrathe M.'s Arbeit in ihrem Grundgebanten eine Beeinflugung durch jene Bewegung. Die herrschende Unficht, durch Sohm's glanzende Untersuchung begründet, betrachtet bekanntlich bie in einer im wesentlichen einheitlichen Textüberlieferung auf uns gefommene lex Ribuaria aus Grunden der inneren Rritit nicht als bas Ergebnis einer einzigen Bejetgebung ober Rechtsaufzeichnung. Gie untericheibet vielmehr in ihr fünf Bestandtheile, Die, ju verschiedenen Beiten entftanben, nachträglich zusammengefügt worden find. Dem gegenüber behauptet nun D. die einheitliche Entstehung bes Gesetzes in der Reit zwischen 633 und 639, welcher bann nur noch eine, den Inhalt ber lex nur wenig umgestaltenbe offizielle Recenfion in farolingifcher Zeit und zwar zwischen 803 und 818 nachgefolgt fei. Bir ichließen und ber Unnahme einer tarolingifchen Recenfion an, welche wir allerdings mit Brunner (Rechtsgesch. 1, 304 f. und Krit. Biertels jahressichrift 29, 169 f.) in das 8. Jahrhundert feten. Dagegen bermögen wir ber Ansicht bes Bf. über die Entstehung bes Besebes nicht beizustimmen.

Es fann nicht zweischaft sein, daß der Behauptung nicht einheitlicher Entstehung des einheitlich überlieserten Gesetzes die Beweislast aufzuburden ist. Unter den von Sohm für diese Behauptung beigebrachten Gründen ist der am schwersten wiegende, daß ein Theil der lex (Sohms Theil II) das salische Bußenspistem ausweist und deshalb mit dem ihm vorangehenden, sowie mit dem ihm solgenden Theile des Gesetzes nicht gleichzeitig entstanden sein tann. Die Verschiedenheit der Bußenspisteme stellt W. zwar nicht in Abrede, er will aber aus ihr nicht eine zeitliche, sondern nur eine örtliche Berschiedenheit der Entstehung folgern (S. 173). Wit Recht hat nun schon Brunner (Krit. Biertelsjahredschrift 29, 172) bemerkt, daß eine solche Annahme zweier gleichzeitig an verschiedenn Orten ersolgter Sahungen des riduarischen Bolksrechtes wenig wahrschiedischieß seiterhin müßte es als aussäus bezeichnet werden, daß

trop ber Bericiebenheit bes Bugenfuftems ber boch auch nach biefer Unnahme felbständig entstandene zweite Theil zwischen die von ihm in einer so wichtigen Beziehung abweichenben Bestimmungen mitten bincingestellt wurde, ein Berfahren, das fich auf das Ginfachfte ertlärt, wenn lediglich eine Aneinanderreihung verschieben alter Bestandtheile erfolgte. Bir muffen aber noch weiter geben. Der Bf. hebt felbft hervor (G. 173. 131 ff.), daß in ben beiden erften Theilen ber lex - abgesehen von Titel 58 - ber Ausbrud ecclesiasticus in anderem Sinne gebraucht wird, als im britten Theile. Lieke fich bies für bas Berhältnis von Theil II und III ebenfalls auf jene örtliche Berschiedenheit gurudführen, fo fpricht es boch entschieden für eine zeitlich verschiedene Entftehung der an demselben Orte entstandenen Theile I und III. Daß aber innerhalb bes zweiten Theiles gerade Tit, 58 in biefer Beziehung eine Sonder= ftellung einnimmt, ftimmt wieberum febr gut zu ber Gobm'ichen Annahme, biefer Titel gebore einem nachträglich eingeschobenen, jungeren Ronigsgesete an. Dem vierten Theile endlich (Tit. 80 ff.) gesteht M. eine gewisse Selbstandigfeit icon baburch zu, daß er ihm (S. 171) ben Charafter eines Nachtrages zu ben brei erfren vindigirt. Ift bies richtig, so braucht freilich barum der vierte Theil nicht zeitlich junger zu fein minbeftens als ber britte, und in ber That scheint es. als fei in biefer Beziehung Sohm nicht beizutreten (val. Brunner, Rechtsgeich. 1, 306). Aber unerfindlich bleibt, wie gerade unigetehrt die Eigenschaft bes vierten Theiles als eines nachtrages für gleichzeitige Entstehung besselben mit den drei ersten (oder auch nur mit dem britten) fprechen foll (fo Dt. S. 172), ba boch ein Rachtrag ebenso wohl nach, wie mit bem durch ihn zu Erganzenden entsteben tann. So tann benn insbesondere auch bie Borfdrift bes Tit. 87. auf den sich der Bf. vorzüglich ftutt, nicht mit ihm in dieser Richtung verwerthet werden. Denn wenn fie aus bem Bedürfnis hervorgegangen ift, die Beherbergung eines Bebannten unter die ftrengere Strafe des Rönigsbannes ftatt ber vollerechtlichen Bufe ju ftellen, fo tann fomohl biefes Bedürfnis bervorgetreten, als auch seine Befriedigung erfolgt sein ebenso gut langere Beit nach, wie gleichzeitig mit ber Entfrehung bes bom Bf. aus Tit. 69, 2 gefolgerten Rechtszustanbes.

Auf das beste ausgerüstet, hat sich der Bf. daran gemacht, die schwierige Frage ihrer Lösung zuzuführen. Seine Arbeit legt Zeugnis ab nicht minder von einer umfassenden Kenntnis der älteren Quellen des deutschen Rechtes, als von ungewöhnlichem Scharssinn und gründlicher Methode in ihrer Verswerthung. Daß aber die Hauptthese des Af. bewiesen sei, können wir nicht zugeben.

Bf. behauptet (S. 77), daß die drei ersten Theile Sohm's gegenseitig ihr Borhandensein voraussehen. Ist dies richtig, so müssen sie allerdings der Hauptmasse nach (vgl. M. S. 78 B. 1—3 v. o.) gleichzeitig entstanden sein. Allein die Belege, die der Bf. für seine Behauptung beibringt, dürsten zu deren Begründung doch nicht ausreichen. Es sind die solgenden:

- 1. Der erste Theil kann nach Ansicht M.'s nicht als selbständiges Gefes vor dem dritten entstanden sein, da er nur einige fragmentarische Bestimmungen (Tit. 18. 29. 30) über Diebstahlsrecht bringe, welches seine systematische Ausgestaltung erst im dritten Theil erfährt. Allein dies wäre nur zurtressend, wenn angenommen werden müßte, daß die Regelung des Rechtes, insbesondere des Diebstahlsrechtes, mit der wir es zu thun haben, von vornberein eine systematisch vollständige gewesen sei. Diese Annahme aber wäre schon bei einem Gesetz seit nicht zulässig, geschweige denn bei einer bloßen Rechtsauszeichnung, als welche doch der erste Theil unserer lex angesehen werden muß.
- 2. Der zweite Theil müsse mit dem ersten gleichzeitig entstanden sein, da der schon dem vorkarolingischen Texte angehörige § 10 des Tit. 36, der auf Tödtung eines noch ungeborenen oder ungetauften Kindes 100 Solidi, auf Tödtung einer schwangeren Frau 700 Solidi sett, die Bestimmung des Tit. 12 voraussehe. daß für Tödtung einer gebärsähligen Frau 600 Solidi zu zahlen sind. Indessen weist der Bf. selbst an anderer Stelle (S. 88 f.) mit Recht darauf hin, daß beide Säpe auch dem salischen Rechte angehören. Tit. 36 § 10 kann daher sehr wohl die Bestimmungen des letteren zu seinem Borbilde genommen haben.
- 3. Tit. 68 jete bie Tit. 1—5 voraus, Tit. 58 §§ 9. 17 ben Tit. 35 § 2, Tit. 66 ben Tit. 59 § 7. Gines näheren Eingehens auf biefe Stellen bedarf es nicht, ba es sich hier vom Standpunkte ber Gegner M.'s um eine Bezugnahme jüngerer Theile auf ältere handeln würde, die nichts Auffälliges bote.

Das lette ber in diefen Zusammenhang gehörigen Argumente DR.'s ift, Tit. 53 § 2 jete den Tit. 58 § 12 voraus (S. 74 3. 10. 11 v. o., S. 77 3. 4. 3 v. u.). Eine Biberlegung desselben erübrigt sich indessen, da der Bf., wie ich einer gefälligen Mittheilung von ihm entnehme, basfelbe nicht mehr aufrecht erhält. Rur eine allgemeine Bemerfung moge baber bier noch ihren Blat finden. Bei Untersuchung der Frage, ob eine Rechtsquelle einheitlichen Ursprungs ist oder nicht, bildet die Prüfung, ob ihre einzelnen Theile gegenseitig fich vorausseten, ohne 3meifel eines ber zuverlässigsten Mittel für die innere Kritik. Doch muß dabei ein Umftand mehr beachtet werben, als dies insgemein geschieht. Der Rachweis, daß die einem jener Theile angehörende Bestimmung einen Rechtsfat enthalt, ber ben durch eine Borfdrift eines anderen Theiles überlieferten Rechtsfat zu feiner Borausfehung bat, gestattet nicht ohne weiteres ben Schluß, daß jene erste Bestimmung felbft biefe lettere voraussett. Bei ber gangen Ratur und Entstehungsweise gerade ber alteren beutschen Rechtsquellen tann es vielmehr oft genug vortommen, daß zwei Rechtenormen gleich alt und bennoch bie fie betreffenden Aufzeichnungen zu verschiedener Beit erfolgt find. Es wird baber in jedem berartigen Falle zu prufen fein, ob wirtlich eine Beftimmung die andere ober ob nur eine Bestimmung ben in der andern befundeten, jedoch auch schon bor beren Aufzeichnung porhanden geweienen Rechtszustand als bestehend porausiest.

Erscheint die gleichzeitige Entstehung der Lex Riduaria nach dem Bisherigen durch die allgemeinen Gründe, die der Bf. für sie beidringt, keineswegs wahrscheinlich gemacht, so erfährt dieses Ergebnis weiterhin auch keine Modifikation durch die sehr eingehende Untersuchung, welche M. den einzelnen Bestimmungen des Gesches zu theil werden läßt. Daß sich dieselbe zum Theil auf dem Gebiete der Hypothese bewegt, ist bei einer Frage, wie der vorliegenden, kaum vermeidlich und, da der Bf. sich darüber naturgemäß vollkommen klar ist (vgl. S. 81. 99. 104. 127), auch ungefährlich. Allein in den meisten Fällen können wir dem Bf. in seinen Feststellungen durchaus beitreten, ohne darum den von uns bisher eingenommenen Standpunkt ausgeben zu müssen. Leider gestattet der uns zugemessen Raum nicht, dies im einzelnen auszusühren.

Max Pappenheim.

Die Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit. Zweite Gesammtausgabe. XIII. XIV. XVI. Leipzig, Dyk. 1888.

- 8. Jahrhundert. II. Leben des hl. Bonifazius von Wilibald, der hl. Leoba von Rudolf von Fulda, des Abtes Sturmi von Eigil, des hl. Lebuin von Huchald. Nach den Ausgaben der Monumenta Germaniae übersett von Wilhelm Arndt. Zweite neu bearbeitete Auflage.
- 8. Jahrhundert. III. Die Lebensbeschreibungen des hl. Willibrord, Gregor's von Utrecht, Liudger's und Willehad's von Bremen. Nach den Ausgaben der Munumenta Germaniae übersett von 28. Wattenbach, G. Grandaur und R. Laurent.
- 9. Jahrhundert. I. Raifer Karl's Leben von Ginhard. Überfest von Otto Abel. Zweite Auflage, bearbeitet von 28. 2Battenbach.

In der neuen Ausgabe sind dem Leben Willehad's die Viten von drei weiteren bedeutenden Glaubensboten hinzugesügt: die des Willibrord, des Gregor von Utrecht, des Liudger; alle sind übersetzt von Wattenbach selbst. Wenn auch in diesen Viten das erbauliche Moment stark überwiegt, die historischen Bestandtheile nur eine untersgeordnete Rolle spielen, so ist doch ihre Beigabe recht dankenswerth, da der Leser jetzt besser als in der ersten Auslage ein entsprechendes Bild der so hoch bedeutsamen angelsächsischen Mission erhält. Die Übersetzung schließt sich bei dem Leben Willibrord's an die Ausgabe Jasse's (in der Bibl.), bei dem Gregor's an diesenige Holder-Egger's (in den M. G. H.), bei dem Liudger's an die Dietamp's (in den Rünst. Geschichtsqu.) an. Daß die Übersetzung gewandt ist, die Anmerkungen sorgfältig ausgewählt sind, versteht sich bei Wattenbach vom selbst.

Die anderen Stude find im großen und ganzen unverändert aus ber erften Auflage wieder abgebruckt, boch ift die Überfetung

einer sorgfältigen Revision unterzogen, und es wird sich kaum eine Seite finden, auf der nicht wenigstens der eine oder andere Ausdruck gebessert wäre. Am meisten ist dies der Fall bei dem Leben des Bonisaz, bei dem jett die Textgestaltung Jasse's zu Grunde gelegt ist. Auch die Anmerkungen sind im wesentlichen so geblieben, sind nur wenig vermehrt; natürlich sind in ihnen der vorgeschrittenen Forschung entsprechend hie und da Rektisikationen vorgenommen.

Begen die Bietät, die fich in diesem Gesthalten an der erften Fassung fundgibt, wird wenig einzuwenden sein; bedenklicher erscheint mir, daß auch die Einleitungen in der Sauptfache unverändert herübergenommen find. Nicht als ob ich bamit fagen wollte. bak fich in ihnen jest direkt Falsches fände; denn da, wo die spätere Forfchung frühere Unnahmen vollftandig verworfen bat, wie g. B. inbetreff der von Lavvenberg festgehaltenen Ansicht, daß die Bita des Billehad ein Werk Anstar's fei, in folden Fällen bat ber neue Berausgeber entweder bireft ben Text geandert ober wenigstens eine berichtigende Unmerkung hinzugefügt. Aber wenn fo auch aus ben früheren Einleitungen das ganz Beraltete eliminirt ift. fo geben fie tropbem tein richtiges Bild mehr von bem gegenwärtigen Stande ber Forschung. Um meisten gilt dies von den ausführlicheren Darlegungen über Bonifag und Ginhard. Unfere Auffaffung über Bonifag ift burch die neueren Publikationen fo modifizirt, daß es geboten gewesen mare, jene Ginleitung von Grund aus umzugestalten. Bei Ginhard vermiffen wir beifpielsweise eine gründliche Darlegung feines Berbaltniffes zu Sueton und ber Besichtsvunkte, welche fich baraus für die Werthschätzung von Ginhard's Bita ergeben; auch sonft batte die neuere Ginhard-Literatur wohl mehr angeführt werben konnen; bie in ben Noten gegebenen Rektifikationen Abel's beruben fast burchweg auf Jaffé. Dit einem Bort, wir hatten es lieber gefeben, wenn uns ftatt ber alten Ginleitungen völlig neue geboten maren.

Walther Schultze.

### Nachichrift ber Redaktion.

In wesentlicher Übereinstimmung mit unserem Referenten möchten wir an dieser Stelle nachdrücklich betonen, daß die erste Ausgabe der "Geschichtschreiber der deutschen Borzeit" unter der mangelhaften Leitung von Perh höchst ungleich ausgesallen war. Biele Überssehungen, wie die von Laurent, von Jasmund, selbst von Abel,

wimmeln bermaßen von Fehlern, daß geradezu davor gewarnt werden müßte. Die neue Bearbeitung unterscheidet sich auf das vortheils hafteste von der alten; jede Übersetung wird von dem Herausgeber sorgfältig durchgeschen und erhält, was sehr wichtig, ein Register. Dieser Sachverhalt ift bisher nicht ausreichend bekannt geworden; wir ergreisen deshalb die Gelegenheit, das Unternehmen allen denen zu empsehlen, welchen die hier übersetzen Originale schwer zugängslich sind.

Beiträge zur Geschichte der alteren beutschen Literatur. Herausgegeben von **28. Wilmanns.** Heft 1. Der jog. Heinrich von Melt. Heft 2. Über das Annolieb. Bonn, E. Weber (3. Klittner). 1885. 1886.

Die beiden unter diesem Titel erschienenen Abhandlungen Bil= manns' - bie britte, ben altbeutschen Reimvers behandelnd, menbet fich an ein engeres Bublifum - beziehen fich auf Gegenftande, Die auch für ben Siftoriter von großer Bichtigkeit find und bei benen beshalb auch an diefer Stelle ein langeres Berweilen angemeffen ift. Einer ber anziehendsten Berfonlichkeiten bes 12. Sahrhunderts gelten bie in ber erften Abhandlung niedergelegten Untersuchungen, bem gewaltigen Sittenprediger Beinrich, ber, wie man bisher allgemein annahm, etwa in ben Jahren 1150-1170 im Rlofter Melt lebte und in zwei mächtigen Gedichten, der "Erinnerung an den Tod" und bem "Briefterleben" ber Gefellichaft und ber Beiftlichkeit feiner Reit den Spiegel porhielt. Die Gedichte gewähren die reichste Ausbeute für den Rulturhiftoriker und geben uns Auskunft über die mannigfachsten Einzelheiten des Privatlebens, von denen die gleich= zeitigen Geschichtsschreiber schweigen. Die Datirung ber Gedichte, Die im wesentlichen auf Lachmann zurückgeht, ist überhaupt wohl niemals angesochten worden. Wilmanns mar ber Erfte, der die bisherige Datirung verwarf und in ber vorliegenden Schrift bie Ansicht aufftellte, Beinrich habe nicht im 12., fondern im 14. Jahr= hundert gelebt und gerichtet und zwar nicht in Öfterreich, sondern in Ungarn; er habe aller Bahricheinlichkeit nach einem Orben ange= hört und zu tegerischen Setten, etwa ben Walbensern, Beziehungen aehabt.

Wir burfen W. bantbar bafür sein, daß er zu nochmaliger Erwägung der einzelnen kulturhistorischen Grundlagen der Gedichte Beranlassung gegeben und im Einzelnen schäpenswerthe Emendationen und Beiträge zum Berständnis schwieriger Stellen geliefert hat.

Aber die caratteriftische Besammtanschauung, von welcher 28. aus Die beiden Gedichte betrachtet, ift abzulehnen und die bisherige Datirung und Ortsbeftimmung wird aufrecht erhalten werben muffen. Wir fonnen an diefer Stelle bavon absehen, den hinmeis zu wiederholen, daß die Sprache nirgends Die Erscheinungen aufweift, aus welchen der öfterreichische Dialett bes 14. Sahrhunderts zu erkennen ift - hier fei nur bemerkt, daß auch die firchlichen und tultur= hiftorischen Boraussehungen weit mehr für das 12., als für das 14. Jahrhundert paffen. Die Rlagen über den Rleiderlurus ber Frauen, insbesondere der Frauen niederer Stände, ichließen nirgends die Beziehung auf bas 12. Jahrhundert aus; bag es im 12. Jahr= hundert in Öfterreich teine Bordelle und Schwigbader gegeben habe. ift unrichtig, ganz abgesehen davon, daß eine Erwähnung der ersteren bei Beinrich erft burch eine giemlich fünftliche und teineswegs mahricheinliche Interpretation fich gewinnen läßt. Bollends die der Darftellung zu Grunde liegenden firchlichen Berhältniffe ftimmen im wefentlichen zum 12. Sahrhundert; auf das Deutschland des 14. Sahr= hunderts bezogen, ergeben fie die größten Schwierigkeiten und bie Unlösbarkeit berfelben hat ben Bf. zweifellos veranlakt, ben Dichter aus Deutschland nach Ungarn zu verweisen. Bas B. gur Begrundung dieser Sypothese beibringt, ift nicht überzeugend, auch ber versuchte Nachweis teterischer Unfichten bei bem Dichter icheint mir menia gludlich; die bisherigen Annahmen über B.'s Leben find burch 2B.'s Angriffe nicht ernstlich erschüttert worden.

Bermogen wir uns alfo ber Besammtanichauung, bon welcher aus 2B. den Dichter des 12. Sahrhunderts betrachtet, nirgends anzuschließen, so durfen wir um fo rudhaltlofer bie vortrefflichen Untersuchungen anertennen, die in dem zweiten Sefte niedergelegt find. Für den hiftoriter, namentlich für die Quellengeschichte des 11. Sahrhunderts bietet biese Arbeit noch weit mehr bes Interessanten als die vorangehende Abhandlung. Deshalb fei bier auf die ichone und aufschlufreiche Analyse bes Gedichtes und bie Racmeise einzelner Stellen aus Bergil und Lucan, die der Dichter des Annoliedes nachbildete, nur turg hingewiesen. Dagegen sei es geftattet, etwas ausführlicher zu verweilen bei ber Stellung bes Unnoliedes zu ben Gesta Trevirorum, der Raiferchronif und der Vita Annonis. Bf. zeigt, daß dem Dichter des Unnoliedes eine altere Fassung ber Gesta Trevirorum vorgelegen haben müffe. Much 23.'s Beftim= mungen über das Berhältnis der Raiserchronit zum Annoliede fann

man seine Zustimmung nicht versagen. Der zulett zur allgemeinen Geltung gekommenen Unficht, daß Raiserchronit und Unnolied aus einer gemeinsamen alteren beutschen Quelle icopften, ftellt 2B. Die Behauptung entgegen, daß die Raiserchronik direkt von dem Annoliede abhängig fei. Die ficher und flar geführte Beweisführung ift bei biefem Bunfte ebenfo überzeugend wie bei bem folgenben: Wilmanns tommt ba zu bem Ergebnis, daß dem Liebe eine altere Biographie Anno's borgelegen habe, beren Benutung auch bei ben späteren Biographien noch zu ertennen fei. Es ift bei bem mir gu= gemeffenen Raum unmöglich, ber Beweisführung 23.'s im einzelnen nachzugehen; bei der Bichtigkeit des Gegenstandes fei es nur erlaubt die Untersuchungen bier wortlich wiederzugeben, in benen 28. versucht, den Inhalt der alteren Bita ihren Grundzugen nach ju beftimmen und in benen er noch weitere für bie Beschichte ber Duellen wichtige Anregungen gibt. Er halt es für mahricheinlich, bag auch die altere Bita, wie die jungere, von Siegberg ausgegangen fei.

Denn der Aweck war, den Glauben an die Heiligkeit und Bundertraft Anno's zu ftüßen und zu verbreiten, und daran hatten die Siegberger Mönche, die so glücklich waren, seine Gebeine zu besitzen, das nächste Interesse. — Was den Inhalt der älteren Vita betrifft, fo ift einerseits anzunehmen, daß fie Alles enthielt, mas ber Annobichter in bem entsprechenden Theile feines Wertes ergablt; fie wird aber noch manches Undere enthalten und namentlich Manches eingehender als der Dichter behandelt haben. Undererseits dürfen wir es als ficher ansehen, daß fie lange nicht so viel enthielt wie die jungere Bita, besonders nicht die ziemlich umfangreichen Abschnitte, nach benen Unno icon bei Lebzeiten von Bunderfraft und Brophetengeist beseelt erscheint. Die Darstellung hielt sich den historischen Berhältnissen näher und berührte auch wohl manches geschichtliche Ereignis, von dem wir sonst feine Kunde haben. Die Zeit, in der diese Bita abgefaßt wurde, ift ziemlich genau bestimmt, wenn die Umstände, unter benen nach dem Annoliede die Heilung Vollbrecht's vor sich gegangen sein sollte, schon auf jener Kölner Synode, die unter dem Borsitze des Erzbischofs Hilbolf stattfand, nicht mehr als richtig sestgehalten wurden (man vgl. die scharffinnigen Deduktionen S. 81—86, in denen W. sehr wahrscheinlich macht, daß das angeblich an dem Bogt Bollbrecht von Anno vollführte Bunder auf einer nach Röln berufenen Synode nicht die von den Siegberger Monchen erwartete Anerkennung fand). Anno war am 4. Dezember 1075 gestorben, Hilbolf starb gegen Ende des Jahres 1078, also innerhalb dieser drei Jahre mußte die Bita geschrieben sein. Es war ja auch gang natürlich, bag die Siegberger Bruber, die mit folder Ungedulb

ber Bethätigung bes feligen Mannes entgegen gejehen batten, nicht lange zögerten, öffentlich dafür Zeugnis abzulegen. Aber das Zeugnis wurde verworfen; gerade das Hauptwunder fand keine Anerkennung, und daraus folgt von selbst, daß der Bita die Approbation nicht ertheilt werden konnte. Dit schwerem Herzen mag der Prior Reginhard, der den Bogt B. nach Köln geführt hatte, auf den Siegberg zurudgekehrt fein. Aber er verlor nicht den Muth. Am späten Abend seines Lebens, als gunftigere Zeiten gekommen waren und Anno dem Gedachtniß der meisten Menschen entrudt war, gab er als Abt von Siegberg einem ber Monche bie Feber in Die Sand, um eine neue Vita Annonis zu schreiben. Das ift bas Wert, bas uns gebruckt vorliegt. Db die fürzeren Lebensbeschreibungen Unno's, Die fich handschriftlich erhalten haben, alle jo genau untersucht find, daß sie mit Recht als Excerpte dieser längeren angesehen werden, weiß ich nicht. An und für sich wäre es nicht auffallend, wenn das ältere Bert, eben weil es von ber firchlichen Beborde gurudgewiesen war, auch nicht verbreitet werden durfte. — Ganz aber blieb es So lange man wohl nicht hinter ben Mauern Siegbergs verfentt. nur die Bita aus dem Jahre 1105 tannte, war es felbstverftandlich, daß man die Annalen Lambert's von Hersfeld als die Quelle der Bita ansah. Der Nachweis einer alteren Bita wirft auf ben Busammenhang der Werke ein anderes Licht. Das Annolied beweift, baß Bieles, mas Lambert und die jungere Bita gemeinsam haben, schon in der älteren Bita stand; und daraus folgt, daß der Bf. der jüngeren Bita diese Theile nicht aus Lambert, sondern aus der älteren Bita herübernahm. Wie aber ist dieses Berhältnis zwischen Lambert und der älteren Bita zu beurtheilen? Konnte der Bs. bereits Lambert's Unnalen benühen, oder ift umgekehrt anzunehmen, daß die laudatio, die Lambert feinen Unnalen einverleibte, auf der älteren Bita beruht? Wenn man die Anlage und das Ziel dieses Abschnittes in Lambert's Geschichtswert in's Auge faßt, namentlich ben Unfang und ben Schluß, ferner bie Art, wie ber Aufstand der Kölner aus der Berbindung gelöft ift, in welche die Bita ihn ftellt, so wird man dieses Berhaltnis nicht unmahrscheinlich finden "

Im wesentlichen auf Grund dieser Erörterungen über die ältere Bita gelangt B. zu seiner Datirung des Annoliedes; dasselbe muß seiner Meinung nach zwischen Frühjahr 1077 und Ende 1078 gesschrieben sein. Im wesentlichen in dieselbe Zeit hatte vordem schon Holymann die Absassiung des Liedes verlegt.

Sehr dankenswerthe Untersuchungen über die Sage vom Ursprung der Franken schließen das nach vielen Seiten hin anregende und fördernde Buch. Georg Ellinger.

Die Klosterpolitik ber salischen Kaiser und Könige mit besonderer Berückstätigung heinrich's IV. bis zum Jahre 1077. Ein Beitrag zur Geschichte ber Reichsabteien von Fritz Boigt. Leipzig, 1888. 1)

Der Schwerpunkt ber borliegenden Arbeit ist in der Darstellung der Verhältnisse der Reichsklöster im Anfang der Regierung Heinstich's IV. zu suchen, und hier ist es dem Bf. in der That gelungen, zum Theil neue Ergebnisse zu gewinnen, zum Theil Bekanntes mit neuen Gründen zu stützen. Durchweg liegen diese Resultate in der Tendenz einer Apologie Heinrich's. Es muß zugegeben werden, daß in den Hauptpunkten die Apologie wohl begründet ist.

Der Bf. unterscheibet in ber Regierung Heinrich's IV. bis 1077 drei verschiedene Berioden. In der Zeit der Regentschaft der Kaiserin Agnes haben sich die Reichsabteien im allgemeinen noch ungestörter Sicherheit erfreut, doch fei es Agnes nicht gelungen, allen Beftrebungen ber Bifchofe auf Unterdrudung ber Rlofter entgegen= zutreten. Gin allgemeiner Angriff auf bie Reichsabteien erfolgte unter Anno und Adalbert, vor allem 1065; Adalbert gab den Anftoß: er ftrebte großen politischen Bielen nach, mahrend bie anderen Bischöfe fich nur am Rloftergut bereichern wollten. Inbes nur vier unbedeutende ber damals verschenkten Abteien blieben bauernd bem Reiche entfrembet; bie andern gewannen balb ihre Freiheit wieber. Beinrich IV. fcutt feit bem Beginn feiner Gelbftanbigfeit bie Reichsabteien in ihrer Unmittelbarfeit. Er nimmt ein unbedingtes Ginfegungsrecht in Betreff ber Abte und ein Berfügungsrecht über bas But ber Reichstlöfter in Unspruch. Er ift gegen die Rlöfter ziemlich freigebig, behandelt fie mit Milbe und Gerechtigkeit; er tampft gegen bas simonistische Treiben an.

Mit vollem Recht betont der Bf., daß das Indeftiturverbot Gregor's hinsichtlich der Reichsabteien noch von größerer Bedeutung ist als hinsichtlich der Bisthümer, weil dem König, sobald er nicht über die klösterlichen Mittel versügte, so gut wie alle Macht entzogen wäre. "Man kann sich die Stellung des Königthums gar nicht beschränkt, mittel= und machtlos genug denken, wenn alles das wegsiel, was disher das Reichsgut der Reichskirchen ihm leistete." Mit gutem Grunde weist daher Heinrich die römischen Ansprücke aurück.

<sup>1)</sup> Die Schrift, in der selbst nichts hierüber angegeben ift, ist bem Litetarischen Centralblatt zusolge eine Leipziger Dissertation.

Alle diese Aussührungen Boigt's beruhen auf genügender Durchsforschung des Quellenmaterials, vor allem der Urkunden; es werden auch von ihm ganz gelegentlich neue Gründe gegen die Glaubwürdigskeit Lambert's beigebracht, den man ja neuerdings wieder hat in Schutz nehmen wollen. Im ganzen werden daher diese Darlegungen über Heinrich's Klosterpolitik wohl auf allgemeinen Beisall rechnen können, wenn man auch die eine oder andere Thatsache anders aufssassen sollte.

Anders liegt der Fall bei den Ausführungen über die Klofter= politit Beinrich's III. Bier tann man gerabezu bem Bf. methobische Fehler und logische Irrthumer vorwerfen. Er operirt fo: In ben Quellen wird von 34 Abtswechseln berichtet. Bierbei wird 13 mal ein toniglicher Eingriff ausbrücklich ermähnt. Folglich hat in 21 Fällen freie Babl ftattaefunden. Der Fehlichluß liegt wohl für jeden, ber mit mittelalterlichen Quellen vertraut ift, auf der Sand. Rirgends ift das argumentum ex silentio weniger angebracht, als bei Rechts= verhältniffen im Mittelalter. Besonders in biefem Salle aber tann man mit viel mehr Grund ben gang entgegengesetten Schluß machen. Unter ben erften Saliern mar es jo gang und gabe, bak ber Ronia bei ber Ernennung ber Abte ben maggebenben Ginfluß übte. baß eine freie Bahl von Seiten des Rapitels durchaus als Ausnahme erscheint. Ferner ift allgemein bekannt, daß mittelalterliche Quellen vielmehr von den Ausnahmen als von den Regeln erzählen. Wenn beshalb über die näheren Modalitäten ber Bahl nichts berichtet wird, fo liegt es viel näher, birefte ober indirefte Ernennung burd ben König anzunehmen; jedenfalls aber barf man nicht aus foldem Schweigen auf freie Wahl schließen. Wenn daher B. fagt, in ber überwiegenden Mehrzahl ber Fälle habe Seinrich III. den Kongregationen ihr Bahlrecht nicht geschmälert, fo fteht biefe Behanvtung durchaus in der Luft. Wenn vielmehr bei 34 Fällen 13 mal ausbrücklich vom Eingreisen des Kaisers berichtet wird, so spricht dies weit eher für die auch sonst wahrscheinliche Annahme, daß unter Heinrich III. das Einsetzungsrecht des Königs ebenso gebräuchlich und anerkannt war, wie nachher unter Heinrich IV.; es ift verfehlt, einen Unterschied zwischen der Praxis Beinrich's III. und Beinrich's IV. fonstatiren zu wollen. Der Bf. hebt als besonders wichtig bervor. bag unter Beinrich III. einmal birett ber Grundfat ber Unveräußerlichkeit wahlfreier Abteien ausgesprochen wird (nel alicui successorum nostrorum regum vel imperatorum liceat eam [sc. abbaciam] vel res suas alteri monasterio aut personae inbeneficiare aut in proprie-Aber erftens fieht biefe Urtunde vereinzelt ba. tatem donare). zweitens bezieht sie fich nicht auf ein beutsches, sondern auf ein italienisches Rlofter, brittens tragen bie betreffenden Borte burchaus den Charafter des Formelhaften und Bhrasenartigen: unter keinen Umftanden barf man baber hierauf juriftisches ober hiftorisches Bewicht legen wollen; Beinrich's III. Saltung ift auch hier genau die seines Nachfolgers; wohl schützt er im allgemeinen die Unabhängig= feit der Reichsflöfter, aber durchaus nicht principiell und ausnahmslos. Bur ebenso unberechtigt halten wir es, wenn ber Bf. versucht, einen Unterschied zu konftatiren in dem Berhalten Ronrad's II. und Seinrich's III., indem er behauptet, letterer habe fich gegen die Reichsabteien freigebiger gezeigt als erfterer. B. felbft führt von Konrab 12, von Heinrich 14 Schenkungen auf, so daß die Bahl der Schenfungen in Anbetracht ber Jahre ihrer Regierungszeit vollkommen ibentisch genannt werben muß. Darin, daß sich unter den von Heinrich bedachten Abteien drei größere Klöfter mehr befinden als bei Ronrad, vermögen wir beim beften Billen nichts anderes als Rufall zu erblicken. Mit einem Bort, wir halten die vom Bf. fo scharffinnig verfochtene Behauptung, daß die Rlofterpolitik der brei erften Salier principielle und materielle Berichiebenheiten aufweise, für verfehlt: ihre Rloftervolitit ift volltommen identisch, ift biejenige. welche B. bei Beinrich IV. treffend und richtig geschildert. Wenn es auch über ben Rahmen einer Recenfion hinaus geht, dies positiv ju zeigen, fo hoffen wir doch den negativen Beweiß geliefert ju haben, indem wir die von B. angeführten Behauptungen als nicht Walther Schultze. ftichhaltig dargethan haben.

Das beutsche Hofmeisteramt im späteren Mittelalter. Gine verwaltungsgeschichtliche Untersuchung von Gerhard Seeliger. Innabrud, Bagner. 1885.

Die vorliegende Arbeit, welche, aus einer Anregung Breßlau's hervorgegangen, zum ersten Male dem Amte des Hosmeisters, soweit dasselbe dem Mittelalter angehört, eine monographische Behandlung zu Theil werden läßt, ist wohl geeignet, das Interesse auch des Rechtshistorikers zu erwecken. War doch ein Hosmeister einer der verdientesten unter den wenigen Männern, welche wir nennen können, wenn nach den Förderern des deutschen Rechts im Ausgange des Mittelalters gefragt wird. Seeliger zeigt uns nun, wie im Laufe der Beit der ursprünglich mit ganz anderen Funktionen ausgestattete

Sofmeifter bagu tam, eben ein Organ ber Rechtsprechung gu merben. Sofmeifter begegnen zuerst um die Mitte bes 12. Nahrhunderts in ber Stellung flofterlicher Wirthschaftsbeamten (S. 8 ff.), und es ift nicht unmöglich, wenn auch durch des Bf. einschlagende Bemerfungen (S. 11) nicht erwiesen, daß bon den Klöftern bas fpater am Kürften=, zulett am Ronigshofe aufgenommene Umt ausgegangen ift. Jedenfalls hat, wie der Bf. (S. 12 f.) zeigt, der fürftliche hofmeifter am Ende bes 13. Jahrhunderts wesentlich noch bie Stellung eines leitenden Wirthschaftsbeamten inne. Uls folder hat er auch eine Disziplinargewalt über die niederen Hofbeamten. Mit Recht betont S. (S. 111), daß im Gegensat bazu die Gerichtsbarkeit, in beren Besit ber Hosmeister seit 1400 erscheint, sich nicht auf das Hosaefinde beschränkt. Indessen mag boch ber Umftand, bag ber hofmeifter von jeber eine richtende Thätigkeit ausgeübt hatte, bazu beigetragen haben, ihm den Borfit in dem Recht fprechenden Rathe bes Ronigs junachft zu verschaffen. Als Mitglieber bes Rathes erscheinen tonigliche Hofmeifter icon feit Beinrich VII. (S. 91), doch läßt fich ihre Thatigfeit in Diefer Gigenfchaft "nicht von der anderer Bofbeamten und Rathe abgrenzen" (S. 92). Diefe Ronzentrirung berichieben= artiger Funktionen in ber Person bes Sofmeisters mabrte aber nur furze Zeit. "Um Anfange bes 16. Jahrhunderts ward er wieder in die enge Sphare feines Birtens gurudgebannt, ber er im 13. Jahrhundert entstiegen" (S. 124). Weniger ausführlich als die Stellung bes Sofmeisters am Ronigshofe wird biejenige ber fürftlichen Sofmeifter erörtert. Die bezüglichen Ausführungen find zumeift in ber außeren Beschichte bes Umtes (besonders S. 34 ff.) enthalten. welche den erften Theil der verdienstvollen Arbeit bildet.

Max Pappenheim.

Beiträge zur beutschen Stadtrechtsgeschichte. Bon Eduard Rosenthal. heft 1 u. 2. Bur Rechtsgeschichte ber Städte Landshut und Straubing, nebst Wittheilungen aus ungedrucken Stadtbüchern. Burzburg, A. Stuber. 1883.

Mit ben beiden gleichzeitig herausgegebenen Seften verschafft uns ber Bf. eine nicht zu unterschäpende Bereicherung unserer Kenntnis städtischer Rechts = und Kulturverhältnisse im 13. und 14. Jahrhundert. Zweisellos ist dem Bf. beizustimmen, wenn er den Versuch, in einer zusammenfassenden Darstellung des in den verschiedenen lokalen Quellen zerstreuten Rechtsstoffes ein anschauliches Bild des gesammten Versassungs = und Rechtszustandes einer Stadt zu entwerfen, auch heute noch für fesselnd und lohnend erklärt (Ginleitung S. VIII). Gerade in Hinblid auf die scheinbar zahls losen Partikularitäten in der Versassingse und Rechtsentwickelung aller der nach möglichster Unabhängigkeit strebenden Stadtgemeinden des späteren Mittelalters gewährt eine solche Zusammensassung ein abgerundetes, gleichsam als Muster dienendes Gesammtbild, mit dessen Hülfe wir Vergleiche anstellen, unwesentliche Differenzpunkte zur Seite schieden, verwandte Grundzüge in anderen Gemeinden fixiren können.

Seft 1 der in Rede stehenden Bublisation behandelt — wesent= lich auf ber Grundlage bes Stadtbuchs von Landshut - bas Recht ber Stadt Landshut. Dies nach vier verschiedenen Seiten: Die Stadt= verfassung (eingeleitet durch einen geschichtlichen Überblick), die Ge= richtsverfassung, bas gerichtliche Berfahren und bas Brivatrecht. Anhangsweise werben bann Auszüge aus bem Stadtbuche von Lands= but abgedrudt. Auffallen muß bei biefer Blieberung bes ben Quellen Landshuts entnommenen Stoffes die Übergebung bes Strafrechts. - Landshut mar feine "civitas regia", fondern landesherrliche Stadt. Und boch ift es auch bier ber rührigen Burgerschaft gelungen, aus ber Sand bes Landesherrn eine freiheitliche Berfassung, welche bem Burger eine Theilnahme am Stadtregiment gemährte, zu erlangen. Gin Stadtrath mit zwölf Mitgliedern beforgt unter einem von dem Bergog ernannten Stadtrichter anfänglich allein die Berwaltung und Rechtsprechung in der Stadt. Gegen Ende des 14. Sahrhunderts tritt, wie in fo vielen anderen beutschen Stadtgemeinden, neben ben inneren Rath eine Vertretung ber Bürgerschaft in Geftalt bes äußeren Ratbes. Seit 1495 erscheint ein Bürgermeister, späterhin eine Mehr= zabl folder. Manches Interessante bietet ber Abschnitt über bie Steuerverfassung ber Stadt. Wir finden direkte und indirekte Steuern; erftere als Besteuerung bes Grundes und Bobens, sowie als Berfonalftenern. - lettere in der Form des Ungeldes von Bein. Bier und Deth. Außerbem aber begegnet uns auch in Landshut feit bem 14. Jahrhundert jene wichtige Quelle ftabtifcher Ginnahmen: Die Anleibe, in Gestalt von Leibrentenvertäufen Es find bies Buntte. welche durch die Arbeit Schönberg's über Bafeler Finanzverhältniffe im 14. und 15. Jahrhundert (Tübingen 1879) und burch einen sich bieran anschließenden, in hobem Dage anregenden Auffat Sohm's in Conrad's Jahrbüchern für Nationalokonomie und Statistik eine belle Beleuchtung empfangen haben. Bu bem bort Bewonnenen

bieten die den Verhältnissen Landshuts zu entnehmenden Materialien dankenswerthe Beiträge. Gleiches Interesse wecken die Abschnitte über Gerichtsversassung und Gerichtsversahren. Vor allem haben sich in der Gerichtsversassung Landshuts noch im späteren Mittelalter manche Erinnerungen an frühere Zeiten herübergerettet. Aus dem das das Privatrecht behandelnden Theile sei auf die das Forderungs = und das Familienrecht enthaltenden Abschnitte hingewiesen.

Das 2. Heft ("Zur Rechtsgeschichte ber Stadt Straubing") gliedert seinen Inhalt in gleicher Beise wie Heft 1: Stadtverfassung, Gerichtsversassung, Gerichtsversassung bei Rapitel über die grundberrlichen Rechte des Angsburger Domkapitels. Die Darstellung sußt hier zum überwiegenden Theile auf dem Stadtbuche Straubings, dem sog. "rothen Buche". Für das Privatrecht bietet dieses "rothe Buch" von Straubing ein geringes Material; reichlicher sind die Ergebnisse, welche dasselbe für Gerichtsversassung und Gerichtsversahren liesert. — Die Duellenabbrucke, welche beiden Heften angesügt sind, heben in vollkommen zu billigender Beise nur die wesentlichen Partien der Rechtssammlungen Landsbuts und Straubings hervor. Troß dieser Kürzungen sind sie in Hindlick auf die Sorgsalt, mit welcher der Herausgeber versahren ist, willsommen.

Leben und Dichten Balther's von ber Bogelweibe. Bon 29. 28ilmanns. Bonn. G. Beber. 1882,

Balther von der Bogelweide. Textausgabe von B. Bilmanns. Salle a. G., Buchhandlung bes Baisenhaufes. 1886.

Es ift nicht die Schuld des Ref., wenn Bilmanns' Leben Walther's erst jest an dieser Stelle angezeigt wird, und nur die Überzeugung, daß in dieser Zeitschrift das vortreffliche Buch nicht unberücksichtigt und unerwähnt bleiben darf, veranlaßt die nachsolgende kurze Besprechung. Eine Übersicht der Geschichte der deutsschen Dichtung in der letten hälfte des 11. und im 12. Jahrhundert eröffnet das Buch, und durch eine ausstührliche Darstellung der Lyriker vor Walther such wie den richtigen Maßtab zur Würdigung Walther's zu gewinnen. Dann folgt eine sorgfältige Prüfung aller der Thatsachen, welche sich über das äußere Leben Walther's ermitteln lassen, hierauf erst entwirft W. ein Totalgemälbe des dichterischen Schaffens Walther's, und mit einer seltenen Bollständig-

keit werden die Gedanken und Anschauungen, die Walther's Dichtung burchziehen, uns vorgeführt. Das lette Kapitel schilbert die Ent-widelung des Dichters und zeigt die Beziehungen der Dichtung Balther's zu der Lyrik seiner Borgänger und Reitgenossen.

Es ift bier nicht ber Ort, in eine Distuffion über einzelne Fragen einzutreten, und ber Ref. wurde fich, wo es fich um bie Forschung über mittelhochdeutsche Lyrik handelt, in den rein philologischen Fragen ein Urtheil, namentlich 28. gegenüber, nicht zu= Deshalb fei nur mit einem Worte barauf hingewiesen, baß es auch bem Ref. scheint, als ob 28.'s Behauptung, daß es vor der Mitte bes 12. Jahrhunderts in Deutschland feine weit= verbreitete Liebeslyrik gegeben habe, sich nicht halten ließe. ichlagt 23. mobl ben frangofischen Ginfluß auf Deutschland im 12. Rahrhundert allzu boch an. Ferner scheint es dem Ref., als ob fich 28. von seinem Streben nach möglichster Objektivität zu= weilen zu allzu großer Strenge, ja zu Ungerechtigkeit gegen seinen Belben habe verleiten laffen (es zeigt fich das namentlich bei ber Beurtheilung bes Eintretens Walther's für ben Meigner; vgl. S. 75 u. S. 108). Gine folde Gefahr liegt febr nabe; fo ift es 3. B. auch Saym in feiner ausgezeichneten Berber-Biographie nicht gelungen, biefe Rlivve gang zu bermeiben.

Indessen diese kleinen Ausstellungen können den Werth nicht vermindern, der dem Buche zukommt. Wer über Walther's Leben und Dichten sich unterrichten, über die schwebenden Streitfragen ein Urtheil gewinnen will, der hat nach diesem Werke zu greisen, das überall die sicheren Resultate der Forschung trefslich zusammenfaßt und präcisirt und das in streitigen Fragen die Ansichten, denen der Bf. nicht zustimmt, mit seltener Umsicht und Objektivität nach allen Seiten hin erörtert und erwägt. Das Buch ist für den Historiker ebenso unentbehrlich wie für den Germanisten.

Es sei gestattet, noch mit einem Worte auf die kleine Textsausgabe des Walther hinzuweisen, die namentlich dadurch unser Interesse in Anspruch nimmt, daß W. in ihr einen Bersuch wieder aufgenommen hat, den er seit der zweiten Auflage seiner großen Ausgade aufgegeben zu haben schien, nämlich die Gedichte in einer Reihensolge zu geben, wie sie seiner Ansicht von der Entwickelung Walther's entsprechen. Tropbem sich W. über die verhältnismäßige Richtigkeit dieser Anordnung selbst sehr steptisch ausspricht (vgl. S. 143), wird man es ihm doch Dank wissen, daß

er diesen Versuch wieder gewagt hat, denn der Nichtgermanist, für den diese Ausgabe doch hauptsächlich bestimmt ist, empfängt so ein abgerundetes Bild der Dichtung Walther's, und durch beständige Verweisungen ist der Leser in den Stand gesetzt, die betreffenden Lieder in Lachmann's Text sosort herauszusinden. Ein kleines Wörterverzeichnis und ein Abschnitt über Wetrik sind der Ausgabe beisgesügt.

Nicolal Episcopi Botrotinensis relatio de Heinrici VII Imperatoris itinere Italico. Als Quellenichrift und für akademische Übungen herausgegeben von Stuard Hend. Innsbruck, Wagner. 1888.

Der Römerzug Beinrich's VII. eignet fich bekanntlich in besonderer Weise dazu, zum Gegenstand von historischen Übungen gemacht ju werden. Wir haben über ihn ein reiches, leicht jugungliches Material in Urfundensammlungen; nicht wenige Chronisten berichten über ihn von verschiedenen volitischen Standpunften aus. Dag unter ihnen die Relation bes Nitolaus von Botrinto, trot ber Angriffe. welche Mohrenholt auf fie gerichtet bat, eine ber erften Stellen einnimmt, also berartigen Übungen zu Grunde gelegt merben kann, ift zweifellos. Hend hat baber wohl baran gethan, Die Relation uns in einer Separatausgabe mit allen ben Erläuterungen, welche für einen berartigen 3wed nöthig find, juganglich ju machen. Er bat aber auch ber Wiffenschaft als folder einen Dienft mit ihr erwiesen, indem er feiner Ausgabe eine fehr forgfältige Bergleichung ber Barifer Sandidrift zu Grunde gelegt bat, beren Rorretturen auch, wie ich glaube, auf den Autor der Erzählung felbst zurüchgeben. 3ch tann bas Büchlein nur empfehlen. O. H.

Literaturgeschichte ber Renaissance von Dante bis Luther. Bon Marc Monnier. Deutsche autorisirte Ausgabe. Nördlingen, C. D. Bed. 1888.

Es ist schwer einzusehen, welche Beranlassung vorlag, das Wert des Genfer Literarhistorikers in's Deutsche zu überseten. Die wissenschaftlichen Kreise, die sich mit dem Studium der Renaissance befassen, werden darin vergeblich eine Förderung ihres Wissens suchen, und der weitere gebildete Kreis, der derartige Bücher lieft, wird ebenso vergeblich nach ausgiediger Belehrung über jene große geistige Bewegung darin ausschauen dürsen. Für die ersteren ist es zu oberstächlich, zu wenig auf wirklichen Einzeluntersuchungen erbaut, und die nicht seltenen geistvollen Bemerkungen und Vergleiche können

für biefe Mängel nicht entschädigen. Dies lettere murde eine große Külle von Ramen und Anspielungen darin finden, die ohne sehr ein= gebende Bortenntniffe ber berichiedenen Literaturen gang unberftändlich bleiben. Un fich ist ber Gedanke, die Renaissance bei den bericiebenen Boltern zu untersuchen, ben gemeinfamen Grundaug und doch wiederum die nationalen Abweichungen aufzuweisen und in den großen Repräsentanten barzustellen, gewiß ein glücklicher und würde, mit Geist und Kenntnis ausgeführt, das erste Rapitel der zu= fünftigen Geschichte ber Weltliteratur werben können. Beift ift bem Bf. nicht abzusprechen, obgleich feine Berknüpfungen vielfach rein äußerlich und nach ber neuerdings jur Manier gewordenen Schablone: In dem Sahre ftarb der, in demfelben wurde jener geboren und nun wird mit Muhe und Noth ein Busammenhang zwischen beiden bergeftellt - angefertigt find; aber feine Renntniffe, insbefondere ber beutschen Literatur, waren für ein fo großes Unter-Mit Ramen, Daten, Anetboten und nehmen nicht außreichenb. Bedichtsproben ift ein solches Wert nicht zu schaffen; Die ganze Darftellung bleibt an ber Oberfläche und gibt feine Ahnung von ber aufwühlenden und umgeftaltenben Rraft der neuen Ideen.

Bruno Gebhardt.

Deutsche Reichstagsatten unter Kaiser Sigmund. Bon Dietrich Kerler. Dritte Abtheilung. 1427 — 1431. Auf Beranlassung Sr. Maj. des Königs von Baiern herausgegeben durch die Histor. Kommission bei der kgl. Alademie ber Bissenschaften. Gotha, F. A. Perthes. 1887. (Deutsche Reichstagsaften, IX.)

Was Ranke 1839 in seiner Vorrede zur Deutschen Geschichte im Zeitalter der Resormation schrieb: "Ich sehe die Zeit kommen, wo wir die neuere Geschichte nicht mehr auf die Berichte, selbst nicht der gleichzeitigen Historiker, außer insoweit ihnen eine originale Kenntnis beiwohnte, geschweige denn auf die weiter abgeleiteten Besarbeitungen zu gründen haben, sondern aus den Relationen der Augenzeugen und den echtesten, unmittelbarsten Urkunden ausbauen werden": das erfüllt sich nunmehr auch sür die deutsche Geschichte im Beitalter Sigmund's. Wie viel reichere und bequem zugängliche Schätze wird Sigmund's künftiger Historiograph im Vergleich zu Aschach zu seiner Verfügung besitzen! Denn der vorliegende Band der Reichstagsakten umsaßt mit seinen 645 Seiten nur den Zeitsraum von sünf Jahren. Er ist von Dietrich Kerler in derselben

muftergultigen Beife wie feine Borganger begrbeitet. Daknahmen Befämpfung ber Sufiten bilben ben Sauptinhalt ber 514 Aftenftücke, von denen 295 bisher völlig unbekannt waren, während 128 gang gedruckt, 91 nur im Regeft vorlagen. Bon ben bier gum erften Mal peröffentlichten Urtunden perbienen besondere Beachtung die Briefe von Ulm, ber leitenden Stadt des ichmäbischen Bundes. Unch Die Strafburger Berichte find von Bichtigfeit. Die Ginficht, welche man in die Ruftande des Reiches erhalt, ift febr belehrend, aber wenig erfreulich. Die gablreichen Reichs =. Städte =. Fürsten = und Herrentage waren meift schwach besucht, ber Bersuch, eine allgemeine Reichsfteuer durchzuführen, miglang, ebenfo wenig ließ fich ber Sandfriede herstellen. Das Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit und freier Bemeinsinn find taum zu entbeden. Die Schmach ber Rieberlagen von Dies 1427 und Tauk 1431 wird nicht tief und allgemein empfunden. - Bon ben vielen Berfammlungen, über welche in Diesem Band berichtet wird, find bervorzuheben: 1. Der Reichstag au Frankfurt im November und Dezember 1427 (S. 58-138), ber durch die Thätigkeit eines papftlichen Legaten, bes Bifchofs Seinrich von Winchester, ju Stande tam und ben 3wed batte, Die Deutschen trop ber Rataftrophe bon Mies zu einem neuen Ruge gegen bie Susiten zusammenzubringen. Auf ihm murbe, allerdings ohne Ditwirtung der Städte, eine Reichsfteuer behufs ber guhrung des Rrieges gegen bie Reter vereinbart. Außer bem eigentlichen Gefet. bas in beutscher und lateinischer Fassung vorliegt, find mehrere Entwürfe dazu erhalten. 2. Der Rurfürftentag zu Beidelberg am 16. Ottober 1428 (S. 222 - 284). Den Hauvtgegenstand ber Berhandlungen bilbete bie Aufgabe, bie Centraltaffe ju Rurnberg gemäß bem Steuer= gesetz bom borigen Jahre zu füllen. Rläglich genug war bas Ergebnis. Aus Dr. 206 geht hervor, daß Anfang Januar 1429 nur 33 Reichsftande die Steuer bezahlt hatten. Rr. 208 bringt ein Berzeichnis von fieben Steuerbeitragen, die in der Beit bom 25. Februar 1429 bis jum 2. Juni 1430 nach Rürnberg eingeliefert murden. Nr. 209 enthält die Aufzählung der auf Mahnung schriftlich abgegebenen Erklärungen von 143 Ständen über bie Sufitenfteuer. Sie ift am 4. Marg 1429 abgeschloffen und überreich an Entschulbis gungen und an Berficherungen, daß man es halten wolle, wie andere Stände. Der Berausgeber bat mit unermüdlichem Rleif und einbringender Gelehrsamkeit besonders diefes Aktenftud mit ausführlichen Erläuterungen, die aber auch fonft nirgends fehlen, mo er fie

für nöthig balt, verfeben. 3. Der Reichstag zu Brekburg vom 4. bis 13. Dezember 1429 (S. 341-371). Üeber ihn find einige mertmurbige Gefandtichaftsberichte vorhanden, besonders bas von dem Boten der Stadt Regensburg, Lufas Ingolfteter, verfaßte Tagebuch bom 1 .- 13. Dezember (Mr. 286). 4. Der Reichstag zu Murnberg, März bis Mai 1430 (S. 372-445). Auf ihm murbe beschlossen, einen gemeinen mächtigen Bug gegen bie Susiten zu unternehmen und bis dabin einen täglichen Rrieg gegen fie zu führen. Fürften und herren tamen bierüber ohne Ditwirfung ber Stäbte überein. benen die Beschlüffe zur Renntnisnahme mitgetheilt wurden. 5. Reichstag zu Nürnberg, Februar und März 1431 (S. 492 - 628). Seit bem Rürnberger Reichstag von 1422 war eine so glänzende und zahlreiche Bersammlung nicht vereinigt gewesen. Auch der König war gegenwärtig. Die Berhandlungen betrafen wieder den Sufiten= trieg, für beffen 3med ein Glefenanschlag (Nr. 408) ausgearbeitet wurde, den ber Berausgeber bier querft in fritisch gefichteter Form vorlegt. Doch ift die Bahl der Kontingente nicht überall ficher, da Die Sandichriften abweichende Angaben zeigen. Ferner erließ ber Ronig ein Bfahlburgerverbot gegen die Stadte, ju benen fein Berbaltnis überhaupt gespannt erscheint, wie benn auch bas Berbot, Bundniffe ohne bes Reiches Ginwilligung zu foliegen, hauptfachlich aegen die Städte gerichtet mar. - Bu ben 15 Sauptabicinitten, in welche ber Band getheilt ift, hat der Herausgeber ebenso viele Ginleitungen geschrieben, die burch Rlarbeit und Rurze ausgezeichnet find und ben Lefer auf die wichtigften Buntte aufmertfam machen. Der Sonderforschung auf dem Gebiete der politischen und ber Rultur= geschichte ift auch mit biefem Band wieder ein ausgedehntes Erntefeld eröffnet; bier tann nur im allgemeinen auf die hohe Bedeutung biefer tüchtigen Leiftung der Biffenschaft hingewiesen werden.

Wilhelm Bernhardi.

Pierre de Nolhac Érasme en Italie. Étude sur un épisode de la Renaissance avec douze lettres inédites d'Érasme. Paris, Klincksieck. 1888.

Der Bf. dieser ansprechend geschriebenen Studie, ein ehemaliges Mitglied der École française zu Rom, hat in den letten Jahren mehrere Schriften zur Geschichte der Renaissance veröffentlicht, aus benen Le Canzoniere autographe de Pétrarque und La Bibliothèque de Fulvio Orsini (contributions à l'histoire des collections d'Italie

et à l'étude de la Renaissance) hervorgehoben sein mögen. darftellende Theil bes Buches ift, abgefeben bon Ginleitung und Schluß, in brei Abschnitte gegliebert, in benen, besonders mit Silfe von Briefen, der von 1506 bis 1509 dauernde Aufenthalt des Erasmus in Italien bargeftellt ift. Die Stäbte, welche ber gefeierte Gelehrte berührt, find Turin, mo er den Doftortitel ermirbt, Bologna. wo er zweimal verweilt, Florenz, Benedig, wo er im Saufe bes Manutius mohnt und die zweite vermehrte Ausgabe feiner berühm= ten Adagia besorgt, Badug, Sieng, Rom und Regvel. Der Haupt= zwed bes italienischen Aufenthaltes, wonach befanntlich bie alteren Sumanisten fich alle sehnten, mar die Bervolltommnung im Griechi= ichen. Der fleifige Mann fand baneben noch Reit, eine beträchtliche Ungahl bervorragender Gelehrter aufzusuchen, unter benen g. B. ber bekannte hieronymus Aleander, der feit dem Wormfer Reichstag von 1521 eines üblen Leumundes bei ben Deutschen genoft, fich befindet. Buftimmung verdient es, bag R. fich gegen bie von bem alteren Scaliger ausgesprochenen Untlagen, wonach Grasmus unmäkig im Beingenuß gemefen, ablehnend verhalt (S. 34 ff.). Für Erasmus bat Die italienische Reise eine abnliche Bedeutung wie fpater für Goethe: fie vollendet feine Ausbildung jum großen Schriftsteller. Go fagt ber Bf.: C'est là qu'il a mûri ce talent d'écrivain qui va remuer les idées de toute une génération, la plus féconde du siècle; c'est là aussi qu'il a pris pleine conscience de l'esprit nouveau, dont il sera dans les pays du Nord le grand propagateur (p. 95).

Der Anhang enthält 16 lateinische Briefe, von benen zwölf bisher ungedruckt waren: vier Briefe des Erasmus an Aldus Manutius, vier an Francesco d'Asola, vier an den Kardinal Bembo, zwei an den Kardinal Sadolet, und einen an einen unbekannten römischen Prälaten, der vielleicht der merkwürdigste von allen ist; boch ift fuere in diesem Brief (S. 115) Lese- oder Drucksehler für furere. Das Gleiche gilt von Bombasium S. 107 oben, wofür man Bombasio sehen muß.

Der Bf. rechtsertigt den Wiederabdruck der schon gedruckten Briese damit, daß er Verbesserungen zu dem gedruckten Texte liesere. Un mehreren Stellen aber hat er auch Verschlechterungen geliesert. So scheint mir unzweiselhaft, daß seine Lesart committo superius (S. 120) falsch ist und in superis verändert werden muß, wie die Ausgabe des Clericus (Erasmi opp. 3, 853) hat. Coniunctus S. 126 ist verlesen aus convictu (a. a. D. 3, 1062 B), coniunctas S. 124

ift unfinnig und muß in coniuncta verwandelt werden (3, 877 A.). Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß der größte Theil des Briefes X an Sadolet sich auch bei K. Walchner, Johann von Botheim und seine Freunde (Schafshausen 1836), S. 119 findet. Karl Hartselder.

Johann v. Dalberg, ein beutscher humanist und Bischof. Bon R. Mornemeg. Heibelberg, Binter. 1887.

Der Bf. dieser umfangreichen Monographie hat in der Bahl feines Themas einen glücklichen Griff gethan. Denn unter ben humanisten ber zweiten Generation in Deutschland ift taum eine gefeiertere und glanzenbere Beftalt als die bes Wormfer Bifchofs Johann v. Dalberg, häufig Camerarius genannt, und doch besitzen wir außer ben beninächst 100 Rahre alt werbenden Arbeiten von G. 28. Rauf über Dalberg keine Biographie. Morneweg hat mit einer echt mono= graphischen Ausbauer gebruckte und ungebruckte Materialien, Sandfcriften und Urfunden. Bibliotheten und Archive burchforicht, um bie weit zerftreuten Angaben über feinen Begenftand gusammengu= bringen. Man lese die Busammenstellung ber durchforschten Archive und Bibliotheten, S. V. und man wird bem Bf. nicht beftreiten, bak er fich redlich Mühe gegeben hat. Die gedruckte Literatur ist fo umfichtig berangezogen, daß ich taum eine nennenswerthe Ergangung anguführen mußte.

Beniger Beifall verdient die Anordnung des Stoffes. Der Bf. verfährt dronologisch, und ohne Rudficht auf die innere Bermandt= fcaft bes Dargeftellten werben bie weltlichen Sanbel und literari= ichen Intereffen bes gelehrten Bifchofs, feine Beziehungen gum fur= pfälzischen Sof wie zu ben glanzenbften humaniftischen Ramen ber Reit dargeftellt. Gine Scheibung ber politischen und literarischen Bethätigung Dalberg's murbe nutlich gemefen fein, bem Lefer bie Letture erleichtert und ben Benug vergrößert haben. Bergleicht man bie Darftellung ber äußeren und politischen Thätigkeit mit seiner literarischen und wissenschaftlichen, so ist zwar nicht zu leugnen, bag DR. auch für letteres fehr bemerkenswerthe Erweiterungen unferes bisberigen Biffens beibringt, aber ber Sauptwerth bes Werkes icheint mir boch in der Aufhellung und Erforschung ber Beschichte bon Dalberg's Familie, seines außeren Lebens und feiner politischen Thatigfeit zu liegen. Bezüglich bes Todes von Dalberg werden bie brei Reugniffe Melanchthon's angezweifelt, ich glaube mit Unrecht, wie ich an einem anbern Orte zu zeigen gebente.

Trop der von dem Bf. angewandten Sorgfalt find ab und zu Einzelheiten zu berichtigen. Go muffen in ber Anm. 77 (S. 22) fremando und neve verlefen ober bom Schreiber ber Sanbichrift herrührende Fehler sein. Auf S. 51 (Anm. 6) ift das Ausrufungs= zeichen hinter omnia zu tilgen, benn fo muß in ber That bie Sandfchrift gelefen werben, wie ich burch Ginfict bes Cober mich über= Auch ift am Ende des Citats excutiomus in ein Bort zeuate. ausammenzulesen. Die Angabe auf S. 54, wonach Wimpfeling's Stylpho im Sahre 1474 im Drud erschienen fein foll, ift jebenfalls Drudfehler für 1494, wie eine Bergleichung mit S. 192 ergibt. Doch follte der Bf. bei ber von ihm befolgten Schreibmeife Bimpfeling bleiben und nicht zu dem mahriceinlich unrichtigen Wimpheling zurudtehren. Ich verweife bafür auf Anod's befannte Arbeiten über Jatob Spiegel (Schlettftadter Brogramme). In ber Reihe ber anzutaufenden Bücher S. 89 und 90 hat M. ben Macrobius vergeffen. Auf S. 154 ift ber Mantuani in einen Mantuanus zu veranbern. Die humanistisch falsche Schreibweise Archilogium für Archilochium (S. 181 u. 192) war nicht nachzuahmen. Doch ichließen wir lieber mit biefen Ginzelbemerkungen, um uns bie Freude an bem Buche nicht zu verkummern, aus bem in ber That viel zu lernen ift.

Karl Hartfelder.

Michael Schütz, genannt Togites. Leben eines Humanisten und Arztes aus dem 16. Jahrhundert. Bon C. Schmidt. Strafburg, C. F. Schmidt (F. Bull). 1888.

Es ist keine bedeutende Persönlickeit, der die vorliegende, anziehend geschriebene und auf gründlicher Kenntnis des einschlägigen Materiales beruhende Wonographie gilt. Weder die wissenschaftelichen noch die dichterischen Leistungen des Toxites können an sich einen größeren Werth beanspruchen; die letzteren gewinnen nur dann eine gewisse Bedeutung, wenn man sie in die gesammte Produktion der lateinischen Dichter des 16. Jahrhunderts hineinstellt. Dennoch aber sesselt uns das Leben des Poeten, denn es dietet uns einen nicht unwichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte der Resormation. — Wan kann den Helben der Biographie dis zu einem gewissen Grade mit Frischlin vergleichen — abgesehen selbstverständlich von dem Werth ihrer poetischen Leistungen; wie Frischlin, ist er von mancherlei Wißgeschick, verschuldetem und unverschuldetem, heimgesucht; wie Frischlin vermag er es nirgends lange auszuhalten und mit Frischlin

hat er schließlich noch bieses gemein, daß unangenehme Vorkommnisse seines früheren Lebens von Gegnern immer wieder hervorgesucht, als Wasse gegen ihn benutt werden und so seine besten Lebense hoffnungen zerstören.

Seine beiben bebeutenbften Bebichte find: Die Rlage ber Gans (1540) und die Beroide: Bludwunschschreiben der Rirche an ben Erzbischof von Röln (1541). In der ersteren, für die auf Bolf= bart Spangenberg's Banstonia und bas Boltslied von ber Rlage bes Safen zu verweisen ift, gab er bem Berdruf über die Rummer= niffe, welche ihn in Urach getroffen, symbolischen Ausbruck; in ber ameiten beglüchwünscht bie Rirche ben Bermann von Bied megen feines Ubertrittes zum Brotestantismus; fie verfündet ibm, daß fein Beifpiel Rachfolger finden und daß ber Lohn für feine That nicht ausbleiben werde und ichreibt ihm die Aufgabe, in diefer, namentlich burch bie Schuld ber ichlechten Diener ber Rirche verwirrten Belt Ordnung an ichaffen. - Der Berfasser bat seiner Darftellung ein fehr forgfältiges Bergeichnig ber Schriften bes Torites beigefügt; zwei tleine Nachtrage mögen fich bier anschließen. Bon ben Beziehungen bes Toxites zu Stigel ist S. 5 bes vorliegenden Buches Die Rede; die Berliner tgl. Bibliothet befitt ein ausführliches Gedicht bes Torites auf Stigel's Hochzeit aus dem Jahre 1545. In etwa ameihundert Diftiden werden gunächft Stigel's Berdienfte als Dichter, Belehrter u. f. w. bargethan, es wird ergablt, wie boch Stigel von bem Rurfürsten geschätt wirb. Dann führt ber Dichter ben Delanchthon ein, ber bem Stigel in einer langen Rebe außeinanberfett, baf ibm nun nur noch ein Beib fehle. In feinem Baterlande foll er fich feine Braut fuchen, mahnt Melanchthon, und gehorfam macht fich Stigel auf ben Beg. Es bauert auch nicht lange, bag Stigel bier eine Jungfrau erblidt, von beren Schönheit er mächtig ergriffen wirb. Bu ihrem Bater sendet er zwei Manner als Freiwerber, und ber Bater, beffen Geschlecht und Ansehen bei dieser Belegenheit geborig herausgestrichen werben, sieht feine Beranlaffung, bem Stigel fein Rind zu versagen. Rach Jahresfrist fommt bie Hochzeit herbei; mit einer Beschreibung berselben und ben Gludwünschen bes Dichters folieft bas Bebicht. — Beit tiefer als biefes Epithalamion, in bem Einzelnes nicht ohne Unmuth ausgeführt ift, fteht ein Sochzeitsgebicht für Ludwig Gremp aus bem Jahre 1544, von welchem ein Einzelbrud fich ebenfalls im Befige ber fgl. Bibliothet befindet. In etwa 400 Begametern werben die Götter eingeführt und fie bestimmen dem Bräutigam die Braut. Im Übrigen ist das Gedicht mit den gewöhnlichen Floskeln der neulateinischen Hochzeitspoesie ausges stattet. Georg Ellinger.

Bur Borgeschichte bes Gotha-Torgauischen Bündnisses ber Evangelischen (1525—1526). Bon Balter Friedensburg. Marburg, Elwert. 1884.

Wir haben im 60. Band dieser Zeitschrift G. 111-114 über das große Bert Bericht erstattet, welches Friedensburg bem Speierer Reichstage vom Nahre 1526 gewidmet hat. Wir haben bamals bervorgehoben, daß wir zwar der Ansicht &.'s. daß der Reichstagsbeschluß von 1526 burch feinen Bortlaut die Evangelischen, ftreng genommen, an Durchführung ber Reform binderte und hindern follte, nicht beiautreten vermögen, weil bie allgemeinen politischen Berhaltniffe ben Evangelischen einen Bergicht auf weitere Befestigung ihrer Sache von weitem nicht aufzwangen, ihnen vielmehr überaus gunftig maren. Auf der andern Seite bat R. Die Ansicht, als ob der Beschluß die Autonomie der Reichsftande auf dem religiöfen Bebiete rechtlich begründet hatte, ohne Frage vollends zu Fall gebracht'). Bei der Bebeutung, welche &.'s Arbeiten für die in Rede ftebende Reit befigen. ift es gerechtfertigt, wenn wir im Nachstehenden eine Schrift besfelben furz anzeigen, welche zwar icon bor reichlich vier Sahren erschienen ift, aber werthvolle archivalische Beitrage gur Borgeschichte der Bereinigung der Evangelischen in Gotha bietet. 3. weist nach. wie Bergog Georg von Sachfen aus dem Bauernfriege die beftimmte Überzeugung schöpste, daß der religiöse Absall zum Umsturz auch der politisch=sozialen Ordnung führe, und wie er daraus por allem die Bflicht ber Obrigfeiten berleitete, wirtsame Dagregeln gegen Erneuerung des Aufstandes zu treffen. Sollte aber das Übel mit der Burgel ausgerottet werben, fo mußte bie "verdammte lutherifche Sefte" vernichtet merden: von ihr ichrieb fich ja ber Beift bes Aufruhrs vornehmlich ber. Georg hoffte feine bisherigen Bunbesgenoffen, ben Better in Bittenberg und ben Schwiegersohn in Darburg, für diesen Gedanken zu gewinnen; fie mußten ja jest belehrt sein: aber er täuschte sich sehr. Landgraf Philipp war der Meinung. daß der Aufstand eben babon herrühre, daß man das Evangelium habe ausrotten wollen; also mußte man ihm gerade freien Svielraum gewähren, wenn man neuen Aufruhr verhüten wollte. Aus

<sup>1)</sup> Davon haben wir uns nicht überzeugen konnen. A. b. R.

- folden Gegenfagen ging ber Deffauer Bund vom Juli 1525 und bie Gothaer Einigung bom Februar 1526 berbor: dort ichloffen fich Georg, Die beiden bobenzollerischen Rurfürsten und Die Bergoge Erich und Beinrich von Braunschweig gegen bas Lutherthum zusammen; bier verbanden fich Rurfürft Johann und Landgraf Bhilipp. "Leib und Gut. Land und Leute und ihr ganges Bermogen bei einander au feten", wenn fie aus Unlag ihrer Saltung gegen bas Ebangelium von irgend jemand angegriffen werben follten. Man ertennt aus R.'s Darftellung, bon welcher Bebeutung ber offene Übertritt bes Landgrafen zum Lutherthum mar, Philipp erleichterte dem maderen Rurfürsten Johann ben Entschluß nicht zurüdzuweichen; er betrieb vor allem auch bie Erzielung eines Bunbniffes mit ben ebangelischen Städten, wogegen unter ben Fürften im allgemeinen große Abneigung beftanb, und wollte fo bem aus Rurften und Städten gusammengefetten realtionaren ichmabifchen Bunde ein protestantifches Gegengewicht schaffen; ja wenn es nach ihm gegangen wäre, so hätte bas Gothaer (in Torgan von Johann unterzeichnete) Bündnis fich nicht blog auf ben Religionsfall erftredt, fonbern schlechtweg für alle Fälle gegolten. G. Egelhaaf.

Mémoires de Barthélemy Sastrow, bourgmestre de Stralsund. Traduits par Edouard Fick. Genève, Jules-Guillaume Fick. 1886.

Die bekannten Denkwürdigkeiteen bes Stralfunder Bürgermeifters, welche uns von den Rulturzuftanden der Reformationszeit ein fo anschauliches Bild gewähren, find von E. Fid in zwei Banden von prachtvoller alterthumlicher Ausstattung, sogar unter Beifügung einiger arcaisirender Holzschnitte, in's Französische übertragen worden. Sie werben so gewiß auch bei frangosischen Lesern, die für geschichtliche Stoffe Sinn haben, lebhaftes Interesse erweden. Über ben Anhalt des Werkes und die Verfönlichkeit Saftrow's gibt F. in einer furzen Vorrede genügende Auskunft. Die Übersetung fieht von völliger Biedergabe des Originals, namentlich ber Aftenstücke, ab: fie traat natürlich ben frangofifden Stempel; Die ichlichte, oft furchtbar offenherzige beutsche Urschrift ift etwas falonniagig jugeftutt. Aber foweit fich die Farbe bes Saftrow'iden Berichts im Frangofischen und überhaupt in einer Übersetzung — beibehalten ließ, ift &. beftrebt gewesen, sie nicht zu verwischen. Das - wie feine ganze Bemühung überhaupt - muß anerfannt werben. Dies Streben nach Erhaltung bes ursprünglichen Gepräges ber Schrift erftredt

sich sogar bis auf die Anwendung der jest veralteten Endung oit beim Imparsait. Bolltommen sehlerfrei ist indessen die Übersetzung nicht, und an manchen Stellen weicht sie ohne Noth von der Urschrift ab.

G. Egelhaaf.

über ben Urfprung bes Mugsburger Interims. Bon Georg Beutel. Dresben, Job. Baffler. 1888.

Die forgfältige Untersuchung ber Geschichte bes berüchtigten liber Augustanus, welche biefe Doftorbiffertation bietet, ift Maurenbrecher's Anregungen zu verdanken. Das Geheimnis, in welches jene Transaktionen gehüllt worden find, und bie noch immer bestehende Berfchiedenheit ber Deinungen unter benen, die fich gur Sache ausgesprochen haben, laffen uns ben vorliegenden Berfuch willtommen beiken : er wird, fo hoffen wir, in ben Sauvtfragen fich Anerkennung verschaffen. Da Bf. häufig fich in Rap. 2 ("Entstehungsgeschichte") mit meinen eigenen Ausführungen (3. Agrifola u. Zeitschr. für preuß. Beich, Bb. 17) auseinandersett, so möchte ich hier nur diesem Ravitel Referat und einige fritische Bedenken zuwenden. Rap. 1 behandelt aut die "Borgeschichte". Beutel ftimmt mit mir barin ausammen, bak er in Ferdinand den Urheber und Bertreter bes Interimsprojettes nachweist, nur daß er ihn auch hier, wie fonft oft, eine erfte, noch vage Anregung Karl's weiter verfolgen und zu beftimmterer Geftalt ausprägen läßt. Ebenso ftimmt er mir zu in ber Auffaffung ber Rolle. welche Kurfürst Joachim (und ähnlich ber Bfalggraf) babei im Intereffe taiferlicher Politit hat fpielen muffen; auch betreffe bes Banges ber Berhandlungen mit Buber febe ich ihn in wesentlicher Übereinftimmung mit mir, endlich auch in ber Entschiebenheit, mit welcher er ben Raifer bon bornberein feinen Blan mit bem Buche Anterim nur auf ben protestantischen Theil beziehen läßt. Unfere Bege geben jeboch auseinander: 1. bei ber Bestimmung bes Antheils, ber Agrifola bei ber Redattion bes liber Augustanus zugefallen ift, und 2. bei ber Frage, ob Raifer Rarl die protestantischen Stände getäuscht habe, indem er ihnen positive Rusagen für eine Berpflichtung auch bes tatholischen Theils auf bas Interim gegeben babe. ad 1 meint er burch forgfältige Bergleichung bes Wortlauts von Pflug's Borarbeit (Formula sacrorum emendandorum) mit bem Text bes Interims mit ziemlicher Sicherheit feststellen zu können, welche Stellen dem Ginfluß des evangelischen Mitarbeiters und welche wiederum der Gegenwirfung ber Spanier Soto und Malvenda que

auschreiben seien; er meint banach Agrifola's Mitarbeit boch erheblich böher peranschlagen zu müssen als ich es gethan. Ich gebe ihm zu, daß er an manchen Stellen feine Retonftruttion der Rommiffions= arbeit recht mahriceinlich zu machen gewußt hat, und bag er bamit manches für Agritola's Konto gewinnt. Aber er hat einen wichtigen Raftor babei fast gar nicht in Betracht gezogen: mußten Bflug und Belbing, daß ihre Arbeit nur für den protestantischen Theil vervilichtend werben follte, fo mußten fie ja felbitverftanblich vieles an Bilug's Borlage von bornberein preisgeben, mas nur für den fatholifden Theil in Betracht getommen mare. In ber tragitomifden Situation, in welcher fich Agrifola befand, in bem Bahne, an einer Bergleichsformel für beide Theile zu arbeiten, tonnte er leicht manches an ber Borlage ausmergen, mas feine Mitarbeiter felbftverftandlich fonzebirten, da es für sie bebeutungsloß geworden mar, das maren bann aber auch nur imaginare Siege, die er erfocht. B. den ganzen Artifel de communione cum sacrificio iungenda für eine Marifola's Energie zu verbantenbe Errungenichaft. Aber Bilug und Helding konnten jett schmerzlos aus ber Borlage die birekte Gutheifung ber Brivatmeffe ohne Rommunitanten ftreichen; daß die Berbindung von Deffe und Kommunion munichenswerth fei, daß die Bemeinden zu fleifigem Kommuniziren ermabnt merben follten, bas batte auch icon ebenso in Bflug's Borlage geftanden. Ein Sieg Maritola's mare bier nur zu konstatiren, wenn er eine Bermerfung ber Brivatmeffen erlangt hatte; das ift aber fo wenig ber Fall, daß Art. 25 biefe Deffen ohne Kommunifanten fogar indirekt gestattet. ba er ja die Theilnahme feitens ber Bemeinde nur fur munichens= werth erklärt. Es ift mir febr mahrscheinlich, daß Rflug eine Reihe pon Artiteln feiner Borarbeit unter ber veranberten Sachlage gat nicht erft wird in ihrer alten Form der Kommission unterbreitet, fondern gleich sie entweder als nicht mehr zweckentsprechend zurückgezogen oder in Überarbeitung vorgelegt haben. Das macht aber die für Aarikola aunstigeren Resultate B.'s sehr unsicher. Hätte er 3. B. ben Artifel de vita monastica ju Falle gebracht, wie murbe er fich bann mit biefem Erfolge in feinen Briefen gebruftet haben! Bas follten denn aber auch im Interim die Expektorationen desfelben gegen Aberglauben, Beuchelei und liederliches Leben ber Monche? Nebenbei bemerkt, in Urt. 24 ift boch auch bas Fegfeuer keineswegs fo verhüllt, wie B. S. 94 meint, er vergleiche nur ben beutichen Tert mit feinem "ob fie genug gereinigt und ausgefegt von hinnen geschieben seind". Und wer für die Tobten bittet, daß "Gott ihnen ben Ort ber Erquidung, bes Lichts und bes Friedens verleiben wolle", dem fagt nicht nur ber "Argwohn" nach, daß er damit bie Regfeuerlehre bestätige. Auch sonst finde ich manches als Errungenicaft Agrifola's bezeichnet, mas entweber echter Bestandtheil ber Theologie von Bflug und Selbing ober fogar symbolische Lehre ber römischen Rirche ift. Alles mas der Artifel vom Defopfer enthält, ift Bflug-Selbing'iche Theologie, die eben nicht ein Gubnopfer in ber Meffe annahm; das Interim balt fich bier völlig auf ber Linie ber Bflug'ichen Formula resp. einer von B. treffend berbeigezogenen Belding'ichen Bredigt. Von Agrifola's Gegengewicht gegen bie Spanier ift hier alfo nichts Sonberliches ju fpuren. Aber auch ber Rudgang auf ben Bortlaut bes Regensburger Interim im Artitel von ber Konfirmation wird taum als ein Sieg Agritola's ju betrachten fein, da wir bem gleichen Bortlaut in Belbing's Catechefis (Moufang, tatholifche Catechismen S. 398) begegnen. Auch der Sat. daß die Ronfirmation zum Beil nicht nothwendig fei. ift nicht als Annäherung an evangelische Anschauungen zu schäten. ba er ja gemeinkatholische Glaubenslehre ift. Somit maren B.'s ichägenswerthe Untersuchungen mehrfach in ihrer Bebeutung eingufdranten.

Ad 2 bestreitet er energisch, daß ber Raiser die protestantischen Fürften in Augsburg getäuscht habe. Allein er muß doch wohl Folgendes fteben laffen: 1. Die kaiferliche Proposition batte verbeißen "die Zweiung und Spaltung . . . zu einträchtiger Bergleichung zu bringen". Das mußte, folange nicht ausbrudlich ein Anderes erklärt war, die Protestanten zu der Meinung führen, man arbeite an einer für beibe Theile gultigen Formel. 2. Bleibt boch die Beschwerde ber Markgrafen Johann bestehen, der Ferdinand an das ihm gegebene Bersprechen erinnerte, man werde auch "mit bem anderen Theile handeln". Benn bas nur beigen follte, wie B. interpretirt, man werbe mit bem Bapft ic. über Genehmigung bon Ronzessionen an die Protestanten handeln, so ware bas boch eine verwerfliche Zweideutigkeit gewesen. Ferdinand's erregte Replik fieht bier gang nach bofem Gemiffen aus. 3. Wenn ferner Roachim ba. wo er als kaiferlicher Unterhandler mit Rurfürst Morit und mit Buger verhandelte, mehrfach als taiferliche Absicht bie Mitverpflichtung ber fatholischen Stände ausgesprochen bat. fo ift boch recht mahrscheinlich, daß ihm bei feinem Eintritt in diese Bermittlerrolle

selber Zusagen gemacht worden sind und er diese "Tröstungen" nicht auf seinen Kopf hin abgegeben hat. Wohl wird Raiser Karl sich gehütet haben, persönlich sich durch Zusagen zu engagiren; sein ganzes Versahren mit den Protestanten wird aber schwerlich von dem Vorwurf der Doppelzüngigkeit freigesprochen werden können. Auf die lehrreichen Untersuchungen des Vf. über die "Vorarbeiten" für's Augsburger Interim sei noch ausdrücklich ausmerksam gemacht.

— Aus der neueren Literatur ist übersehen, was Krause, Melanthoniana (Zerbst 1885) an Briefen aus den Tagen von Augsburg beigebracht hat. Auch wäre meine Publikation im "Reuen Archiv sür sächs. Gesch.", Vd. 1 H. 3 S. 275 für S. 106 zu beachten gewesen. Aus S. 73 ist "Theodor Vitus" in "Veit Dietrich" zu verwandeln.

Die öffentliche Meinung in Deutschland im Beitalter Ludwig's XIV. (1650—1700). Bon Sans v. Zwiedined-Sübenhorft. Stuttgart, Cotta. 1888.

Die kleine unter obigem, etwas zu allgemein gefaßten Titel erschienene Schrift, in der gegen 400 Flugschriften aus der zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts angeführt und zum Theile turz charatterifirt werden, burfte bon allen Rennern biefer Beriode beutscher Beschichte freudig begrüft werden. Denn je spärlicher die Quellen fliefen, welche uns die Stimmung des beutschen Bolfes in jenem an Rämpfen und Gefahren überreichen Reitraume bom Beftfälischen Frieden bis jum Musbruch bes Spanischen Successionefrieges bergegenwärtigen, je fühlbarer ber Mangel an Mittheilungen über bie Auffassung der wichtigeren politischen und fulturellen Greignisse jener Reit feitens ber Bebilbeten ber Nation ift, besto ichagenswerther ericheinen die uns in der Schrift Awiedined-Südenhorft's mitgetheilten Auszüge aus ben Flugschriften und die Andeutungen über Berth und Beftand berfelben. Der Bunfch, burch bie Beranziehung bicfer Art von Quellen ben unleugbaren Mangel an Mittheilungen über bie Stimmung ber Nation zu beseitigen, ober boch zu mindern, ift übrigens icon lange geäußert worben, und es hat, mas 3. auch erwähnt, an Berfuchen, Die gerftreuten Flugschriften zu fammeln, nicht gefehlt. Bur die zweite Salfte bes 17. Sahrhunderts ift freilich - soweit dies Deutschland betrifft - febr wenig geschehen, mas umfomehr zu bedauern ift, ba die Ausbeute, icon nach ber uns vorliegenden Probe ju fchließen, qualitativ wie quantitativ, eine überaus reiche fein mußte. Denn auf Bollftandigfeit macht bie

Schrift 3.'s durchaus teinen Anspruch; fie will vielmehr nur als Mufter für tunftige, ergangende Mittheilungen angesehen werben. Es find nur die Flugschriftenschäte ber Bibliotheten von München und Dresben, welche B. für feine Amede burchforicht hat, und obgleich nun beibe Bibliotheten burch ben Reichthum ihrer Flugschriftenfammlungen ausgezeichnet find und fich überbies burch bie geographische Lage und die verschiedenartigen Beziehungen zur Bubliciftit erganzen, fo fonnen wir uns boch aus ben ihnen entnommenen Schriften allein fein annähernd vollftanbiges Bild ber verichiebenen in beutichen Landen herrichenden Anfichten verfcaffen. Ift es nun fcon zu bedauern, daß B. nicht wenigstens bie großen Schate ber Bibliotheten zu Bolfenbuttel, Göttingen, Berlin für feine 3mede ausnuten konnte, so wäre die unterlassene Berwerthung der unbergleichlichen Schape ber Wiener Sofbibliothet als ein ichmerer Borwurf gegen 3. ju erheben, wenn berfelbe nicht ausbrudlich berborheben murde, daß all' feine Bemühungen, die moblbermahrten Schake ber dortigen Bibliothet zu benuten, an ber hartnäckigen Beigerung ber leitenden Berfonlichkeit an Diefem Inftitute gescheitert feien; baß baber nicht ihm, fondern "ben unglücklichen Berhaltniffen, unter welchen diefes einst hochberühmte der Förderung wissenschaftlicher Thätigfeit gewidmete Inftitut feit einigen Sahrzehnten leidet", Die Schuld an diefem Ausfalle beigemeffen werben muffe. Ebitionsprincipien 3.'s tann fich Ref. im allgemeinen einverftanden erklären, doch murde es fich empfehlen, ber genauen Titelangabe und bem Fundorte, neben einer turzen Inhaltsangabe, etwa wie 3. eine folche in bem zweiten Theile feiner Schrift gibt, auch Angaben über ben Umfang ber Schrift, über ben Standpunkt bes Berfaffers etwa durch ein Schlagwort - und soweit bies möglich über ben meift verschwiegenen Drudort und über bie Berfon bes Berfaffers beizufügen.

Hoffentlich gibt die B.'iche Schrift ben Anftoß zu einer Reihe von ähnlichen Arbeiten, die von Bibliotheksbeamten leicht gemacht und einzeln auch leicht untergebracht werden können. Gine vollständige Sammlung der Flugschriften der zweiten Hälfte des 17. Jahr-hunderts, die auf diese Weise entstehen könnte, wurde gewiß einen der werthvollsten Beiträge zur Geschichte des deutschen Geisteslebens bilden.

A. Pribram.

Bur Bahl Leopold's I. (1654—1658). Bon Alfred Francis Pribram. Bien, Tempsty. 1888.

Auch biefe, urfprünglich in bem 73. Bande bes Archives für öfterreichische Geschichte erschienene Schrift ift eine Frucht ber ausgebehnten Studien, welche ber Bf. in ben berichiedenen europäischen Archiven für die Geschichte Leopold's I. angestellt hat. Außer bem Biener haben ihm namentlich das Parifer Archiv und die Sammlungen bes britifchen Mufeums für biefen Gegenftand reiche Musbeute gewährt, und er hat auf Grund des fo gesammelten umfangreichen Materials in weit vollständigerer Beife, als es ben früheren Bearbeitern dieses Gegenstandes möglich gewesen ist, die Ereignisse und Berhandlungen, beren endliches Refultat die Wahl Leopold's jum Raifer gewesen ift, dargeftellt. Allerdings hat das von ihm angewendete Berfahren, nach einander das Berhalten ber einzelnen an ber Raifermahl betheiligten und intereffirten Machte zu betrachten, ben Nachtheil, daß ber Rusammenhang ber einzelnen Berhandlungen nicht immer unmittelbar bor Augen geführt wird; auffallend ift auch, daß, mahrend das Berhalten ber fernerftehenden Dachte, des Bapftes, Bolens, Danemarts, turg berührt wird, Schweden gar nicht berudfichtigt ift. Der Bf. betrachtet zuerft bie öfterreichische Politit; jum erften Male behandelt er vollständig die ichon bei Lebzeiten Kaifer Ferdinand's III. von 1654 an gemachten Berfuche, an Stelle bes älteften Sohnes bem jungeren, Leopold, auch die Rachfolge im Reiche ju fichern, und er schilbert bann bie Buftanbe und Borgange am Wiener Sofe nach bem Tobe bes Raifers. Es ergibt fich baraus, bag nicht nur Schwarzenberg damals die Erhebung bes Oheims bes jungen Leopold, des Erzherzogs Leopold Wilhelm, auf den Raiserthron betrieben hat, fonbern baß auch biefer felbit auf biefen Gedanten eingegangen und daß fo zeitweilig eine Entfremdung zwischen Obeim und Deffe ein= getreten ift, bis es gelang, ben erfteren jum völligen Aufgeben jenes Blanes zu bewegen. Sierauf folgen bie mit ben Rurfürften geführten Berhandlungen, am eingebenoften biejenigen mit ben Rurfürften bon Maing und Röln, und gerade diefe Darftellung enthält wieder manches Reue und Intereffante. Es zeigt fich bier, mas fur eine bedeutsame Rolle damals Rurfürft Johann Philipp von Mainz gespielt: welche Selbständigkeit er sowohl Öfterreich als auch Frankreich gegenüber behauptet; wie er, wenn er auch perfonliche Bortheile nicht verschmäht hat, boch von Anfang an bis zulett an dem allerbings als reichs=

vatriotisch anzuerkennenden Brinciv festgehalten bat, ber Ausfall ber Wahl muffe fo gelenkt werden, daß dadurch dem Reiche der Friede gefichert werbe; wie er, nachbem die anderen zu diesem 3mede von ihm versuchten Mittel, die Throntandidatur des Erzherzogs Leopold Wilhelm und bann ber bor ber Bahl berbeiguführende Friedensichluß amifden Frantreich und Spanien, nicht geglückt maren, Diefes Princip ichlieflich vermittelft ber die Aftionsfreiheit des neuen Raifers einengenden Bahlkapitulation durchgeführt hat. Um fo kläglicher erscheint daneben bas Berhalten bes Rurfürften von Röln, ber im frangösischen Interesse wirft, beffen Rathgeber, bie beiben Fürstenberg, fich aber auch von Öfterreich bestechen laffen und bemfelben beimlich von den Schritten ber Gegenpartei Nachricht geben. Interessant ift auch bie Darlegung bes Berhaltens ber fpanischen Regierung. Diefelbe unterftust Leovold's Bahl fowohl burch Geldzahlungen, über beren Betrag ber Bf. aber nichts Näheres hat ermitteln können, als auch burch biplomatische Mittel, hat dabei aber natürlich vor allem ihr eigenes Interesse im Muge und hofft, Leopold's Bulfe für ben Rrieg mit Frankreich gu erlangen; fie tritt baber in Gegenfat zu ber gerade auf Serftellung bes Friedens vor ber Bahl gielenden Bolitit bes Rurfürften von Mains und erreicht, ba die hauptfächlich auf beffen Betreiben gur Annahme gebrachte Wahlkapitulation gerade bem neuen Raifer eine Betheiligung an dem spanisch=französischen Kriege untersagt, ihre Absichten nicht. Auch die hier gegebene Darstellung der französischen Politik bietet manche Erganzungen und Berichtigungen zu ben neuer= bings von Cheruel und Balfren auf Grund ber frangofifchen Archivalien gemachten Mittheilungen; interessant ist namentlich ber von bem Bf. geführte Nachweis, daß Mazarin in der That beabsichtigt hat, falls ber Rurfürst von Baiern nicht bazu zu bringen sein follte, als Gegenkandidat gegen Leopold aufzutreten, feinen jungen Ronig Ludwig XIV. bemfelben entgegenzustellen. Bum Schluß weift ber Bf. in gang ahnlicher Beife, wie er biefes ichon in feiner früheren Schrift "Beitrag gur Geschichte bes Rheinbundes von 1658" gethan hat, darauf bin, daß bas Ergebnis ber Babl feinesmeas ein Triumph für Magarin gewesen ift, daß biefer vielmehr noch bis zu Ende bes Jahres 1657 ficher gehofft hat, die Bahl eines Nichthabsburgers ju Stande ju bringen, bag er es aber verftanben bat, gefchickt feine Nieberlage zu verbeden. F. Hirsch.

Die ruffifch-öfterreichische Alliang von 1746 und ihre Borgeschichte. Bon F. Rarge. Göttingen, Beppmuller. 1887.

In den letten Jahrzehnten hat auch Rußland nach dem Borsbilde der westeuropäischen Staaten seine Archive der historischen Forschung zugänglich gemacht; sehr umfangreiche, zum Theil allersdings etwas systemlose Attenpublikationen sind unternommen worden, doch haben sie, bei der im Austande nicht weit verbreiteten Kenntnis der russischen Sprache, auch in Deutschland verhältnismäßig wenig Beachtung gesunden. Es ist ein entschiedenes Verdienst, das sich Vs. erworden, indem er die großen Veröffentlichungen von Solowjew (in der "Geschichte Außlands"), von Vartenzew (im "Archiv des Fürsten Woronzow") und von Pekarski (die russisch herausgegebene Korrespondenz des französsischen Gesandten Chetardie) sür einen wichtigen Abschnitt in der neueren Geschichte Außlands ausgebeutet und die mit vielem Fleiß und Verständnis gefundenen werthvollen Resultate dem deutschen Publikum vorgelegt hat.

Die Darstellung behandelt die ersten Jahre der Regierung Elifabeth's, ihre Thronbefteigung, die anfängliche Sinneigung zu Frankreich, dann die allmähliche Wendung ihrer Politik und endlich am eingehendsten bas Bundnis von 1746 mit bem Wiener Sofe **durc**h das Ruklands Übertritt zu den Geanern Breukens und Frankreichs befiegelt und eine Hauptgrundlage für die zum Siebenjährigen Kriege führende Bolitik der Kaisermächte gelegt wird. Friedrich II. und die preußische Diplomatie seiner Reit und ihnen folgend auch 3. G. Dropfen haben bie Urheber biefer Allianz in Wien gefucht, Rarge - ber neben ben ruffischen Quellen hier auch von Rofer gemachte Excerpte aus den Wiener Archiven benutt - ftellt nunmehr fest, bak in erster Linie ber Leiter ber ruffifchen Bolitit, ber Großtangler Beftuschem, ein leibenschaftlicher Feind Preugens, ben Bund betrieben und feinen Abichluß burchgesett bat; er ift in ben Unterhandlungen mehrfach über bie Buniche ber öfterreichischen Staatsmänner hinausgegangen, hat, ähnlich wie auch 1756, einen fofortigen gemeinsamen Angriff auf Breugen geplant. Elifabeth, anfangs allzu bestimmten Entscheidungen abgeneigt, hat fich mehr und mehr ben Ginflufterungen ihres Minifters bingegeben; ins= besondere Breußens Kriegserklärung gegen Sachsen im August 1745, bann die Siege im Berbft und Binter haben die Raiferin gegen Friedrich eingenommen, lebhafte Besorgniffe bei ihr machgerufen. Es waren nicht, wie fo oft behauptet, perfonliche Krantungen, nicht

ein augenblicklicher Unmuth über spöttische Bemerkungen des Königs, es waren vielmehr durchaus politische Erwägungen, die den Entschluß der Zarin bestimmten, sie zu dem Bündnis mit der Hosburg versanlaßten; am stärksten wirkte auch an der Newa die Furcht vor Preußens siegreichen Waffen: nach Niederwerfung von Österreich und Sachsen, meinte man, würde der kriegss und eroberungslustige junge Fürst, aus Frankreich, Schweden und die Türkei gestützt, gegen Rußland sich wenden, die durch Peter I. geschaffene russische Wachtestung ernstlich gesährden.

A. Naudé.

Die norbifche Frage in ben Jahren 1746 — 1751. Bon Joh. Rich. Danielson. Helfingford, Frendell. 1888.

Als nordische Frage bes 18. Jahrhunderts bezeichnet ber Bf. bie Frage nach ber Aufunft Schwebens, insbesondere die Frage, wie fich nach dem Ruftadter und dem Aboer Frieden das Berhältnis zwischen bem fiegreichen mächtigen Rugland und bem unterlegenen, von Barteien gerriffenen Schweben fernerhin gestalten werbe. ben Ermerbungen, Die in ben Friedensichluffen von 1721 und 1743 gemacht, zeigte fich bie ruffifche Begehrlichkeit nicht zufriedengeftellt. Die Stocholmer Regierung follte ganglich unter ben bestimmenben Einfluß Ruklands gezwungen, auch der noch nicht eroberte größere Theil von Finnland, vom Rymen bis jum Tornea-Fluß, follte unter ruffische Botmäßigkeit gebracht werben. Um den schwedischen Thronfolger, den holsteinischen Brinzen Adolf Friedrich und seine Gemahlin Ulrite, die Schwester Friedrich's des Großen, sammelten fich die Begner Ruglands, die befonders unter dem Abel ftart vertretene Partei der Hüte. Die schwedische Frage wurde zu einer europäischen. indem Beftuschem mit Sulfe ber Bundesgenoffen England, Ofterreich und Danemart ben Holfteiner aus Schweben zu verbrangen trachtete. indem andrerseits Preußen und Frankreich, alsbann auch Dänemark, mit bem Stockholmer Sofe fich verbanden, um die Thronfolge in Schweden und die Rube im Norben aufrecht zu erhalten. Der umfichtigen und machsamen Politit Friedrich's bes Großen schreibt auch Danielson bas Sauptverbienft zu, wenn es gelang, ben bon Rugland angeftrebten allgemeinen Rrieg bamals im Jahre 1749 gu hintertreiben. Befonders eingehend verfolgt ber Bf. Die Beziehungen amischen der ruffischen Diplomatie und ber schwedischen Oppositionspartei ber Müten. Es werden dabei Borgange aufgebeckt, Die Schritt für Schritt an bas fpatere Auftreten ber Ruffen in Bolen und an ihre rudfichtslofe Ginmischung in die politischen Angelegenbeiten ber Baltanftaaten erinnern. Die ruffifden Gefandten in Stocholm vereinigten um fich die antimonarchischen revolutionären Elemente; burch fortgesette Bestechungen mußten fie einen Theil ber Mitglieder bes Reichstages fich bienftbar zu machen: Die Rührer ber Dugen andrerseits entblödeten sich nicht, in offenbarem Landes= verrath bas bewaffnete Ginschreiten ber Ruffen für ihre Parteizwede ju fordern. Der geschickten und entschlossenen Saltung ber am Ruber befindlichen Bartei mar es zu banken, bag bie Bestrebungen ber Russen und ihrer schwedischen Trabanten vereitelt murben. nordische Frage tam im Rahre 1751 zu einem vorläufigen Abschluß. als trop aller Intriquen Abolf Friedrich ungehindert ben Thron bestieg. Schweben, im Jahre 1746 fast ein Basallenstaat Ruglands, batte mabrend ber fünfjährigen Rrifis feine Selbständigfeit wieder gewonnen. D. verfolgt furg bie weitere Entwidelung ber norbischen Frage im 18. Sahrhundert, er weift auch auf den Rusammenhang bin, in bem bie Ereigniffe unter Buftav III. mit ben Begebenheiten ber Sahre 1746-1751 fteben; bie endliche Lösung ber Frage erkennt er in der Abtretung Finnlands an Rufland im Jahre 1809, ein Ergebnis, bas ber Bf. vom Standpunkte ber Finnen - er felbst ift Professor ber Geschichte an ber Universität Helfingfors - als einen gludlichen Ausgang bezeichnet, ba die Berftudelung ber finnischen Ration badurch wieder beseitigt murbe.

Die Darstellung ist durchaus objektiv und unparteiisch gehalten. Bu Grunde gelegt ist ein sehr umfangreiches Aktenmaterial, das aus den Archiven in Moskau, London, Ropenhagen, Stockholm und Berlin gesammelt ist. Schwedische und preußische Forscher hatten aus den beiden letztgenannten Archiven schon die Hauptsachen bekannt gemacht, um so werthvoller sind die archivalischen Mittheilungen, die über Rußlands Politik, sowie über die Stellung Englands und Dänesmarks gegeben werden. Vielleicht hätte es sich jedoch empsohlen, Darstellung und Beilagen (455 Seiten Text und 215 Seiten Aktensauszüge) etwas knapper zu sassen.

herber nach feinem Leben und feinen Berten bargeftellt von R. Saum. I. II. Berlin, Gartner (h. hepfelder). 1880. 1885.

Als Hahm den Plan zu einer Herber-Biographie entwarf, fügte es ein glüdliches Zusammentreffen, daß der reiche Schat des Herbersichen Nachlasses durch Bernhard Suphan's Vermittlung eben erft in

ben Besith der kgl. Bibliothel zu Berlin gelangt war; und nun entsitand, indem der jüngere Gelehrte das handschriftliche Material sreiswillig und gern dem Biographen zur Benutzung überließ, gleichsam ein Wettstreit, wer von beiden dem Genius, in dessen Dienst sie sich stellten, am meisten Genüge thun würde. Der philologisch geschulte "Amanuensis Herder's" — das lag in der Natur des Suphan'schen Unternehmens — durste erst in einer längeren Neihe von Jahren die Vollendung des Ausbaues der "Sämmtlichen Werte" erhossen. Treue Gehülsen und Meister, ich nenne nur einen, Karl Redlich in Hamburg, traten ihm zur Seite. Der Biograph dagegen, dem das Bild seines Helden lebensvoll vor der Seele stand, meiselte in fürzerer Frist das Denkmal sertig, in welchem er Herder als Mensch und Schriftsteller "darstellte".

Die Darftellung ber "Berte" nimmt bei S. ben bei weitem größeren Theil seiner Arbeit in Anspruch; namentlich im 2. Banbe find nur fürzere Abschnitte der eigentlichen Lebensschilderung gemibmet. Wie follt' es auch anders fein? Die "Autorschaft", mochte Berber manchmal berfelben berglich fatt und ihr gang zu entfagen ernftlich gewillt fein, fie blieb bennoch fein Bebenselement; immer wieder fehrt er ju "feinem Solbbienft" jurud. Sein Lebensichidfal, fagt B. gang richtig, muchs ibm aus feiner erften Schriftftellerei. Wir haben fortwährend ben homme de lettres, ben Recensenten und Krititus, ben Breisfcriftenbewerber, ben Berfaffer von Berten por uns; Buchandler und Berleger find unter feinen Freunden, Herausgeber von Almanachen und Journalen feine Korrespondenten; ber Druckerjunge martet gleichsam bor seiner Thur und greift in fein Schicksal ein (man bente an die zweite Fragmentenauflage); ber Mektatalog macht bei ihm Epoche; fleine Reisen, um fich in Bibliothefen zu vergraben, werden unternommen: furzum, wir verlieren ben Mann mit ber Feber, ber andauernd ben Seger beschäftigt, nicht aus ben Augen. S. zeigt uns beutlich all bas Sandwertzeng und die Berkstätte des Autors, aber wie eine werthlose Sulfe ober Schlaube (um mit Berber ju reden) verschwindet bies Augenwert, fobalb wir von unserem fundigen Führer in die Berte felbft eingeführt merben. S. weift uns fofort ben geeignetften Ctanbpuntt an, von wo aus wir nicht nur bas Gingelbild in vollfter Beleuch= tung erbliden, er reiht vielmehr jebe Schrift wie ein wohlgefügtes Glied in die Rette der Gesammtwerke ein. Seine erstaunliche Rombinationsgabe halt ihm ftets ben Bebanteninhalt aller Berber'fchen Schriften im Gedächtnis bereit, so daß wir auch in den entlegensten Kanälchen (manchmal in einer versteckten Recension) den Silberstrom wiedererkennen, den die Herder'sche Ideenstuth in sie ergoß. H.'s genial durchdachtes System führt uns immer wieder zu dem Urquell zurück, der als "Philosophie der Menschheit" den Lebensborn von Herder's Schriftstellerthätigkeit bildet. Keine trockene Inhaltsangabe eines sertigen Buches, kein schulmeisterliches Interpretiren oder Kritistren, das sich nachträglich an die Werke heranschleicht. Bei Hentwirft Herder vor unseren Augen den Plan; bevor das Manustript druckertig, dürsen wir hineinblicken; bei Umarbeitungen werden wir gleichsam mit zu Rathe gezogen, und theilen dann die Freude am Gelingen und an der Wirkung des Buches. Hat sich Herder versgriffen oder übereilt (ich erinnere an Spalding, Nicolai, Kant), dann vertuschelt und beschönigt H. keineswegs; so lieb er auch seinen Herder hat, er ist nicht blind gegen Schwächen und Mängel.

Mir scheint bei der H.'schen Darstellung der "Werke" nur eine Gesahr nahe zu liegen, die allerdings wohl nicht vermieden werden konnte. Wird nicht mancher Leser dieser Biographie, der durch sie erst zu größerer Vertrautheit mit Herder gelangt, sich genügen lassen an der ausstührlichen Darstellung der Werke, ohne an diese selbst nun heranzutreten? Dann wäre ja die beste Wirkung, die hervorzurusen H. selber nur wünschen kann, versehlt. In der großen Goethes Gemeinde wird viel mehr über Goethe gelesen, als Goethe selbst. Auch die Herder-Literatur gewinnt zusehends an Umsang; sorgen wir beizeiten dassir, daß die "Schriften" selbst die Hauptlektüre bilden und bleiben. In den nächsten Jahren wird Suphan's Arbeit zum Abschluß gelangt sein; dann wird, das spricht H. selbst aus, die Genesis mancher Werke uns erkennbarer vorliegen; an der Werthsschung und Beurtheilung aber, die H. ihnen angedeihen läßt, dürste nur Unwesentliches zu ändern sein.

Für die eigentliche Lebensbeschreibung war die Erschließung des Rachlasses nicht minder wichtig. H. saß an der Quelle, das merkt man schon auf den ersten Seiten. Richt nur, daß er Lücken in den bisherigen Publikationen der Briefe aussfüllt und Lesarten richtigstellt; was wichtiger ist, seine Darstellung hat eine Frische, eine Ursprünglichkeit des Ausdrucks, die nur aus der Beschäftigung mit den Handschriften gewonnen werden konnte. Er durchtränkt seine Rede mit Herber'schen Wortbildungen und Wendungen, ohne den einheitlichen Charakter des Erzählertons zu zerstören. Dabei händigt

uns B. felber in ben Jugnoten die Mittel aus, um ihn zu kontrolliren. Er ichredt mit den Unmertungen ben gemächlichen Lefer teinesmegs ab und gibt bem kundigen manchen Fingermink und Anregung gu weiterem Nachspüren. S. hat den gangen Apparat blofigelegt. ber ihm bei feiner Arbeit zu Gebote ftanb. Ber fich bie Dube gibt. Die in den Roten citirten Werte fpstematifch zu ordnen, ber ftellt fich damit einen gang hubschen Berber = Ratalog gusammen. Charafterbild "unfres Freundes" (Diefen Ausbrud gebraucht S. mit Borliebe) ift aus einem Guk. Wenn Berber einen befrembenben ober gar bedauerlichen Schritt thut, so gibt uns S. mit ftrenafter Unparteilichkeit die Auflösung des Rathsels; fehlen bisweilen für die geheimsten Triebfedern mancher Sandlungen bie historischen Zeugniffe. fo kommt S. höchstens zu einem nachsichtigen non liquet, niemals aber nimmt er feinen Freund jum Nachtheil Anderer in Schut. Etliche Nebenfiguren freilich bat ber Biograph allzuscharf nur mit Berder's Augen angesehen, den vielgeschmähten Ricolai und ben barmlofen Sartmann. "Gin noch fehr grunes Burichden" (1. 711) ift für den letteren ein zu harter Ausdrud, und der nüchterne Nicolai konnte da, wo er nicht gang im Unrecht mar, etwas kuhler abgethan werden. Dagegen ift Hamann — und bas ift tein un= wichtiger Punkt - durchaus richtig charafterifirt. S.'s Urtheil (1, 55 ff.) wird derjenige unbedenklich unterschreiben, ber fich die allerdings nicht geringe Mühe macht, Samann's Briefe an Berber im Original zu ftudiren. Die Austaffungen in der Roth'ichen Ausgabe von hamann's Schriften find nicht Luden, fondern Unterbrudungen, feine ftiliftifden Gingriffe find Ubertunchungen. 60 Sahren waren eben bie fritischen Grundfage bei Briefpublikationen andere als heute. Daß Berber die Samann'ichen Briefe wie einen "Schap" hütete (S. 2, 721), ift durchaus erklärlich: bie begeifterte Berehrung, welche ber Jüngling bem Manne entgegenbrachte, behielt nach der Trennung (herber mar bamals 22 Jahre alt) ihre Jugendfraft, ja fie mußte nothwendig machfen, je mehr Berber in Beimar Ein Brief aus dem fernen Nordoften rief ihm bie vereinsamte. ichonen Rigaer Beiten in's Gedachtnis gurud, er hielt mit bem "Geschmier" (fo nennt Samann wiederholt feine Briefe) gleichsam ein Stud Beimat in feinen Sanben.

Gerade in den Briefen an Hamann hat Herder wichtige Beuge niffe über seine Autorschaft und sein Leben niedergelegt, und jeder neue Brief, den die Spürkraft der Herder-Freunde oder ein gunftiges Geschied an's Licht bringt, wird ein wichtiges Dokument. So sind jest 32 Briefe Herber's an Hamann ber Verborgenheit entrückt, von deren Existenz H. nichts wissen konnte'). Der Verlust, den er (z. B. 1, 306 u. 499) noch bedauern mußte, hat sich in den prächtigken Gewinn verwandelt, denn H.'s Darstellung wird zwar durch diesen Fund ergänzt, nicht aber geradezu berichtigt. Es wird ihm lieb sein, zu ersahren, daß die Gräsin in Bückeburg, Herber's "Göttin, eine Maria voll tiesen Horzens und stiller Weisheit des Lebens, auf deren Angesicht der Schleier der Ewigkeit hängt", noch auf ihrem Sterbelager durch Herder's Frau von der Berusung nach Weimar in Kenntnis geseht wurde, "da sie uns denn mit gebrochenen Augen Segen auf den Weg wünschte, den wir auch hoffen und erwarten".

Rach Beimar gelangen wir bei B. mit bem 2. Banbe, ben er in drei Bücher theilt: 1. Die ersten sieben Beimarer Sahre. 2. Berber auf ber Sobe feines Birtens, 3. Nach ber italianischen Reise - brei fehr ungleiche Beitabschnitte bis zum Tobe, die man aber füglich gelten laffen tann. Bon ben neu gefundenen Briefen Berber's entfallen 18 umfangreiche Nummern auf die ersten gehn Jahre in Beimar; außerbem liegt mir ein gleichfalls bisher unbefannter Brief Herber's an ben Grafen Gört vor, vom 21. September 1801, feine Nobilitirung betreffend. Dieje Schriftstude bringen viel Neues. nichts aber, mas bem Totalbilde, welches S. gezeichnet hat, ent= schieden widerspräche, und das durfte der befte Beweis für die Raturwahrheit feiner Darftellung fein. Die bankenswerthefte Wirkung aber ber B.'schen Arbeit liegt barin, daß fie neben Suphan's Ausgabe der Werke eine solide Grundlage für den ferneren Ausbau der Herder-Forschung geschaffen hat. Möchte auch bas fich reich entfaltenbe religiöse Leben unserer Beit aus Herber's Ibeen frische Nahrung gieben; fein borbildliches Wirken als Theologe und Schulmann fei uns ein Mufter. Otto Hoffmann.

Goethe und Karl August. Studien zu Goethe's Leben von Heinrich Dünter. Zweite neu bearbeitete und vollendete Auflage. I—III. Leipzig, Opt. 1888.

Dünger hat ein langes und arbeitsreiches Leben der Erforschung von Goethe's Leben und Schriften gewidmet und in der Detailkenntnis

<sup>1)</sup> Sie find inzwischen von mir veröffentlicht: herber's Briefe an Joh. Georg hamann. Berlin, Gartner (h. herzselber). 1889.

hat er kaum einen Rebenbuhler. Das vorliegende, mehr als 900 Seiten umfassende Werk, die Neubearbeitung und Bollendung der 1861 und 1865 erichienenen zwei Banbe, erweift im guten und bofen biefe Behauptung. 218 Rachichlagewert burfte bas Buch, unterftutt von einem ausführlichen Ramensregifter, Die beften Dienfte leiften. Bon 1770 bis 1828 läßt fich barin fast auf Tag und Stunde bas Leben und die Thätigkeit bes Dichters und theilweise bes Bergogs verfolgen. Bon der luftigen Beimaraner Zeit, die fo viel Anfechtung erfuhr, bis in das Greisenalter ber beiben Freunde und zu dem Ableben des Fürften ift alles zusammengetragen, mas an Dotumenten und Briefen. an Nachrichten und Aukerungen vorhanden ift und bas Berbaltnis ber beiden Manner berührt. Rein Migverftandnis und fein Amift, fein Befchäft und tein Bergnugen bleibt unerwähnt, und um beide gruppirt fich eine Rulle von Berfonen, die ihnen naber ftanden ober auch nur in entfernte Berührung tamen. Bann Goethe bei Sofe fpeifte, und wann ber Bergog ibn besuchte ift auf's forgfältigfte regiftrirt; große und kleine Ereigniffe aus beiber Gingel- und Familienleben merben auf's genaueste mitgetheilt. Aber barin liegt zugleich ber Grundsehler bes gangen Wertes. In Diefer mahrhaft erdruckenden Fulle von Aleinigfeiten verschwinden bie großen Geftalten und großen Ruge. Das ideale Berhältnis zwischen beiben, bas als Gesammteindruck im Gebächtnis ber Nation gurudaeblieben ift, wird burch fo viele mikliche Dinge, die mit dem Tage entstanden und vergangen find und ruhig vergeffen bleiben konnten, hinabgegerrt, bag bas Bergerfreuenbe und Erhebenbe besfelben gang verloren geht. Das gange Buch ift eine Sammlung bon Ercerpten und Rotigenfram, ohne Schwung. ohne Größe, ohne eine Spur von Enthusiasmus und Idealismus, Die bei ber Behandlung eines folden Themas, bei ber Darftellung eines folden einzigen Freundschaftsbundniffes burchaus nothwendig find. Man halte nicht bagegen, daß für bie Biffenschaft auch bas Rleinfte nicht zu gering ift; gewiß nicht, aber mer einen folchen Bau aufrichtet, wie biefes umfangreiche Wert fein foll, ber barf uns nicht jeben Stein zeigen und breben und wenden, fonbern ben fertigen in voller plaftifcher Unichaulichkeit barftellen. Das beutiche Bolt bat ein Anrecht barauf, biefe Freundschaft zwischen Fürst und Dichter zu feinen theuersten Erinnerungen zu zählen, und wird einer Darftellung berselben die vollste Theilnahme zuwenden; aber man tann von niemanbem verlangen, fich durch einen folden Buft von Ginzelheiten. theilweise höchst prefarer Art, burchquarbeiten, um schlieflich verwirrt

gestehen zu müssen: was jeder täglich that, wissen wir, aber worin die Größe jener Männer, der Kern ihres Wesens, der ideale Gehalt ihres Seins, das Reinmenschliche, das sie zusammensührte und anseinander hielt, bestand, das ersahren wir nicht, und, wußten wir es, so ist es uns versoren gegangen. Die paar Distichen unter den Benestianischen Epigrammen oder die wenigen Zeisen, die Scherer dem Verhältnis zwischen beiden widmet, geben ein edleres und wahreres Bild davon, als das dickleibige Buch D.'s, der Goethe's Leben und Werke ausse genauste kennt, aber von Goethe's Geist nie einen Hauch gespürt.

Johann Georg Zimmer und die Romantifer. Ein Beitrag zur Geschichte ber Romantif nebst bisher ungedruckten Briefen von Arnim, Bodh, Brentano, Görres, Marheineke, Fr. Perthes, F. C. Savigny, Brüber Schlegel, L. Tied, be Wette u. A. Herausgegeben von Heinrich B. B. Zimmer. Frankfurt a. M., Hender u. Zimmer. 1888.

Der Titel verspricht weit mehr, als das Buch bietet. Den überwiegenden Inhalt bilden Citate aus verschiedenen Literatursgeschichten über die Romantik in ihren mannigkachen Lebensäußezungen und biographische Daten der Männer, mit denen Zimmer als Verleger von "Des Knaben Wunderhorn" und anderen Werken in Berührung gekommen war. Neu allein sind eine Reihe von Briefen, die aber ohne große Wichtigkeit erscheinen, da sie fast nur um buchhändlerische Geschäfte sich drehen. Höchstens dürfen die Briefe von Perthes auf Beachtung Anspruch machen. Der Familie, sür die das Buch wohl in erster Reihe bestimmt ist, wird es eine anziehende Erinnerung bieten; für "die Geschichte der Romantik" ist nichts daraus zu entnehmen.

Briefwechsel der Königin Katharina und des Königs Jerome von Beste falen, sowie des Kaisers Napoleon I. mit dem König Friedrich von Burtemberg. Herausgegeben von August v. Schloftberger. III. Stuttgart, Rohlsbammer. 1887.

Auf den H. 8. 60, 129 angezeigten 2. Band des Briefwechsels zwischen König Friedrich und seiner Tochter Katharina, der Gemahlin König Ferome's von Westfalen, hat der Herausgeber, Archiv-Bizes direktor v. Schloßberger, noch einen 3. Band solgen lassen können, weil der Prinz Napoleon ihm aus dem Nachlaß seines Baters nahezu dritthalbhundert Briefe zur Verfügung stellte. Haben die früheren

Bande überwiegend Briefe Ratharina's an ibren Bater enthalten. fo lernen wir nun auch in größerem Umfange die Antworten fennen, welche der Rönig ihr gab, und darüber tann ein Zweifel nicht befteben, daß ber Gesammteindruck ein bem Ronia unerwartet gunftiger ift. Er zeigt fich minbeftens als ein Bater, ber bon gartlichfter Liebe für fein Rind erfüllt ift. Wie ibm die Bringeffin im Sabre 1797 zwei Monate lang nicht schreibt, ift er febr ungehalten, daß fie ihm das anthun tann, da er fie boch chérit tendrement; outre que cela servirait à former votre style qui certainement en a encore grand besoin et qu'il est cependant important de fortifier, puisqu'il n'v a rien de plus nécessaire que de bien écrire, sourtout pour une personne de votre sexe. Als bann Rapoleon die Verheiratung feines Brubers mit Ratharina fordert, ift Friedrich angftlich bemüht. ber Tochter Opfer (sacrifice à son père et à sa patrie) möglichft au erleichtern und fie zu verfichern, daß Jerome, ben er am 2. Ottober 1806 in Bürzburg erstmals sab, un aimable, un très joli homme fei : baf jedermann feinen Charafter lobe : baf er ihm fo gut gefallen habe, bag er, ber Rönig, ihn, wenn er ein Rönigsfohn gewesen mare, por allen andern als Gatten für feine Tochter gewählt haben würde. Die Trennung von ber geliebten Tochter fiel ihm dann fo fcmer, baß er beim Abichied nichts von bem zu fagen mußte, mas er fagen wollte; alle feine Gedanken gingen in ber einen Empfindung bes Schmerzes auf. Auch fonft zeigt ber fonft fo harte Ronig Bemut, namentlich wenn er seiner bonne maman gedentt oder Trauerfälle aus der Familie zu berichten sind. Ift es nöthig, bag er bie väterliche Autorität herauskehrt, so geschieht es sofort; am 10. Juni 1809 tabelt er die Rönigin fehr entschieben, daß fie Strafburg, wo fie mit der Raiserin Josephine lebte, verlaffen und gang allein nach einem fo berüchtigten Ort, wie Spaa, fich begeben wollte. Votre place, ma chère fille, ne peut et ne doit être qu'auprès de votre époux ou de sa famille, si des empêchements majeurs vous séparent de lui . . . il ne suffit pas d'être attaché à ses devoirs; il faut aussi le paraître et éviter avec soin tout ce qui peut donner prise sur nous. Die Briefe find auch in politischer Sinsicht nicht ohne Interesse. weil der König öfters Mittheilungen über die Lage feines Staates macht, fo über den Tiroler und Borarlberger Aufftand, über ben ruffischen Feldzug, über den durch Baierns Saltung nothwendig gewordenen Abfall vom Raifer; man fieht, wie fcwer ihm, ber fich incapable d'actions fausses et d'aucune duplicité nennt, biefer Abfall

geworden ist. Der letzte Brief dieses Bandes (S. 203) ist vom 10. März 1814: der König hat mit Schrecken das vernommen, wosnach er sich jahrelang gesehnt hatte: seine Tochter war schwanger geworden in einem Zeitpunkt, wo ihre Loslösung von den Bonaspartes des Baters Hauptwunsch war.

G. Egelbaak.

Erinnerungen an Friedrich v. Nechtrit und seine Zeit in Briefen von ihm und an ihn. Mit einem Borwort von H. v. Subel. Leipzig, S. Hirzel. 1884.

Die H. &. hat eine Versäumnis nachzuholen, indem sie dieses Buch zur Besprechung bringt, das für die Auffassung des darin zur Erscheinung kommenden Zeitraumes manchen interessanten Zug liefert.

Für H. v. Sybel hat es um fo näher gelegen, diefen von Uechtrit' Bittme ausammengestellten Briefwechsel burch ein Vorwort einzuführen, als geraume Zeit hindurch sein elterliches Haus in Duffelborf einer ber Mittelpunkte für ben gefelligen Berkehr gewesen ift, der dort durch ein unvergleichliches Aufammenwirken aller Rünfte, durch Schadow und seine aufblühende Schule, durch Felix Mendelssohn's musitalisches Genie, durch Immermann's, Uechtrig's und Schnaases literarische und bramaturgische Leistungen in's Leben gerufen wurde. Uechtrit' Name ift bem gegenwärtigen Geschlechte so gut wie verschollen, aber er verdient der Bergessenheit entrissen zu werden, als einer der verfonlich achtungswertheften Bertreter jener tiefen Cbbezeit in un= ferer poetischen Literatur, wo die Romantit und die patriotische Lyrif ber Befreiungstriege verstummt maren, und die politische Boefie noch nicht ben Mund geöffnet hatte. Die Romantik ragt noch in fein Leben burch die perfonliche Bekanntschaft mit 2. Tied herein; feine Briefe und die seiner Tochter Dorothea an ihn bilden einen der in= tereffantesten Bestandtheile des Buchs. Biel ift darin natürlich bie Rede von Uechtrig's Dramen; feit dem homburg hat dem greisen Rritiker feine bramatische Dichtung eine so reine Freude gemacht, wie beffen "Darius und Alexander", ben er wiederholt vorgelesen und der auch in Dresben mit Beifall aufgeführt murbe. Bas im Bergleich zu ben Briefwechseln anderer Dichter an biefem recht angenehm auffällt, ift die Abwesenheit aller gegenseitigen Lobhudelei; mit derfelben ehrlichen Offenheit, mit welcher Dorothea dem Dichter bas Berfehlte an seinem "Ehrenschwert" und die Gründe, warum die "Ro= famunde" durchgefallen, auseinanderfest, fpricht fich Uechtrit in ben Briefen an Bebbel, beifen Dichtungen er mit neiblofer Freude bemundert. über bas aus, mas er baran auszuseten findet. Über Dorothea's Lebensende berichtet ein iconer Brief Eduard's v. Bulom. Uechtrib' Briefwechsel mit Schnagfe behandelt vorwiegend religiose Fragen: er läft ben driftlichen, teineswegs aber befchräntt orthoboren Stanb= puntt, den derfelbe ben Rontroverfen feiner Beit gegenüber einnimmt, wohlthuend herbortreten. In einem weiteren Rahmen bewegt fich die briefliche Aussprache amischen ihm und R. Ropte über die zeitbewegenden Begebenheiten. Rum Schluß find Briefe verichiedener Rünftler und Schriftfteller, A. Bagner's, Immermann's, Souwald's. Streckfuß', Ruge's, Barnhagen's u. a. an Uechtrit beigegeben. ift die im Neuen Laufiger Magazin erschienene Biographie bes Dichters von Th. Paur einleitungsweise wieder abgedruckt. Manchen Lefer wird es intereffiren, daß berfelbe feinem Freunde R. F. Leffing ju bem Bortrat bes Rardinals auf ber linken Seite bes "Rongils gu Konstanz" als Modell gedient bat. Sollte diese Beröffentlichung dazu beitragen, die Aufmerkfamkeit ber Begenwart auf Uechtrib' Romane, namentlich auf "Albrecht Bolm" und "ber Bruder ber Brant" gu= rückzulenken, so könnten nur beibe Theile babei geminnen.

Th. Flathe.

Aus meinem Leben und aus meiner Beit. Bon Ernft II., herzog von Sachsen-Roburg-Gotha. II. Fünfte Auflage. Berlin, hert. 1888.

Über Berhoffen schnell ist dem ersten Bande ber zweite gefolgt, an Bebeutsamkeit bes Inhalts jenem mehr als ebenburtig. Bas Urrian von den Denkwürdigkeiten des Ronias Btolemaus fagt, bak ihre Glaubmurbigfeit aus zwei Grunden fo boch zu ftellen fei, weil ihr Bf. Augenzeuge und Theilnehmer bes Erzählten gemefen und weil ce einem Fürften boppelt ichlecht anfteben murbe, Die Unmahrheit zu fagen, das findet auch auf die vorliegenden Aufzeich= nungen Unwendung : zeigen fie einerseits ben Bergog nicht bloß als einen oft wohlunterrichteten und icharfen Beobachter, fondern auch als einen Politifer, ber felbft bie Sand in mehr Angelegenheiten gehabt hat, als man bisher mußte, fo machen fie anbrerfeits auch ben wohlthuenden Gindruck der Bahrhaftigfeit und Buberlaffigfeit, was nicht ausschließt, daß Ginzelnes von anderen Augenzeugen moglichenfalls in anderer Beleuchtung gefehen worden ift. Bie uns ber Bf. mittheilt, ift die erfte Unregung gur Abfaffung biefer Memoiren bon Radowit ausgegangen, ber es gar zu gern gesehen hatte, feine

Begenpartei noch bei feinen Lebzeiten por Die Schranten ber Beichichte citirt zu feben, und ber ihm auch R. Sammer als ben geeignetsten Mitarbeiter bafür empfahl. Erwägt man, daß bas Riel. an welchem wir feit 1871 angelangt find, Die nationale Gestaltung Deutschlands, dasselbe ift, für welches Bergog Ernft feit 1848, als ber einzige unter ben Bundesfürften, mit unermublicher Beschäftig= feit eingetreten ift, fo begreift fich die Genugthuung, welche durch bas Bange hindurchflingt. "Als ber erfte ber Fürften, welcher fich in bie Löwengrube magte", ericheint er auf ben Dresbener Ronferengen, mit benen er Buch VI, die Sahre bes Rudichritts, eröffnet und beren Berlauf in ben vertraulichen Berichten seines Ministers v. Seebach vielfach in anderem Lichte erscheint als in den amtlichen Prototollen. Noch viel ichlimmer als vor Zeiten auf dem Wiener Ronferenzen, zu deren erneuter Auflage Kürst Schwarzenberg diese Dresbener zu machen geflissentlich strebte, machte sich zwischen Öfterreich und Breuken ein so ungusaleichbarer Awiesvalt bezüglich ber fünftigen Geftaltung der deutschen Berhältniffe geltend, daß teines von beiden feine Absichten durchzuseten vermochte. Breufen nicht die Reform des Bundes. Ofterreich nicht den Gintritt des Gefammtstagtes. und bemnach bie Ronferengen mit einer Nieberlage beiber, "einem großmächtlichen Fiasto", endigten. Rur infofern mochte Schwarzenberg Befriedigung empfinden, als er gegen ben Bergog die Aukerung thun konnte : "Reden wir überhaupt nicht von Deutschland, es eri= ftirt nicht. Ich bin als Soldat und Diplomat immer auswärts ge= wefen und habe stets gefunden, daß es niemand tenut". Daß es auch teiner ber mittelftagtlichen Staatsmanner tannte, bafür tann man hier mit tiefer Beschämung die Beweise nachlesen. Mit ber Wieberherstellung des Bundestags war auch den Elbherzogthümern das Urtheil gesprochen; um womöglich noch etwas zu ihren Gunften zu erreichen, begab fich ber Bergog in Verfon zu dem öfterreichischen Rommiffar, Grafen Mensborff, feinem Better, Diefer hatte aber fo beftimmte Inftruktionen aus Wien, fich ber banischen Regierung entgegen= tommend zu zeigen, daß biefe Bemühungen nur wenig Früchte tragen konnten. Mit dem "Flotten-Fischer", einer der vielen Typen, "welche bie muthende Reaktionsfluth ber fünfziger Jahre an bie Oberfläche fpulte", hatte er sogar einen personlichen Konflikt zu bestehen. bie diplomatische Thätigkeit im eigenen Lager der Gegner kennen zu lernen, begibt er fich nach München und Wien wie turz barauf nach Berlin, wo Friedrich Wilhelm IV, fich damals barin gefiel, ab und au bas Soch ber reaktionaren Bartei abzuschütteln, führt auch nach dem Tode feines Schwiegervaters mit feinem ihm gefinnungsverwandten Schwager bie Berhandlungen wegen Ginfetzung einer Regentichaft in Baden. Treffend wird ber vorwiegend ariftofratische Charafter der erften Londoner Beltausstellung als "ber letten großen Gelegenheit, wo die englische Aristofratie fich anstrengte, noch einmal bor gang Europa ihre Berrlichkeit zu entfalten", im Gegensat gu dem mehr bürgerlichen, industriellen der späteren bervorgehoben. Neben dem brieflichen Gebantenaustausch über die Tagespolitif mit feinem Bruder finden fich u. a. auch Musguge aus Briefen bes Ronigs Leopold an Metternich, welche den 3med haben, gegenüber ben Navoleon beigemeffenen Blanen auf bas linte Rheinufer bie Einigkeit ber brei Oftmächte zu predigen; wie denn überhaupt bie eingeschalteten Briefe und unter biefen wieberum bie bes Bringen von Preugen einen Sauptwerth bes Bandes barftellen. Gine abermalige Reise nach England in Begleitung Seebach's galt ber Domänenangelegenheit. Nicht ohne Grund ift ben Berhandlungen über die theilweise Bereinigung der Bergogthumer Roburg und Gotha unter dem Stagtsgrundgeset vom 3. Mai 1852 ein besonderes Rapitel eingeräumt. "Den fpater Beborenen, bemerkt ber Bf. inbejug hierauf mit vollem Recht, welche unter ben Borftellungen bes wiedererftandenen Reiches icon von Jugend auf gewöhnt find, Enticheidungen wichtigfter Urt nur im Centrum getroffen zu feben. mögen die lebhaften Berfaffungaftreitigkeiten ber fleinen und kleinften Ländchen fast ein Lächeln abgewinnen. Aber in ienen Reiten erschienen biese Angelegenheiten von vitalftem Interesse nicht nur für den kleinen Staat, sondern für die Freiheit und Bukunft von gang Deutschland".

In ungleich größeren Verhältnissen freilich bewegt sich die politische Thätigkeit des Herzogs während der orientalischen Wirren, welche zum Krimkriege führten. Durch dieselbe fühlte er sich in viel bestimmterer und offener Weise hervorzutreten berusen, als dies aus dem Wesen seiner unmittelbaren Stellung erklärlich sein würde. Sein Zwed war, wie er ausdrücklich bekennt, in erster Linie, Preußen in Verbindung mit Österreich von Rußland zu trennen, das herrschende politische System auf diese Weise zu ftürzen und dem 1850 begrabenen deutschen Bundesstaate auf dem diplomatischen Umwege wieder auf die Beine zu helsen. Damals war also der Herzog ein principieller Gegner Bismarck's; aber er bekennt offen, daß er wohl

manches bei seinem politischen Borgeben anders gedacht und gemacht baben wurde, wenn er bamals die Auffassung bes preufischen Bunbestagsgefandten beffer gefannt hatte. Indem er von feinem Blate aus, jo viel er konnte, in jener Richtung brangte, gelangte er gleich im Beginne bagu, in Baris einige entscheibenbe Schritte gu machen, welche in einer Reit, wo Breufen und Ofterreich noch immer feine offizielle Fühlung mit bem Neffen bes Ontels zu finden vermocht hatten, nicht unbeachtet bleiben tonnten. Da nämlich ber lettere, brennend vor Berlangen, die ausgesprochene Antivathie des britischen Ponigshauses gegen ihn in das Gegentheil zu verwandeln, auf dem Bege über Bruffel Beziehungen zu bem Saufe Roburg anzufnüpfen fucht, erbietet fich ber Bergog feinem Obeim zu einem Gegenbesuche in Paris, zur großen Unzufriedenheit seines Bruders Albert. "Es war zum erften Male, daß ein regierender Fürst in dem neuen Raiserreiche erschien, und seit langer Zeit zum ersten Male wieder, daß die Bforten der Tuilerien einem deutschen Souverain fich gaftlich eröffnen konnten". Begreiflich baber, daß ihm der Raiser einen auszeichnenden Empfang bereitete. Was der Bf. feinen, auch späterhin fortgesetten perfonlichen Bertehr mit dem= felben mittheilt, ift febr intereffant. Seltsam genug verwahrt fich der Neffe sehr weise dagegen, daß er in den Frrthum seines Dheims, Ginflug auf bas übrige Guropa üben zu wollen, ber= fallen werbe, obgleich boch ber Grundgebante feiner Bolitit gar fein anderer ift, als eben biefer. Denn icon bamals ichwebt berfelben die Revision der Karte von Europa vor. Erklärlich ist das Erstaunen bes Bf., als ihm ber Raifer in ber unbefangenften Beise erzählte, bağ er mit Friedrich Wilhelm IV. eine eigenthümliche Art von Rorrespondens unterhalte. Der Ronig ichrieb nämlich an einen beutschen Offigier in Paris fo, daß bie Briefe für den Raifer eingerichtet maren, mahrend ber Raifer burch Bermittlung besselben Offiziers abnlich an ben Ronig antwortete. In abnlicher Beife berftanbigte fich ber Raifer mit bem Bf. über die Fortsetung ihres Berkehrs auf brieflichem Wege unter Bermittlung bes Bringen Chiman, bes "Familienvertreters bes Rönigs Leopold am Sofe bes Raifers", Sohnes ber Therese Cabarrus. "Durch Chiman's Sanbe ging Jahre lang meine Korrespondens mit Navoleon; der Raiser hatte mich autorifirt, von unferen vertraulichen Mittheilungen ben paffenben Gebrauch in Deutschland und insbesondere am preugischen und öfterreichischen Sofe su machen. Auch galt die Boraussebung als felbstverftandlich. daß

ich von den immer wieder hervorgehobenen Punkten der Revision ber europäischen Karte, wie sich Napoleon biefelbe gedacht hatte. allerdings fomobl in Wien wie in Berlin vertraulich Renntnis geben follte." Rebenfalls mift fich ber Bf. bei. burch feinen Befuch bas Gis amischen Napoleon und den alten Familien gebrochen, insbesondere auch die folgenden Busammentunfte des Raifers mit bem englischen Köniasvagre vorbereiten geholfen zu haben. Dagegen verfehlten die durch den Serzog nach Wien und Berlin übermittelten Antrage Napoleon's ihr Ziel. Da beffen Hoffnung, die Revision der Rarte Europas mittels Berhandlungen zu erreichen, durch Öfterreichs Ablehnung vereitelt wurde, so rechnete er nunmehr darauf, daß dieses. einmal zur Theilnahme am Rriege gebracht, bon felbft bie Ronfequenzen babon erleiden werde. In ber Thatfache, bag auch biefe thatenlos verlief, erblickt ber Bf. die Erklärung, weshalb Ravoleon's Interesse am Rriege mit steigender Geschwindigkeit erkaltete. Über die Entlassung Bonin's, durch welche Preugens Abtehr von den Westmächten zum beutlichen Ausbrucke fam, finden wir verschiedene Dag diefelbe von einem formlichen Bruch amifchen Ginzelbeiten. dem König und feinem Bruder begleitet mar, letterer geradezu zeit= weilig nach Baden=Baden verwiesen wurde, durfte außerhalb bes engsten Rreifes bisher noch nicht bekannt gewesen fein. "In ber Beschäftsführung jener Sahre gehörten Difberftanbniffe und man möchte fast jagen bie unglaublichsten Überraschungen auf allen Seiten zur Tagesordnung. Indem es hüben und drüben an einem ent= ichiedenen Blane und an klarer Absicht fehlte, malzte man fich gegen= seitig den Berdacht des Übelwollens zu." Auf solchem Bege mag wohl auch, wie Bf. meint und icon damals verlautete, die Lage der russischen Armee in Sebastovol Navoleon bekannt geworden sein. indem der frangofische Gesandte durch Deveschendiebstabl in Befit ber Berichte bes preußischen Militarbevollmächtigten getommen fein Bezeichnend für die in Berlin herrichende Bermorrenheit ift u. a. die Korrespondenz des Herzogs mit Friedrich Wilhelm IV. über ben Major v. Wigleben, beffen Belaffung an ber Spige des Roburg-Gothaer Rontingents verweigert murbe, weil ber herzog ber preußischen Politik grundsätlich entgegen sei. In einer sehr carakteristischen Antwort auf die beshalb von diefem erhobene Beschwerde verfichert der Rönig, von diefer Magregel gar nichts gewußt zu haben: "Rönig Johann's einstige Außerung, daß meine Regierung aus einer Rette von Migverftandniffen beftebe, beftatigt auch hier wieder ihre Richtigfeit".

Ranke bat, wie bekannt, die Haltung Friedrich Wilhelm's IV. mabrend bes Rrimtrieges gepriefen als die eigentliche Bafis für die nachher errungene Machtstellung Breugens. Dieje ichon mehrjach angegriffene Auffassung wird auch bier widerlegt nicht blok durch Die des Bf., dem man möglicherweise die Voreingenommenheit des entgegengesetten Standpunttes beimeffen tonnte, fondern auch durch urtunbliche Mittheilungen. Richt die Borausficht bes Ronigs, fondern eine Bunft bes Geschickes, wie fie Breufen und Deutschland nicht oft erfahren, und ber balb folgende Regierungswechsel haben ben Sauptantheil an biefer Bendung jum Guten gehabt. Niemand hat damals Die Bergatheit Dieses Staates icharfer gemigbilligt als ber Bring bon Breugen, aber ihm war jeber Ginflug auf die Regierung benommen (vgl. feinen Brief vom 16. Märg 1855 G. 253 mit feiner Außerung.S. 221: "Unter vier Augen, wir haben nur empfangen, mas mir uns felbst seit breiviertel Jahren bereitet haben"). Im übrigen ift wohl die Erinnerung des Bf. angebracht: "bie meiften Menfchen haben beute die verwickelte Lage bes Jahres 1854 vergeffen, und man muß oft und beutlich an die damals maggebenden Gefichtspunkte erinnern, um die Mühen und Thaten einer großen Anzahl beutscher Männer in jenen Sturmen nicht einer falschen ober . einseitigen Beurtheilung anbeimfallen zu laffen". Die Soffnung. daß bie große euroväische Berwicklung doch noch für Deutschlands Ginigung wirksam werden konne, spornt ibn zu erhöhter Thatigkeit. Während fich fein Schwager von Baben an ber Bamberger Ronferens nur um antinationale Bestrebungen zu verhindern betheiligt, sorgt er selbst dafür, daß die Breffe den mittelftaatlichen Tendenzen entgegentritt, fertigt er Beuft's Ginladung jum Beitritt ichriftlich und Pfordten's Migmuth gegen die Bormachte mundlich ab, reift er nach Berlin, wo er ben König jest weit mehr als früher als seinen eigenen herrn findet und aus beffen Munde über Manteuffel wörtlich die Außerung ju boren bekommt: "Endlich bat ber Minifter geborchen muffen". Bas er in Baris, mohin er sich bon ba begibt, zu sehen und zu hören bekommt, weicht vielfach von der offiziell zurechtgemachten Schilderung ab. Als er, vom Raifer ju einer militarifchen Berathung gugezogen, seine Bermunderung darüber, daß St. Urnaud nicht dabei anwesend, laut werden läßt, erhält er von Marschall Magnan bie gleichmuthige Antwort, das thue nichts, ber frankliche Mann werde bie Sache boch nicht ausführen: "la canaille crevera en route". Napoleon entließ, wie er versichert, seine Truppen außerordentlich

ungern in den Orient, solange er unsicher war, ob die von ihm gemunichte Beränderung ber europäischen Karte zu erreichen fei ober nicht. Auf Ofterreich übte er einen Drud durch bie verstedte Drobung. bak er eventuell seine militärische Aftion nach Atalien verlegen werde. Die Berlegenheiten der Situation maren in einzelnen Augenblicen fo groß, der innere Ruftand fo beangftigend, daß die einzige Rettung bes Raiferreiches in einem gewaltsamen, burch die Stimmung nöthig gewordenen Bervorbrechen gegen die zaudernden beutschen Mächte ju liegen ichien, mas zu verhindern des Herzogs vornehmftes und auch von Erfolg begleitetes Beftreben mar. Die noch ungelöfte Frage. mem eigentlich die Autorschaft des Gedantens der Krimervedition zutomme, ift Bf. geneigt babin ju beantworten, bag wenigftens ein Antheil daran dem Bringen-Gemahl und Balmerfton gebühre. Bereits im Mai 1855 führt ihn der Bunfch, auf die Berftellung eines dauernden Friedens und innigerer Berbaltniffe zwischen Deutschland und den Weftmächten fördernd einzuwirten, abermals nach Baris und London, jedoch ohne daß er an letterem Orte der hochgradigen Erbitterung ber englischen Minifter gegen alles, mas beutsch und besonders mas preußisch, mit Erfolg entgegenzutreten bermag. Auch mabrend bes Friedenstongreffes verweilt er in Baris, junachft gwar nur, um bie Aufführung feiner Oper Santa Chiara gu leiten, boch hindert ihn das nicht, seine Beobachtungen auch auf dem Felde der Diplomatie und Politik weiter zu verfolgen, unter benen fich nament= lich über die Un= und Absichten bes Raisers manche interessante be-Die Ermähnung feiner vergeblichen Bemühungen, auch die Bundegreform und die ichlesmig-holfteinische Sache auf bem Rongreg zur Sprache zu bringen, schließen bas inhaltreiche 7. Buch. folgende, Borfpiele ernfterer Rämpfe überschrieben, beschäftigt fich zunächft mit dem 1853 von dem Berzoge in Gemeinschaft mit France. Beder, G. Freytag und Sammer gegründeten literarisch=politischen Berein, der durch feste Bliederung und lautere Gesinnung seiner Mitglieder ersegen sollte, mas ihm an äußeren Mitteln fehlte, und au dem felbft ein Demotrat von dem Schlage Buft. Diegel's herbeigezogen wurde. Auf die Reuenburger Angelegenheit einzugeben, bat Bf. deshalb Beranlaffung, weil die Schweiz ihn burch ihren Generaltonful Birgel gu Leipzig in vertraulicher Beife um feine Bermittlung bei Friedrich Wilhelm IV. anging und er bieselbe auch durch die mit Dr. Furrer zu Karlsruhe gepflogenen Berhandlungen erfolgreich in die Sand nahm. Durch den gewöhnlichen Ranal, ben Bringen Chiman, erlangt Bf. im Jahre 1858 vom Kaifer Napoleon das Bersprechen, bie banifche Mifregierung in ben Bergogthumern auf feine Beife unterftüten zu wollen, nachdem er burch beffen Bemühungen zu ber Überzeugung gekommen, daß er dem Nationalgefühl in Schleswig-Solftein nicht nabe treten durfe, ohne gang Deutschland gegen fich aufzubringen. Gin Bufall macht ibn jum unmittelbarften Beugen von Orfini's Attentat. Das 9. Buch handelt vom Kriege von 1859. für beffen Auffassung und Beurtheilung fich ebenfalls aus bem hier Mitgetheilten mancherlei Berichtigungen ergeben. Db freilich Cabour's Drohungen mit der Revolution Napoleon gegenüber wirklich nur abgefartetes Spiel gemefen, um ibn in ben Augen feiner Unterthanen aller Berantwortung zu entheben, ob die Stellung Preußens beim Abichluß bes Waffenstillstandes von Billafranca nur in höchst geringem Grabe in's Gewicht gefallen fei, mag füglich bezweifelt werden; wenigstens widerspricht letterer Behauptung bas S. 508 über ben Rorn bes öfterreichischen Rabinets gegen Breugen Gesagte felbft. Auch mabrend diefer Greignisse fest ber Bf. feine Bemühungen fort. den Aufschwung der nationalen Gefühle im nördlichen Deutschland ju fordern. Er läßt durch fein Rabinet mit herm. Orges, als einem ber talentvollften Gegner bes Napoleonismus, gewiffe Beziehungen unterhalten, gieht ben, leiber früh verftorbenen, Bubligiften E. Fifchel in seinen Preis und nimmt an der Gründung des Nationalbereins hervorragenden Untheil. Wer sich erinnert, mit welcher Erbitterung biefer im gegnerischen Lager begruft murbe, wird leicht verfteben. daß der Herzog dadurch zu seinen deutschen Mitfürsten in neuen Gegensatz gerieth, daß auch die preußische Regierung fich gegen die Tendenz desfelben ablehnend verhielt und der Pring=Regent, noch immer voll von den Erfahrungen von 1848, die an sich löbliche Absicht. Die demokratischen Kräfte zu organisiren, als eine verfehlte anfah und migbilligte. Dit bem brieflichen Schredensrufe cines bem Berzoge befreundeten Fürften: "Wie hat fich das alte, von mir fo geliebte Roburg verändert! Dort herrscht jest die Demokratie! Dort wird Revolution für Deutschland vorbereitet durch ben verratherifden Nationalverein!" folieft ber Band in braftifcher Beife. Bie er recht eigentlich jum Gundenbod ber gangen Bewegung gemacht worden, verspricht Bf. in einem der nächsten Ravitel zu erzählen. Th. Flathe.

Denkwürdigkeiten aus ber Paulskirche. Bon 28. Wichmann. Hannover, Helming 1888.

Als Mitglied bes Frankfurter Barlaments bat ber Bf. in dem= felben feinen Sit auf ber Rechten genommen und bem Rafino, feit Ende September bem mit auf feine Beranlaffung gegrundeten Rlub bes Landsbergs, also ben Großbeutichen, angehört, seit ben Wiener Novemberereignissen aber im Sinne bes Gagern'ichen Arparammes gestimmt. Andem er unter Bermerfung aller bisberigen Darftellungen ber Paulstirche fich barauf beruft, daß "eine unparteiische, vom Standpuntte bes Richters, welcher, ebe er fein Urtheil fpricht, ben Thatbestand erft vollständig und mahrheitsgetreu barlegt, gefchriebene Beschichte bes erften beutschen Parlaments ihm als Bedürfnis erichienen fei", erhebt er für feine Darftellung ben Anspruch, Diefes Bedürfnis zu befriedigen. Freilich fteht bamit icon in Biderfpruch, baß er für dieselbe, um fich der ftrengeren Form zu entbinden, die ber Denkmurbigfeiten mahlt, welcher Ausbrud bier thatfächlich ziemlich mit Formlofigkeit zusammenfällt. Sodann batte ber Bf. febr moblgethan, fich gegenwärtig zu halten, bag es weit weniger Umt ber Beidichte ift, ju richten, als ju erklären und begreiflich ju machen : in letterer Beziehung läßt er aber ben Lefer faft gang im Stich. Bon einer wirklichen, berechtigten Anforderungen entsprechenden Geschichte ber epochemachenben Episobe, Die in ber Baulstirche ihren Mittelpunkt hat, bleibt fein Buch weit entfernt. Bas er gibt, ift eigentlich nur eine Darftellung ber hauptfächlichften Debatten in Excerpten aus den Reden der hauptfächlichften Barlamentarier nebft den an diefelben mit besonderer Borliebe, aber durchaus unorganisch. angehängten Biographien ber letteren, felbft wenn fie, wie 3. B. bie M. Arndt's, weit vom Thema abführen. Aber die Geschichte ber Baulstirche erschövit sich noch lange nicht in dem Wortschwall der Tribune: wer fie ichreiben will, hat bor allem bie Bechfelbeziehungen zwischen ihr auf der einen, der Boltsstimmung, den Regierungen und ber politischen Gesammtlage auf ber anderen Seite nachzuweisen. und das geschieht hier in gang ungenügender Beise. Schon bie Urbeiten ihrer Ausschüffe bedürfen bagu einer viel eingebenberen Behandlung, als ber mageren, die ihnen ber Bf. angebeiben laft. Un dem wirthschaftlichen Ausschuß geht er mit der Bemertung vorüber, er habe nichts Bedeutendes und Bleibendes geleiftet, ohne Uhnung babon, baf in ben Arbeiten biefes Ausschuffes, wenn fie auch unmittelbar ergebnistos geblieben find, doch die ersten Reime ber späteren Sozialpolitik liegen. Durchweg verweilt er nur an ber Außenseite der Dinge und auch die verheißene Unparteilichkeit wird keinesweas überall beobachtet. Am ehesten sprechen noch die Schil= derungen einzelner selbsterlebter Begebenheiten an, wie 3. B. bes **K**ölner Domfestes, wobei er auch die von König Friedrich Wilhelm IV. gesprochenen Worte genau und abweichend von der bei Beseler gegegebenen Fassung feststellen zu tonnen glaubt. Ungenguigkeiten fallen mehrere auf das [finnlose "Intourifiren" (ft. Latourifiren) S. 284 und ber "Boliocretes" S. 276 mogen unter ben nicht eben seltenen Drudfehlern rangiren. Aber ber Urheber bes "beutschen Rittes vom 21. März 1848" ist nicht Graf Schwerin (S. 5), sondern 5. v. Arnim, ber auch S. 36 wenigstens als Miturheber erscheint. Der Trinkspruch des Erzherzogs Johann beim Kölner Dombaufest ift ber Tradition gemäß aber unrichtig angeführt (S. 78); bon Arndt's Geist ber Zeit ift nicht 1830 bie 15., sondern 1877 bie fechfte Auflage erichienen. Th. Flathe.

Brandenburg = Breußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung dargestellt im Wirten seiner Landesfürsten und obersten Justizbeamten. Bon Abolf Stölzel. I. II. Berlin, F. Bablen. 1888.

Die Resultate, zu welchen Stölzel in seinem im Jahre 1872 ericienenen Buche "Die Entwidelung des gelehrten Richterthums" gelangt ift, find jum Gemeingut geworben: daß die Entftehung unferer beutigen Berichte weniger auf ber Umwandlung ber un= gelehrten Gerichte in gelehrte, als auf der Ausbildung eines außer= halb und jur Seite der ungelehrten Berichte ftebenden romifch= rechtlich geschulten Juriftenftanbes beruht, weiß feit jener Arbeit Jebermann. Diefelbe mar fo umfaffend angelegt, bag fie wie taum ein anderes Buch bas allgemeine Rechts= und politische Leben, auch einen bedeutsamen Theil bes geiftigen Lebens der Receptionszeit beleuchtete. 13 Sahre fpater veröffentlichte St. ein neues Bert, das Leben bes Svareg, welches wegen bes weiten Blides und ber breiten Studien des Bf. gleichfalls einen werthvollen Beitrag (wenn auch nicht in bemfelben Grabe wie bas erftere) zur allgemeinen Beit= geschichte bot (vgl. barüber S. B. 57, 299 ff.). Diese beiben Bücher behandeln zwei Sauptverioden der deutschen Rechtsgeschichte; fie eröffneten bem Bf. Ausblide nach rudwärts wie vorwärts; er war daber auch wohl befugt, eine Arbeit zu unternehmen, welche bie Entwidelung bes Ruftizwesens bes hervorragendften beutschen Staates. BrandenburgBreugens, fast von den Unfangen an (genauer feit bem Sabre 1187, in welchem ber erfte Borläufer bes brandenburgifden Ranglers genannt wird) bis zur Verfündigung der Verfassungsurtunde vom 31. Januar Entstanden ift das Buch aus ber Absicht, die Be-1850 darftellt. ichichte bes preußischen Suftigministeriums zu ichreiben: Diefe Aufgabe ließ fich aber nicht lofen, wenn man nicht bie Thatigkeit ber Beamten, welche vor ber Errichtung bes verhaltnismäßig jungen Juftigminifteriums die brandenburgifch preufifde Rechtsvermaltung leiteten, mit in die Darftellung zog; St. bat ihnen benn auch nicht geringere Aufmertfamteit gewidmet als ben Juftigminiftern. Der Endpunkt ber Darftellung, das Jahr 1850, war einmal dadurch gegeben, daß die späteren Ereignisse noch fo fehr in die Begenwart bineinragen, daß fie fich icon beshalb nicht als Begenstand biftorifcher Behandlung empfehlen, fodann baburch, bag in ber Berfaffung von 1850 bie Scheidung ber rechtsvermaltenden und ber rechts fprechenden Thatigkeit ber Landesherren und ihrer oberften Beamten vollzogen wird, auf welche bas vorliegende Buch ein Sauptaugenmert richtet. St. hofft burch feine Arbeit gu zeigen, "in welcher bisber ungeghnten Beife bie Rechtsbermaltung bes brandenburgifch-preukis ichen Staates einer ber einflugreichsten gattoren feiner Große geworden ift". "Rein Staat und fein Fürftenhaus bes Erdballs" fo fagt er am Schluf (S. 730) - "wird fich finden, welches in ber Beise wie Breugen und sein Sohenzollernhaus die 'Fassung bes Rechtes' als eine feiner bochften Aufgaben ertannt bat". Den Werth bes Buches illustriren wir am besten burch einen Bergleich mit ben Arbeiten Maacfohn's und Bornhat's über die Geschichte des vreukischen Beamtenthums, refp. bes preußischen Berwaltungsrechts. Bahrend Maacfohn infolge bes Mangels an juriftischen und ftaatswiffenschaft= lichen Renntniffen trot alles aufgewandten Fleifes im mefentlichen nur eine fcmer geniegbare Stofffammlung liefert und andrerfeits Bornhat mitunter blog einen Knochenbau juriftischer Rategorien errichtet, finden wir bei St. fachmannisches Berftandnis und Reich= thum bes mitgetheilten Materials vereinigt. Dem Siftorifer wird bas Buch befonders burch bas Gingehen auf Die Berfonlichteit ber handelnden Bersonen wichtig; es ift nicht eine einfache Geschichte ber Institutionen. Überhaupt ist St. nichts weniger als angftlich bemüht, genau die Grenzen seines Themas einzuhalten. Bie in feinen früheren Berten fo befundet er auch hier einen Blid für bie Borgange und Berhaltniffe ber allgemeinen Reitgeschichte. Er verichmabt es sogar nicht (1. 148), an die Schilberung ber Umterbestallungen eine fleine Digression über bie Beichichte ber Bagen anzutnüpfen. In Gingelheiten Biberfpruch zu erheben murbe einem Berte gegenüber, bas als Banges genommen werben will, nicht angebracht fein. Rur mag bemerkt werben, bag bie Belegftellen nicht immer ben nächftliegenden Büchern entnommen find. Für bie Bestimmung bes Begriffes des Fürstenstandes (1, 16) 3. B. batte boch manche andere Arbeit eber benutt werden können als gerabe Rirchenheim's Lehrbuch bes beutschen Staatsrechts. Ferner verweift Ref. auf bas faft zu berfelben Beit wie St.'s Darftellung erschienene Buch von Knapp "Die Bauernbefreiung in den älteren Theilen Breufens", mit welchem fie fich gegenseitig in einer wichtigen Bartie ergangt (über ben von Anapp 1, 158 vermißten Eggers f. Stolgel G. v. Below. 2, 389).

Geschichte der preußischen Handwerkerpolitik. Bon Moris Meher. I. Die Handwerkerpolitik des Großen Kurfürsten und König Friedrich's I. (1640 bis 1713). II. Die Handwerkerpolitik König Friedrich Wilhelm's I. (1713—1740). Rinden, J. C. C. Bruns. 1884—1888.

Eine Geschichte des deutschen Gewerbewesens sehlt bisher sowohl für Deutschland überhaupt, wie für die einzelnen Territorien. Gleichswohl kann man nicht behaupten, daß es sich um ein bisher vollständig brach liegendes Feld handle. Für die baierische Gewerbegeschichte von 1799—1868 liegt bereits die vortrefsliche Bearbeitung von Kaizl vor, und was Preußen anbetrifft, so sind wenigstens die wichtigsten Momente bereits von Schmoller und Fsaacsohn ziemlich erschöpfend behandelt worden. Die zusammensassende Darstellung sehlte. Eine solche muß auch dann von großem Werthe sein, wenn die nothewendigen monographischen Vorarbeiten noch nicht in hinreichendem Waße vorhanden sind, da gerade durch den Zusammenhang manche Punkte erst die richtige Beleuchtung gewinnen können.

Der Bf. beschränkt seine Darstellung auf Preußen als benjenigen Staat, der vermöge seiner geographischen und politischen Lage stets zu einer starken gesetzeischen Initiative auf wirthschaftlichem Gebiete genöthigt war. Er behandelt ferner nicht die Geschichte des Gewerbewesens überhaupt, sondern nur die des Kleingewerbes, also der Handwerkerpolitik. Für das 17. und theilweise für das 18. Jahrhundert fallen allerdings Gewerbepolitik und Handwerkerpolitik noch im ganzen und großen zusammen, der Unterschied wird sich

daher vorzugsweise erst bei der Behandlung der folgenden Zeit geletend machen. Die vorliegenden zwei Bande umfassen die Zeit von 1640—1740, in der Absicht des Bf. liegt die Beiterführung dis zur Einführung der Gewerbefreiheit im Jahre 1810, welche einen natürelichen Abschluß gibt.

Der Ausgangsvunkt ber Darftellung bilbet eine Schilberung bes älteren Bunftmefens in ber Mart Branbenburg bis jum Rabre 1640. Den Berfall der Bunfte erflart der Bf. G. 2, 44 aus der Umgestaltung der Broduktion und ben Fortschritten der Technik, aber boch wohl zu Unrecht, ba biefer Grund feineswegs bei allen ober auch nur ben meiften Bunften gutrifft. Da die Entstehung und bie Blute ber Rünfte gang richtig aus bem Beburfnis ber Sicherung ber wirthschaftlichen Existens und der erwerbenden Arbeit erklärt wird, so er= gibt fich ber Grund bes Berfalls gang naturgemäß aus bem Gegen= fate bagu. Die Bunfte fouten nicht mehr die erwerbende Arbeit, fondern verhinderten fie ju Gunften ihrer Mitglieder. Bahrend fie in ihrer Blutezeit eine Stupe ber Arbeit gegen bas Rapital gewesen waren, bilbeten fie im 17. Jahrhundert eine Stute bes Rapitals gegen die Arbeit und damit ein hemmnis jeder politischen und wirth= icaftlichen Entwidlung, welches ber Staat nicht mehr bulben konnte. Schon unter bem Großen Rurfürften taucht baber ber Bebante an die Aufhebung ber Bunfte auf. Daß sie gleichwohl im 17. und 18. Sahr= bundert fammt ber gangen übrigen mittelalterlich-ftanbischen Rechteordnung erhalten murben, lag an einem mit ber Bunftverfaffung felbft gar nicht zusammenhängenden Grunde. Der Bf. weift Bb. 2, S. 27 mit Recht auf bie bisher viel zu wenig gewürdigten Bechfelbeziehungen amifchen ber Birthichafts= und ber Finanapolitit bes 18. Jahrhunderts Die Steuerverfassung mar auf die ftanbische Rechtsorbnung aufgepfropft worden und somit bas Ringngintereffe bes Staates im höchsten Make an ihrer Forterhaltung betheiligt. Der wiederholt angeregte Blan einer allgemeinen Gewerbefreiheit wird baber fallen gelaffen und eine Bewerbereform unter Aufrechterhaltung bes Runft= amanges versucht. Dies ift der Inhalt der preußischen Saudwerkerpolitif von 1640-1740. Daß babei noch einmal die Reichsgeset= gebung in Bewegung gefett werben mußte, erklart fich aus ben Berbindungen der Bunfte untereinander, vermoge beren jeber Staat an einem einseitigen Borgeben verhindert mar, wenn er fein Rleingewerbe nicht ber Gefahr einer allgemeinen Auswanderung ber Gefellen preis: geben mollte.

Die Darstellung bes Bf. beruht, abgesehen von bem gebruckt vorliegenden Materiale, wie einzelnen Gesehen, Zunstprivilegien u. bgl., vorzugsweise auf den Akten des Geh. Staatsarchivs, deren Inhalt als Urkundenbeilagen zum großen Theile mit abgedruckt sind (Bd. 1, S. 135—526, Bd. 2, S. 101—394). Eine größere Beschränkung in dem Abdrucke der Urkunden hätte vielleicht im Interesse der weiteren Berbreitung des Werkes gelegen, zumal da der Inhalt derselben bezeits in der geschichtlichen Darstellung erschöpfend verwerthet war.

Im übrigen erscheint die Behandlungsweise durchaus sachgemäß, und es ist besonders anzuerkennen, daß der Bf. sich nicht bloß auf eine Wiedergabe des Materials beschränkt, sondern mit richtigem historischen Blick immer den Zusammenhang der Handwerkerpolitik mit der gesammten inneren und äußeren Politik des Staates und mit den bestehenden wirthschaftlichen Verhältnissen klarlegt. Die Hauptklippe, an der vielsach selbst größere Wonographien scheitern, die durch die Konzentrirung auf einen Punkt bedingte Verengerung des Gesichtskreises, hat der Vf. jedenfalls mit Glück vermieden. Nicht nur im rein wissenschaftlichen Interesse, sondern auch in dem der praktischen Wirthschaftspolitik, ein Punkt, auf den hier allerdings nur hingedeutet werden kann, ist die baldige Vollendung des Wertes dringend zu wünschen.

Preußens Könige in ihrer Thätigfeit für die Landeskultur. Bon R. Stadelmann. Bierter Theil: Friedrich Wilhelm III. Leipzig, S. hirzel. 1887. (A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußifchen Staatsarchiven, Bb. 33.)

Trot ber von Ersolg gekrönten Maßnahmen zur Hebung ber Landeskultur, welche seine Vorgänger angeordnet hatten, sand Friedrich Wishelm III. bei seinem Regierungsantritt manche ungelöste Aufgabe vor. Noch immer beeinträchtigten Gemeinhutung und Gemengelage die wirthschaftlich vollkommenste Ausnuhung des Bodens und noch war die bäuerliche Vevölkerung zum größten Theil in vollständiger Abhängigkeit vom Großgrundbesit. Es war serner, obwohl bei der Kultivirung der Habel-, Warthe-, Oderbrüche Außerordentliches geleistet war, auf dem von Natur mit Sümpsen und Wasserstächen reich bedachten Boden der östlichen Provinzen des Staates für Meliorationen noch viel Anlaß geboten. Endlich war von den Fortsschritten, welche die Naturwissenschaften und die entwickeltere Landswirthschaft anderer Staaten gemacht hatten, für den Landbau in Breußen noch nicht genügend Vortbeil gezogen worden. So mußte

Friedrich Bilhelm III. eine nicht minder rege Thätigkeit zu entsalten fuchen, und es mare nur zu munichen gewesen, daß er erfreulichere ftaatliche Ruftande, insbesondere reichlichere Geldmittel, por fich gehabt hatte, als fich ihm in ber That entgegenstellten. Bie nun ber junge König trot ber schwierigen Lage ben Anforderungen gerecht zu werden und in den von feinen Borfahren gewandelten Bahnen fich zu halten verftand, fest Stadelmann in gewohnt flarer und schlichter Beise an ber Sand von urfundlichen Nachrichten, die ben Alten bes Beb. Staatsarchivs in Berlin entlehnt find, auseinander. Besonders bemerkenswerth ist die Darlegung ber bom Ronige angeftellten Berfuche, Die gutsherrlich-bauerlichen Berhaltniffe gu flaren, bie jum Ebift vom 7. Oftober 1807 führten, welches bie fog. Erbunterthänigkeit aufhob und für bie gesammte weitere preußische Agrargesetzgebung bebeutungsvoll murbe. In bem Abschnitte über bas Gewerbewesen feffelt ber Nachweis, daß ber Ronig an ben Achard'= ichen Bemühungen gur Gewinnung von Buder aus ber Runtelrube thatfräftigen und nachhaltigen Antheil nimmt und die ersten in Breufen errichteten Sabriten mit Beld unterftütt. Für Diefes Bebiet hatte St. übrigens in ber 1875 veröffentlichten Festschrift von Dr. Scheible, die gleichfalls bas Staatsarchip benutt bat, eine bankens= werthe Borarbeit. St. fclieft feine Untersuchungen in ben einzelnen Kapiteln, wie Biehzucht, Forstwirthschaft, Gewerbewesen u. f. w. mit bem Jahre 1807 ab. 3m Urfundentheile find 211 Stude aus ben Aften bes Geb. Staatsarchips, groftentheils jum erften Dale. abaedruct. Wilh. Stieda.

Die Bauernbefreiung und ber Ursprung ber Landarbeiter in ben älteren Theilen Preußens. Bon G. F. Anapp. Zwei Bände. Leipzig, Dunder u. humblot. 1887.

Der Untergang bes Bauernstandes und das Auftommen der Gutsherrsschaften. Rach archivalischen Quellen aus Neuvorpommern und Rügen. Bon &. R. Ruchs. Strafburg, Trübner. 1888.

Unter den Werken, welche die Genesis des preußischen Staatswesens zu erklären suchen und diese wichtigste Aufgabe der gegenwärtigen deutschen Geschichtschreibung von den verschiedensten Seiten her gleichzeitig in Angriff nehmen, gebührt der Schrift Knapp's über die Bauernbefreiung eine der ersten Stellen sowohl um der Resultate wie um der Methode willen. Gerade bei wirthschaftsgeschichtlichen Untersuchungen liegen zwei Fehler nahe, entweder nur ausgehobene Proben aus dem Material zu geben oder gar zu große Massen besselben in die Darstellung zu übernehmen. Um des ersteren willen machen die sonst so dankenswerthen Publikationen über Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur doch einen dilettantischen Eindruck, um des anderen werden viele der besten und gedankenreichsten Studien zu schwerfällig, bisweilen sogar formlos.

Knapp hat in dem 2. Bande seines Wertes ein Mufter der Quellenpublikation für biefes Gebiet aufgestellt. Aus ber Gesammtheit ber einschlagenden Aften gibt er bald in vollständiger Mittheilung, bald in bortrefflichen Auszugen, nur durch turze Bemertungen verbunden. alles das, mas für den Bang der Dinge, für die Renntnis des Gegen= standes und für die Beurtheilung der Entschließungen irgend von Bichtigfeit fein tann. Ber mit feinen Ergebniffen und Anschauungen im 1. Bande nicht einverstanden ift, bem ift es unbenommen, fich fofort aus diefer vollständigen Analyse ein eigenes Bild zusammenzustellen. Aber Anapp gibt auch nur gerade so viel, als für seinen 3wed nöthig ift; was darüber hinausgeht, was nur lotales ober perfonliches Intereffe hat, schließt er ftreng aus. Bochft intereffante Mittheilungen über Scharnweber, über seine Kritif ber svezifisch oftpreußischen Staatsmänner, über bäuerliche Unruhen in Schlefien im Sahre 1808 hat er beshalb lieber in einem gesonderten Auffat nieder= gelegt. Ein billiger Beurtheiler wird es beshalb auch nur richtig finden, daß er auf die Thätigfeit und die Aften der Generalkommissionen nicht näher eingegangen ift.

Bei ber Betrachtung ber Resultate Anapp's muß man sich immer gegenwärtig halten, daß wir es hier mit einer Spezialstudie, wenn auch mit einer solchen über den bedeutendsten Gegenstand, zu thun haben. Zeiten, die wir sonst überwiegend nach ihren Schattenseiten beurtheilen, wie das Jahrzehnt vor der Katastrophe von Jena, lernen wir hier von ihrer Lichtseite fennen; solche, denen wir das Beste in unserem Staatsleben danken, wie die Stein'sche Resormepoche, werden erbarmungslos in ihren Schwächen und Selbsttäuschungen zergliedert. Ein Zweisel an der Richtsgkeit des Ergebnisses ist nahezu ausgeschlossen, aber dem Historiker liegt jest erst ob, dasselbe einzusügen in einen umfassenderen Zusammenhang.). Anapp selber läßt deshalb überall

<sup>1)</sup> Knapp selber läßt in seinem Buche den Nachweis dieses Zusammenshanges zuweilen recht empfindlich vermissen. Wenn er (1, 127) bemerkt: "Der plöpliche Sturz Preußens im Jahre 1806 und 1807 ist offenbar ledigs

nur die Thatsachen sprechen; er gibt dem Leser nie fein Urtheil, aber alle Momente, die ihn in Stand setzen, sich ein Urtheil zu bilben.

Die einzelnen Ergebniffe, wie fie ber 1. Band in einer Darstellung, die durch Bräzision und Anschaulichkeit gleich ausgezeichnet ist, zusammenjaßt, können hier nur kurz angebeutet werben. Nach einer Ginleitung, in der wesentlich nach Korn die Enteignung ber Bauern seit der Mitte des 16. Jahrhunderts gezeigt wird, beginnt die eingehende Darstellung mit den Versuchen Friedrich Wilhelm's I. die Erblichkeit des bäuerlichen Besitzes durchzuseten. Schon hier macht es fich geltenb, wie verschieden ber Staat fich zu seinen eigenen, auf den Domanen anfässigen Bauern und benen auf den Ritterautern stellen muß. Anapp weist nach, daß nur die Domanenbauern von ber raftlofen, aber oft fich felber überfturzenden Thatigfeit bes Konias Bortheile gehabt haben. Sochit anzichend ift bann bas Bild, bas von der Agrarvolitik Friedrich's entworfen wird. Die Nothwendigkeit bes Schutes der Brivatbauern, die Art, wie er durchgeführt mard, Die bei der Verschiedenartigfeit der Berhaltniffe und der Bertzeuge feine ganz gleichmäßige war, treten in ebenso klares Licht wie die fortschreitende, allerdings immer noch sehr unvollkommene Emanzivation ber Domanenbauern. Die völlige Befreiung dieser letteren und die Eigenthumsverleihung an fie, wie fie in der erften Epoche der Re= gierung Friedrich Wilhelm's III. sich vollzieht, bezeichnet Angov als das gelungenste Stud der Sozialreform überhaupt; fie murde aller= bings auch bedeutend erleichtert durch die gunftige Lage ber Boltswirthschaft und der Finangen in jener Beit. Sie macht, wie mir scheint, Anapp zu milde gegen die Zaghaftigkeit, infolge beren man während dieser gunftigften Zeit an die Verhaltniffe der Privatbauern zu rühren fich scheut. Siedurch wird nach meinem Gefühl der Gefichtspuntt für die Beurtheilung der großen Reformperiode etwas verschoben. Der Bauernschut Friedrich's ift unzweiselhaft eine großartige That. aber in feinem Falle eine definitive Reform, sondern eine Sperr= magregel, die nur freien Raum für Reformen schuf. Diese Belegen= heit ist von der nachfolgenden Generation nicht benutt worden; wie

lich ein Kriegsereignis", so ist dies eine Behauptung, welche wohl den Bidersspruch aller Kundigen heraussordern wird. Bgl. übrigens die Ergänzungen zu Knapp's Buch, welche Brünned in der Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Jahrgang 1888, und in den Jahrbüchern für Nationalökonomie N. F. Bb. 16 gegeben hat.

wenig der Schutz für sich allein geholsen hat, sieht man am besten daraus, wie leicht er nach 1806 wieder rückgängig gemacht werden konnte.

In bieser Aushebung der Fridericianischen Maßregeln durch Stein sieht Anapp gewiß mit Recht die verhängnisvollste Thatsache. verschiedenartigen Motive, die hiebei zusammenwirkten, sind von ihm trefflich charakterifirt: bei Schon ber theoretische Fanatismus, bei Schrötter trot aller Chrenfestigfeit und Beamtentuchtigfeit ber über= wiegende Bunich, feinen abelichen Standesgenoffen bie Rrifis zu erleichtern, bei Stein bas allzu hoch gesvannte Ideal vom selbständigen Bauern, bas ihn theilnahmslos gegen die dürftigen und oft verfümmerten Koffathen, wie er sie vor sich fab, machte. Das Resultat war dann jenes Ebitt, welches die Ginziehung von Bauernland in's Belieben bes Gutsherrn ftellte, wenn er nur ebenfo viel als un= beschwertes, erbliches bäuerliches Besitzthum an irgend jemand aus= Rnapp hat unftreitig Recht, wenn er in biefem Ebift bie größte Gefahr für den Bauernstand überhaupt sieht und es nur der Noth jener Sahre zuschreibt, wenn es seine schädlichen Wirtungen in geringem Mage geäußert habe.

Bon der Hardenberg'ichen Agrargesetzgebung hat Anapp den Erweis gebracht, daß sie gang das Wert des Kriegsraths Scharnweber fei, und bie Beftalt biefes mertwürdigen Mannes, ber auf Grund der Fridericianischen Tradition des Bauernschutzes alle gegen= wärtigen bäuerlichen Besitzer bis zu ben kleinsten herab zu Eigen= thümern zu machen suchte, ist von ihm geradezu der preußischen Beschichte geschenkt worden. So flar wie in den Alten uns sein Bild entgegentritt, ein Mann, scharffinnig, praktisch, schwungvoll und uneigennützig1), würde es uns ganz unerflärlich sein, wie er bei ben Reitgenossen in den Ruf eines zweideutigen, mindestens aber eines phantastischen Menschen gerathen konnte, wüßten wir nicht, daß Hardenberg ihn, der nicht einmal eine gelehrte Schulbildung empfangen, aus bem Dunkel einer Schreiberstube hervorgezogen hat. Giner so festgeschlossenen, bildungsstolzen Bureaukratie wie die preußische, einer so felbstbewußten Interessenten=Körperschaft wie die der Ritterguts= besiter gegenüber mußte seine Stellung prefar bleiben. Auch dem

<sup>1)</sup> Hierzu möchten wir einen Borbehalt machen. Scharnweber ist der Urheber des Gendarmerie = Ediktes und hat Eneisenau gerechten Grund zu Klagen gegeben.

vortrefflichsten Manne haftet es an, wenn er sein Emporkommen nur als Günftling eines Ministers gesunden, der mit der Ertheilung seiner Gunft nicht eben wählerisch war. Scharnweber's Los erscheint hierin wahrhaft tragisch: es kostete Hardenberg nichts, ihn und die Ideen, für die er Jahre lang mit Einsehung aller Kraft gestritten hatte, sosort fallen zu lassen, wo es nütlich schien.

Die Phasen, die das Harbenberg'sche Regulationsedikt durchlief, sind von Knapp mit vollendeter Anschaulichkeit dargelegt worden. Das Princip, den Eigenthumserwerb und die Ablösung durch eine Landsabtretung an den Dominialherrn zu vermitteln, erscheint auch ihm als der einzige, damals mögliche Ausweg; aber er schildert auch lebhast die Folgen, die eine solche Schwächung der bäuerlichen Wirthschaft in dem sosort beginnenden Aufsaugungsprozeß des kleinen Grundsbesites durch den großen haben mußte.

In einem wenig erfreulichen Lichte erscheinen Harbenberg und namentlich die vereinigten Landstände — thatfächlich eine kurzsichtige und anspruchsvolle Interessenvertretung -, ba, wo es sich um die Bestimmung bes Umfreises ber regulirungsfähigen Bauern handelt. Es bleibt ein tiefer Schatten auf der preußischen Geschichte, bag in demfelben Augenblicke, als die Kriegsgefahr vorbeigegangen mar, auch icon ein großer Theil ber Bedürftigften von ber Bohlthat biefer fozialen Besetgebung ausgeschlossen ward. Gbenso fteht bie Langfamteit und Gleichaultigfeit, mit der bas begonnene Wert fast überall. von Lofen abgesehen, fortgesett murbe, in ftartem Gegensate zu ber fonft fo regen und tüchtigen Verwaltung, burch die die nächsten Sahr= schnte ausgezeichnet find. Knapp's Wert endet mit der Darftellung. wie das Regulirungswerf endlich von dem Minister Manteuffel unter Berhältniffen, die durch das Jahr 1848 von Grund aus verändert waren, energisch durchgeführt worden ist. Welche Bedeutung eine folche Untersuchung für die Beurtheilung gegenwärtiger sozialer Bustände besitt, tann hier natürlich nicht ausgeführt werden. Für Knapp, ben Nationalöfonomen, ift biefes Biel ebenfo wichtig, wie bie hiftorifche Erkenntnis an fich; im Titel felber, wo neben bie Bauern= befreiung "die Entstehung der Landarbeiter" tritt, ift bies ausge-3ch brauche hier nur hinzugufügen, daß dieser 3weck, die Musbildung des kapitalistischen Produktionsprozesses in der Landwirth= schaft zu ergründen, ebenso vollständig wie jener andere erreicht ift.

Bereits hat das Werk eine Nachfolge und Ergänzung in einer Schrift gefunden, die aus Anapp's Seminar hervorgegangen ift, aber

für ein Erstlingswert eine gang ungewöhnliche Selbständigkeit bes Forschens und Darftellens zeigt. Neuvorpommern ift bas Beispiel dafür, was ohne den Bauernschutz und die Befreiungsgesetzgebung aus bem felbständigen Bauernstand auch in den anderen, oftbeutschen Brovinzen geworden mare. Man erstaunt in der That, wie fich der Bernichtungsprozeß des Bauernstandes, der im Grunde doch auf hiftorifcher Rechtsunkenntnis beruhte, bier durch das 19. Jahrhundert fort= gefett bat. Bu ber allgemeinen Darftellung treten bei Fuchs einige bankenswerthe Monographien über einzelne Dörfer, zu benen bas Aftenmaterial der Universität Greifsmald reichaltige Quellen bot. Besonders hervorzuheben ist aber die sorgfältige und anschauliche Darftellung ber Entwickelung ber pommerichen bauerlichen Berhält= niffe während bes Mittelalters und der erften Sahrhunderte ber Neuzeit, weil hiebei der Berfasser, ohne an Anapp's Resultaten den Leitfaben vorgezeichnet zu finden, durchaus feine felbständige Befähigung erweifen konnte. Es ift zu hoffen, daß aus dem ftaats= wissenschaftlichen Seminar, das von Anapp mit so viel Erfolg geleitet wird, weitere Untersuchungen, welche das Werden unferer sozialen, agrarischen Berhältnisse aufhellen, binnen Kurzem hervorgeben.

Gothein.

Bibliothèque de la faculté des lettres de Lyon. IX. L'acquisition de la couronne royale de Prusse par les Hohenzollern. Par Albert Waddington. Paris, Ernest Leroux. 1888.

Auch dieses Buch ift, wie das von B. Auerbach über die Beziehungen zwischen Frankreich und Sachsen 1648—1680 (vgl. H. &. 61, 503) eine Frucht der Anregungen Lavisse's. Merkwürdig, daß gerade König Friedrich I. von den französischen Historikern, die es ernsthaft mit der brandenburgisch preußischen Geschichte nehmen, so eifrig studirt wird. Bourgeois' Buch über die Erwerdung von Reuschatel (vgl. H. &. 61, 505 ff.), wie das vorliegende sind trop alles Ansechtbaren im einzelnen achtungswerthe und tüchtige Leistungen. Aber was sührt sie zu Friedrich I.? Zieht sie die seinere und glänzendere Lebensführung des Königs an? Waddington stellt am Schluß (S. 401) die "setes splendides et gracieuses de Charlottendourg" im Gegensatz zu den "divertissements insipides de la tadagie" Friedrich Wilhelm's I. Aber wenn er dann von diesem, dem sanatischen und brutasen "Roi-Sergent" sagt, er habe sein Königreich in eine Kaserne und seine Unterthanen in Soldaten

verwandelt, so zeigt das doch, daß ihm das innere Besen des preußischen Staates unverständlich ist. Er wie Bourgeois haben den besten Willen, die Entwickelung desselben zu begreisen, aber sie suchen sie auf falschem Bege, auf dem Gebiete diplomatischer Evolutionen. Darum imponirt ihnen auch Friedrich I., weil er einmal an Eroberungen in der Franche Comté gedacht haben soll und vor allem, weil ihm der glänzende diplomatische Ersolg der Erwerbung der Krone gelungen ist.

Aber seien wir gerecht und bankbar, baf ein frangofischer Forscher fich ber Aufgabe zugewandt hat, an ber die preußischen Siftoriker nur zu lange vorübergegangen find. Seit Dropfen und Lehmann bat es nur einen Frangofen und einen Tichechen zu ihr hingezogen. Bribram's Schrift "Öfterreich und Branbenburg 1688 bis 1700" ericien, als 23. feine Studien im Berliner Archiv bereits vollendet hatte. Die größere Scharfe bes politischen Blides und bes pfpchologischen Berftanbiffes ift freilich auf Seiten Bribram's, und in wesentlichen Buntten gibt 28. nur eine blaffere Bieberholung bes von Bribram icon Gesagten. So in bem Nachweise S. 140 (val. Bribram S. 194). daß es nicht die Nachricht vom Tode Rarl's II. gewesen ist, die den Raiser zum Abschlusse bes Krontraktates vom 16. November 1700 bestimmt hat, und daß die dem Rurfürsten baraus erwachsenden Bervflichtungen burchaus nicht übermäßig und belaftend maren (S. 145 und 384, val. Bribram S. 198). Dagegen auf die bekannte Auseinandersetzung Bribram's, daß die Ersetzung ber Worte "nicht befugt" burch "nicht gemeint" teineswegs von ber ihr beigemeffenen Bedeutung fei, geht 28. (G. 142 Unm. 2) nicht ein, obgleich hier Pribram doch vielleicht zu weit geht. Bribram hinaus tommt er bagegen in ber Darftellung ber Anfange der Berhandlungen mit dem Wiener Sofe im Rabre 1693. 28. mar fo gludlich, die von Pribram noch nicht gekannte Denkschrift von D. B. v. Dandelman vom 8. Februar 1701 zu finden. Ohne es zu wissen, hatte Bribram bereits einiges aus ihr mitgetheilt, in den Ercerpten aus dem Manustript Cuhn's über die Erwerbung der Rönigswürde, ber sichtlich aus jener Dentschrift und nicht etwa, wie er behauptet, aus einer Korrespondens ber Bruber Dandelman icopft. Wir erfahren baraus, bag bereits 1693 ein Erfolg versprechender Unlauf genommen mar, ber aber burch ben Tob ber für ben Blan gewonnenen faiferlichen Staatsmänner Strattmann und Köniaseaa vereitelt murbe.

Da Bribram nur die Berhandlungen mit Österreich darstellte. fo blieb bem Bf. noch ein weites Gebiet offen, mo er gang aus bem Bollen ichopfen tonnte. Mit erstaunlichem Aleike bat er bier eine möglichst erschöpfende Bollständigkeit angestrebt, ift außer in ben Archiven von Berlin und Wien auch in Warschau, Stodholm, London gewesen, und aus ben Schäten bes Barifer Archives ichopft er nicht in letter Linie. Intereffant, aber mit Recht vom Bf. vorfichtig benutt, ift, mas ber frangofische Besandte Des Alleurs über bie Abneigung ber Königin gegen ben Plan ihres Gemahls erzählt (S. 258). Gern fabe man einmal die bom Bf. aufgefundene Dentschrift La Rosière's von 1698 über den brandenburgischen Sof voll= ftandig veröffentlicht. — Bis zur Schweiz, Spanien und Portugal hinunter hat 2B. die Verhandlungen über die Anerkennung ber Burbe verfolat: es ift vieles rein Kormelle und Bedeutungslofe barunter. aber febr bantbar und ergebnisreich ift die Untersuchung über die Beziehungen zur Republik Bolen. hier zeigt fich bie Diplomatie Friedrich's I. mit von ihrer beften Seite. Es murbe ja damals fein positiver Erfolg errungen, denn erft 1764 bat die polnische Revublik bas preußische Rönigthum anerkannt; aber es war icon ein Großes, daß überhaupt ein afuter Ausbruch der Gahrung in Bolen durch das Intriquenspiel der preußischen Diplomaten vereitelt worden ift. Wehr wußten wir icon aus Dropfen über die Abmachungen Friedrich's mit Auguft bem Starten, aber auch hier ift unfer Biffen bedeutenb vermehrt. Roch offen ift die Frage, was diefen, der sonst immer aus guten Grunden ben Bunfchen Friedrich's entgegengekommen mar, ju dem Universale vom 17. März 1701 veranlaßte, in dem die Frage ber Dignität als eine "neue Intrigue des Kurfürften von Branden= burg" behandelt wird (S. 319). Bielleicht mar es ber Unmuth barüber, daß Friedrich auch mit den ihm feindlichen Magnaten perbandelte.

Alles in allem ift das Buch mit nicht geringer Konzentration der Arbeit geschrieben, aber diesseits und jenseits seines Themas wird sein Urtheil und Wissen unsicher. Sonst hätte es ihm nicht passiren können, daß er Strecksuß und Horn ohne weiteres als gute Quellen benutzt, und sonst hätte er nicht geschrieben, daß unter dem Großen Kurfürsten die Berwaltung "ein wahrer Zarismus" gewesen sei.

Fr. M.

Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte. Bon Karl Freiherrn v. Richthofen. Erste Abhanblung. Upstalsbom, Freiheit und Grafen in Friesland. Theil I — III Abschnitt 1. Berlin, B. Herty (Besser). 1880 bis 1886.

Mitten aus fruchtbarftem Schaffen heraus, welches die Schätze, die er in einem Leben voller Arbeit angehäuft, der wissenschaftlichen Belt zugänglich machen follte, bat ben hervorragenbften Renner ber friefischen Rechtsgeschichte awar in hohem Alter, aber doch viel zu früh der Tod hinweggerafft. Ein Biffen ift mit ihm vernichtet, wie es taum jemals wieder ein Ginzelner in biefer Beife vereinigen wirb. Gin halbes Jahrhundert umspannten feine ber Erforschung des altfriefischen Rechts zugewandten Untersuchungen. Achtundvierzig Jahre vor seinem Tobe erschienen jene beiben großen Berte, die Quellensammlung und das Börterbuch, durch die er fich felbst ben Boden zubereitete für den Bau einer friefischen Rechtsaelchichte, ben er auf biefer Balis aufzuführen gedachte. Dann aber ergab fich ihm, wie er bies im Borwort zu bem erften Theile ber "Untersuchungen" barlegt, bie Rothwendigfeit einer Befdrantung auf "einzelne maßgebende Puntte bes alteren friefischen Rechts - und Staatslebens", beren richtige Fixirung als bie unentbehrliche Boraussesung für die zuverlässige Erkenntnis ber Geschichte bes friefischen Rechts erschien. So entstanden bie "Untersuchungen". Aber auch von ihnen liegt nur ein Theil por oder vielmehr ein Theil eines Theiles. Denn mas wir in den mehr als 2000 Seiten erhalten haben, find im wefentlichen nur die erften feche von den 13 Rapiteln, aus benen fich die "erfte Abhandlung" zusammensegen follte. Sie beschäftigt fich mit bem Upftalsbom, ber Freiheit und ben Grafen im älteren Friesland (Borwort S. V). Das 1. Rapitel enthalt eine furze Ginleitung, deren Schluß (S. 7 ff.) eine Uberficht über den Inhalt ber geplanten 13 Rapitel bietet. Diese selbst find von febr verschiedener Große -Rap. 4 zählt gegen 150, Kap. 6 gegen 1000 Seiten — und von nicht minder ungleichartigem Inhalt. Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte find es nur zu einem Theile, die wir in ihnen erhalten, wenngleich es insgesammt Untersuchungen find, welche für die Ertenntnis ber friefischen Rechtsgeschichte die größte Bedeutung haben. Die geschichtliche Geographie, die politifche und Birthichaftsgeschichte, die Genealogie, fie alle find an der vorliegenden Arbeit taum weniger intereffirt als die Rechtsgeschichte felbft.

Das Material, welches ber Bf. bei seinen Untersuchungen verwerthet, ist ein geradezu tolossales, und er beherrscht es mit souveräner Reisterschaft. Dem Leser führt er es in solcher Bollständigkeit vor, daß berselbe nur sehr selten ein fremdes Buch zur hand zu nehmen braucht, um dem Bf. nachzugehen. Benn dieser hier sogar nicht selten zu viel thut und seine Darstellung infolge bessen weitschweisig wird, so sindet dies in den äußeren Berhältnissen, unter denen der Bf. durch sein körperliches Leiden zu arbeiten genöthigt war, seine volle Erklärung und Entschlötigung.

Den Ausgangsbunft für v. Richthofen's Untersuchungen bilbet bie "ohne Brüfung forterzählte Kabel" von "angeblichen Boltsverjammlungen zu Ubstalsbom aus dem gesammten Friesland" (S. 1). Zunächst stellt der Bf. das in Frage kommenbe Quellenmaterial gesichtet zusammen (Rap. 2 S. 10—296). Bir erhalten bei biefer Gelegenheit u. a. eine neue Ausgabe einiger altfriefischer Rechtsquellen, welche wichtige Erganzungen und Berbefferungen der älteren Bublikationen insbesondere des Bf. selbst bietet. Dann erft tritt dieser an die Betrachtung ber "Bereinstage zu Upftalsbom" felbft beran (Rap. 3 S. 297 ff.). Er findet beren mabre Bedeutung (S. 370) barin, daß fie nicht Boltsversamm= lungen, Hoftage ober Landtage waren, sondern Bereinstage einzelner friesischer Landbiftritte einer bestimmten Gegend zur Sicherung ursprünglich nur bes Friedens, dann auch bes Rechtes und endlich der Gigengewalt dem Landesberrn gegenüber. Dit Recht betont er (G. 380), bag es bei ben sonstigen Beranderungen, welche Frieslands innere Berhaltniffe mabrend bes 13. Jahr= hunderts erfuhren, unftatthaft ift, die auf spätere Busammenlunfte in Upftalsbom bezüglichen nachrichten ohne weiteres auf die alteren, bem 12, und bem Anfang bes 13. Jahrhunderts angehörenden anzuwenden. Für die Ermittelung der Beichaffenheit diefer letteren ift von besonderer Bedeutung die Chronit des Abtes Emo, ber als Zeitgenoffe über bie Ereigniffe aus ber erften Balfte bes 13. Jahrhunderts berichtet (vgl. S. 11 ff.). Der Bf. mußte bor allem beftrebt fein, die Beweistraft einer Stelle abzuschwächen, in welcher Emo mit Bezug auf das Jahr 1216 von den iurati spricht, "quos universitas Frisonum de more vetustissimo creaverat apud Upstellesbame". Bir glauben, bak es v. R. gelungen ift, burch feine bicsbezüglichen Ausführungen (S. 408 ff.) ber Stelle bas ausichlaggebenbe Gewicht zu nehmen. Rur tonnen wir ihm nicht auftimmen, wenn er (S. 415) die Unnahme uralter Berfammlungen aller Friefen in Upstalsbom als eine gang willfürliche bezeichnet, ba fie doch eben in jenen Borten Emo's ihre Stupe findet, und ebenfo wenig tonnen wir ihm jugeben, daß biefe Borte "flar und unzweibeutig" fagen, mas er (G. 418) in ihnen ausgeibrochen findet. Emo's Borte find taum anders zu verfteben, als fie die herrichende Meinung verstanden bat, und es bleibt eben nur übrig, ihren Inhalt als mit ben aus bem fonftigen Quellenmaterial fich ergebenben, that= fächlichen Berhältnissen in Biberspruch stebend zu verwerfen.

Wit den Upftalsbomer vermeintlichen Landesversammlungen sind die in friesischen Quellen seit Ausgang des 13. Jahrhunderts erwähnten sieben friesischen Seelande vielsach in engen Zusammenhang gebracht worden. Man nahm an, sie seien es gewesen, aus denen der Upstalsbomer Bund bestand. Auch diese traditionell gewordene Lehre bricht unter dem wuchtigen Angrisse des Bs. (Rap. 4 Theil II S. 1 st.) zusammen. Zunächst ergibt sich (S. 2—27), daß der "Traktat von den sieden Seelanden", welcher zuerst eine Aufzählung der letzteren gibt und dis in die neucste Zeit hinein als maßgebende Quelle benutzt wurde (S. 27—47), erst im Jahre 1417 entstanden sein kann. Mit dem Borte "seland" wird in Friesland nur eine Seegegend bezeichnet (S. 73 st.).

Mag nun für die Erwähnung der "sieben Seelande" lediglich die Borliebe für die Siebenzahl bestimmend gewesen sein (S. 80), oder mögen, was wir für wahrscheinlicher halten, gewisse Thatsachen (S. 87 ff.) die Entstehung jener Bezeichnung veranlaßt haben, jedenfalls liegt kein Grund vor, unter ihr sieben politisch zu einem Ganzen verbundene Landdistritte zu verstehen (S. 76 ff.). Wohl aber stimmen die von dem erwähnten Traktat aufgezählten sieben Seelande mit sieben vom Bs. nachgewiesenen Landstrichen zwischen zu und Weser überein, welche durch Wasserzige von einander getrennt sind und mit gutem Grunde Seelande heißen mögen (S. 87 ff., S. 115 ff.).

Bohl nur, weil der Bf. damit beschäftigt ist, mit den Wythen über altstriesische Zustände aufzuräumen, geht er nun schon im Kap. 5 (S. 145 st.) auf die Besprechung der unechten Privilegien der Friesen ein. Wie sich aus seinen Bemerkungen (S. 146) ergibt, hätte dieselbe ihren eigentlichen Plat vor Kap. 12 erhalten müssen. Es wird wahrscheinlich gemacht (S. 245 st.), daß das lateinische Privileg Kaiser Karl's aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt. Dafür spricht insbesondere die Erwähnung eines durch Bahl seitens der Konsuln je für ein Jahr an die Spize Frieslands zu stellenden Potestaten (vgl. § 9 des Privilegs, S. 173), der, wie der Bf. (S. 262 st.) zeigt, in Friesland sonst nicht vor dem Jahre 1470 nachweisdar ist. Das angebliche Privileg König Bilhelm's von 1248 muß mit dem vorerwähnten ziemlich gleichzeitig versertigt worden sein (S. 321 st.), während daszenige des Königs Rudolf von 1276 nicht einmal als Kälschung eristirt hat (S. 326 st.).

Rap. 6 (S. 348 ff.), welches ber Darstellung ber firchlichen Eintheilung Frieslands gewidmet ift, wird durch eine Geschichte ber "Ginführung bes Chriftenthums in Friesland" eingeleitet. Diefelbe ift für bie Renntnis ber gesammten religiösen Ruftande in Friesland bis zu seiner vollen Unterwerfung burch die Franten von größter Bichtigleit. Den Rechts- und Rulturbiftoriter interessirt vor allem Baragraph 7, bessen Überichrift "Das driftliche Friesland unter Rarl dem Großen" freilich am wenigsten vermutben lagt, wie werthvolle Mittheilungen gerade über das beibnische Friesland er enthalt. Niemand. ber fich für die alteste Geschichte ber Deutschen intereffirt, follte biefen Abschnitt ungelefen laffen. Auch wo man den Unfichten bes Bf. nicht beitreten fann, wie beispielsweise in der Frage nach Uriprung und Wefen des Afega (val. barüber bie burchichlagenden Ausführungen v. Amira's in den Gött. gel. Ang. 1883 S. 1063 ff.), wird man boch schon bes von ihm beigebrachten Materials wegen seiner Untersuchung mit großem Ruten folgen. Der sich an biese werthvolle Einleitung anschließende haupttheil unseres Rapitels behandelt in brei Abschnitten die tirchliche Gliederung der friesischen Theile der Diocesen Utrecht, Münfter und Bremen. Er ift bor allem für die Rirchengeschichte wichtig. In außerft genauer Brufung ftellt ber Bf. feft, bag bie Grenzen ber Gaue und Detanate in Friesland nicht übereinstimmen, die Defanate vielmehr aus ben Parochien erwachsen und nicht im Bege einer fpstematischen Gintheilung eingerichtet, sondern allmählich und in ungleichmäßiger Beije aus ben von ben

einzelnen Tauffirden ausgegangenen Grundungen bervorgegangen find (vgl. bas in § 25 S. 1285 ff. gegebene Refumé). Ebenfo wenig find aber bie Grengen ber genannten Diocesen Boltsgrengen (val. S. 1290 ff.) und entiprechen bie Archibiatonate ben friesischen Graffchaften, welche letteren (S. 1306) überhaubt nicht altfriesischen Ursprunges find, sondern ihre Entstehung ber frantifchen Berwaltung verdanten. Innerhalb biefes Rahmens aber enthalt auch das 6. Kabitel eine erhebliche Anzahl verschiedenartiger Untersuchungen über näher ober ferner liegende Fragen nicht fvezifisch kirchengeschichtlicher Ratur. Bon hierher geborigen rechtsgeschichtlichen Partien find neben Gingelbeiten (wie etwa den nicht einwandsfreien Bemerkungen über das Lotting S. 691) inebesondere ju nennen die Untersuchung betreffe bes alten Iltrechter friefiichen Sendrechtes (S. 730 ff.) und die monographicartige Erörterung über bie altfriefischen (munfterischen) Ethelinge und ihre Abelsguter (G. 1026 ff.), beren Charafteristitum die Freiheit von dem jonft feitens bes Grundbefines ber Freien zu gablenden Binje (huslotha) bilbet (S. 1053, vgl. Theil III Abichn. 1 G. 52. 59. 100). Den Etbelingen ftellt ber Bf. Die Schöffenbarfreien bes Sachsenspiegels gur Seite, Die er als aus ben nobiles ber lex Saxonum hervorgegangen ansieht und benen er (S. 1125 Rote 1 a. E.) eine besondere Untersuchung zu widmen gedachte. Bas er vorläufig für feine Ansicht beigebracht hat, scheint uns nicht so zwingend zu sein, wie E. Daper, ber neuerdings (Rrit. Bierteljahresschrift, D. F. 12, 175 ff.) v. R.'s Unficht in etwas modifizirter Geftalt aufgenommen und felbständig zu begründen gefucht hat. In jedem Falle ift es aber ju bedauern, daß b. Ballinger bei Beröffentlichung feines Buches über die Schöffenbarfreien die in Rede ftebenben Musführungen v. R.'s nicht gefannt und berücklichtigt bat.

Der mit Rap. 7 beginnende britte Theil ber Untersuchungen follte fich. wie das Borwort angibt (vgl. bagu Theil I G. 8. 9), "mit ben friefifchen Bauen zwijden Sincfal und Gli und ber Entstehung der Grafen und Landes= berren in ihnen beichäftigen". Der aus augeren Grunden junachft allein veröffentlichte erfte Abichnitt besselben ist auch ber einzige veröffentlichte ge= blieben. Er beichäftigt fich mit bem Bau Rinnem, beffen im einzelnen nicht ficher bekannte Lage ber Bf. junachst ju bestimmen jucht (S. 3 ff.). Dann gelangt inebefondere zu eingehender Darftellung (G. 49 ff.) das in diefem Gau geltende Recht, welches jum Theil icon von der lex Frisionum in dem Recht für Friesland "zwischen Bli und Gincfal" zusammengestellt, dann aber feit bem 13. Jahrhundert als "Rennemerrecht" zu einem besonderen Begriffe ausgeftaltet ift. Seinem Plane entsprechend berücksichtigt ber Bf. auch bier bie Stanbesverhaltniffe in erfter Reihe. Unaufgeflart bleibt übrigens, wie er (6. 99) die Ersepung des Ajega durch die Schöffen mit seiner bei diefer Gelegenheit bon neuem betonten Auffaffung bes erfteren als eines nicht an ber Rechtsprechung betheiligten Gejetssprechers vereinigen will.

Das den Gau Kinnem behandelnde heft der "Untersuchungen" bildet den letten zur Beröffentlichung gelangten Theil derselben. Aber nach dem Borhiftoriide Zeitschrift R. F. Lb. XXVI.

worte zu bemselben ist anzunehmen, daß mit ihm nicht alles zum Druck gelangt ist, was druckertig war. Wir möchten diese Anzeige nicht schließen, ohne dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß der literarische Nachlaß v. R.'s der Wissenschaft soweit möglich zugänglich gemacht werde, da sie von dem, was er geschrieben, nichts ohne großen Schaden missen kann.

Max Pappenheim.

Berfassungsgeschichte Befels im Mittelalter. Bon F. Reinhold. (A. u. b. T.: Untersuchungen zur beutschen Staats = und Rechtsgeschichte, heraussgegeben von O Gierte. Deft 23.) Breslau, B. Köbner. 1888.

Die hier gebotene Berfassungsgeschichte Befels leibet an bem= felben Mangel wie die in diefer Zeitschrift (60, 120 ff.) besprochene Berfaffungegeschichte Mühlhaufens von Stephan, baf fie nämlich bie Eigenschaft ber Stadt als Berichtsbezirt und die Eigenschaft der Stadt als Bemeindebegirt nicht genügend auseinanderhalt. Sie zeichnet fich jedoch por ber Arbeit Stephan's baburch aus. baf ber Bf. wenigstens fragt, woher die Gemeindegewalt stamme. Die Antwort freilich, welche er darauf gibt (S. 12), tann nicht befriedigen. Gerner macht Reinhold's Arbeit öfters mehr ben Gindrud einer Materialiensammlung, als den der Darstellung der historischen Ent= wickelung. So insbesondere in dem Abschnitt über bas Burgerrecht (S. 54 ff.). S. 56 bemerkt er, die Stadt bulbete beim Tobe eines Leibeigenen, nicht den Seimfall feines unbeweglichen in Befel gelegenen Gutes an feine herrichaft. Ift es nun fo von Anfang an gemefen? Es hatte bargestellt werden muffen, wie fich bie Lage ber auf Stadtrechtsgut figenden unfreien Berfonen allmählich beffert (vgl. S. 3. 59, 235 ff.). Im einzelnen fei noch Folgendes hervor= gehoben. S. 15 beftreitet R., daß ber Graf (refp. ber Graf und das Klofter zusammen) in Wesel das Allmendeobereigenthum gehabt habe. Indeffen zu biefer Anficht gelangt er nur beshalb, weil er eine faliche Borftellung vom Allmendeobereigenthum hat. Nach ihm ift Allmendeobereigenthum nur ba vorhanden, wo ber Bemeindeherr ausschließlich über Bemeindeangelegenheiten verfügt, Die Bauern tein Recht ber Mitwirtung haben. Bekanntlich läßt fich aber vielmehr umgekehrt behaupten, daß beim Allmendeobereigenthum faft überall eine gemiffe Mitwirkung ber Bauern vortommt. Benn baber in Befel von der Zustimmung des Grafen bei der Beräußerung von Illmendestücken bie Rebe ift (S. 21), wenn er ferner ben Solgrichter und den Balbförfter beftätigt, wenn ferner Graf, Rlofter und Erbgenoffen die Strafgelder zu gleichen Theilen (b. b. alfo Graf und

Rlofter mehr als jeder Erbgenoffe einzeln) erhalten, wenn mithin Graf und Rlofter nicht einfache Markgenoffen maren, fo ift Die Bemeinde doch eine abhängige, wenn auch die Abhängigkeit nicht so weit geht wie in manchen anderen Gemeinden. S. 16 Unm. 2 meint R., der Rechtsgrund für die Erhebung der Bede tonne in Befel nicht Die Gerichtshoheit fein, ba die Bebe nicht von allen Befelern (Die ja fämmtlich ber Berichtshoheit des Grafen unterfteben) erhoben werde. Allein es braucht nur an die landständischen Steuern erinnert zu werben, welche gleichfalls nur von bestimmten Unterthanenklaffen gezahlt, aber bennoch mit Rücksicht auf die fich über alle Unterthanen erftredende Gerichtshoheit bes Landesherrn bewilligt merben. - Gegenüber folchen Mängeln ift ber große Fleiß bes Bf. anzuerkennen. Seine reichen Mittheilungen vervollständigen in ermunichter Beife bas bisher bekannte Material zur Beschichte bes beutschen Städtemesens im 14. und 15. Jahrhundert. Ermahnung verdient es, daß R. auf Grund ber Steuerliften auch einen Berfuch macht, die Bahl der Befeler Bevolkerung zu bestimmen. G. v. Below.

Johann Jatob Mofer als murtembergischer Landschaftstonjulent (1751 bis 1791). Bon Albert Engen Abam. Stuttgart, Roblhammer. 1887.

Wir erhalten in dieser überaus interessanten, auf Aften des landständischen wie des tgl. Staatsarchivs zu Stuttgart beruhenden Sonderschrift jum erften Male eine genaue Darftellung ber Rolle, welche R. A. Mofer als Rechtsbeirath ber Landschaft, b. h. bes aus amei Bralaten und fechs Burgermeiftern beftehenden engeren Landtagsausschuffes, gespielt hat. Das Berhaltnis mar von früh an fein erquickliches; Mofer klagte bitterlich über bie Schwerfälligkeit bes Ausschuffes, welcher feine Sigungen endlos hingog und gu feinerlei Reformen kommen konnte. Als dann Herzog Karl anläglich bes Siebenjährigen Krieges mit absolutiftischen Gelüften hervortrat, leistete Mofer entichloffenen Widerstand, mas ihm eine fünfjährige Saft auf dem Sohentwiel, von 1759-1764, eintrug. Er fam mit dem bitteren Befühl gurud, bag ber Ausschuß fich feiner nicht energisch genug bei Kaiser Franz I. angenommen habe, was nicht begründet war; er wurde durch die stetige Betonung seiner Trefflichkeit, seiner Berdienfte und Renntniffe läftig, und er wich 1770 bei bem Abschluß des "Erbvergleichs" von der Ansicht der Landschaft so weit ab, daß er er= flarte, man habe bem Bergog Berfprechungen abgetropt, welche er

gar nicht halten könne. Deshalb murbe er in fein Umt als Ronfulent nicht wieder hergestellt; ein barauf abzielender Antrag ward im Land= tage felbst mit 74 gegen 4 Stimmen abgelehnt, und nun nahm fich ber Herzog, welcher längst in den Landtag den Reim einer Spaltung hineintragen wollte, der Minderheit an und trat für Moser's Serstellung ein. Aber er that es nur, um vom Landtage mehr Geld herauszuschlagen; am Ende mard Mofer des Dienftes entlaffen, allerbings mit dem für bamalige Verhältniffe fehr hohen Rubegehalte von 1000 Gulben. Dies ber wesentliche Inhalt ber Schrift Abam's; Diefelbe ift reich an intereffanten Beitragen gur murtembergifchen Geschichte ber zwanzig Sahre von 1751-1771 und für die kleinstaatlichen Berhältnisse im 18. Sahrhundert überhaupt sehr lehrreich. Man lefe 3. B. nur, mas S. 30 ff. über bie Rauflichkeit ber Bogteien und die dadurch bedingten Erpressungen der Bogte, die doch wieder au ihrem Gelbe tommen mußten, berichtet und mit ben fvegiellften Nachweisen belegt wird! G. Egelhaaf.

Twelve English statesmen William the Third. By H. D. Traill. London, Macmillan and Co. 1888.

Das vorliegende Werkhen bilbet den Theil einer Sammlung populärer Biographien englischer Staatsmänner von Wilhelm dem Eroberer an dis zu Peel herad. Es ist eine ansprechende und sormell gewandte Leistung. Der Gesichtstreis des Pf. geht nicht weit über die parlamentarischen Kämpse Wilhelm's hinaus, und seine Thätigkeit vor 1688 ist überhaupt nur ganz kurz stizzirt, aber innershald dieses insularen Rahmens bekundet er ein klares und gesundes Urtheil. Wit Glück polemissirt er gegen die doktrinäre Aussachung Wacaulay's, von dem er sich freilich in Auswahl und Anordnung des Stosses, ost sogar im wörtlichen Ausbruck, stark beeinflust zeigt, namentlich in der Erzählung der kriegerischen Ereignisse in Flandern. Einen von anderer Seite ausgesprochenen Verdacht müssen wir bestätigen: Spuren eines Studiums Kanke's sind nirgends bemerkbar.

Fr. M.

Lambert Daneau, pasteur et professeur de théologie (1530 — 1595). Par Paul de Félice. Paris, Fischbacher. 1882.

Dem Bf., wohl einem Nachkommen bes Autors ber Histoire des Protestants de France (2. Aufl. 1851), stand für die Lebensgeschichte seines Helben nur ein fehr lüdenhaftes Quellenmaterial zur Ber-

fügung. Denn Daneau hat weber in ben Borreben zu feinen gablreichen Berten, noch in ben uns erhaltenen Briefen über perfonliche Angelegenheiten ausführlicher berichtet, und bei bem zweimaligen Berlufte feiner Bibliothet, wie bei bem vielfachen Bechsel feines Wohnsiges in dieser fturmbewegten Zeit ift auch fein literarischer Nachlaft, soweit er nicht burch ben Drud veröffentlicht wurde, meiftentheils untergegangen; von ben Beitgenoffen aber hat niemand eine Biographie bes Mannes versucht. Diese Beschaffenheit bes Quellen= materials spiegelt fich in dem erften Theile bes vorliegenden Bertes, ber eigentlichen Lebensbeschreibung, beutlich wieder. Gine wirklich aufammenbangende Darftellung gibt ber Bf. nicht, vielmehr eine Reibe von Untersuchungen über die äußeren Lebensumstände und von Erörterungen über die Berhältniffe, unter benen Daneau mirtte, 3. B. über die reformirte Gemeinde von Bien, die Universitäten von Leyden und Orthez, bazu volemische Abschnitte, wie die allzubreit ausgesvonnene Biberlegung einer nur handschriftlich vorhandenen Geschichte von Bien aus der Feber eines Abbe Ballet vom Sahre 1817, beren Rrititlofigfeit fo ausführliche Berücksichtigung nicht verbient batte. bes Bf. Ergebniffen ftammt Daneau aus einer im Jahre 1438 von Rarl VII. geabelten Samilie und wurde um 1530 in Beaugenen geboren. Nach bem frühen Tobe beiber Eltern besuchte er etwa feit 1543 die Schule in Orleans, später, bis etwa 1552 das Collège de France in Baris, bann ftubirte er die Rechte in Bourges und Drleans unter dem berühmten Anne du Bourg. Die unerschütterliche Überzeugungstreue, mit welcher biefer für seinen evangelischen Glauben ben Tod erlitt (22. Deg. 1559), machte auf Daneau fo tiefen Eindrud, daß er fich ebenfalls dem Brotestantismus zuwandte und 1560/61 calvinische Theologie in Genf studirte. Als Geistlicher ber Bemeinde von Gien feit 1561 erlebte er ben Ausbruch bes erften Religionstrieges und die greuelvolle Ginnahme ber Stadt durch die königlichen Truppen am 10. September 1562, por benen er fich indes mit ben meiften feiner Glaubensgenoffen rechtzeitig nach Orleans geflüchtet hatte; erft nach dem Frieden kehrte er im April 1563 nach Gien zurud. Rach schweren Drangsalen während ber folgenben beiden Religionstriege — er mußte binnen 12 Jahren siebenmal flüchten — wich er nach ber Bartholomäusnacht nach Genf und über= nahm hier das Pfarramt in Juffy, 1574 in Bandoeuvres, endlich in ber Stadt Benf felbst, indem er zugleich an der Universität theologische Borlefungen hielt, bis er im Jahre 1576 sich ausschließ=

lich biefer Thätigkeit widmete. 1581 in's Benfer Burgerrecht aufge= nommen, folgte er boch noch in bemfelben Sahre einem Rufe an Die Universität Lepden und begab sich über Strakburg bortbin. Obwohl er sich nun hier als Professor ber Theologie und Pfarrer ber wallonisch=reformirten Gemeinde bald großes Ansehen erwarb, gerieth er doch als strenger Calbinist ber Genfer Farbung und Giferer für scharfe Kirchenzucht bald in Gegenfat zu dem Anspruch der niederländischen Behörden auf Unterordnung der Rirche unter die burgerliche Gewalt, und verließ deshalb icon im Mai 1582 Lepben wieder, um nach Frantreich gurudgutehren, ließ fich aber auf bem Bege in Gent fefthalten, an beffen 1578 geftifteter, turglebiger Universität er bis jum Mai 1583 über Theologie las. Erft dann siedelte er nach Orthez in Bearn über, wo soeben Heinrich (IV.) von Navarra Die 1566 von Johanna d'Albret begründete protestantische Atademie gur Universität erhoben hatte, und folgte diefer Anstalt 1592 nach Lescar, bis er im Oftober 1593 als Geiftlicher nach Caftres ging. hier ift er am 11. November 1595 geftorben. Seine Nachtommenschaft - Daneau mar zweimal verheiratet — hat noch etwa ein Rahrhundert lang der frangöfisch-reformirten Rirche gablreiche Beiftliche gestellt und erlosch erft 1699 in ben Niederlanden, wohin ber lette Daneau (Lambert) nach ber Aufhebung des Ebitts von Nantes fich gewandt batte. einer zusammenfassenden Charafteriftit Daneau's ichließt ber Bf. biefen erften Theil ab. Im zweiten Theile gibt er nach einer turgen Erörterung über bie einzige nur handichriftlich vorhandene juriftische Schrift Daneau's (de iurisdictione omnium iudicum vom Jahre 1595) eine bibliographische Überficht über die ihm bekannten gebruckten. jest meift fehr feltenen und in ben verschiedensten frangofischen und außerfrangofischen Bibliotheten gerftreuten, gang überwiegend lateis nischen Schriften Daneau's, beren er, Die verschiebenen Ausgaben und Übersetzungen mitgerechnet, im gangen 76 gablt: Commentare über biblifche Bücher und Rirchenväter, Lehrbücher und Streitschriften, auch gegen beutsche Theologen; bei ben bedeutenberen fügt er Inhaltsangaben bingu. Den britten Theil bilben 54 lateinische Briefe von und zwei an Daneau, bisher ungedruckt bis auf brei; außer biefen tennt man nur noch 19, benn weitaus die Dehrzahl fcheint untergegangen zu fein. So macht bas Banze mehr ben Ginbrud einer Stoffsammlung als einer Biographie: eine Berarbeitung bes aus Daneau's Schriften und Briefen fich ergebenden Materials in Berbindung mit der Lebensgeschichte ift nicht versucht worden, soweit fie

nicht die äußeren Daten betrifft; namentlich vermißt man eine zusammenfassende Darstellung der theologischen Anschauungen Daneau's. Als Waterialiensammlung aber ist das Buch dank dem emfigen Sammelsseiß des Bs. ein werthvoller Beitrag zur inneren Geschichte der französisch-resormirten Kirche des 16. Jahrhunderts.

Otto Kaemmel.

Die Arzte in Rufland bis jum Jahre 1800 Bon A. Brudner. Gin Beitrag zur Geschichte ber Europäisirung Ruflands. St. Petersburg, Schmipborff. 1887.

Der Bf., der sich neuerdings in einen Kriegszustand mit der modernen Geschichtschreidung und Geschichtsforschung gesetzt hat, wirft ihr vor, daß sie disher bei der Erforschung des Einzelnen, des Bessonderen verweilt, während doch ihre wahre Aufgabe darin bestehe, es den anderen Disziplinen gleichzuthun und das Allgemeine mittels des Besonderen zu erkennen. Ihre Aufgabe sei die Darstellung des Berdens, der Entwickelung, des Fortschritts der Menschheit. Auf diesem Bege, hofft Brückner, werde sie das Recht erwerben, in die Reihe der Wissenschaften zu treten, während sie disher nur "Kunst" gewesen sei u. s. w. (vgl. die Rede B.'s über "Thatsachenreihen in der Geschichte", Dorpat 12. Dez. 1886).

In feinen "Beitragen gur Rulturgeichichte Ruglands im 17. Jahrhundert" und in dem und vorliegenden Büchlein über "die Arzte in Rufland" gibt und B. Broben biefer neuen wiffenschaftlichen Geschichtschreibung. Der leitende Faben in beiben Berten ift ber Gebante, daß die "Europäisirung Ruglands" eine langfam vorbereitete, nicht ausschliehlich auf ben Schultern Beter's bes Großen rubende Thatsache sei. Bir glauben nicht, daß irgend jemand diese Thatjache bestreitet, und haben sie auch lange vor dem Dezember 1886 ausgesprochen und begründet gefunden. Freilich von weniger erhabenem Sodel aus. Schon herrmann bat bie auf Europäisirung Ruglands gerichteten Beftrebungen des Baren Boris Godunow richtig zu murbigen gewußt (1846), und von ber Bruggen bat in seinem von B. fo leidenschaftlich angegriffenen Buche "Bie Rugland europäisch wurde" gerade bie vorpetrinische Civilisation& arbeit mit besonderem Rachdrude betont. Bir finden nicht, bag bie von B. gebotenen Thatsachenreihen einen Fortichritt in unserer Kenntnis der allgemeinen Entwidelung Ruglands bedeuten. In der Studie über die Arzte will B. einen Beitrag jur Löjung der Frage geben, ob in Rugland feit bem Auftreten und der Bermehrung der Argte die Morbilität und Mortalität abgenommen habe. In ber Einleitung polemifirt er gegen bie von Alexander v. Öttingen in seiner Moralstatistit vertretene Ansicht von einer ftattfindenden physischen Degeneration der Menschheit, und bemerkt bei diesem

Anlag wortlich: "Es zeugt von großer Stumpfheit der hiftoriter, daß bieje Behauptungen, welche allerbings ber Begrundung entbehren, nirgends Biberipruch ober Buftimmung gefunden haben, mabrend hier boch ein eminent hiftorisches Problem bewahrt wird." Run bat auch B. die aufgeworfene Frage nicht beantworten tonnen; er bezeichnet feine Studic als eine Borarbeit gur Lösung derselben, aber auch als solche tann man sie doch nur in fehr befdranttem Rage gelten laffen. Sie ift im wefentlichen eine biographijchs statistische Berarbeitung bes Materials, welches 28. D. Richter in seiner treff= lichen dreibandigen "Geschichte ber Medizin in Rufland" und Ticistowitich in feiner "Gefchichte ber erften medizinifchen Schulen in Rufland" (Beters. burg 1883) niedergelegt haben. B.'s Eigenthum babei ift bie ftatiftische Gruppirung biefes Materials nebft ben baran gelnüpften allgemeinen auf bie allmabliche Europäifirung Ruglands zielenben Betrachtungen. Birtlich Reues wird uns auf biefem "neuen" Bege hiftorifcher Forichung nicht erworben. Bir wollen warten, ob weitere Arbeiten des Bf. die versprochene allgemeine Forberung ber hiftorifchen Studien bieten. Tb. Schiemann.

Pascual Ahumada Moreno, Guerra del Pacifico. Recopilacion completa de todos los Documentos oficiales, correspondencias etc. refer. à la guerra. I—III. Valparaiso, Imprenta del progreso. 1884—1886.

Das Wert ist nicht eine Geschichte bes Krieges von 1879 bis 1883, welchen Chile gegen Bern und Bolivia geführt hat, sondern enthält nur bie Baufteine zu einer folchen. Dit Fleiß und Objeftivitat bat ber Bf. welchem die beften Quellen gur Berfügung ftanben, diefe gefammelt. Bir finden bier die Rundichreiben ber Minifter ber genannten brei Staaten an bie Rentralen, bie Reden und Botichaften der Brafibenten, die Berichte ber Minifter an bie Rongreffe, bie Berichte ber Rommanbanten ber Landund Seemacht, die Instruktionen, welche die Regierung ben im Felbe ftebenden Oberbefehlehabern ertheilte, offizielle und private Berichte über bie verschiedenen Schlachten, jowohl von ben Interessenten, als auch von Reutralen, und besonders wichtige Zeitungsartitel aus den bedeutenoften Beitungen von Chile, Lima und La Bag. Gin vollständigeres, objektiveres Material ift nicht dentbar. Leider ift baffelbe nicht genau chronologisch geordnet, refp. bie mabrend bes Drudes eingegangenen Rachtrage und Bufate find fo gablreich, bag man biefe "apendices" aller brei Banbe erft an ber betreffenben Stelle einreihen muß, will man bas gefammte Material überjeben.

Eine große Unzahl von Dotumenten und Berichten, welche bei der Besitznahme Lima's von den Chilenen vorgesunden wurden, sind hier zum ersten
Male publizirt. Dieselben gestatten interessante Einblide in die Korruption
Perus, die Eisersückteleien der Machthaber und Generale der Alliirten während
des Krieges, die Bemühungen Perus, Alliirte oder wenigstens indirette Hülie
in Europa oder Amerika zu sinden, die großen Summen, welche die Agenten

und Bertreter Berus ju biejem 3mede und jur Bestechung ber Breffe bergeubeten zc.

Die brei vorliegenden Bande umfassen bie Zeiten von Ansang des Jahres 1879 bis Ende 1880, d. h. bis zur Landung der chilenischen Hauptsarmee südlich von Lima. Die Grenzverträge zwischen Chile und Bolivia und die Berhandlungen, welche Bolivia mit Peru vor 1879 führte, sowie einige Berträge zwischen Bolivia und der Salvetergesellschaft von Antosagasta, sind diesem rein auf die Geschichte des "Pacisischen Krieges" gewidmeten Wateriale vorausgeschildt. — Der 4. Band des Werfes ist im Erscheinen begriffen. Wahrsscheinich wird noch ein fünster edirt werden.

Manuel Ma. de Peralta, El Canal interoceánico de Nicaragua y Costa-Rica en 1620 y en 1887. Bruselas, A. Mertens. 1887.

Pedro P. Zéledón, Argument on the question of the validity of the treaty of limits between Costa-Rica and Nicaragua. Washington, Gibson Bros. 1887.

Reply to the argument of Nicaragua on the question on the validity or nullity of the treaty of limits of april 15, 1858. Washington, Gibson Bros. 1887.

Diese drei Bücher verdanken ihre Entstehung dem alten Grenzstreite zwischen Costa-Rica und Nicaragua, welcher durch den satitischen Beginn der Borarbeiten zum Nicaragua-Canale (Ende 1887) wieder atut geworden ist. Die verschiedenen Phasen diese Streites, welcher durch den Schiedsspruch des Präsidenten der Bereinigten Staaten vom 24. März 1888 endlich zu Gunsten Costa-Ricas entschieden ist, interessiren zwar in erster Linie den Bolitiker und Geographen. Aber die in obigen Schriften niedergelegten historischen Daten, die zahlreichen Dotumente, welche ganz oder im Auszuge mitgetheilt werden, machen dieselben auch werthvoll für die Geschichte Mittel-Amerikas.

Nr. 1 enthält z. B. ben Bericht bes Diego be Mercado an Philipp III. über ben Jitmus von Nicaragua und die Möglichteit baselbst einen Kanal zu erbauen vom 23. Januar 1620, Auszüge aus verschiedenen neuesten, offiziellen Berichten, gerichtet an den Präsidenten der Bereinigten Staaten, über denselben Gegenstand, und die zwischen Costa-Rica und Nicaragua absgeschlossenen Berträge. — Nr. 2 diskutirt in klarer Weise und mit juristischer Schärfe das Recht Costa-Ricas und enthält im Anhange 64 Dokumente, welche interessante Beiträge für die neuere Geschichte dieser durch ihre geographische Lage sehr wichtigen Republiken liesern. Nr. 3 enthält im Anhange 57 derartige Dokumente.

Die Berkehrswege im Dienste des Welthandels. Bon 28. Gist. Stuttgart, Ente. 1888.

Das Werk ist in erster Linie ein geographisches; es will eine Grundlage bilben für die "Lehre von der Überwindung geographischer Entfernungen". Die Gintheilung und Ausführung ift zum guten Theile eine hiftorische; fie bietet auch dem Siftoriter eine Fulle von lehrreichen Mittheilungen. In feche Berioden wird ber Stoff gegliedert: die ältesten Rulturvölker, die Bellenen, die Römer, die Belt bes Mittelalters, die Reit nach der Entdedung Ameritas, endlich die Ura der Dampfmaschinen werden besprochen; von den erften roben Bertehrseinrichtungen ber Agypter, Affprer und Chinefen gelangen mir bis zu bem Bau bes St. Gottbard-Tunnels und ben großartigen transtafpischen Bahnanlagen ber Ruffen. Es werben aus ben ber: Schiedenen Beiten bie Bertehrswege und die Sandelslinien gu Baffer und zu Lande vorgeführt, weiter die Transportmittel, die Schiffe. Tragthiere, Wagen und Dampfmaschinen, bann die jedesmaligen staat= lichen ober privaten Bertehrseinrichtungen, Die Unlage von Strafen und Ranalen, von Martten und Stapelplagen, bon Dampfer= und Gifenbahnlinien; die Leiftungen und Erfolge ber einzelnen Bölter werben zusammengestellt und verglichen, die allmähliche Bunahme der Geschwindigkeit in der Überwindung von Entfernungen wird berechnet und klargelegt. Der Bf. beherricht eine ungemein große Literatur; auf ihrer geschickten Zusammenfassung, sowie auch zum Theil auf eigenen Spezialforschungen beruht die Darftellung. Ginzelheiten konnen wir hier nicht hervorheben. Die Übersichten am Schluß ber verschiebenen Berioden, Die Orts-, Berfonen- und Sachregister, sowie die Beigabe mehrerer Rarten erleichtern den Gebrauch des verdienftvollen Berfes. A. Naudé.

## Berichte der preußischen Atademie der Wiffenschaften.

A. Berichte der herren v. Sybel und Schmoller.

Die Leitung der Herausgabe der Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen blieb, wie bisher, bei den Berichterstattern und hrn. Lehmann; der Lettere, seit 1. Oktober 1888 Prosessor in Marburg, hat auch von dort aus seine Mitwirkung fortgesett. Die Redaktion war nach wie vor hrn. Dr. A. Raudé anvertraut.

Seit dem Bericht, der am 24. März 1888 in der öffentlichen Situng der Atademic von frn. v. Sybel erstattet wurde, find zwei neue Bande,

der 15. und 16., veröffentlicht worden, der 17. ist im Manustript fast vollendet und zur Hälfte gedruckt. Die Bände umfassen neben der politischen den wichtigsten Theil der militärischen Korrespondenz, wie seit Beginn des Siebenjährigen Krieges. Hieraus und aus den wichtigen Ereignissen der Zeit erklärt es sich, daß diese Bände nur kleinere Zeltabschnitte wie früher erledigen, der 15. Band die Feldzüge von 1757 bis in den Herbst, der 16. die militärischen Aktionen von den Schlachten von Rohbach und Leuthen bis zum Beginne des Offensvlampses gegen Csterreich im Jahre 1758, der 17. das Jahr 1758 bis zum Schlusse.

Für den 16. und 17. Band wurden in viel stärkerer Weise als bisher außer den igl. preußischen Staatsarchiven das Kriegsarchiv des Großen Generalstabes und das t. t. Kriegsarchiv in Wien, sowie die Archive mehrerer preußischer Adelssamilien, 3. B. der Ziethen, Manteuffel, Wedell, benutt.

Bon ben preußischen Staatsschriften aus ber Regierungszeit Friedrich's II. wird binnen Kurzem der 3. Band von Dr. D. Krauste bem Drude übergeben werden tonnen. Er umjaßt den Beginn des Siebenjährigen Krieges. Die öffentliche Publizistit nahm in jener Zeit einen solchen Ausschwung, daß in der Frist von August 1756 bis Januar 1757 über hundert Druckschriften von den verschiedenen Mächten herausgegeben worden Um bemertenswertheften sind in dem neuen Bande folgende brei Schriften, die vom Könige felbft verfaßt worden find: Declaration du Roi sur les motifs qui obligent Sa Majesté d'entrer avec son armée dans les états héréditaires du roi de Pologne, électeur de Saxe — Exposé des motifs qui ont obligé Sa Majesté de Prusse à prévenir les desseins de la cour de Vienne - Lettre du cardinal de Richelieu. Die erfte Gruppe der Staatsichriften behandelt den Streit Dedlenburgs mit Breugen über gewaltsame Berbungen. Daran schliegen fich die den Krieg gegen Diterreich einleitenden Rundichreiben, die Declaration und bas Exposé. Es folgt dann die Gruppe von Schriften, die mit dem Exposé und Mémoire raisonné in innerer Berbindung stehen. Eine größere Abtheilung bilden endlich diejenigen Stude, die jur Befampfung der öfterreichischen Bolitit auf dem Regensburger Reichstage ericbienen find.

## B. Bericht des herrn Schmoller.

Das neue Unternehmen der Acta Borussia, die Herausgabe der Aften der preußischen inneren Staatsverwaltung des 18. Jahrhunderts, trat auf Grund der Ministerialerlasse vom 19. Januar 1888 und vom 28. März 1888 mit der Bahl der Kommissionsmitglieder Ho. v. Sybel, Lehmann und Schmoller (in der Sigung der philosophischshistorischen Klasse am 5. April 1888) in's Leben; das Statut für die Geschäftsführung wurde am Borsigenden der Kommission erwählt, während die übrige geschäftliche und wissender Lettung Hon. Schmoller anvertraut wurde.

I. Für die Herausgabe der Atten der Centralverwaltung, welche sich auf Behördenorganismus und Beamtenorganisation beziehen, wurde Hr. Krauste aus Potsdam, welcher sich bei Herausgabe der Staatsschriften Friedrich's des Großen bewährt hatte und nebenher noch mit der Herstellung des 3. Bandes derselben beschäftigt ist, gewonnen. Er hat begonnen, die Atten des Generaldirektoriums von 1713—1723 auszuziehen. Obwohl ihm ein erheblicher Bestand von Vorarbeiten, Regesten und Abschriften von Hrn. Schmoller übergeben werden konnte, ist dei dem großen Umsang des Waterials und der Nothwendigkeit, auch die Provinzialarchive heranzuziehen,

die Fertigstellung des 1. Bandes nicht vor Ablauf eines weiteren Jahres zu erwarten.

II. Aus dem Gebiete der materiellen Berwaltung wurde zunächst die Begründung der Seidenindustrie in der östlichen Hälfte der preußischen Monsarchie gewählt, weil hiefür eine halbsertige Arbeit (hauptsächlich eine umfangsreiche Abschriftensammlung) von Son. Schmoller vorlag. Die weitere Bearbeitung und Fertigstellung diese Materials wurde einem bewährten jüngeren Historiker, Hrn. D. Hinge, übertragen, und obwohl bei der weiteren Nachsorschung noch ein sehr viel größeres Aktenmaterial, als man erwartet, sich vorsand, und zumal die Bearbeitung der Berwaltungsstatistif des vorigen Jahrhunderts wegen ihrer technischen Unvollfommenheit sehr schwierig und zeitraubend war, so ist doch gegründete Hossfnung, daß der die Seidenindustrie umsassende Band im Lause des Sommers 1889 gedruckt werden kann.

III. Im Laufe des Januar 1889 wird Hr. Wilhelm Naudé für die Bearbeitung der preußischen Getreidehandelspolitik im 18. Jahrhundert einstreten. Er hat sich dazu vorbereitet durch mehrjährige Studien über die Getreidehandelspolitik der deutschen Seeskädte vom 15.—18. Jahrhundert.

Bon der Inangriffnahme weiterer Bände wurde zunächst Abstand genommen, weil es sich für die erste Zeit darum handelt, erst die Methode der ganzen Bearbeitung und Publikation mustergültig sestzustellen, ehe man weniger erprobte und der steten Kontrolle mehr bedürftige, oder gar selbständige, fernerstehende Mitarbeiter heranzieht.

## C. Bericht des Berrn v. Gybel.

Nach wiederholten Anträgen aus der tgl. Atademie der Biffenschaften hat der Hr. Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegen= heiten, Dr. v Goßler, durch hohen Erlaß vom 9. April 1888 die Grünzdung der historischen Station in Rom vollzogen, und durch weiteren Erlaß vom 28. April 1888 die Bestellung des Professos deim tgl. Kadettenscorps, Dr. Schottmüller, zum Setretär der genannten Station dis auf weiteres genehmigt. Ihm sind die beiden Assistenten Hr. Friedensburg und Hr. Baumgarten beigegeben worden.

Außer ben nothwendigen Borarbeiten, Ermittelung der schon vorshandenen Abdrücke u. a. m., ist die Forschung im vatikanischen Archive selbst mit Giser begonnen und fortgesett worden, und es steht infolge dessen bereits eine sehr erfreuliche Ausbeute in Aussicht. Hr. Schottmüller beschäftigt sich mit noch unbekannten Alten und Urkunden zur Geschichte des Tempelherrn-Ordens und insbesondere der Templerprozesse. Hr ieden seburg sammelt Materialien über deutsche Reichsangelegenheiten des 16. Jahrshunderts, welche in erster Linie sur die Herausgabe der zweiten Serie der Teutschen Reichstagsatten bestimmt sind. Ha umgarten sammelt Materialien aus dem Gebiete der Zollerana. Bas sich an unbekannten Stoffen von dem Kursürsten Friedrich I. an bietet, ist seine Ausgabe.

Die mit der Leitung dieser römischen Station beauftragte Kommission hat alle Ursache, der entgegenkommenden Unterstützung der Beamten des vatikanischen Archivs in jeder hinsicht dankbar zu sein.

## Bericht der Centraldirektion der Monumenta Germaniae historica. (Auszug.)

Der in bem letten Berichte betlagte provisorische Bustand bes Unternehmens hat endlich am 9. Dai 1888 durch die Ernennung bes Professors C. Dummler in Salle jum Borfigenden der Centraldirettion mit den Rechten und Bflichten eines Reichsbeamten nach mehr als zweijähriger Dauer seine Enbichaft erreicht. Daß die Arbeiten auch in ber Awischenzeit ihren ungeftorten Fortgang nehmen tonnten, wurde ber einstweiligen Leitung des Brof. Batten = bad verdantt.

Bollenbet wurden im Laufe bes Jahres 1888,9 in der Abtheilung Scriptores: Scriptorum Tomus XV, 2 — Scriptores rerum Merovingicarum ed. Krusch tom. II — Carmen de bello Saxonico ed. Holder-Egger — Thietmari Merseburgensis Chronicon ed. Kurze;

in der Abtheilung Leges: Lex Alamannorum ed. K Lehmann; in der Abtheilung Diplomata: die Urfunden Otto's II.; von dem Neuen Archiv der Gesellschaft: Bd. 14.

Die Abtheilung der Auctores Antiquissimi nähert sich ihrem Abschlusse. Die Ausgabe bes Claudian von Prof. Birt wird noch in diesem Jahre erscheinen, die von Brof. Mommsen selbst bearbeiteten kleinen Chroniten, hieronymus und seine Fortsetzer, sind in der Handschrift von ihm vollendet, für die lange ersehnte Ausgabe des Cassiodor sind die tritischen Borarbeiten mit Beihülfe des Archivars Arusch in Marburg zu Ende geführt. Die italienisigen Dandschriften in Kom, Florenz und Readel hat Prof. Mommsen dei Gelegenheit einer im Frühling 1888 unternommenen Reise selbst verglichen, die französischen, soweit dies nicht schon durch Prof. Wilh. Meher geschehen war, und die englischen in diesem Frühjahre. Die Atten der römischen Synoden aus ber Beit Theoberich's follen der Musgabe beigefügt werden. Musgebehntere Untersuchungen, die mit berselben gusammenhangen, find im Reuen Archiv niedergelegt worden. Der Drud des Caffiodor wird im nachften Sommer beginnen, im Unichluffe an den der Chroniten.

Für die Abtheilung Scriptores hat Dr. Krusch ben 2. Band der SS. Merovingici, über bessen Inhalt schon berichtet wurde, durch hinzufügung der Register vollenbet, nachbem diefe burch die Theilnahme bes Berausgebers an ben Caffiodor-Arbeiten fich lange verzögert hatten.

Die Fortsetzung der alten Reihe der Scriptores in Folio wurde Dr. Holder= Die Foriesung der allen neige der Scriptores in Folio vurde Dr. Holder seiger zu schöftändiger Aussichung übertragen. Dr. E. Sadur, welcher seit dem 1. Ottober 1888 als Mitarbeiter an die Stelle des Dr. v. Heinemann getreten ist, leistet ihm hiedet Unterstützung. Bollendet ist die zweite Hälfte des 15. Bandes, dessen Register zum Theil noch Dr. v. Heinemann vorbereitet hatte, und es sind damit die Nachträge zu den früheren vorstausisschen Bänden zum Abschlässelchungen der sins Einsiedere von Brund von den u. die Lebensbeschreibungen der fünsteiler von Brund von der und best Areaer der Reverlicht und kann beit Areaer der Klein Querfurt und bes Abtes Gregor von Burticheid und turge Unnalen aus Laon und St. Binceng ju Det Ermahnung. Der Drud bes 29. Banbes ift foweit fortgejdritten, daß feiner Bollendung vielleicht icon im Laufe des Jahres ent= gegengesehen werden kann. Gleichzeitig wurden die Borbereitungen für den 30. Band fortgesetzt. Dieser ebenso wie der 31. Band ist für die italienischen Chronifen der staufischen Zeit vorbehalten und muß deshalb mit ihm jugleich in Angriff genommen werden. In dem 30. Bande fteben bie umfangreichen **Berte** Sicard's nebît dem Chronicon Regiense und Salimbene's in Lussicht, im 31. Bande einige zum Theil poetische Schriften von allgemeinerer Bebeutung, wie das Carmen de Gestis Friederici I., Ligurinns, Betrus de Ebulo, Relationen über den Frieden von Benedig, denen die anderen Quellen in landichaftlicher Anordnung folgen würden. Ungemein wünschenswerth vom kunstgeschichtlichen Standpunkte aus wäre eine vollständige Beröffentlichung der etwa 50 geschichtlich werthvollen Bilder der Berner Handschrift des Betrus de Ebulo.

Bon dem durch Holder-Egger bearbeiteten Carmen de bello Saxonico ist wegen des vielseitigen Interesses, welches es in neuerer Zeit erregt hat, eine Sonderausgabe erschienen. Die neue tritische Handausgade Thietmar's von Wersedurg von Dr. Rurze in Halle hat durch nochmalige Bergleichung vor Dresdener Handsiftigt. In Balle hat durch nochmalige Bergleichung der Tresdener Hand ist soehen vollendet. In Bordereitung sindet sich von demsselben eine Ausgade der Chronit des Abres Regino von Brüm, sür welche in umfassender Beise die Handschriften in München, Einsiedeln, Schafshausen, Baris. London, Köln und Wien benutt worden sind. Sie soll im Laufe des Jahres gedruckt werden. Es wäre sehr zu wünschen, daß auf den Bibliotheten solcher Lehranstalten, denen die Gesamntausgade der Monumenta Germaniae unzugänglich ist, wenigsrens die stattliche Reihe dieser Handausgaden wichtiger Duellen als Ersat Eingang sände.

Die auf zwei Bände berechnete Sammlung der Streitschriften des 11. und 12. Jahrhunderts ist soweit vorbereitet, daß seit Anfang des Jahres der Druck des 1. Bandes beginnen konnte. Er wird u. a. auch ein bisher ungedrucktes Werk des Olanegold von Lautenbach bringen.

Der Drud der von Pros. E. Schröder bearbeiteten Deutschen Raiserchronit wird vor dem Sommer diese Jahres teinenfalls an sein Ende gelangen können. Es soll deshald mit dem Drude der Werfe Enenkels durch Pros. Strauch in Tübingen, von denen die Weltchronit im Texte vollendet vorliegt, neben der Kaiserchronit begonnen werden. Pros. Seemüller in Bien hosst Otader's Steirische Reimchronit, die für den 3. Band bestimmt ift, die dum herbst drudreif vorzulegen.

In der Abtheilung der Leges ist die neue fritische Quartausgabe der Lex Alamannorum von Prof. K. Lehmann in Rostod im Sommer schon ausgegeben worden. Der Druck der Lex Romans Curiensis, mit welcher der 5. Band und die Folioausgabe der Leges abschließt, von Dr. Zeumer schreitet ununerbrochen fort. Als nächste Aufgabe sind diesem die Leges Visigothorum übertragen worden. Die Redaktion des Königs Refesdinth wird zunächst in einer Handausgabe erscheinen. Die Ausgabe der beiden burgundischen Leges hat Prof. v. Salis in Basel übernommen und hosst sie im lausenden Jahre sertig zu stellen. Eine damit zusammenhängende Revision der Bluhme'schen Ausgabe des Edictum Theoderici hat Dr. Burchard in Bertin im wesentzlichen vollendet. Auf die Fortsetzung der Capitularienausgabe mußte Prof. Boretius wegen seines leidenden Justandes verzichten, doch ist Aussicht vorzhanden, seine Arbeit durch andere Hände ergänzen zu lassen. Für die Deutschanden, seine Arbeit durch andere Hände ergänzen zu lassen. Für die Deutschaftsseites sehr Prof. Beiland in Göttingen seine namentlich in handsschriftlichen Untersuchungen bestehenden Vorarbeiten sorarbeiten sort. Dr. Lehr wird dasür die Deutschen Staatsverträge mit Venedig neu vergleichen.

Hofrath Maaffen in Wien ist in seiner Arbeit an der Herausgabe der Merowingischen Synoden durch den frühen Tod seines Mitarbeiters Dr. F. Stöber am 26. August 1888, sowie durch die vorangehende Erfrankung desjelben nicht unerheblich aufgehalten worden, tropdem ist es ihm mit der Unterstühung des Dr. Bretholz gelungen, den Text soweit zu fördern, daß

ber Beginn des Drudes nach Jahresfrist in Aussicht steht. An den Deutschen Stadtrechten hofft Prof. Frensborff seine langer unterbrochene Thätigkeit bemnächst wieder aufnehmen zu können.

In der Abtheilung Diplomata ist unter der Leitung des Hofraths v. Sidel ber Halbband mit den Diplomen Otto's II. im Sommer 1888 ausgegeben worden. Für die Fortsetzung ist an Stelle des ausgeschiedenen Dr. Rehr als Mitarbeiter Dr. W. Erben getreten, der neben dem Wiener Stadtarchivar Dr. Uhlirz an den Diplomen Otto's III. thätig war. Diese sollen im Herbst dem Drude übergeden werden. Um die große Sammlung der Kaiserurtunden etwas rascher zu sördern, hat Prof. Breklau es übernommen, die Periode der saiser von Konrad II. an schon jeht vorzubereiten, während die Ausgabe der Urkunden Heinrich's II. von Dr. B. Bayer in Straßburg zu erwarten steht.

Die Leitung der Abtheilung Epistolas ist von Prof. Battenbach auf den Borsitzenden übergegangen. Dr. Rodenberg hat seine römische Reise im Juni 1888 vollendet und auf dieser den größeren Theil des Materials sür den 3. Band der aus den päpstlichen Regesten zu entnehmenden Briese erledigt. Der Band wird im Lause des Jahres druckertig werden und diese Sammlung abschließen. — Für das Registrum Gregorii sonnte an Stelle des verstorbenen Dr. Swald noch sein geeigneter Fortseper der überaus schwierigen Ausgabe gefunden werden. — Inzwischen ist nach den beiden für die Briese Gregor's ossen gehaltenen Bänden der Druck des dritten der Epistolas seit dem Ende des vortzen Jahres begonnen worden, die Briese der merowingischen Zeit umssanz macht. Die Briese des Bischofs Desiderius von Cahors sind von Pros. Arndt beigesteuert worden, die seit langer Zeit von demselben übernomsmenen Briese des hl. Bonisazius hat er dem Vorsissenden überlassen. Nach den merowingischen sollen unmittelbar die karolingischen Briese in Angriss genommen werden. Dr. Gundlach hat die von ihm hergestellten Ausgaden durch erläuternde Abhandlungen im Reuen Archiv begleitet und wird darin sortsabren.

In der Abtheilung Antiquitates wurde der Drud der Necrologia Germaniae II, die Salzburger Erzdiöcese, bearbeitet von Dr. Herzberg-Frankel, sortgesett. Die erste halfte dieses Bandes wird in einigen Monaten erscheinen. Den Drud des 3. Bandes der Poetae latini Carolini hofft Dr. Harster in Speier im herbst wieder aufnehmen zu tonnen.

Die Anfertigung eines ausführlichen Inhaltsverzeichnisses aller bisher gebruckten Bände der Monumenta Germanias haben Dr. Holder Egger und Zeumer übernommen. Dasselbe wird als ein Band der Quartausgabe erscheinen.

Die Redaltion des Neuen Archivs ist von Prof. Battenbach auf Prof. Breglau übergegangen, welcher ben 14. Band in regelmäßiger Folge heraus= gegeben hat.

## Bericht der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde.

(Quezug.)

Seit der siebenten Jahresversammlung gelangten zur Ausgabe: 1. Der Koblenzer Mauerbau, Rechnungen 1276—1289, bearbeitet von Dr. Max Bär. Mit einem Plane. (Fünste Publikation.) 2. Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts; Quellen zur Rechtse und Virthschaftsgeschichte der Stadt Köln. Herausgegeben von Robert Höniger. I. 1884—1888. (3., Schlußlieserung.)

Der 2. Band der Kölner Schreinsurfunden des 12. Jahrhunderts wird voraussichtlich im Herbit 1889 der Presse übergeben werden. Der Drud des 1. Bandes der Rheinischen Bestäthümer von Prof. Dr. Lörsch wird nunmehr beginnen. Nach seiner Bollendung wird die Herstellung eines 2. Bandes furtrerischer Beisthümer in Angriff genommen werden. — Die Ausgade der Nachener Stadtrechnungen von Prof. Dr. Lörsch konnte aus dem im Bericht von 1886 erwähnten Erunde nur geringe Förderung ersahren. — Der Erstäuterungsband zum Buche Beinsberg von Prof. Dr. Höhlbaum wird wahrscheinlich im Jahre 1889 im Wannistript vollendet werden. — Der Druck der unter Prof. Dr. Nitter's Leisung bearbeiteten Landtagsalten der Husgade der älteren Watrisch der Universität Köln von Dr. Hermann Keussen und Direktor Dr. B. Schmitz ist für 1889 der 1. Band zu erwarten. Er wird die beiden ältesten Watrisch der Universität Röln von Dr. Hermann Keussen wersehen sein. — Bei der Ausgabe der älteren Watrisch der Universität aus den Jahren 1389 — 1465 umfassen der Erzbischöfe konn Koln dis zum Jahre 1500 von Prof. Dr. Menzel ist die Untersuchung des Alteren Urfundenwesend der Erzbischöfe fortgesetz worden. — His die Untersuchung des Alteren Urfundenwesend der Erzbischöfe fortgesetz worden. — Hür die Eusgade der Altesten Urfunden der Rheinlande dis zum Jahre 1000, gleichfalls von Prof. Dr. Menzel, sind in diesem Jahre vollständig bearbeitet die Chartulare von Prüm (Trier), S. Mazimin (Koblenz) und Echternach (Gotha), welche den größten Theil der Älteren Urfunden hergeben. — Die Arbeiten zur Perausgabe der Idei der Alteiten Urfunden, das die Druckseung des Bertes unmittelbar devorsteht. — Hür den geschichtlichen Altas der Rheinprovinz hat Cand. hist. Konstantin Schulteis in Bonn die Grundlarte, welche in allen Blättern des Bertes wiederschren wird, vollendet; ihre Bervielfältigung itz zunächst in Sange gesaft. — Als neues Unternehmen der Gesellschaft hat der Borstand die Bearbeitung und Herausgade der Zunfturfunden der Stadt

## Der Kriminalprozeß wider den Ungarn Michael v. Klement.

Eine Episode aus ber Regierungszeit Friedrich Wilhelm's I. 1).

Von

## Beinrich v. Friedberg.

Unter ben Urkunden, beren Veröffentlichung wir der Berwaltung bes Geheimen Staatsarchivs in Preußen verdanken, befindet sich ein Bericht des Ministers v. Podewils an Friedrich

<sup>1)</sup> Quellen und Sulfsmittel, welche für die Abhandlung benutt worden find: I. 72 Bande Aften des Berliner Staatsarchive, mit zusammen 5954 Blättern. II. Pöllnitz, Memoires pour servir à l'histoire des quatre derniers souverains de la Maison de Brandenbourg royale de Prusse. II. Paris 1791. III. Memoires de Frederique Sophie Wilhelmine. Margrave de Bareith. Brunswick 1810. IV. Förster, Friedrich Wilhelm I., König von Preußen. II. III. Botsbam 1835. V. Stengel, Geschichte bes preußischen Staates in heeren und Utert. III. Buch 6. hamburg 1841. VI. Barnhagen von Enje, Biographifche Dentmale: Fürft Leopold von Anhalt-Desjau. Th. II. Berlin 1845. VII. Fontes rerum Austriacarum. Attenfrude zur Geschichte Frang Ratoczy's. Aus den Lapieren Johann Michael Klement's. II. Berausgegeben von Jojeph Fiedler. Bien 1858. VIII. Arneth, Pring Gugen von Cavonen. Nach den handschriftlichen Quellen der faiferlichen Archive. III. Bien 1858. IX. v. Beber, Aus vier Jahrhunderten. Mittheilungen aus dem Haupt-Staatsarchiv zu Dresden. I. Leipzig, Tauchnig 1857. X. Dropfen, Geschichte ber preußischen Bolitik. Friedrich Wilhelm I., König von Preugen. I. Leipzig 1869. XI. Rante, 3molf Bucher preugischer Geschichte. XXVII. Leipzig 1874. XII. v. Bit= leben, die Alement'iche Affaire. Beitschrift für preußische Wefchichte und Diftorifde Reitfdrift 91. F. Bb. XXVI. 25

ben Großen mit dem Titel: "Denkschrift betreffend die Intriguen und den Prozeß des berüchtigten Klement unter der Regierung des Königs Friedrich Wilhelm glorreichen Andenkens, gegen Ende des Jahres 1718 und Anfang des Jahres 1720" 1).

Schon ber Umstand, daß dieser Bericht auf besondern Befehl bes Königs von dem Minister selbst versaßt und daß dem Bersfasser der besondere Dank des Monarchen dafür ausgesprochen worden ist, läßt darauf schließen, welche Bedeutung man seiner Zeit jenem Klement'schen Handel beigelegt haben muß.

Und noch in unseren Tagen ist berselbe bem Verfasser ber "Zwölf Bücher Preußischer Geschichte" wichtig genug erschienen, um ihm in seinem großen Werke eine eingehende Darstellung zu wibmen 2).

Jener Bericht bes Ministers v. Podewils ist nun zwar durch die im Jahre 1878 erfolgte Beröffentlichung 3) Jedermann zugänglich geworden, und auch sonst gibt es in der Memoirens Literatur wie in geschichtlichen Werken viele zerstreute Nachrichten über jene Intrigue und den Prozeß Klement — um die Podewils'sche Bezeichnung zu wiederholen. Immerhin aber sehlt es noch an einer umfassenden, auf den Akten des Prozesses selbst'd beruhenden, urkundlich verbürgten Darstellung desselben. Die nachsolgenden Blätter sind dem Versuche gewidmet, diese Lücke auszufüllen.

Landeskunde von Konstantin Rößler. 11. Jahrgang. Nach archivalischen Quellen des anhaltischen Archivs. Berlin 1874. XIII. Miscellaneen zur Geschichte Friedrich's des Großen. Herausgegeben auf Veranlassung der preußischen Archivverwaltung. Berlin 1878. XIV. Stölzel, Brandenburgs- Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsversassung. Berlin 1888.

<sup>1)</sup> Memoire sur les intrigues et le procès du fameux Clement sous le regne du feu Roi Frederic Guillaume de glorieuse memoire sur le fin de l'année 1718, et le commencement de 1720; abgebrudt in den Miscellancen zur Geschichte Friedrich's des Großen. Berlin 1878.

<sup>2)</sup> Rante 26 u. 27, 19 ff.

<sup>3)</sup> Miscellaneen S. 450 ff.

<sup>4)</sup> Die Erzählung der Markgräfin von Bahreuth, Friedrich der Große habe alle Akten des Prozesses verbrennen lassen (S. 39), ist unrichtig.

Um die Vorgänge, aus denen jener Prozeß seinen Ursprung genommen, sowie die Einzelheiten desselben besser verstehen und richtiger würdigen zu können, wird man gut thun, sich vorab die allgemeine politische Lage zu vergegenwärtigen, in welcher sich die europäischen Staaten am Ausgange des 17. und in dem ersten Viertheil des 18. Jahrhunderts besanden

Die aus der spanischen Erbfolge und dem Streit der norbischen Mächte hervorgegangenen Wirren hatten auch das junge Königreich Preußen nicht unberührt gelassen. Diesen sollte in Utrecht durch die daselbst im Jahre 1713 eröffneten Friedenseverhandlungen ein Ende gemacht werden. Auf dem Kongresse war neben Frankreich und Spanien auf der einen, und Österzeich, England und Holland auf der andern Scite, auch Preußen vertreten. Es wollte dort sein Erbrecht auf die oranischen Bestigungen geltend machen, und hoffte ferner die von Ludwig XIV. ihm bisher noch versagte Anerkennung des Königstitels zu erzeichen.

Wie es bei solchen Friedensverhandlungen meist zu geschehen pflegt, daß neben den Großen auch die Kleinen erscheinen, so geschah es auch auf dem Kongreß in Utrecht.

Rákoczy, Fürst von Siebenbürgen, der durch Auststände in Ungarn und durch seine Bündnisse, die er mit fremden Mächten einzugehen verstanden, dem Kaiserhose Jahre hindurch schwere innere und äußere Verlegenheiten bereitet hatte, lebte jett, aus der Heimat vertrieben, in Frankreich, als ein Schützling Ludwig's XIV. Bon den Verhandlungen in Utrecht erhoffte er, wenn auch nicht die Wiedereinsetzung in die verlorene Fürstenwürde, doch möglicherweise die Herausgabe seiner in Ungarn belegenen, von Österreich konsiszirten großen Familiengüter, und er hatte zur Vetreibung dieser Angelegenheit einen jungen Landsmann, Michael v. Klement, der ihm in das Exil nach Frankreich gesolgt war, als seinen Agenten nach Utrecht gesandt. Die früher spärlichen und sich überdies vielsach widersprechenden Nachrichten, die über Klement gäng und gäbe waren, sind durch die von der kaiserl. Akademie zu Wien in den Fontes rerum Austriacarum

herausgegebenen Aftenstücken zur Geschichte Rafoczy's und seiner Berbindung mit bem Auslande sichergestellt worben.

Johann Michael v. Klement war 1689 in Ungarn als Sohn eines protestantischen Assessor juratus des Reuscholer Komitats geboren, hatte in Halle und Frankfurt a. d. D. studirt, und war, faum 19 Jahre alt, in den Dienst des Fürsten von Siebenbürgen Seine gewinnende Berfonlichfeit, feine ungewöhnlichen Reuntuisse - er sprach und schrieb neben seiner Muttersprache Lateinisch, Deutsch, Französisch und Englisch — ließen ihn dem Fürsten als besonders geeignet für diplomatische Dienste erscheinen, und er wurde von ihm in solchen in England, Holland, Spanien, wie auch in Breugen verwendet. In Berlin erschien er jum erften Male im Jahre 1710 als politischer Agent Rafoczy's. Aus einem im Kebruar jenes Jahres an den Könia und beffen Minister Ilgen gerichteten Memoire laffen fich bie Auftrage erkennen, bie er für den preußischen Sof hatte. Der König möge - hieß es in bemfelben - "als gloriojer Bertheibiger ber gerechten Sache allergnädigft belieben, in Unsehung so vieler Sunderttausend unter einem unerträglichen Joch feufzender Ungarn und Evangelischen Protestanten sich dieser bedrängten Nation anzunehmen".

Als eine geeignete Mittelsperson für die über die Frage zu pflegenden Verhandlungen wird in der Denkschrift der Dom= und Hofprediger Jablonsky bezeichnet, da dieser schon früher "mit Seiner hochfürstlichen Durchlaucht dem Fürsten Rakdoczy politische Verhandlungen gepflogen habe").

Die an sich auffällige Erscheinung: einen Hofprediger am Berliner Dom inmitten politischer Berhandlungen, und noch dazu mit einem gegen das öfterreichische Kaiserhaus sich auflehnenden Basallen zu sehen, sindet nach der Meinung Einiger?) ihre Erstlärung darin, daß Jablonsty neben seiner Würde als preußischer Hoss und Domprediger zugleich die eines Bischofs der reformirten

<sup>1)</sup> Memorialis Regi Borussiae et ejusdem status Ministro, Baroni d'Ilgen, 1710 mense Februar: exhibiti copia (in den Aften des Geh. Staatsardius).

<sup>2)</sup> Böllnig 2, 84; Barnhagen 2, 234.

Kirche in Ungarn bekleibet habe. In dieser letteren Eigenschaft würde er allerdings geeignet erschienen sein, um als Mittelsperson zwischen Ratdoczy, dem Beschützer der Protestanten in Ungarn, und dem Könige von Preußen, dem natürlichen Schirmberrn aller Protestanten, zu dienen. Leider aber haben wir in den Akten eine Bestätigung jener bischöslichen Bürde Jablonsky's nicht gefunden, und obgleich er selbst aussührliche Angaben über seine Lausbahn und seine derzeitige amtliche Stellung macht, sindet sich nirgend auch nur eine Andeutung darüber, daß er die Bürde eines Bischoss in der reformirten Kirche Ungarns bekleidet habe. Klement dürste daher nur aus Grund seiner älteren Bekanntschaft mit Jablonsky auf diesen als Wittelsperson hingewiesen haben.

Drei Jahre später finden wir benselben Rlement unter bem Namen v. Rosenau in Utrecht, als Agent Ratoczy's bei bem Rongresse baselbst thatig. Der öfterreichische Sof mar bei jenem Rongresse durch einen Residenten, Namens v. Sobendorff, Breugen burch den Grafen Donhoff vertreten. Klement wußte mit beiben freundschaftliche Beziehungen anzuknüpfen, und die zu bem ersteren, obgleich er sein diplomatischer Widerpart mar, murden so nabe, daß in demfelben ber Wunsch entstand, den ungewöhnlich begabten und in ben Geschäften außerordentlich gewandten jungen Mann für den öfterreichischen Dienst zu gewinnen. In dem ehemaligen Bertrauten Rafoczy's burfte man überdies ein besonders werthvolles Werkzeug gegen biefen noch immer nicht ungefährlichen Begner zu finden hoffen. Ratoczy felbit mar durch den Ausgang bes Rongreffes um feine letten Soffnungen gekommen, hatte jebenfalls in nächster Beit feine Aufgaben für seinen bisberigen Agenten, überdies auch wohl taum die Mittel, ihn genügend ju besolben. Hohendorff fand es barum nicht allzu schwer, seiner Werbung bei Klement Eingang zu verschaffen, und dieser ent= fcolog fich, bas in Utrecht auf den Strand gerathene Glucksschifflein Rafoczy's zu verlassen, um in Ofterreich ein neues zu suchen.

Mit guten Empfehlungen Hohendorff's ausgerüstet, traf er 1715 in Wien ein. Es darf dahingestellt bleiben, ob er gleich

mit der Absicht dahin gegangen ist, seinen bisherigen Herrn dort preiszugeben, insbesondere dessen frühere Berbindungen mit fremden Mächten zu verrathen, und ob er sich darum schon in Utrecht mit den zur Aussührung einer solchen Absicht erforderlichen Beweisstücken versehen gehabt. Auch wenn man im Berdacht nicht so weit gehen will, kann man doch den Gedanken nicht zurückweisen, daß mit Klement ein Mann in die Dienste Österreichs trat, der wie kein Zweiter befähigt war, Ausschlässe über die Beziehungen Rakdezzy's zu fremden Hösen zu geben, und unter diesen nahm der preußische Hof damals keine unwichtige Stelle ein. Gerade über diesen Hof waren also von Klement dankenswerthe Ausschlässe zu erwarten.

An ber Spige ber Geschäfte in Wien ftand in jener Zeit als Brafibent bes Soffriegsrathes ber Bring Gugen von Savopen. und in dessen Rähe kam Klement. König Friedrich Wilhelm von Preugen und Pring Gugen maren fich nicht fremd. Ersterer hatte als Kronpring unter Eugen den Feldzug in den Niederlanden mitgemacht, und eine hohe Bewunderung für den großen Beerführer heimgebracht; Eugen wiederum hatte bem jungen Fürsten Beweise warmer Theilnahme gegeben. Dieje freundlichen Beziehungen zwischen Beiben hatten fich allerdings im Laufe ber Zeit gelockert, namentlich feitdem ber Bater bes Kronprinzen die Königswürde angenommen hatte. Friedrich Wilhelm vergaß bas Eugen zugeschriebene schlimme Wort: Diejenigen faiferlichen Minister, die ihrem herrn gerathen hatten, die preußische Arone anzuerkennen, seien bes Benters werth, diesem nicht, und noch mehr frankte es ihn, daß, wie bienstfertige Freunde ihm zutrugen, ber Pring über seinen ebemaligen Bögling in ber Rriegsfunft und bie fteten Exergirübungen feiner langen Grenabiere spotte. Eugen wiederum tonnte es nicht vergeffen, daß ber Ronig einst sein Reichstontingent in tolnischen Landen ruhig habe stehen laffen, obgleich er, unter beffen Oberbefehl es ftand, basfelbe zu sich beordert hatte ').

<sup>1)</sup> Arneth, Bring Eugen 3, 194 und Anmertungen E. 552.

Noch größer aber als die Entfremdung, welche fich im Laufe ber Sahre amischen bem Ronig und bem Bringen Gugen eingeschlichen hatte, war die Spannung, in welcher die Höfe von Wien und Berlin zu einander standen. In Wien verlette bas fich überall tundgebende Beftreben Friedrich Wilhelm's: feine fonigliche Souveranetät möglichst von der oberherrlichen Macht bes Raifers zu emanzipiren, und in Berlin wiederum meinte man, daß der Raifer nicht diejenige Rucksicht gegen ben Ronig beobachte, auf welche biefer, als angesehenster Reichsfürst, Anspruch ju haben glaubte. Bollends Anftog nahm Friedrich Wilhelm baran, daß ber Raifer Beschwerden, die aus preußischen Landen an ihn gebracht wurden, zu ungunften bes Ronigs entschied, ohne ihn vorher gehört zu haben, und die getroffenen Ent= scheidungen in einer Form abgab, die er als Berletzung seiner Ronigswürde anfah. Letteres war beispielsweise der Kall bei bem faiserlichen Briefe vom 28. Februar 1718, ber auf eine Beschwerde der Ritterschaft über die vom Könige verfügte Allodi= fikation der Lehne, an den König erging, und in welchem diesem bie Raffation seines toniglichen Erlasses aus faiferlicher Macht vollkommenheit angebroht wurde 1). Auch bei ben Reichsgerichten glaubte ber König feine unparteiische Justig zu finden und wollte barum die Berufungen an diese nicht zulaffen, mahrend ber Raifer gerade auf die Aufrechthaltung biefer Attribution feines Raiferrechtes besonderen Werth legte.

Solchergestalt war die politische Atmosphäre, welche zwischen Wien und Berlin herrschte, als Klement, dem wegen seiner Theilsnahme an den Kakoczy'schen Händeln inzwischen Amnestie zusgesichert worden war, in der Kaiserstadt eintras. "Ich wurde" — so erzählt er — "von des Prinzen Eugen Durchlaucht wohl, und auf desselben Veranlassung auch von Ihrer Kaiserlichen Wajestät Selbst allergnädigst empfangen. Dem letzteren, wie auch dem Prinzen Eugenio mußte ich von Allem, was mir durch die Hände gegangen war, ausstührlich Nachricht geben, und einige Korresponzbenz, den Fürsten Ratdoczy betreffend, anschaffen. Zuweilen hatte

<sup>1)</sup> Anlage I S. 459.

ich auch Ihrer Kaiserl. Wajestät Höchste Person selbst zu informiren die Ehre".

Man wurde bem Kaiser wie bem Prinzen Gugen gewiß unrecht thun, wenn man arawöhnen wollte, daß fie fich felbit bagu berbeigelaffen haben konnten, Rlement auszuforichen und seine Renntnis der Berfonlichkeiten zum Spionendienst gegen Breufen auszunuten. Es war aber gemiffermaken ein Befet ber Nothwendigkeit, daß, nachdem Klement sich einmal in österreichische Dienste begeben hatte, er bort fast unwillfürlich Spionen-Schon in Utrecht hatte ihn Hohendorff bienste leiften mußte. angewiesen, fich in Wien hauptfächlich an ben vertrauten Gefretar bes Bringen, Ramens Langelt 1), ju halten, und biefen Rath befolgte Klement jo gut, daß er barauf und baran mar, beffen Schwiegersohn zu werben. War es nun nicht natürlich, baß Langelt alles that, um, auch ohne von feinem Bringen bagu augewiesen zu fein, burch ben ehemaligen Bertrauten Ratocan's möglichst viel Aufschlüsse über bessen Verbindungen mit fremden Bofen, also auch über die mit dem preußischen Boje gepflogenen Berhandlungen herauszubringen? Zum Überfluß verfichert Rlement selbst, daß er nicht von Langelt allein, sondern "von den Raiserlichen Ministris scharf befragt worden fei, mas für Intelligenz ber Rafoczy mit König Frd. Wilh. gehabt, und daß biefelben, wenn er geantwortet: es sei so oft Ratoczy sich in Berlin ge melbet, nichts anderes gerathen worben, als daß er fich bem Raifer submittiren und fein Accommodement fo gut er konne, mit demselben machen folle, bann die Raiferlichen Miniftri übel damit zufrieden gewesen seien, weil sie gern Materiam hatten haben wollen, Ragdezi und den König schwarz zu machen".

Dieser Versicherung Klement's wird man, da er fie erst als Gefangener auf einer preußischen Festung abgegeben, nicht unsbedingten Glauben zu schenken brauchen und es boch für wahr-

<sup>1)</sup> So, und nicht Langedel, wie wir den Namen meistens gebruckt sinden, ist er in den Atten von der eigenen Hand des Mannes geschrieben; beispielsweise ist die Urkunde vom 7. Juli 1715, durch welche "dem Hunga-rischen Edelmann Johann Michael Klement salvus conductus" zugesichert wird, von Langelt in der hier gegebenen Weise geschrieben.

scheinlich halten burfen, daß er es nicht gerade als seine Aufgabe angesehen haben wird, in Wien ber preunischen Bolitif bas Wort zu reden. Thatsache ist es jedenfalls, daß sich seit dem Eintritt Rlement's in den Dienst des Bringen Gugen eine noch verstärkte Entfremdung zwischen Berlin und Wien bemerkbar machte. -Das Vertrauen zu Klement wuchs aber barum keinesweas in gleichem Mage. Sei es, daß man noch wichtigere, namentlich greifbarere Aufschlüffe von ihm erwartet hatte, sei ce, daß er, wie Manche meinen, in den Verdacht gerieth, auch hier, wie einst Rafoczy gegenüber, nicht ehrlich Spiel zu fpielen, genug: feine Stellung zu bem Bringen Gugen loderte fich 1), und ba mit bem schwindenden Vertrauen seines Gönners auch die bisher von diesem bezogenen Geldunterstützungen zu schwinden aufingen, jah sich Klement, zumal Langelt inzwischen gestorben war, gezwungen, um "fich vor bem Schuldthurm zu retten", Wien zu verlaffen und anderswo fein Glud zu suchen. Er ging nach Holland, in beffen Sauptstadt um jene Beit "alle Faben der Politik ineinandergriffen" 2), woselbst er also am ehesten hoffen burfte, ein neues Keld für feine Thatigfeit zu finden.

Bwar suchte er zunächst noch "durch viele bewegliche Briefe", wie er sagt, die verlorene Gunst Eugen's wieder zu gewinnen; da dies ihm jedoch nicht gelang, so entschloß er sich, "vom Prinzen abandonnirt, und aller Hoffnung einer Erweichung desselben beraubt", den Kaiserstaat aufzugeben und dafür "am Hose von Sachsen sein Glück zu versuchen". In Dresden war in jenen Tagen der Feldmarschall Graf Flemming leitender Minister, und wie es Klement einst in Wien gelungen war, eine Vertrauensstellung bei dem Prinzen Eugen zu gewinnen, so gelang ihm jett — 1718 — ein Gleiches bei dem Grasen Flemming. Nicht ohne Selbstgefälligkeit erzählt Klement, wie er diesem die Zusicherung gegeben: "er wolle sein ihm von Gott verlichenes Talent zum

<sup>1)</sup> Podewils schreibt in seinem Berichte an den König den Sturz Klement's der Gräfin Bathiani, maitresse du Prince, und dem Umstande zu, daß die älteren Beamten des Prinzen dem Emporkömmling entgegen gewesen wären.

<sup>3)</sup> Ranfe 27 u. 28, 23.

Besten des Königs von Polen, und zu des Feldmarschalls Diensten employiren, so sie ihn dazu capable hielten", und daß er darauf wohl aufgenommen worden sei, besonders "weil er den Hof von Wien gar eigentlich gekannt, und darum dem König von Polen viel ihn angehendes Particulares habe mittheilen können".

Das Vertrauen Riemming's habe er sich besonders dadurch erworben, daß er ihm über das spanische Projekt, "das Arcanum bes Prinzen Eugen", Mittheilung habe machen und geheime Korrejpondenten in Wien, für deren Befoldung der Marichall fein Gelb gespart, habe verschaffen können. Beber bezeugt in feinen Mittheilungen aus bem Dresdner Archiv, daß die Schriftstücke, welche Klement dem Grafen Flemming, jum Theil als aus der eigenen geheimen Ranglei des Bringen Gugen herrührend, verschafft, ein ansehnliches Aftenstück füllen, und daß in benselben auch mehrfach die preukisch-brandenburgischen Angelegenheiten behandelt worden seien. So werde beispielsmeise in einem Schriftstüde, betitelt: Sentiments du Prince Eugene sur la situation des affaires de sa Majesté Imperiale, que dem Sahre 1717 bis 1718, auseinandergesett: Ofterreich muffe vor allem barauf bedacht fein, das aufftrebende Brandenburg niederzuhalten, und wenn dasselbe fortfahre, die Reichsgesete zu verleten, "et do s'en moquer à son ordinaire", es mit dem Einfall einer tüchtigen Armee zu überraschen (Weber 1, 176).

Es ift nicht Aufgabe bieser Darstellung, die Thätigkeit Klement's in Dresden näher zu verfolgen, zumal die eben angezogene Abhandlung Weber's ausgiebige Ausschlüffe darüber enthält. Für unseren Zweck genügt es, daß Graf Flemming in Klement, der ihm so nütliche Nachrichten in Wien zu verschaffen verstanden, den Mann gefunden zu haben glaubte, der ihm gleich nützliche Korrespondenten auch in Berlin beschaffen würde. Mit Geld und Empsehlungen versehen begab sich Klement im Sommer 1718 dorthin, und es gelang ihm hier, wie vordem in Wien, wirklich mehrere Personen als Korrespondenten sur ein gewisser. Der wichtigste dieser Angeworbenen war ein gewisser Lehmann. Derselbe, ein Agent des weimarschen Hoses, war, obgleich nicht bei dem Berliner Hose beglaubigt.

wohlbewandert in den diplomatischen und amtlichen Kreisen, ein Zwischending zwischen Diplomaten und Geschäftsmann, wie sie in jener Zeit nicht selten waren.

Ein zweiter, zu gleichem Dienst Geworbener war ein Sekretär bes Feldmarschalls Grafen Wartensleben, Namens Bube, ein dritter ber Baron v. Heidekamm, zur Zeit Friedrich's I. Finanzrath, von König Friedrich Wilhelm, wie er meinte, mit Unrecht des Amtes mit einer dürstigen Pension entlassen, und sich jetzt, wie es scheint, von den spärlichen Erträgnissen, die ihm allerlei, Diesem und Jenem geleistete Kundschafterdienste eintrugen, kümmerlich durchschlagend; ein vierter endlich der Sekretär Wernicke, im Dienste des Generals v. Grumbkow stehend.

Längere Zeit hindurch waren die aus folchen Berliner Quellen fliekenden Nachrichten in die Dresdner Ranale geleitet worden. als Graf Flemming bei einem Besuche in Wien, wohin er gegangen mar, um ein Bundnis zwischen bem Raifer und bem König von Bolen zu vermitteln, durch den Bringen Gugen vor Rlement gewarnt wurde. Das hatte zur Folge, daß der fächfische Minister, migtrauisch gemacht, seit seiner Rudfehr von Wien Rlement von sich fernhielt und endlich ihn gang von sich abstreifte. Um die Mitte des Jahres 1718 fah sich berselbe somit. wie dereinst in Wien, so wieder jest in Dresden, ohne Thätigkeit und. was schlimmer war, ohne Bulfequellen, fast ber außeren Noth gegenüber. Er war nicht ber Mann, sich durch diese neue Schicffalswendung niederbeugen zu laffen, vielmehr legte ihm die Bekanntichaft, welche ihn von alten Zeiten her mit bem Berliner Hofprediger Jablonsty verband, wie die neuen Beziehungen, die er als Agent Flemming's in Berlin angefnüpft hatte, ben Bebanken nahe, wie er einst Wien mit Dresben vertauscht hatte, fo jest Berlin gegen Dresben einzutauschen. Mit gewohnter Borficht hatte er an dem letteren Orte von den durch feine Bande gebenden Bavieren wichtigeren Inhalts bei Reiten Abschriften zurückbehalten, und im Besitze dieser, sowie mit seiner genauen Renntnis der maggebenden Berjönlichkeiten an den Sofen von Wien und Dresden burfte er hoffen, in Berlin einen neuen Schauplag für politische Thätigkeit zu finden. Er schnitt barum bie, wenn auch lose geworbenen, boch immerhin noch nicht ganz gelöften Kaben, auch als ber Berliner Blan ichon feste Geftalt in ihm gewonnen hatte, feineswegs burch, fondern begnügte fich bamit, junächst auf halbem Bege zwischen Berlin und Dresben mit seinem Korrespondenten Lehmann in Baruth zusammenzufommen und hier mit bemfelben die bemnachft in Berlin auszuführenden Blane naber zu besprechen. Sierzu ericbien es ihm por allem wichtig, bie alte Befanntschaft mit Jabloneth zu erneuern: benn vor allem munichte er an die Berfon bes Ronigs zu gelangen. Bur Berwirklichung biefer Absicht schien ihm niemand besser als der Bof- und Domprediger besselben geeignet. schrieb beshalb an Jablonsty: er moge bie Ginlage - ein an ben Rönig gerichtetes Schreiben - ficher in die Banbe besfelben bringen, benn "Wohl und Webe bes Ronigs wie bes Staates hinge davon ab". Sablonefn scheute davor gurud, ben Auftrag ohne weiteres auszuführen, entdecte fich barum zunächst bem in der Umgebung des Königs fich befindenden Geheimen Rath Marichall v. Biberftein, und durch beffen Bermittlung gelanate ber Brief mirklich in die Bande bes Ronias. Diesem erschien fein Inhalt so wichtig, daß er Jabloneth ben Befehl ertheilte. er folle zuvörderft mit Klement eine Zusammenkunft brieflich verabreben und fich bann in Gemeinschaft mit bem Minifter v. Anpphausen an den verabredeten Ort begeben. Diese Rusammenfunft fand am 12. September 1718 in bem halbmegs amischen Berlin und Dresden belegenen Städtchen Lubben ftatt. Die entsandten Rommiffare hatten Rlement, nach ausbrucklicher Weisung des Königs, diesem den Allerhöchsten "Dank für bie ihm fundgegebene Devotion" auszurichten und ihm zugleich, "um ihm eine reclle Probe diefer Dankbarkeit zu geben", zu versprechen, bak er die für seine zu machenden Entbedungen verlangten 6000 Thaler erhalten werde, sobald er dasjenige erfüllt haben werde, was er versprochen. Nach dem in den Aften enthaltenen Berichte Jablonsty's über die Zusammenkunft in Lübben bat biefer "gleich bei ber Bewillfommnung ben Rlement mit ber Frage angeredet: ob er noch wirklich in bes Bringen Gugenii Diensten ftehe? und nachdem Jener Diese Frage fedlich mit Ja! beantwortet,

habe er sich zurückgezogen, da er geglaubt, die weitere Berhandlung dem Herrn v. Anyphausen überlassen zu mussen".

In ber Unterredung mit biefem hatte nun Klement bem Minister Geheimnisse angedeutet, Die biesen veranlagten, bas Berlangen an ihn zu richten: er moge mit nach Berlin fommen, um bas. mas er zu entbeden habe, bem Könige verfönlich "zu weiterer hoher Confideration" vorzutragen. Rlement entsprach - wie fich benken läßt - bereitwillig biefer Aufforderung, tam am 13. September 1718 in Berlin an und ftieg, bamit bas Geheimnis feiner Unwesenheit beffer gewahrt bleibe, im Saufe bes Minifters ab. Damit ber Konig ihn im Geheim fprechen könne, ward Rlement am folgenden Tage aus der Wohnung Anpphausen's in einen vor dem Beidendamer Thore belegenen Garten bes Generals v. Linger geführt, und hierhin begab fich ber Konia, anscheinend auf einer Spazierfahrt beariffen und nur von einem Bagen und dem General v. Forcade begleitet. Letterer mufte volle zwei Stunden por dem Garten marten, fo lange hatte die Unterredung in demfelben gedauert. Aus der fichtbaren Ergriffenheit, mit welcher ber Konig ben Wagen wieber besticg, bem fast brobenden Ausbruck, mit welchem er verbot, gegen irgend jemand etwas über ben Besuch bes Gartens verlauten zu laffen, war leicht zu erkennen, daß er in demfelben eine wichtige Begegnung gehabt, und bas, mas er babei vernommen, von einer ihn tief erschütternden Überraschung gewesen sein musse.

Am folgenden Tage fand eine zweite Unterredung zwischen bem König und Klement in demselben Garten und unter denselben Borsichtsmaßregeln statt. Die Geheimnisse, welche dem Könige dort enthüllt worden waren und noch lange Zeit darauf Geheimnis blieben, sind durch die der Zusammentunft nachsolsgenden Ereignisse und insbesondere durch die Atten, welche sich mit denselben beschäftigen, offengelegt worden, und da das Bersständnis dessen, was die nachsolgenden Blätter zu berichten haben, erleichtert wird, wenn der wesentliche, jedes Beiwerts entkleidete Inhalt dessen, was Klement dem Könige in den Unterredungen anvertraut, schon jest gegeben wird, so soll derselbe hier vorweg genommen werden.

Zwischen den leitenden Ministern in Wien und Dresden, Prinz Eugen und Graf Flemming, sei, berichtete Klement, ein Plan verabredet, den König bei passender Gelegenheit, am leichtesten vielleicht bei einer Jagd in Wusterhausen, aufzuheben — enlever —, zu gleicher Zeit Berlin zu oksupiren, den Schatz aus der Stadt fortzusühren, den König in Gewahrsam zu halten, in dieser Zeit sein Land zu administriren und den Kronprinzen unter die Vormundschaft des Kaisers zu stellen.

Mitwisser dieses Komplottes seien hohe Beamte, Generale und Minister in Berlin, und zwar Personen aus der nächsten Umgebung des Königs, darunter als die wichtigsten: Fürst Leopold von Dessau und der Minister v. Grumbkow.

Dies der Kern der Enthüllung, bessen Schale die mehr nebensächliche Ausbeckung politischer Geheimnisse bildete, wie beis spielsweise, daß Graf Flemming die vor einiger Zeit nach Wien ausgeführte Reise unternommen habe, "um den Abschluß eines Tractates zu facilitiren, in sester Hoffnung, den Kaiser in einen Krieg mit Preußen und den Czaaren zu ziehen".

Wie abenteuerlich nun auch alles in diesen Enthüllungen flingen mochte, ber Name bes Mannes, ber sie machte, mar bem Rönig noch von Rafoczy's Zeiten ber in Erinnerung, er mußte ferner von ihm, daß er Jahre lang im Bertrauen bes Bringen Eugen gestanden und ein gleiches Bertrauen jest bei bem Grafen Flemming genösse, überdies unterftütte ber Berichterstatter feine Ungaben burch Borgeigung von Briefen Gugen's, beffen Sandschrift Friedrich Wilhelm genugiam zu tennen glaubte, und entbedte endlich eine Reihe politischer Geheimnisse, beren Richtigkeit ber König aus eigener Biffenschaft zu fontrolliren im Stande Alles dies zusammengenommen war genügend, jenen Dittheilungen den Charafter des Abenteuerlichen zu nehmen und sie glaubhaft erscheinen zu lassen. Endlich aber und vor allem muß man fich gegenwärtig halten, daß die Bolitif ber bamaligen Beit vor der Anwendung von Mitteln, wie Klement fie, als gegen den Ronig geplant, enthüllte, nicht gerade gurudichredte.

War boch noch nicht lange zuvor gegen den König Stanislaus ein ähnlicher Entführungsversuch, wie ber hier angeblich beab-

sichtigte, von sächsischen Offizieren wirklich versucht und ein anderer gegen Sobiesth sogar glücklich ausgeführt worden.). Warum sollte also nicht Ühnliches gegen den König von Preußen geplant sein können? — Und wie groß das Wißtrauen war, von welchem gerade um jene Zeit der König gegen die Politik des Kaiserhoses in Wien erfüllt war, dafür legt ein Erlaß Zeugnis ab, den er am 4. Oftober 1718 an den preußischen Agenten in Wien gerichtet hatte und in dem er schrieb: "Hiesigen Orten wird debitirt, ob sollen Ihro Majestät der Kaiser Vorhabens sein, mit Dero Truppen einige Reichsstädte des Riedersächsischen Kreises, und in specie auch Goßlar und Mühlhausen zu belegen. Wir besehlen Euch also in Gnaden, Euch zu erkundigen, ob dieses Gerücht Grund habe, und allenfalls wohin das eigentliche Absehen des kaiserlichen Hosseis in dieser Sache gerichtet seit").

Was der König am wehesten bei den Klement'schen Enthüllungen empfand, war die in ihnen enthaltene Behauptung: daß an dem gegen ihn "tramirten" Plane Personen aus seiner nächsten Umgebung, Männer seines unbedingten Vertrauens, Theil hätten, ja sich zu Werkzeugen der Ausssührung hergeben wollten! Es ist darum wohl glaublich, was berichtet wird, daß er von dem Tage der letzten Zusammenkunst mit Klehmet sich von Jedermann zurückgezogen, ja selbst sein Tabakskollegium gemieden und seine bisherige Umgebung mit offensichtlichem Mißtrauen behandelt habe.

Dem Klement dagegen ließ er nicht nur die ihm verheißenen 6000 Thaler auszahlen, sondern verlieh ihm auch zum äußeren Zeichen, wie werthvoll ihm die mitgetheilten Nachrichten gewesen, seinen Orden de la générosité <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Dronjen a. a. C. S. 234; Barnhagen S. 236; Rante 28, 22. 23.

<sup>2)</sup> Bezeichnet vom Ronige, gegengezeichnet von Ilgen.

<sup>9)</sup> In den Alten ist das Ordenspatent enthalten und lautet dahin: daß der Orden verliehen sei "als eine besondere marque der Königlichen Hulbe, also daß der damit Belichene denselben nach seinem Gesallen tragen, und sich dessen ach Gutbesinden und Wahrheit bedienen könne".

Eine Erklärung für diese, von der herkömmlichen auffällig abweichenden Form des Patentes ergibt sich aus einem Billet Klement's, welches dieser

Ob, wie gerüchtweise verlautet, der König an Klement außer den ihm gegebenen 6000 Thalern noch ein Geschenk von 20000 Thalern habe machen wollen, dieser aber dasselbe abgelehnt habe, darüber enthalten die Akten keine Nachricht. Es braucht darum jenes Gerücht noch nicht ein leeres und nur im Interesse Klement's aufgebrachtes gewesen zu sein, da das Aussichlagen des Geschenkes darauf berechnet gewesen sein kann, den Glauben an seine Uneigennütziskeit zu erhöhen und damit sich des Bertrauens des Königs noch mehr zu versichern. Zedenfalls besaß Klement, als er Berlin verließ, um, wie er sagte, nach Wien zu gehen, wohin wichtige Geschäfte ihn riesen, denn "er stehe noch in des Prinzen secreten Diensten", das Vertrauen des Königs im höchsten Maße, und derselbe zweiselte nicht daran, daß er von Wien aus die zum Beweise der gemachten Entshüllungen versprochenen Papiere erhalten würde 1).

Statt aber jener beweisenden Briese traf nicht aus Wien, sondern aus Cleve ein Schreiben Klement's an den König ein, in welchem er mittheilte: er besinde sich mit Austrägen des Prinzen Eugen auf dem Wege nach dem Haag. Dorthin möge ihm der König durch einen Vertrauensmann, am besten durch Jablonsky, 12000 Dukaten schieden; denn dieser bedürfe er, um damit die verheißenen, zur Zeit in Holland in Gewahrsam dessindlichen Papiere zu beschaffen. Der Haag war, wie schon früher erwähnt, um jene Zeit der Ort, an welchem die Fäden der europäischen Politik ineinandergriffen, und es erschien darum an sich nicht unglaubwürdig, daß jene politischen Papiere sich dort irgendwo in sicherer Obhut befänden.

aus Amjterdam an den Geheimen Rath v. Marichall gerichtet, und worin er gewissermaßen die Formel jür das Patent vorschreibt. Dasselbe lautet: Sa Majesté m'ayant fait la grace de me donner la croix de la générosité, ce me seroit pour une infinité des raisons une satisfaction particulière d'en avoir un brevet, que vous auriez la bonté pour mieux garder le secret, écrire vous même en le faisant signer de Sa Majesté. Il devoit être court et concue en termes, que Sa Majesté voulant me donner des Marques de Sa clemence et de Sa satisfaction.

<sup>1)</sup> Unlage II S. 461.

Mochte nun die plogliche Gelbforberung bem Ronig eine unliebsame Überraschung bereitet und bamit seinen Arawohn erwedt, mochte ein solcher ichon vorher in ihm geschlummert haben, furt - er brach jest fein bis babin gegen Jedermann bevbachtetes Schweigen und entbecte fich bemjenigen feiner Minifter, ber ibm am nächsten ftanb, seinem "braven und getreuen Ilgen" 1), wie er ihn zu nennen pflegte, ohne daß er barum seine miftrauische Haltung gegen die übrigen Bersonen seiner Umgebung aufgab. Niemand hatte biefe bisher schwerer empfunden als ber Gurft Leopold. Er fühlte fich burch biefelbe mit Recht als Solbat wie als Kürft gleich verlett, und eines Tages richtete er an ben König, benselben überraschend, die Frage: wodurch er sich seine Unanade zugezogen habe? Böllnis verleiht ber Szene, welche fich zwischen ben beiben fürftlichen Berren abgespielt haben foll, einen fast bramatischen Charafter2); Leopold sei, so berichtet er, unangemeldet in bas Bimmer bes Ronigs eingetreten, biefer habe erichreckt nach seinem Degen gegriffen, worauf Leopold, feinen Degen von fich werfend, bem Ronige ju Rugen gefallen fei und ihn beschworen habe, zu sagen, wodurch er sich seine Ungnabe zugezogen habe; er wolle nicht als Reichsfürft, sondern als fein Unterthan behandelt werden, und biete feinen Ropf gur Guhne, wenn er sich gegen ihn vergangen haben follte. Der Rönig, von folder Singebung überwältigt, habe ben Fürften umarmt und ihm gestanden, welch ein schwarzer Berdacht gegen ihn vorgebracht worden fei. Als der Konig dies Geftandnis gemacht, mußte ber Fürft, beffen Borftellungen fich Ilgen anschloß, ben König zu bestimmen, Klement nach Berlin zu berufen, denn hier wurde es ihm gelingen, benfelben als Betruger zu entlarven. Das von Cleve aus an den König gerichtete Berlangen, ihm 12000 Dufaten, wo möglich durch Jablonsty, nach Amsterdam ju fenden, murbe als Sandhabe benutt, um diefen Blan gur Ausführung zu bringen. In einem ausführlichen Berichte entwickelte Ilgen alle Ginzelheiten, wie vorzugehen fein würde, und

<sup>1)</sup> Stölzel 2, 46.

<sup>2)</sup> Pöllnit a. a. D. S. 92 ff. Sistorilde Beitschrift R. F. Bb. XXVI.

nachbem der König dieselben durch ein Marginale gebilligt hatte<sup>1</sup>), mußte Jablonsky an Klement schreiben: er würde auf Besehl des — augenblicklich verreisten — Königs mit Marschall nach Amsterdam kommen, wo ihm die erbetenen 10000 Dukaten ausgezahlt werden sollten, wogegen "man aber auch der Communication der versprochenen Papiere gewärtig sei". — Ilgen arbeitete eine 24 Paragraphen umsassende Instruktion für Marschall aus, nach welcher er versahren sollte, jedoch dürste sein Reisegefährte Iablonsky davon keine Kenntnis erhalten. Sie ging dahin: Klement müsse, wo möglich in Güte, bestimmt werden, nach Berlin zu kommen; sei dies nicht zu erreichen, so sollten die holländischen Behörden angegangen werden, Marschall starke Hand zu seiner Verhastung und Beschlagnahme seiner Papiere zu leihen.

Der König hatte seine Genehmigung zu dieser ihm zur Prüfung unterbreiteten Instruktion mit der Beschränkung ausgedrückt: "Dieses ist Alles recht und guht; Ausgenommen, daß sie selber Alles auswenden wo Menschen möglich den Klement in Clevoschen frontieren zu bekommen; so bald er angekommen mit seine papiere wohl verwahren und ihn in einen komoden Wagen sehen, und mit einen gute Officier von garnison zu garnison dis Potzdam bringen ist mein ernster Wille. F. W."

Unter Nr. 7 ber Instruktion war Marschall die, Jablonsky jedoch gleichfalls zu verschweigende Anweisung ertheilt, er solle, wenn er an der holländischen Grenze angekommen sei, sich für krank ausgeben, weshalb er die Reise nicht fortsetzen könne; jener möge darum ohne ihn nach Amsterdam gehen und Klement zu bestimmen suchen, nach Emmerich, wo Marschall zurückgeblieben sei, zu kommen; dort werde er die versprochenen 10000 Dukaten erhalten. Dieser Instruktion gemäß blieb Marschall wirklich, scheinbar an Kolik erkrankt, in Emmerich zurück,

<sup>1)</sup> Das Marginale lautet: "Wo er es à propos findet, so schied er den Marschall citto nach Amsterdam, mit die zehn tausend Dukaten; findet er's nit à propos so schied er Hymen (damals Bizelanzler in Cleve) nach Amsterdam und lasse den Clement arretiren".

Jablonsky ging von Emmerich nach Amsterdam, wo sich Klement unter dem Namen v. Neuendorff aushielt. Als dieser ihm seinen Austrag ausrichtete, bezeugte er wenig Neigung, darauf einzusgehen, ja gab seinem Mißtrauen in die ganze Sache mit den Worten Ausdruck: "Entweder Ihr betrügt mich, oder Marschall betrügt Euch, oder der Hof betrügt Euch beide! ich werde aber von nun an auf meine Sicherheit denken".

Diese schien ihm, wenn er sich, wie er aufgefordert wurde, über die preußische Grenze begebe, offenbar wenig verbürgt, und er weigerte sich deshalb, Jablonsty nach Emmerich zu solgen. Somit blieb dem dort zurückgebliebenen Marschall nichts übrig, als sich selbst nach Amsterdam auf= und dort den Bersuch zu machen, die ihm für den äußersten Fall gegebene Weisung, Klement mit Hülse der holländischen Behörden zu verhaften, in Ausführung zu bringen. Es gelang das Letzter über Erwarten. Während Klement mit Jablonsty, der — wie erwähnt — von allem, was hinter seinem Kücken zwischen dem Minister und Marschall in Berlin verabredet worden war, nichts ahnte, sprach, trat, wie es in seinem Berichte heißt: "der Schout in das Zimmer nebst zwei Gerichtsdienern, nahmen den v. Neuendorff als Gefangenen an, und brachten ihn in's Kathhaus in die Geisselm".

Dort suchte ihn Jablonsky, von dem Ereignisse des Abends mehr als Alement selbst überrascht, anderen Tages auf, und beschwor ihn "er möchte ihm, als einem aufrichtigen Freunde bekennen, ob auch nur das einzige Stück, betreffend das Enlevement und die angegebene Korrespondenz wahr sei? worauf Iener mit einer ungemeinen Bewegung die Augen gen Himmel, die auch mit Thränen überliesen, gesprochen: So wahr Gott im Himmel lebt, so wahr ist auch, was ich von dieser Sache aussgesprochen habe".

Um so getroster könne er, meinte barauf Jablonsky, nach Berlin mitkommen, zumal er ja boch entschlossen sei, sich von bem Prinzen Eugen loszusagen. Letteres hatte nämlich Klement schon früher zum öfteren geäußert, und auf eine Frage Jablonsky's: warum er benn eigentlich aus eines so generösen Fürsten Diensten gehen wolle, geantwortet: "nicht alle Diener bei bem Prinzen

seien glücklich, und die Geheimtesten seien die unglücklichsten, benn deren endlicher Lohn sei öfters ein Dolch oder eine Italiänische Suppe; vor Jahr und Tag habe ihn sein intimer Freund Hohendorff gewarnt; er wisse zu viel von des Prinzen Eugenii Secreten, daß er eines natürlichen Todes sterben sollte".

v. Marichall, ber gleichfalls ben Verhafteten in ben Geiffeln besuchte und ihn, wie leicht begreiflich, in gedrückter Stimmung fand, gelang es, benfelben zu überzeugen, daß er nichts Befferes thun fonne, ale mit nach Berlin zu fommen, zumal er, "wenn er die Mittel anzeige, durch welche man die Korrespondenten ficher entbeden moge, nicht nur bie gehn taufend Dufaten aewifilich erhalten, sondern auch Königlichen Schutes und Unade versichert sein konne, ihm auch ein Landaut in Breugen zu feiner Retraite geschenft werben wurde". Solchergestalt erachtete es Rlement in der That für das Gerathenste der Aufforderung Folge zu leisten, bann aber auch keinerlei Migtrauen zu zeigen, vielmehr sein Verhalten so einzurichten, als ob zwischen seiner Abreise von - und ber Ruckfehr nach Berlin nichts Berfangliches bazwischen In Berlin gelang es ihm auch in ber That getreten wäre. burch biese zur Schau getragene Sicherheit ben Ronig von seinem Migtrauen wieder soweit jurudzubringen, daß er ihm die Erlaubnis ertheilte: noch einmal nach bem Haag zurückzukehren, um bort die noch immer fehlenden schriftlichen Beweisstücke zu beschaffen.

Klement gebrauchte dem König gegenüber — wie es an einer Stelle der Aften heißt — "die Lift, sich einen preußischen Offizier als Begleiter zu erbitten, um durch diesen die Originale der Papiere an Seine Majestät zu schicken". Seiner List wurde die andere, wohl hauptsächlich auf Betrieb des Fürsten Leopold, entgegengesetz, daß der ihm mitzugebende Offizier, ein Major du Moulin, die heimliche Ordre erhielt, er solle, sowie er merke, daß Klement mit seinem Versprechen nicht Ernst mache, oder gar sich seiner Begleitung entziehen wolle, sich seiner Person versichern. Du Moulin glaubte diesen Zeitpunkt gekommen, als Klement, dem er nach Holland gesolgt war, und den er dort vier Wochen hindurch nicht außer Augen gelassen hatte, plöslich in

Cleve wieder umkehren wollte, um angeblich vom Haag Papiere, die er dort vergessen hätte, zu holen. Du Moulin widersprach dieser Umkehr, und Klement sand es abermals klug, nicht darauf zu bestehen, sondern sich in die Fortsetzung der Reise nach Berlin, scheindar sorglos, zu schicken. Hier angekommen stieg er wieder bei dem! Geheimen Rath v. Marschall ab (30. Novbr. 1718), und wurde von diesem Zeitpunkt an, die dahin ein vom König hochbegünstigter Mann, ein Gegenstand der preußischen Strafziglitz.

Eine eigenthümliche Verkettung der Umstände war es, daß wenige Tage vor dem jest wider ihn beginnenden Prozes der Abschluß der Resormen lag, welche der König zur Verbesserung der Strafrechtspflege in seinen Landen für nothwendig gehalten hatte. Im Juli 1717 war die vom Kriminalrath Berger, einem Schüler der Frankfurter Universität (und namentlich Brunnemanu's entworsene) vom Generalauditeur Katsch und dem Generalsiskal Durham begutachtete Kriminalordnung in's Leben getreten. Das eingeführte Bersahren war das inquisitorische. Im Zusammenhange hiemit wurden dem landesherrlichen Bestätigungsrecht in schweren Straffällen bestimmte und erweiterte Grenzen gezogen, namentlich das Recht des Königs, Strafen zu mildern, wie zu schärsen, betont.

Sodann wurden zwei "Kriminalfollegien" gebilbet, das eine für die von den bürgerlichen Gerichten eingehenden Straffachen, das andere für die Eingänge von den Militärgerichten, und für die bisher von der Hausvogtei in Berlin geübte Jurisdiktion. Dem letzteren Kollegium wurde — und zwar ein halb Jahr vor der Zeit, in welcher wir hier stehen, — nämlich Juni 1718 — der gleichzeitig zum Wirklichen Geheimen Kriegsrath und Etatsminister für Kriminalsachen beförderte bisherige Generalauditeur Katsch vorgesetzt.

Derfelbe wurde — wie er zu den mit diesem Bermerke beginnenden Untersuchungsakten wider Klement registrirt — auf bas Schloß besohlen, wo ihm "theils in hoher Person, theils

<sup>1)</sup> Stölzel 1, 94; 2, 78.

burch Ilgen eröffnet wurde, was vor eine wichtige Sache unter Händen, davon er Information nehmen, und darin weiter, jedoch in höchsten Geheim procediren solle".

Bur Borbereitung für biefen Auftrag murbe ihm von bem Minister v. Ilgen in Gegenwart bes Königs ein "feierlicher Gid" abgenommen, und barauf Rlement "aus einem Nebengimmer in bie Geheimraths-Stube binein gelaffen". Sier fprach ber Ronig zunächst, im Beisein von Ilgen und Marschall mit ihm allein, während ber Kürft Leopold und Ratsch "etwas bei Seite treten" mußten, obaleich — wie Ratsch naiv hinzufügt — "er von allen folchen Reden, weil meift frangösisch gesprochen worden, doch wenig verftanben haben wurde". Demnachft hatte ber Ronia auch fie Beide herangerufen, und "mit be Clement Berschiedenes bin und her gesprochen"; insbesondere habe es fich babei um Briefe bes v. Grumbtow gehandelt; der König habe verschiedene Briefschaften kommen laffen, auch folche von Grumbkow's Sand, bamit Rlement fage: "welches bes herrn v. Grumbfow's Sand und Schrift fei"? boch habe Rlement fie nicht anzeigen konnen. Unterbeffen, so heißt es weiter: "blieb de Clement dabei und foutenirte beständig, daß er von Grumbfow und bem Bebeimen Rath v. Alvensleben 1) Briefe von ber benungirten Enlevirungsfache Seiner Ral. Majestät allerhöchster Verson gesehen habe".

Nach diesem ersten, vom Könige selbst abgehaltenen Verhöre, mußte sich Alement wieder in das Haus des Geheimen Raths Marschall begeben, wo er durch den General v. Forcade und den "nöthigen Mannschaften" bewacht wurde. Hier hatte er noch einige weitere Verhöre vor Katsch zu bestehen, die sich jedoch mehr auf seine Herhöre vor Katsch zu Gugen, dem Grasen Flemming, welche Motive er zu den Gr. Majestät gemachten Enthüllungen gehabt, bezogen und bei denen nichts wesentlich Anderes zu Tage kam, das uns nicht schon aus dem bisher Mitgetheilten bekannt geworden wäre.

<sup>1)</sup> Alvensleben hatte an der Spite der Ritterschaft gestanden, welche über die vom Könige verfügte Allodisitation der Lehne beim Kaiser Beschwerde geführt; vgl. Anlage I (S. 439).

Anderen Tages wurde er nach der Festung Spandau abgeführt. Wie sehr man auch bemüht gewesen war, alles, was bisher geschehen, mit tiefstem Gebeimnis zu umgeben, die Berhaftung eines Fremden im Sause Marschall's und die Überführung besselben nach Spandau wurde bald ruchbar und gab zu ben wilbesten Gerüchten in ber Stadt Anlag 1). - Man glaubt, berichtete ber öfterreichische Gesandte v. Bog an den Raiser: "bak die in Svandau eingebrachte Berfon der Bergog von Rurland, ober wenigstens sonft ein vornehmer Bring fein muffe, benn ber König hat zu beffen Bebienung ein ganges Silberfervice überichicken laffen, auch befohlen, ihn fürstlich zu bewirthen". anderer Diplomat, ber Hannoversche Resident Beusch, berichtet an feinen Sof nach London: "ber König habe befohlen, daß ber Gouverneur, General v. Schwendi, mit dem (unbekannten) Arrestaten allein sveife, welcher bem Berlaut nach auf Silber und mit Speisen sehr wohl tractirt werde".

Das "große Mysterium", wie ein anderer Gesandtschaftsbericht es nennt, scheint bem biplomatischen Bersonal überhaupt viel Sorgen gemacht zu haben, bis endlich ber geheimnisvolle Unbefannte sich als der einfache Ungar, Namens Rlement, entpuppte. In dem ersten Berhore, das Ratsch und ber Minister v. Anyphausen auf ber Festung mit ihm vornahmen, versicherten fie ihn zuvörderft Namens bes Königs, "aller Königlichen Gnabe und Broteftion", führten ihm bann zu Gemute, "gleich wie er von felbsten erachten könne, baß sein ebemaliges Anbringen für Seine Majestät Allerhöchste Berson, Leibs und Leben, die Wohlfahrt Dero Stats, und die Erhaltung Dero Tresors so wichtig sei, baß ber Rönig es fich Alles in ber Welt foften laffen, und wenn er auch den ganzen Trefor daran wenden follte, die Bewißheit und Wahrheit heraus zu bringen". — "Würde er bie aufrichtige Wahrheit fagen, fo konnte er Gr. Majestat Protektion versichert sein: könnte er das Romplott und die tramirte Verratherei an ben Tag bringen, so bürfte er - auch, wenn er selbst barin implicirt wäre, doch als ber erfte Angeber — ber Königlichen

<sup>1)</sup> Rante S. 24.

Gnade genugsam versichert sein". Rlement hörte diese Ermahnungen "tranquil" an und gab auf die ihm vorgelegten Fragen überall die bündigsten Antworten.

So erwiderte er auf die Frage: wer die Geheimen Korrespondenten des Kaisers in Berlin seien und ob er "deren Namen kündig machen wolle"? "Alvensleben, Grumbkow, Dohna, Wardeseld, v. Marschall, Cocceji, Derschau, Sturm, Achenbach, Kunkel, Danckelman, Lottum", so viel ihm eben beisielen.

Auf eine fernere Frage: "welcher Gestalt benn das Dessein, Seiner Majestät den König sammt den Tresor zu enleviren, concertirt gewesen, wer und mit wem"? "Fast alle Tage habe er darüber mit Graf Flemming gesprochen, der, als S. Maj. die preußische Reise gemacht, gesagt: es sei ihm leid, daß nicht bei jener Geslegenheit der Coup gethan und der König bei der Durchreise in Bolen enlevirt worden".

Dem Prinzen Gugen gegenüber habe jener sich dahin aus gesprochen, daß bas Enlevement gar leicht auszuführen gewesen ware.

Auf eindringliche Mahnung: "ob er das souteniren könne und wolle"? betheuert er: "Ja! das ist richtig und klar, Graf Flemming hat mir öfters v. Grumbkow und Alvensleben genannt", als Komplizen, auch hätten Beide "mit dem Prinzen Eugen immediate tramirt und korrespondirt".

Auf die — allerdings insidiöse — Frage 1): "ob er nicht selbst derjenige sei, welcher zur Aussührung des Desseins engagirt gewesen"? gibt er — schlagsertig — zur Antwort: "Weine Commission ist gewesen consilio, nicht auxilio zu concurriren".

In einem weiteren Verhör (9. Dezbr. 1718) wird ihm vorgehalten, "wie es doch unglaublich erscheine, daß Ministri, die so viel Gnade vom König genossen, capable sein sollten, dergleichen Sachen: Verrätherei und Enlevement, zu tramiren", betheuert er: "als Christ, der seine Religion wohl gelernt: Alles, was er angegeben, sei wahr, Prinz Eugen habe ihm des Herrn v. Grumbstow Originalbriese gezeigt und lesen lassen".

<sup>1)</sup> Art. 7 Kap. IV der Kriminalordnung verpönte ganz ausdrücklich berartige Fragen.

Die in Spandau aufgenommenen Berhöre wurden bem König, wenn er ihnen nicht in Berson beigewohnt hatte, in Berlin von Ratsch vorgelesen, so daß er von Tag zu Tag über ben Fortgang der Untersuchung auf dem Laufenden erhalten wurde. Die Verhandlungen Scheinen ihm endlich so glaubhafte Ergebniffe geliefert zu haben, baß er die Reit für gekommen erachtete, gegen ben Pringen offen mit ber Sache herauszugehen. Schon einige Wochen vorher hatte er ben Minister v. Annphausen mit bem vertraulichen 1) Auftrage nach Wien geschickt, in porsichtiger Weise den Brinzen zu sondiren und ihm verstehen zu geben, welche Berdächtigungen gegen ihn in Berlin vorgebracht worden feien?). Der Pring hatte jene Undeutungen nicht verstanden, ober richtiger: nicht verstehen wollen und Anpphausen war unverrichteter Sache nach Berlin zurückgekehrt. Runmehr, wo gerichtlich aufgenommene Aussagen vorlagen, glaubte ber König festeren Boden unter ben Füßen zu haben, und in dieser Überzeugung richtete er an ben Prinzen einen Brief's), in welchem er ihm ohne alle Umschweife erklärte: Rlement, sein früherer Bertrauter, verfichere unter beiligen Giben: ber Pring hatte ben Blan gehabt, ibn, ben Konig, aufzuheben, und biefer Blan, für welchen er Generale, Minister und andere Beamte im Dienst bes Königs gewonnen, murbe auch sicher ausgeführt worden fein, wenn jenem nicht bas Gewissen geschlagen und er barum alles entbect hatte.

Im weiteren Berlauf des Briefes fügt zwar der König hinzu, daß er weit entfernt sei, diesen Angaben Glauben zu schenken, weil er nicht annehmen könne, daß Seine Kaiserliche und Katholische Majestät einer solchen Handlungsweise gegen ihn fähig sein sollte, so wenig wie er glauben könne, daß der Prinz

<sup>1)</sup> Arneth, Leben des Prinzen Eugen 3, 197, theilt mit: v. Anpphausen sei in Wien unter dem Namen b. Tempelberg ausgetreten.

<sup>\*)</sup> Der Brief an den Prinzen (auch abgedruckt bei Weber S. 213) lautete an der betreffenden Stelle: . . . à me faire enlever . . . et que Vous aviez engagé plusieurs de mes Generaux, Ministres et autres officiers, pour entrer dans le meme dessein . . . Tout allait être mis en effet, si le dit Klement par un mouvement de consideration et dégard pour ma maison n'avoit trouvé bon d'en faire la decouverte.

sich zu einem Unternehmen würde haben hergeben wollen, das seiner Geburt und seines in der Welt erworbenen großen Namens unwürdig sein würde; der Prinz wolle es aber ihm nicht versbenken, wenn er sich direkt an ihn wende, um Klarheit in der Sache zu erhalten.

Eugen fühlte — wie begreiflich — sich durch diesen Brief bes Königs auf's tiefste verletzt, und beantwortete denselben unter dem 14. Januar 1719 — mit der einsachen Anzeige: "er habe das Schreiben seinem Kaiserlichen Herrn übergeben, und dieser sich allergnädigst entschlossen, durch seinen an Dero Hof zu Berlin anwesenden Kaiserl. Rath und Residenten, Bossum, gebührend zu eröffnen, welcher gestalt sie eine so geartete Begebenheit anzusehen und zu Gemüth zu ziehen haben. Er müsse daher solcher Kaiserlichen Berordnung sich allergehorsamst unterwersen, mithin abwarten, was Ihre Kaiserliche und Katholische Majestät, sowohl in der Sache selbst, als zur Beschützung seiner Ehre und Satisfaction zu thun oder zu lassen geruhen werden".

Diese zwar mit "unterthänigst gehorsamster Eugenio v. Savoy" unterzeichnete Antwort besagte doch nichts Anderes, als daß der Prinz es mit seiner Würde nicht vereindar erachte, sich gegen eine solche Beschuldigung zu rechtfertigen, und er es darum seinem Herrn und Kaiser überlasse, ihm dafür Genugthuung zu verschaffen.

Noch weniger Zurüchaltung als in diesem Schreiben legte er sich dem preußischen Gesandten gegenüber in seinen Gesprächen auf. Burchard berichtet: "der Prinz sei piquirt, daß Klement's Bubenstück bei Seiner Majestät so viel Glauben gesunden, daß er ein solch ambigues Schreiben an ihn abgelassen, in dem ihm doch nicht undeutlich unter die Nase gerieben werde, als ob er als ein voleur du grand chemin verdächtig sei, worin er als ein empoisoneur und chef de bandits tractirt würde".1)

Und vollends unverhohlen gab er seinen Unmuth gegen ben Grafen Flemming Ausdruck. "Gottes Tod", sagte er zu diesem, "ich bin kein König, aber meiner Treu, es gibt keinen König, dem

<sup>1)</sup> Anlage III E. 461.

ich an Bornehmheit und Ehre der Gesinnung nachstehe! Ich bin nicht der Mann, etwas Anderes, als an der Spitze einer Armee und auf Besehl meines Kaisers zu unternehmen".1)

Seinem vorhin erwähnten ersten Schreiben an den König hatte er unter dem 28. Dezember 1718 zwar ein zweites folgen lassen, welches weniger herb, als das erstere gehalten war, aber doch noch immer solgenden Satz enthielt: . . . "Denn obschon ich nur ein Particularis bin, so bin ich doch von solchem Geblüth und Gemüth, daß ich auch einen König an die wahre Gloire und Ehre, nach welcher ich durch den rechten Weg alle Zeit gestrebt, am geringsten nicht weichen thue".

Und wie der Prinz so empsand auch sein Herr, der Kaiser, die seinem höchsten Würdenträger zugefügte Unbill als eigene Kränfung.), und die Berichte des preußischen Gesandten sind von jener Zeit voller Klagen über die peinliche Situation, in welcher er sich besinde; der Kaiser glaube: "er dürse dafür, daß der König solchem falschen Andringen einigermaßen habe Glauben zustellen wollen, Reparation verlangen", und der Gesandte stand nicht an, die Gewährung einer solchen auf das dringendste zu besürworten. Als beste "Reparation" würde der Wiener Hof, berichtete Burschard, es ansehen, wenn Klement, der ja ein "Ungarischer Untersthan sei" von Preußen ausgeliesert würde, zumal derselbe nicht sowohl gegen die preußische Majestät als gegen den Kaiser gessündigt habe.

Gerade diesem Verlangen aber konnte der König am wenigsten nachgeben, wollte er nicht seinem, Klement schriftlich zugesicherten Versprechen: "er werde niemals nach Österreich ausgeliesert wers den", untreu werden. 3) Es wurde deshalb der österreichischen Regierung, statt der verlangten Auslieserung, das Anerbieten ges macht: es solle der österreichische Resident am Berliner Hof,

<sup>1)</sup> Mort Dieu! Je ne suis pas Roy, mais ma foy, il n'y en a point a qui je le cede en noblesse de sentiment d'honneur. Je ne suis pas homme à agir autrement qui à la tête d'une armée par ordre de l'Empereur (Weber 1, 215).

<sup>2)</sup> Anlage IV €. 461.

<sup>5)</sup> Bgl. Anlage V S. 462.

v. Boß, bei den auf der Festung mit Klement gepflogenen Vershören zugezogen werden, damit er sich überzeuge, mit welcher Loyalität in dem Versahren vorgegangen werde; auch sollte demsselben freistehen, Anträge, die er im Interesse seines Hofes für nöthig erachten möchte, in dem Untersuchungsversahren zu stellen.

Überdieß schrieb ber König nicht nur einen beschwichtigenben Brief an Eugen 1), sondern sandte auch den in seinem besondern Bertrauen stehenden General v. Borcke eigens nach Wien mit dem Auftrage, erläuternde und begütigende Erklärungen abzugeben, um das durch den Brief an den Prinzen bedauerlicherweise gestörte Einvernehmen wieder herzustellen.

Nach diesem mehr internationalen Excurse, in welchem einiges ber Zeitfolge nach erst später folgendes vorweg gegeben worden, bürfen wir zu unserer eigentlichen Aufgabe: der Darstellung des Prozesses, zurücklehren.

Noch am 5. Dezember 1718 hatte Rlement auf 83 an ibn gerichtete Fragen: über bie geplante Aufhebung bes Ronigs, bie Fortführung des Schapes und ben Ginbruch fächfischer Solbaten in die Sauptstadt Breugens, ferner über die Mitwiffer und Gehilfen des Romplottes am Hofe bes Ronigs, feine früheren Angaben aufrechterhalten, und war dabei geblieben, daß alles, mas er bisher darüber angegeben, mahr, daß die Briefe, bie er vorgelegt, echt, und von der Sand des Bringen Eugen, wie ben mitkomplottirenden Bersonen in Berlin — Leopold v. Deffau. Grumbkow und ben Anderen — geschrieben seien. — Da ploplich richtet er sieben Tage spater aus feinem Befangnis ein Schreiben an den König, in welchem er alles, was er bisher gegen des Königs Beamte vorgebracht, widerruft, und als boslich ersonnene Lügen bezeichnet. "Gott habe ihm", schreibt er, "bie Unabe erwiesen, seine auf ihm liegende schwere Sand zu ertennen und auf die Ewigkeit und die unerforschlichen Wege ber göttlichen Borfehung und die Unbeftandigfeit ber Sachen in diefer Welt zu reflektiren. . . . Und weil er nicht könne, auch nicht begehre. nach einer jolchen Intrigue zu leben, jo ergebe er sich gang und

<sup>1)</sup> Unlage VI 3. 462.

gar demjenigen, was Majestät beliebe, mit demüthiger Bitte, ihn an Dero Gerechtigkeit und nicht an Dero gerechte Sache zu abandonniren."

Dem Brief war eine Erzählung beigefügt, die in ihrem Ergebnis einen Widerruf alles dessen darstellte, was er bisher gegen die preußischen Vertrauten des Königs angegeben hatte, und ein Bekenntnis eigener Schuld enthielt. Der König überwies beide Schriftstüde an Katsch, und dieser nahm am folgenden Tage im Verein mit dem Minister v. Anyphausen auf der Festung ein Verhör vor, dem der Inhalt jener Schriftstüde zu Grunde gelegt wurde.

In biefem Berhore gab ber Angeschuldigte gunachft eine Beschichte seines bisberigen Lebenslaufes zu Protofoll, welche Dienste er Ratoczy geleistet, wie er, nachdem er biesen verlassen, in die "Confidence bes Bringen Gugen gekommen" bann sich beffen Ungnade zugezogen, weil er eine Korrespondenz, ftatt fie an ben im Felbe ftebenben Bringen nachzusenben, "bem Raifer selbst übergeben habe", wie er badurch in Noth gerathen, nach Dresben gefommen, bort bas Bertrauen bes Grafen Riemming gewonnen, und auf beffen Bunich geheime Rorrefpondenten in Wien geworben habe. Gleiche Korrespondenten habe er barauf in Berlin anzuwerben ben Auftrag befommen und folche auch in bem weimar'ichen Residenten Lehmann, dem Sefretar bes Reldmarichalls v. Wartensleben, Namens Bube, und in einem gewiffen v. Beibefamm gefunden. Der Plan: ben Ronig zu "enleviren", fei von Flemming ausgegangen, und in Wien proponirt worden: benn in Wien wie in Dresden habe man den Berbacht gehabt. baß ber Ronig von Breugen mit bem Konig von Schweben und bem Raifer von Rufland ein Bundnis geschloffen habe, welches feine Spite gegen den Deutschen Raifer, gegen ben Konig von Bolen, als Rurfürst von Sachsen, und endlich gegen ben Ronig von England, als Rurfürsten von Sannover, gerichtet; bem habe burch die Gefangennahme bes Ronige und die Befetung feiner Lande vorgebeugt werden follen.

An diesen Jutriguen gegen den König Theil genommen zu haben, bekennt er mit Ausdrücken tiefer Reue: "er könne nicht weiter leben, und habe den Tod verdient".

Wie zerknirscht sich hienach aber auch Klement in seinen Bekenntnissen geberdet, und wie lebhaft er versichert, jest die reine Wahrheit gesagt zu haben, dem König blieben so viele Räthsel übrig, daß er sich entschloß, wiederum in Person an den weiteren Untersuchungsverhandlungen Theil zu nehmen. Wir sehen ihn darum am 17. Dezember schon in aller Frühe auf der Festung nicht nur bei dem neuen Berhöre anwesend, sondern wiederholt mit Fragen und Ermahnungen unmittelbar — gewisser maßen selbst die Rolle des Inquirenten übernehmend — in die Untersuchung eingreisen.

Die Alement zuerst vorgelegte Frage: "ob er dabei bleibe, daß Graf Flemming das Enlevement Sr. Agl. Majestät Person und Tresors projectirt"? beantwortet er mit der Betheuerung: "er wolle darauf sterben, und bleibe dabei, daß Graf Flemming mit dem Prinzen Eugen über solches Projekt korrespondirt" habe. Letzterer sei auch "so weit mit dem Dessein einig gewesen, wenn Hannover und Sachsen solches exequiren wolle," worauf Flemming es übernommen habe, solches Consentement zu negotiren".

Als ihm hierauf wiederholt in's Gewissen geredet wurde, da plößlich springt er ab und erklärt zu nicht geringer Überzaschung des Königs, die Briefe, welche er als von der Hand des Prinzen Eugen geschrieben, disher ausgegeben habe, seien von ihm geschrieben worden; er verstände die Handschrift des Prinzen täuschend nachzumachen und habe auf diese Fertigkeit hin die Briefe ersunden.

Mit diesem Bekenntnisse bestätigte er eine Außerung, die der Prinz einst in einem Gespräche mit dem preußischen Gesandten gemacht hatte: die Handschrift in den Briesen gleiche der seinen so genau, daß er selbst glauben könne, sie geschrieben zu haben, überhaupt "könne der Schelm ihn sast glauben machen, es musse etwas an seinem Vorgeben sein, so wahrscheinlich brächte er die Sache in vielen Stücken vor".

Der plögliche und so auffällige Wechsel in den Aussagen Klement's machte den König nur noch mißtrauischer gegen das. was er vorbrachte und er besahl am Ende des Berhörs, der Inquisit solle "geschlossen werden", denn derfelbe habe offenbar

noch nicht die volle Wahrheit gejagt. Auch war der König auf die Fortsetzung des Berhörs so gespannt, daß er es auf den folgenden Tag nicht verschieben wollte, darum "feine Mahlzeiten" auf der Festung einnahm. Um Nachmittag mußte das abgebrochene Berhör wieder aufgenommen werden und dabei wurde Klement darauf hingewiesen, daß, wenn er auch jett bekenne, die angeblichen Briefe bes Bringen Gugen felbst angefertigt zu haben, er doch dabei stehen bleibe, der Blan einer Entführung des Königs habe bestanden; er solle barum jett angeben: mas benn eigentlich mit jener angeblichen Entführung beabsichtigt worden fei? Die Antwort auf diese Frage bittet er, um sich mit größerer Sicherbeit ausbruden zu konnen, in frangofischer Sprache geben zu burfen und erklart in biefer: Jenem Plan habe nicht etwa bie Absicht zu Grunde gelegen, ben König für immer eines seiner Länder zu berauben1), man habe vielmehr nur das Unheil verhüten wollen, welches bem Reiche von seinen bosen Rathschlägen gedroht, barum hätte er unter die Obhut bes Kaisers gestellt werden sollen und Graf Flemming habe auch nur immer dies als ben Aweck bes Enlevement angegeben; boch felbst barauf habe Bring Eugen nicht eingeben wollen, ba basselbe zu schwere Folgen nach sich ziehen könne; ber Raifer könne es zulaffen, wenn ber König von Bolen, als Kurfürst von Sachsen sich barüber mit bem hofe von hannover verftändigen wolle?).

Die Absicht: ben Prinzen Eugen jest plöglich als ganz unsbetheiligt erscheinen zu laffen, die Schuld bem sächsischen Misnister allein zuzuschieben, war hiebei so offenbar, daß ber Kösnig ihn von dieser Richtung abzubringen glaubte, indem er bem

<sup>1)</sup> Non pour lui ôter aucun état, mais seulement pour empecher le mal, que les mauvais conseils du Roy pourraient causer dans l'Empire, et que pour cela l'Empereur devoit prendre le Roy dans sa garde.

<sup>5)</sup> La dessus le Prince Eugen a répondu au Comte de Flemming, que l'affaire etoit de trop grande conséquence pour que l'Empereur y puisse entrer, mais que Sa Majesté Imperiale le pourrait bien souffrir si le Roi de Pologne, comme Electeure de Saxe en pourrait tomber d'accord avec la Cour de Hannoyre.

Inquisiten "beweglich zurebete", "er solle, Gott ben großen Richter auf Erben und im Himmel nicht weiter erzürnen, er sei einmal ein Kind des Todes, wofür er sich auch selbst erkenne, und sein Todesurtel sei gesprochen"!

Klement blieb jedoch auch dieser, den Satungen der Ariminalordnung wenig entsprechenden Mahnung gegenüber dabei, daß er weiteres, als er bisher bekannt, nicht zu bekennen habe, und der König verließ erzürnt über die vermeinte Verstocktheit des Inquisiten am Abend die Festung. Kaum war aber dies geschehen, als sich Klement beim Kommandanten melden ließ und ihm die Bitte vortrug, es möge ihm gestattet werden, in seiner Zelle ein schriftliches Memoire — allenfalls unter der Aussicht eines Offiziers — abzusassen; in diesem wolle er dem Könige die volle Wahrheit entdecken.

Die Erlaubnis hiezu ward gern ertheilt, und in einem 52 Foliosieiten umfassenden Memoire wiederholt Klement zum Theil die und schon von srüher her bekannten Angaben über seine Person, seine diplomatische Thätigkeit, namentlich diejenige, welche er im Dienst Eugen's und des Grasen Flemming gehabt und bekennt dann von Neuem, daß er die Beschuldigungen, die er gegen Andere, namentlich die Diener des Königs vorgebracht habe, fälschlich von ihm ersonnen seien. Auf Grund dieses Memoires wurde am 4. Januar 1719 ein neues Verhör im Beisein des Königs abgehalten, in welchem derselbe vielsach selbst die Fragen stellt und Klement mit dem überraschenden Bekenntnisse hervortritt: auch die ganze Erzählung vom Enlevement sei seine eigene boshafte Ersindung (Art. 10).

Somit ward jest auch ber Graf Flemming exculpirt.

Pöllnig 1) und mit ihm andere Schriftsteller, auch noch Arneth 2), erzählen, daß Klement durch Furcht vor der Folter, deren Werk-

<sup>1)</sup> Böllniß a. a. D. S. 97: Katsch voyant que le Roy penchoit en faveur de l'accusée s'ecria: ne precipitez rien Sire, encore un ou deux interrogations et une doce de question, et Vous saurez en quoi Vous tenir.

<sup>\*)</sup> Arneth, Prinz Eugen S. 197: "Als Klement endlich burch Ansbrohung der Folter erschredt seinen Betrug entbedte".

zeuge vor ihm ausgebreitet worden, zu dem Bekenntnisse gesührt worden sei. In den Akten ist ein Anhalt für die Richtigkeit dieser Erzählung nicht enthalten. Diese ergaben wohl, daß Klement am Schlusse eines in Gegenwart des Königs mit ihm abgehaltenen Berhörs einmal vom Inquirenten bedroht wurde: man werde fortan, "wenn er die Wahrheit nicht frei bekenne, mit ihm als einem Kriminellen versahren"; nirgends aber sindet sich etwas davon, daß der Folterknecht geholt worden sei, dieser die Folterwertzeuge vor ihm habe ausbreiten müssen und daß Klement, von diesem Anblick überwältigt, dem Könige zu Füßen gefallen sei und ein Bekenntnis abgelegt habe.

Nach den Alten ist alles viel einfacher zugegangen. Die vom Könige ausgehenden Ermahnungen machten offenbar einen größeren Eindruck auf den Angeschuldigten als die handwerksmäßigen Exhortationen der berufsmäßigen Inquirenten, und es ist psychoslogisch erklärlich, daß er sich auf jene hin eher zu einem Geständnis bewogen gefunden hat als auf die letzteren, vielleicht auch — und das scheint als das Wahrscheinlichere, — daß er durch ein durch den König selbst erreichtes Bekenntnis sich die Gnade besselben eher zu erwerben hoffte.

Jebenfalls war durch diese Bekenntnisse den bisherigen Verbächtigungen des Prinzen Eugen und der Politik des Kaiserhofs ein Ende bereitet, und es konnte darum jest ohne Beeinträchtigung der diesseitigen Justizpflege zur Einlösung des früher abgegebenen Versprechens geschritten werden: den öfterreichischen Gesandten zu dem Verhöre Klement's zuzuziehen. Zu diesem Ende wurden von dem Inquirenten 492 Artikel entworsen und dem Gesandten im Entwurse mitgetheilt, damit "er seine Monita dabei machen könne". — Die gemachten Monita sind — wie es im Protokolle heißt — "gehörigen Orts observirt" und darauf den in Gegenwart des Gesandten abgehaltenen Verhören zu Grunde gelegt worden. Der König wohnte diesen Verhören nicht bei.

Das Ergebnis der — sich in ermüdender Breite ergehenden — und von einer Menge unnöthigen Beiwerks schier erdrückten Protofolle ist, daß Klement darin sein Bekenntnis erneuert: die gegen den Prinzen Eugen vorgebrachten Beschuldigungen seien historische Beindrift R. F. Bb. XXVI.

unwahr und von ihm erfunden; desgleichen seien die Briefe, welche er als vom Prinzen geschrichene ausgegeben, von ihm selbst angefertigt. An diesen Fälschungen hätten, wobei er verharren müsse, Lehmann, Bube und Heidesamm als seine Helfershelser Theil genommen. Daß er in seine Beschuldigungen so viele hohe preußische Würdenträger hineingezogen, sei geschehen, um den Werth seiner Angaben in den Augen des Königs zu erhöhen und "damit ein besto größeres Stück Geld zu verdienen".

Als ein Moment aus diesem Verhöre verdient angeführt zu wersten, daß eine der ausgeworsenen und dem österreichischen Gesandten vorher mitgetheilten Fragen gelautet hatte: ob es wahr sei, daß Graf Flemming bei seiner Neise nach Wien 75 Tausend Dukaten mitgenommen habe: "in der Hoffnung, den Kaiser in einen Krieg mit Preußen und den Czaaren zu ziehen"? und daß der österzreichische Gesandte die Streichung dieser Frage gewünsicht hatte. Das Monitum wurde "gehörigen Orts observirt", was dann natürlich zur Folge hatte, daß, wo keine Frage gestellt war, auch keine Antwort gegeben zu werden brauchte.

Die Monate hindurch abgehaltenen Berhöre wurden endlich mit der dem damaligen Zivilprozeß nachgebildeten Form der "Litis contestatio") geschlossen. In derselben hatte Klement, obgleich er in einer eigenhändigen, 187 Folien umfassenden Schrift nochmals alle seine Sünden eingestanden, dennoch auf zweitausend vier Hundert zweiundvierzig Fragen zu antworten und in "sogenannten Additional-Artisel" die gegebenen Antworten in nicht viel geringerem Umfang zu ergänzen!

Billiger Weise wäre jest ber endliche Schluß bes ganzen Versahrens und die Fällung des Urtelsspruches zu erwarten geweien. Beides erfolgte aber noch keineswegs; denn der König hatte verlangt, daß mit dem gegen Klement zu fällenden Urtel gleichzeitig das gegen seine Witschuldigen, Lehmann und v. Heide-

<sup>1)</sup> Die Kriminalordnung vom 8. Juli 1717 (Mylius, Th. II Abth. III Nr. 32 S. 62) handelt im 4. Napitel § 11 von der Litis contestatio des Gesangenen und schreibt im Rap. 8 § 7 die Form vor, in welcher das über die Litis contestatio ausgenommene Protofoll anzusertigen sei.

kamm, gesprochen würde; der Ausführung dieses Königlichen Willens standen aber thatsächliche und rechtliche Hindernisse entgegen.

Lehmann hatte sich nämlich am Tage, als Klement verhaftet wurde, durch die Flucht der preußischen Strafgewalt zu entziehen gewußt und war glücklich nach Dresden entkommen. Die preußische Regierung verlangte von dort auf diplomatischem Wege seine Auslieserung, weil, wie der König erklären ließ, "so lange dieser Mensch nicht anhero gebracht, mit dem Clementem constrontirt und solcher Gestalt Alles approsondirt worden, ein großer Scrupel, sowohl in des Kaisers, als in Unsern Gemüthe übrig bleibt".

Der Kurfürst von Sachsen aber weigerte sich, auf das Berslangen Preußens einzugehen, zumal ihm in der Klement'schen Angelegenheit "befondere Ursache zur Beschwerde gegeben worden sei" und ihm für die angethane Unbill erst eine proportionirliche und "eclatante Satisfaction gegeben sein müsse, ehe er auf die Auslieferung Lehmann's eingehen könne".

Diesem Verlangen des Kurfürsten lag folgender Vorsall zu Grunde. Unter den Personen, mit welchen Klement in Berlin Verkehr gepflogen hatte, besand sich auch der polnisch-kurstächsischen Kesident Wilhelmi, ein dei dem preußischen Hose in aller Form beglaubigter Diplomat. Gleichzeitig mit der Verhaftung Klement's hatte man im ersten Sifer dei jenem Wilhelmi eine Haussuchung vornehmen und, nachdem man die Schränke erbrochen, die darin besindlichen Papiere des — gerade in einer Gessellschaft bei dem österreichischen Gesandten außer seinem Hause besindlichen — Diplomaten mit Beschlag belegen und fortschaffen lassen. Der Vorgang machte, wie begreistlich, bei sämmtlichen in Verlin aktreditirten Diplomaten das peinlichste Aussehen

<sup>1)</sup> In einem Bericht des öfterreichischen Gesandten v. Boß an seine Regierung vom 20. Dezember 1718 heißt es darüber: "Auf die gegen den Polnischen Secretär Wilhelmi geschehene unerhörte Gewaltthätigkeit haben die hiefigen fremden Ministri anstatt darüber publique Beschwerde zu führen, die cavaliere Resolution genommen, denjenigen, welcher zu dergleichen Anssinnen abgeschickt sein werde, durch den Kopf zu schießen".

und ber sächsische Hof erhob barüber laute Beschwerbe. amischen dem Konige Friedrich Wilhelm und August dem Starten über biefen Gegenstand — jum Theil von Berfon zu Berfon geführte Korrespondens nimmt ein umfangreiches Aftenftud ein und ift mitunter von einer Scharfe, als ob der formliche Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Breußen und Sachsen jeden Augenblick bevorstände. — Schließlich blieb dem Könige von Breugen, beffen Organe fich übereilt hatten, nichts übrig, als formlich um Entschuldigung zu bitten. Thulemeier 1) foll io verfügte der König — "an Wilhelmi Kompliment machen, es fei in Übereilung geschehen". In biefer Form wurde biefem bie verlangte persönliche Benugthung ausgebrückt, mahrend bem fachfischen Bofe die begehrte "proportionelle Satisfaction" fcriftlich gegeben murbe. "Ich bin" — schrieb, nachdem bies geschehen war, der König August an den König Friedrich Wilhelm —: "verjuadirt, daß das viele Monate durch gedauerte Migverftandnis nunmehr einer besto genaueren Harmonie Blat machen wird".

Die Koften biefer wieder hergestellten Harmonie hatte Lehmann zu tragen. Er ward ausgeliefert und im April 1719 auf die Festung Spandau als Gefangener eingebracht.

Dort mit Klement konfrontirt, gestand er alles als richtig zu, was dieser über seinen Berkehr mit ihm, namentlich seine Theilnahme an der begangenen Fälschung der Briese ausgesagt hatte. Das letzte der mit beiden Personen vorgenommenen Konsfrontations-Berhöre umfaßt 276 Artikel und schließt mit dem Vermerke des Inquirenten: "daß nach geendigtem Examen beide, Klement und Lehmann, sich mit einander ausgesöhnt, dergestalt, daß ersterer den letzteren um Vergebung gebeten, wenn er ihn in dieser Sache hätte graviren müssen; worauf Lehmann geantswortet, er wolle ihm hinwider herzlich vergeben". Am Schlusse bittet dieser: "Seine Wajestät möge ihm das Leben schense, indem er die Sache vorhin nicht so betrachtet und dabei nicht prositirt, sondern eher Schaden gehabt habe".

<sup>1</sup> Derjelbe batte als Protofolliührer an der Hausjuchung Theil genommen.

Wie der öfterreichische Gesandte dem Verhöre Klement's beigewohnt hatte, so wohnte dem Verhöre Lehmann's der Resident Wilhelmi bei, was als eine Fortsetzung der ihm mündlich ausgesprochenen Genugthuung für die ihm durch die Haussuchung angethane Unbill gelten sollte. Zugleich aber sollte auch dem Kurfürstlichen Hof damit ein Beweis geliefert werden, wie wohlbegründet das Verlangen der Auslieserung an sich gewesen war.

Nach dem Abichluß der Untersuchungs-Verhandlungen würde nach den Begriffen unseres heutigen Strasprozesses das Stadium einer Bertheidigungs Instanz haben eintreten müssen, zumal die Kriminalordnung vom 8. Juli 1717 eine solche vorschrieb (Kap. 6 § 3). In den bändereichen Akten aber sinden sich eigentliche Bertheidigungsschriften im Sinne unseres heutigen Prozesses nicht, und es scheint, als habe man geglaubt, die darin enthaltenen zahllosen Schreiben und Denkschriften, welche Klement aus dem Gesängnisse theils an den König selbst, theils an die Untersuchungskommission gerichtet, als solche gelten lassen zu können.

Die "zum Criminal Collegio verordneten Direktor, Räthe, nebst benen zu diesen Sachen benannten Kommissarien") fällten unter dem 19. Januar 1820 ihren Spruch "wider den des criminis laesae majestatis und anderer schwerer mit unterlausenden Berbrechen überführten Johann Michael von Clement, daß derselbe wegen committirten enormen Verbrechen zu seiner wohlverdienten Strase, Anderen aber zum Exempel und Abscheu, nach dem Richtplatz auf einem Schinderfarren zu führen, unterwegs an zwehen Orthen in der Stadt jedesmal mit einer glüenden Zauge in den Arm zu kneipsen und solgendes darauf mit dem Strange vom Leben zum Tode zu bringen sei".

Auf sechzehn Seiten werden die Urtelsgründe unter zehn Ziffern dargelegt und gehen wesentlich bahin: "Inquisit habe einsgestandenermaßen ein nachgemaltes Schreiben des Prinzen Eugen vom 29. Juli 1718, worin Preußische Ministri als ungetreue Leute angegriffen, auch S. K. Majestät höchste Person nicht ges

<sup>1)</sup> Das urtheilfällende Kollegium bestand aus: v. Juchs, Duhram, jum Broich, Beigel, Berger, Gerbet, Goldbeck, Synigich.

schont werbe, als von diesem geschrieben, ausgegeben, habe serner den König in Preußen so dargestellt, als ob er vor Ihrer Kaisserlichen Wajestät einen Abscheu hätte und dieselbe bis in den Tod hasse; weiter: lügenhasterweise augegeben, daß Graf Flemming ein Project der Enlevirung des Königs und der Abministration seiner Lande ersonnen, dem Prinzen Eugen zur Genehmigung mitgetheilt und Gehilsen zur Aussührung des Planes in Dienern des Königs gewonnen habe".

Aus diesen eingestandenen Thatsachen solgert das Urtel, daß Inquisit sich damit "nicht allein an Seine Kaiserliche Majestät als Oberhaupt des ganzen Teutschen Kömischen Reichs, und seinen Landesherrn, sondern auch an Ihre Kgl. Majestät von Polen, und kurfürstliche Durchlaucht zu Sachsen, utpote electorem imperii lästerlich vergriffen, vornehmlich aber wider Sr. Kgl. Majestät in Preußen geheiligte Person verrätherische Anschläge geführt habe, wie nicht weniger, daß Inquisit Ihre Durchlaucht den Prinzen Eugen durch Nachmahlung dessen Sand auf das strasbarste beleidigt, imgleichen verschiedene der hiesigen Königlichen vornehmsten Ministri und Bediente einer Landesverrätherei fälschlich beschuldigt habe". Wegen aller dieser "enormen Verbrechen" könne keine andere als die Todesstrase verhängt werden.

Das andere Urtel wider Lehmann ist um Bieles fürzer gehalten. Er wird in demselben: "des begangenen Lasters der verletzen Majestät und landesverrätherischen Anschläge" schuldig erkannt, und es wird verordnet: "daß, nachdem er zweimal in den Arm mit glüender Zange gekniffen, ihm der Kopf abgeschlagen, sein Körper geviertheilt und die Theile am Galgen gehestet werden sollen". In den Erwägungsgründen wird als erschwerender Umstand hervorgehoben: daß Inquisit ein geborener Unterthan des Königs sei — er stammte aus Halle —, wogegen als milderndes Moment angesührt wird, daß der ganze Plan der Entsührung des Königs ein von Klement erdichteter gewesen, und somit "Inquisit nichts dazu an sich gehöriges thätliches unternommen habe".

Abweichend von den Urtelsgrunden in dem Erfenntniffe wider Rlement, das feine Gefetesftelle enthält, wird in diefem der Ar-

titel 1241) ber Halsgerichtsordnung Karl's V. herangezogen, offensbar um zu motiviren, weshalb nur auf Biertheilen des Leichsnams und nicht des lebendigen Körpers erkannt worden, weil eben nur ein milberer Fall der Berrätherei vorliege.

Die Vollstreckung der vom Könige bestätigten Todesurtheile verzögerte sich, weil dem Wiener Hose die Zusicherung gemacht worden war, es solle das Urtel wider Klement dem Kaiser mitzgetheilt werden, damit derselbe seine "dabeh etwa habende Erinznerungen" geltend machen könne.

Die Mittheilung war gemacht; als aber der österreichische Hof darauf sechs Wochen lang keine Antwort ertheilte, befahl der König unter dem 16. März 1720: daß "die wider die Inquisiten ergangenen und mit unserer eigenhändigen allergnädigsten Conssirmation versehenen Sentenzen am 18. April allhier in Berlin öffentlich exequirt werden sollten"."

Nach damaligem Brauch wurde zum Tode verurtheilten Bersbrechern der Tag ihrer bevorstehenden Hinrichtung nahezu eine Woche vorher bekannt gemacht, und so geschah es auch hier. Klement benutzte die Zwischenzeit, um ein langes Schreiben — offenbar an v. Marschall — zu richten und in diesem den Inhalt einer Rede zu stizziren, welche er vom Schaffot herab zu halten beabsichtige, "falls die Umstände und sein Seelenzustand ihm dies gestatteten". — Au cas que les circonstances et la situation de mon ame, qui depend des mouvemens divins de mon ame me le permettront.

<sup>1)</sup> Art. 124: "Item, welcher mit boshafftiger verräteren mißhandelt ... foll durch Biertheylung zum todt gestrafft werden ... Es möcht auch die verrateren also gestellt sein, man möchte einen solchen missethäter erstlich köpfen, und darnach vierthenlen".

<sup>\*)</sup> Am Tage vor der hinrichtung überreichte der öfterreichische Gesandte dem Minister Isen eine Note, in welcher er mittheilte, daß der Kaiser unter dem 26. März ein "mandat" erlassen habe, in welchem er sich mit dem ergangenen Urtel einverstanden erkläre. Es gewinnt sast den Anschen, als ob Boß den Besehl gehabt habe, jenes Mandat bis zum letzten Augensblick zurückzuhalten, und erst dann davon Wittheilung zu machen, wenn die Vollstreckung des Urtels sicher sei.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben hat Förster in seiner Geschichte Friedrich Wilhelm's I. (3, 320 ff.) aus ben Atten des Geh. Staatsarchivs wortgetreu abgedruckt.

Der Aft der Hinrichtung fand, wie der König es befohlen hatte, am 18. April 1720 statt. Klement hielt vom Schaffot herab seine Rede "an das versammelte Bolf" und starb, wie es in dem gerichtlichen Protokolle heißt, "mit großer Bezeigung von Devotion, dis ihm der Athem ausging".

Der Minister v. Podewils sagt in seinem — ansangs erwähnten — Berichte an Friedrich den Großen: "Alement sei mit der Ruhe eines Philosophen und der Festigkeit eines Helden gestorben", sügt jedoch vorsichtigerweise hinzu, "wenn anders es erlaubt ist, diese Bezeichnungen auf ihn anzuwenden". Die mit diesen Worten gemachte Einschränkung ist nicht überflüssig, denn es will scheinen, als ob seine Festigkeit auf dem Schaffot und der Wunsch, von da herab die lange wohlvorbereitete Rede zu halten, viel eher, als auf philosophischen Gleichmuth, darauf zurückzusühren ist, daß er dis zu dem setzen Augenblicke an der Hoffnung sestgehalten hat; der König werde ihm noch auf dem Schaffot die in der Untersuchung wiederholt verheißene Gnade verkünden lassen.

Daß der König hierzu fast geneigt gewesen und nur den Gedanken habe ausgeben müssen, weil die Höse von Wien und Dresden, auch Prinz Eugen die Hinrichtung verlangt, wird von Podewils bezeugt und von Pöllnit des Ausführlicheren, angeblich nach den aus dem eigenen Munde des Königs vernommenen Worten, erzählt. Wenn Förster den König auf der Festung Spandau von Klement mit den Worten Abschied nehmen läßt: "Könnte ich Dich retten, so machte ich Dich gleich zum Geheimen Nath, so aber mußich Dich hängen lassen"), so darf man billig daran zweiseln, daß der König solche Worte gesprochen habe, wohl aber steht durch die Atten sest, daß die genannten Höse allerdings die Hinrichtung Klement's als eine ihnen nicht vorzuenthaltende Genachtung bezeichnet haben<sup>2</sup>.)

Mit Klement und Lehmann zugleich war als britter Berurtheilter aus der Festung Spandau ber Baron v. Heibekamm .

<sup>1)</sup> Förster 2, 273.

<sup>2)</sup> Bgl. Anlage VIII E. 465.

auf den Richtplat geschafft worden, damit an ihm zwar nicht die Todesstrase, wohl aber die symbolische Strase der Unehrlichmachung durch den Scharfrichter vollstreckt werde.

Es ist dieses Mannes bisher nur eine kurze Erwähnung gesichehen (S. 395), jest aber der Zeitpunkt gekommen, wo seiner und wie er in diesen Prozeß hineinverflochten worden ist, aussführlicher gedacht werden muß.

Klement hatte ihn, wie oben erwähnt, zum Korrespondenten geworben, und die daraushin gegen ihn eingeleitete Untersuchung hatte ihren Ausgangspunkt von der Beschuldigung genommen, daß er sich gegen Entgelt dazu hergegeben habe, dem Klement Geheimnisse gefährlicher Art zuzutragen; bald nahm sie jedoch die Wendung, daß der Verrath politischer Geheimnisse vor der anderen Beschuldigung zurücktrat: er habe beleidigende Reden über den König und die Minister geführt, auch das Andenken der verstorbenen Mutter des Königs durch Schmähreden beschimpst.

Die Erbitterung bes Königs, namentlich über das letztere, war groß, und um sicher zu gehen, ob der solcher Missethat Beschuldigte wirklich jene Schmähreden geführt, wohnte er dem ersten Berhöre desselben bei. Auf die an den Inquisiten gerichtete Frage: ob er nicht von dem Könige und den Ministern verächtlich gesprochen habe, bekannte er: daß er wohl gegen Lehmann und Bube die Außerung gethan: "die Minister verständen ihre Sache nicht", auch habe er sich wohl darüber beklagt, daß der König ihm für die Dienste, welche er ihm dereinst in Stralsund gesleistet") nur die dürftige Recompens von 15 Thalern monatslichen Tractements geben, wovon er nicht leben könne".

<sup>1)</sup> Pöllnig erzählt, Heidekamm sci im Jahre 1714 auf Berwendung des Ministers Ilgen vom Könige nach Stralsund geschieft worden, um dort Spionendienste gegen den König von Schweden zu leisten. Die Thatsache wird durch Heidekamm's in dem Verhöre vom 13. Juli 1719 auf die 35. Frage gegebene Antwort bestätigt; ob die Einzelnheiten, mit denen Pöllnit seine Erzählung ausschmüdt, gleichfalls auf Thatsachen beruhen, entzieht sich unserer Beurtheilung.

Auch gestand er ferner zu, gesagt zu haben, wenn man von Seiner Majestät etwas haben wolle, müsse man einen Grenadier schaffen oder kaufen. Dagegen blieb er, auch nachdem er nach Spandau überführt worden war, dabei, von der Mutter des Königs niemals unehrerbietig gesprochen oder gar ihr Andenken verläumderisch beschimpst zu haben.

Am 15. Juli ließ ihn der König, der dazu eigens nach Spandau hinüber gekommen war, vorsühren, "redete ihn — wie es in dem Protokolle vom 15. Juli 1719 heißt — sehr zu, die Wahrsheit zu sagen" und erhielt denn auch insoweit ein Zugeständnis über die angeblich gegen die verewigte Mutter geführten Reden, daß Heidekamm zugab, einmal vor Jahren einem Gespräche beisgewohnt zu haben, in welchem eine — übrigens bereits versstorbene — Frau v. Lingern verläumderische Reden über die versewigte Königin geführt und er "aus obigen Discurs möglicherweise davon an den Buben, zu welchem er sich nichts böses vermuthet, wieder gesagt habe".

Das war ein halbes Geständnis, aus welchem der Generalfiskal ein ganzes herauszubringen hoffte. Heidefamm blieb aber troß aller Bemühungen der Untersuchungskommission dabei, daß er nichts Mehres, als was er bisher gesagt, zu bekennen habe, "und sollte er mit zehn Pferden zerrissen werden".

So schritt man dazu vor, den Inquisiten mit der Folter zu bedrohen. Das Protofoll vom 20. Juli bietet ein anschauliches, aber auch in demselben Grade abstoßendes Bild von der Art und Beise, in welcher der Strafprozeß jener Tage dieses sein lettes Mittel zur Erforschung der Wahrheit glaubte anwenden zu dürfen.

Man ließ ben Inquisiten, nach Ausweis bes Protosolles, zunächst, indem man ihn an der Torturkammer vorbeiführte, "damit er die Anstalten darin ansehe", seine "Reflexion" machen, und dann, als diese Reflexion zu keinem Geständnis führte, einige Stunden später den Scharfrichter eintreten, damit dieser ihm "alle zur Peinlichkeit gehörigen Instrumente vorlege und damit schrecke".

Alls auch diese Schreckung nicht gefruchtet hatte, wurde Inquisit, abermals einige Stunden später, "in loco torturae" befragt: "ob er jetzt gestehen wolle" und, als er bei der Behauptung: er habe nichts zu gestehen, verblieb, "ber abgetretene Scharfrichter wieder hinein gesordert, damit er dem Inquisiten seine Instrumente nochmals vorlege, ihm den Rock ausziehe und mit der Tortur beginne".

"Der Scharfrichter — heißt es im Protofolle — zeigte ihm bie Daumschraube und will solche appliciren". Da wird ihm Einhalt geboten und "bem Juquisit zugerebet, er solle es doch nicht zum Anfang des Marthriums kommen lassen, man wolle ihm noch viel Zeit zum Nachbenken geben, er könne aber sicher glauben, wo er nicht zum Bekenntnis der Wahrheit sich lege, werde unsehlbar das vollzogen werden, was jest nur ihm gezeigt worden".

Bur Ausführung ber angedrohten Prozedur ist es nach den Aften nicht gekommen und man hat den Eindruck, daß es von Ansang an auf eine solche gar nicht abgeschen gewesen, vielmehr der Inquirent nur gehofft hatte, durch die vor den Augen des Angeschuldigten vorgenommenen Anstalten zur Tortur, diesen in Schrecken zu seinem Bekenntnisse zu vermögen.

Übrigens scheint es, als ob, was hier die Aften über das gegen Heidekamm eingehaltene Verfahren berichten, von Pöllnit und anderen irrthümlicherweise auf das Versahren wider Klement übertragen worden ift (S. 416).

Als die Untersuchungskommission auch durch das Schrecksmittel der Tortur keine weiteren als die bisher abgegebenen Geständnisse zu erlangen vermocht hatte, glaubte sie die Alkten zur Fällung des Urtels reif und überließ diese dem vom Könige dazu berusenen und durch Kommissarien verstärkten Kriminalskollegium.

Die in Vorschlag gebrachte Sentenz desselben ging dahin: "daß Inquisit wegen der von ihm geschehenen Propalation und Nachsage zwar mit der Todesstrafe zu verschonen, jedoch Zeit lebens zum engen Festungsarrest zu condemniren sei".

In dem die Bestätigung nachsuchenden Berichte an den König motivirte die Kommission ihren Antrag: daß keine öffentsliche Uhndung des Inquisiti Statt finden solle, damit, daß sie

beforgt habe, "es könnte auf solche Arth Gelegenheit an die Hand gegeben werden, nachzusorschen, worin eigentlich die Berlästerung Sr. Kgl. Maiestät Allerheiligsten Person bestanden, welches doch aufs allersorgfältigste zu jecretiren".

Auf den von dem Minister Katsch erstatteten Bericht vom 13. Dezember 1719 versagte der König dem ihm vorgelegten Urtel die befürwortete Bestätigung 1).

Denn ihm mißfiel, daß dem Verurtheilten — um einen dem heutigen Recht entlehnten Begriff darauf anzuwenden — die Ehrenrechte belassen werden und er nicht vielmehr vor dem Antritt seiner Strafe unehrlich gemacht werden sollte.

Die in Borichlag gebrachte lebenslängliche Freiheitsstrafe wurde darum mit dem Zusate bestätigt: daß der Inquisit "durch ben Scharffrichter vor infam und ehrlos auszurusen, und zu erflären, hernach demselben ein Paar Ohrseigen und mit Ruthen etliche Streiche — jedoch unausgekleidet — zu geben und daß er Zeit lebens in gefänglicher Haft solle gehalten werden".

Um Tage dieser auf dem Schaffot zu vollstreckenden Prozedur wurde Heidefamm, der — wie es im Protokolle heißt — seiner Schwachheit wegen auf einem Krankenstuhle von "vier Gassens meistern auf das Schaffot hatte getragen werden müssen, vom Scharfrichter vor insam und ehrlos ausgerusen, erhielt zwei Backenstreiche, wurde zweimal mit Ruthen auf den Rücken geschlagen und dann im Wagen des Scharfrichters in Begleitung eines Schindersknechtes nach Spandau zum ewigen Gesängnis zurück geführt".

Nach Böllnig' Erzählung foll er bort einige Sahre "anscheinend gung zufrieben mit seinem Loose" zugebracht haben;

<sup>1)</sup> Die von dem Kriminalkollegium eingereichten Urtheile galten, wie erwähnt, bis der König seine Entschließung darüber getrossen, nur als Erkenntnisentwürse, und es ist charakteristisch für die Übergangsperiode, in welcher sich der Strasprozeß gerade in jenen Tagen besand (S. 27), daß das Konzept zu dem Entwurse der "Sentenz" wider Heidenm im Tenor lautete: "erkennen Wir Friedr. Wilh. von Gottes Gnaden" — und erst bei der Resvision des Konzeptes durch Turham dahin abgeändert wird: "erkennen die von S. K. Majestät in Preußen in dieser Sache allergnädigst eingesepten Commissarien . . . vor Recht".

nach einer allerdings ganz verloren sich findenden Bemerkung in ben Akten scheint er von Spandau nach Peit übergeführt und bort gestorben zu sein.

Der von ihm in seinen Verhören wiederholt erwähnte Sefretär Bube war zur Zeit, als Klement in Berlin sich Korrespondenten warb, Sekretär im Dienste des Generalfeldmarschalls
v. Wartensleben. In dieser Stellung hatte er vielsache Gelegenheit, allerlei wichtige Nachrichten im Hause und in den Schreibstuden zu erspähen, auch Ein und das Andere aus den Akten
zu entnehmen und das so Gesammelte durch Lehmann oder auch
unmittelbar bei seinem Auftraggeber, Klement, an den Mann zu
bringen. Unter den mancherlei Diensten, die er auf diese Weise
geleistet hatte, war auch der gewesen, daß er ihm zum Besitz eines
Planes der Stadt Berlin, der sür die angeblich geplante Überrumpelung gebraucht werden sollte, durch den Sekretär Wernicke
verholsen hatte; auch an der mehrerwähnten Zusammenkunft in
Baruth hatte er Theil genommen.

Als nun gegen Klement eingeschritten wurde, versicherte man sich gleichzeitig dieses seines Korrespondenten, begnügte sich jedoch vorläufig, Stubenarrest über ihn zu verhängen. Bube, böser Thaten sich bewußt, brach diesen Arrest und suchte, als Weib verkleidet, aus der Stadt zu entkommen, wurde jedoch erkannt, ergriffen und zur Hausvogtei eingeliesert.

Hier hatte er zunächst in den mit ihm vorgenommenen Bershören auf mehre hundert Fragen Antwort zu geben, gestand in denselben den ihm zur Last gelegten strafbaren Berkehr mit Lehmann zu und wurde zur Fortsetzung des Berfahrens nach Spandau übergeführt.

Dort erkrankte er in der Nacht vom 13. zum 14. Juli und zwar in so gesährlicher Weise, daß der Kommandaut der Festung, General v. Schwendi, sich veranlaßt sah, dem Könige mittels eigener Estasette anzuzeigen: "Arrestat läge in großer Konsussion" und wenige Stunden darauf später: "er sei in Gegenwart des herbeiberusenen Ministers v. Ilgen und der übrigen Käthe versichieden".

Der König verfügte auf diese Anzeige eigenhändig: "v. Katsch: soll Ihn offenen lassen und Hernacher mit der schinder Karre nach Berlin bringen, da er soll morgen auß Raht gelegt werden. Wilhelm. Der Schelm hat gift eingenommen"; und an den Prinzen Leopold in Dessau schrieb der König gleichzeitig: "Gott weiß ob Bösewicht nicht Gift genommen hat . . . Die Klement'sche Sache ist so eüriöß, wie man sein Tage was gehört hat . . . So viel kann ich sagen, daß kein Großer mit in's Spiel und nur unter die kleinen Kanaillen gewesen ist".). Diese letztere Bemerkung sollte wohl als eine erneute Entschuldigung des einst gegen den Kürsten selbst gebeaten schlimmen Verdachtes gelten.

Die vom Könige besohlene Sektion der Leiche ergab keinen Auhalt für den Verdacht, daß Bube an Gift, vielmehr erklärten die Ürzte, daß er an Schlagfluß gestorben sei<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> v. Wipleben in Rosler's Zeitschrift Jahrg. 11, 457.

<sup>2)</sup> Das Gutachten der obduzirenden Arzte, fünf an der Bahl, schließt mit den Borten: "Schließlich glauben wir, daß der Berftorbene von einer Epilepsia symptomatica gerühret und getöbtet worden", und ein, wie es fcint, für nothwendig crachtetes Superarbitrium der Doftoren Bergemann und Christiani erklärt: "es sei nicht die geringste Apparence von einigem genommenen Giffte, sondern vielmehr, daß (der Obdugirte) an einem spactico und convulsivo Asthmate und hieraus endlich erfolgtem völligem Schlage und Apoplexia jo ichleunig gestorben fei, und feinen Beift habe aufgeben muffen". Jene Rabinetsordre des Königs vom 14. Juli lautet ihrem vollen Inhalt nach: "Nachdem der vormahlige Secretarius Bube in seinem Gefängniß zu Spandow gang unvermuthet verftorben, deffen Thaten aber, und daß er an der gegen C. Rgl. Majeftat vorgewesenen Berratherei und anderen bojen Borhaben hauptfächlich mit interessirt von ihm nachhero genugiam ad protocollum zugestanden und befennet worden, Biewohl nun die Uhrfache feines jählingen Todes von denen adhibirten medicis und Chirurgis aus der vorgenommenen section nicht jo genau erfundiget werden fonnen, Co haben durch &. M. Majestät nach der Justitz und jum Schreden auch exempel anderer bei einer so abscheulichen That und Unternehmen eines Landeskindes gegen seinen souverain und König nicht anders gefonnt, sondern bierdurch gerecht veranlaßt und geordnet, daß deffen Corper hinwieder angefleidet und durch den Scharfrichter auf feiner Rarre oder Bagen aus der Festung Spandow abgeholt, auf einen Stuhl gesette und gebunden durch die Stadt Berlin den gewöhnlichen Beg nach dem Berichtsplat und Galgen von Berlin geführt. daselbst ein Rad aufgerichtet, und dann der Corper wenn durch den Benter

Die strasende Justiz, welcher der Lebende durch den Tod entzogen worden war, sollte aber noch an dem Leichnam vollstreckt werden, und ist an diesem auch wirklich, wie der König est in seiner von Katsch gegengezeichneten, an den Hofrath Lonicer, den Vorstand der Hausvogtei, gerichteten Ordre vom 14. Juli 1719 es besohlen hatte, nach einer Registratur desselben am 15. Juli zur Vollstreckung gelangt.

Die Frauenkleider, in denen Bube seine Flucht aus der Stadt zu bewerkstelligen gesucht, waren ihm von einer Frau Schirrhöfer, geborene Graboin, "des Abjutanten bei denen Invaliden in Peip Chefrau und deren Tochter Elisabeth", beide, wie es scheint, Hausgenossen deszelben, verschafft worden.

Als er trot seiner Verkleidung entbeckt und sestgenommen war, wurde jene als Helsershelser bei dem Fluchtversuch eines Angeschuldigten selbst gefänglich ein= und zur peinlichen Untersüchung gezogen. Die Sache lag einsach, und das Kriminalkolzlegium konnte deshalb auch schon nach wenigen Tagen sein Gutzachten an den König dahin abgeben (19. Dez. 1718): "daß beide Inquisiten, als Mutter und Tochter, auf ein Viertelsahr in das Arbeitshaus zu ihrer Bestrasung zu bringen, zuvor aber die Mutter mit einem angehängten Zettel öffentlich auszustellen".

Auf Vortrag Katsch's verschärfte aber der König wiederum die in dem "Gutachten" in Borschlag gebrachte Strafe, indem er "beide Weibspersonen dahin condemnirte, daß sie Anderen zum Exempel, ihnen selbst aber zur wohlverdienten Strafe auf ein

ihm der Kopf vorher abgeschlagen, zum Beispiel Anderer darauf geslochten und der Kopf aufgestedet werden solle. Daher der Hofrath Lonicer besehligt wird, nach Empfang dieser Ordre den Scharfrichter zu solchem Ende und Abhohlung sosort nacher Spandow zu schiefen, und dahin zu sehen, daß wenn sothaner Görper morgen frühe dahin gebracht wird durch die Haussbogten und Stadtdiener vor den Thiergarten angenommen, und unter Besgleitung einer dazu absonderlich commandirten Bache von der Garnison öffentlich durch die Stadt gesühret, auch vorgeschriebener Maßen die execution vollstrecket werde. Signatum Berlin den 14 Juli 1719. F. Wilhelm. v. Katsch".

<sup>&</sup>quot;An den Hofrath Lonicer wegen zu vollstredender execution wider Bubens Corper".

halbes Jahr in das Arbeitshaus gebracht, vorher aber Beide, Mutter und Tochter, eine Stunde lang öffentlich ausgestellt werden sollen, und zwar mit angehängtem Zettel, worauf die Strafe und das Verbrechen geschrieben worden".

Um vieles härter fiel die Strafe aus, welche der Spruch des Königs über eine andere der in diesen Prozeß verwickelten Personen verhängte, den Sekretär Wernicke. Derselbe scheint eine Zwischenstellung zwischen einem Privatsekretär des Ministers v. Grumbkow und dem eines Beamten in dessen Ariegskanzlei einzgenommen zu haben. Zedenfalls hatte er in dieser seiner Doppelzeigenschaft vielsach Gelegenheit, im Hause des Herrn v. Grumbkow, wie in den amtlichen Schreibstuben des Ministers, Nachrichten einzusammeln, die sür Klement von Werth sein konnten.

So hatte er den Plan der Stadt Berlin durch Bube in Klement's Hände gelangen lassen, ihn selbst Briefe Grumbkow's an andere Minister lesen lassen, endlich aber auch in Gesprächen, die er mit Klement und Bube geführt, in die losen Reden einsgestimmt, welche diese vorbrachten: daß "die Leute so viel (Steuern) geben müßten, welches sie nicht erschwingen könnten", daß es "viele Arbeit und wenig Besoldung" gebe, und was derartige Reden mehr waren, "wenn sie beisammen gewesen, raisoniret und gesprochen hätten".

Unzweiselhaft hatte sich Wernicke durch diese — eingestandene — Handlungsweise eines schweren Vertrauensbruchs schuldig gemacht und Veruntreuungen verübt, die strenge Bestrasung erheischten. Das Kriminalkollegium¹) sah die Sache ausnahmsweise sehr milde an und glaubte in seinem an den König erstatteten Gutachten vom 3. August 1719 unter den dem Beschuldigten zur Seite stehenden Milberungsgründen namentlich den geltend machen zu dürsen: "daß er weder Seiner Kgl. Majestät noch dem v. Grumbkow geschworen, daß er dassenige, was ihm anvertrauet, geheim und verschwiegen halten und nicht public machen solle". Es befürswortete darum die geringe Strase eines nur dreisährigen Festungs-

<sup>1)</sup> Juchs, Duhram, Bajell, Berger, Fromme, Gerbet.

arrestes, in welchem der Verurtheilte überdies "in Ansehung seiner schwachen Leibes-Constitution nur dann und wann zu mäkiger Arbeit anzuhalten sei". Der König theilte jedoch die Anschauung des Kriminalfollegiums über die Milderungsgründe nicht und verschärfte durch eigenhändigen Erlaß vom 5. August 1719 die vorgeschlagene Strafe bahin: "baß gedachter Wernicke an stath ber ihm zuerkannten drei Jahre, auf zwanzig Jahre Bestungsarrest (er=) halten, und so viehl seine, dem Bericht nach schwache, Leibes-Constitution es zuläffet zur mäßigen Beftungs-arbeith angehalten werben soll". Die hier vom Könige verfügte Schärfung der in Vorschlag gebrachten Strafe war allerdings eine ungewöhnliche. Es scheint jedoch, als ob der König namentlich daran Anstoß genommen. daß als Milderungsgrund von der Kommission angenommen worden war, Wernicke habe nicht geschworen, daß er das, mas er erfahren, geheim halten wolle, und daß der König namentlich diesen Brundsat als einen falichen und verkehrten ber Rommission gegenüber habe fennzeichnen wollen.

Mit Wernide schließt ber Kreis berjenigen Personen, welche ihre Theilnahme an dem todeswürdigen Berbrechen Klement's mit ihrem Leben ober harten Leibesstrafen zu bugen gehabt haben.

Es bleibt nun noch eine Anzahl anderer Personen übrig, beren Schicksal zwar weniger tragisch, als das der bisher beshandelten, ausgegangen ist, deren aber doch hier näher gedacht werden muß, soll anders das Bild, welches wir von dem Prozesse wider Klement und mit ihm von dieser Spisode aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelm's I. überhaupt zu geben versucht haben, nicht ein unvollständiges bleiben.

Wir muffen babei auf bas Jahr 1718, von bem unfere Darftellung ihren Ausgang genommen, zurudgreifen.

Nach der Verhaftung Klement's hatte der König, wie man sich erinnern wird, eine Haussuchung bei dem polnisch-sächsischen Geschäftsträger Wilhelmi vornehmen und die dabei vorgefundenen Papiere sämmtlich in Beschlag legen lassen. Die Durchsicht derselben hatte — wie der darüber von dem Minister Ilgen an den König

erstattete Bericht (19. November 1718) besagt — ergeben, daß zwischen der Oberhofmeisterin der Königin und dem sächsischen Minister des Innern ein reger Bricswechsel stattgesunden hatte und daß derselbe, um ihn nicht der Post anzuvertrauen, vielsach durch jenen sächsischen Geschäftsträger vermittelt worden war.

Jenes hohe Hofamt bei ber Königin bekleidete zur Zeit eine Frau v. Blaspiel, die Gemahlin des Wirklichen Geheimen Etatsund Kriegsraths Generalkommissars v. Blaspiel; der sächsische Minister war ein Herr v. Manteuffel, der mehrere Jahre hindurch als sächsischer Diplomat in Berlin gelebt hatte.

Schon der Umstand, daß der Brieswechsel zwischen beiden nicht der Post anvertraut, sondern durch den sächsischen Geschäftsträger vermittelt wurde, machte ihn verdächtig, und dieser Berdacht sand eine Unterstützung in dem Umstande, daß in einem der beschlagnahmten Briese des Ministers an Wilhelmi die Worte standen: "Alles, was Sie nach Anweisung der Frau v. Blaspiel thun, wird wohlgethan sein").

Frau v. Blaspiel galt als die vertrauteste Freundin der Königin und war bekannt dafür, daß sie die Abneigung ihrer Herrin gegen den Minister v. Grumbkow aus vollem Herzen theile, auch dem Prinzen Leopold von Dessau in gleichem Maße abgeneigt sei.

Die Königin hatte aber ihren Gemahl vor Beiben gewarnt, weil sie Boses gegen ihn im Schilbe führten, und auf Drängen bes Königs ihm zugestehen mussen, daß sie zu dieser Warnung burch ihre Oberhosmeisterin bestimmt worden sei.

Daß nun die Warnerin vor Intriguen Anderer selbst auf einer Korrespondenz mit einem fremden Minister betroffen wurde, und dazu auf einer Korrespondenz, die ein Diplomat am Berliner Hose vermitteln mußte, genügte, um den in jenen Tagen übershaupt von Mißtrauen geplagten Monarchen selbst in der Obershosmeisterin seiner Gemahlin eine politische Intriguantin sehen zu lassen. Er glaubte, um so unnachsichtiger gegen sie vorgehen

<sup>1)</sup> Tout ce que Vous ferez par ordre de Madame Blaspiel sera bien fait.

zu dürsen, als sich in einem ihrer an Manteuffel geschriebenen Briese sogar beleidigende Äußerungen gegen die Königin besunden hatten. Von der Königin sprechend, hatte sie nämlich die Bemerkung gemacht, sie wäre schwach, wechselnd und mißtrauisch die Worte Äußerung, welche der König so übel nahm, daß er die Worte daneben setze: "Und wie spricht die Frau von meiner Frau, als wenn es ein Lappen wäre!"

Grumbkow und der Fürst Leopold, nicht mit Unrecht über die Warnung erbittert, welche sie der Königin zugeflüstert, sahen in diesen Briefen einen günstigen Anlaß, den König gegen sie aufzubringen, und erreichten es auch, daß er den Befehl ertheilte, Frau v. Blaspiel solle alsbald vor ihm erscheinen.

Diese hatte bei der Königin zu Mittag gespeist und fand, als sie beim Könige eintrat, diesen von ihren Widersachern, Leopold und Grumbkow, umgeben, daneben aber noch Ilgen, Enyphausen, Katsch, dann Hofrath Thulemeier anwesend, so daß ihr alsbald klar wurde: es sei auf ein Verhör mit ihr abgesehen (10. Dez. 1718).

In der That sollte sie vor den Versammelten Red' und Antwort darüber geben: "ob sie mit auswärtigen Ministris einige Korrespondenz gehabt? ob ihr Sheherr davon gewußt? ob jene Korrespondenz nicht Sachen von Wichtigkeit, Seiner Kgl. Majestät allerhöchste Person, Stat und Tresor betroffen habe?" u. s. f., durch eine Reihe von 75 Fragen, die in der methodischen Art, in welcher Katsch sie stellte, gar unvortheilhaft gegen die frische und unbesangene Art abstachen, in welcher Frau v. Blaspiel sie zu beantworten wußte.

<sup>1)</sup> Die vollständige Bemerfung in jenem Briese lautet: Ce que je Vous dis dernierement de mon ami (die Rönigin) ne doit Vous surprendre, puisque Vous la connoisés foible, changeante et soupconneuse, comme sont la pluspart des femmes, et dans le temps, que je m'en plaignais, elle n'etait point telle, que je la veux. Mais un petit contretemps, ou — sans vanité — l'on avait besoin de moi, l'a fait révenir avec tendresse. Mais que peut on se promettre d'une telle humeur, et quel fond faire sur des pareilles amitiés?

Allerdings, erwiderte sie, habe sie mit einem auswärtigen Minister, dem Herrn v. Manteufsel, jedoch mit Wissen ihres Gemahls, Briese gewechselt, dieselben hätten nichts weniger als Sr. Majestät Person, Etat und Tresor betroffen, wären vielsmehr gar harmloser und durchaus unpolitischer Natur gewesen.

Pöllnig und die Markgräfin von Bahreuth erzählen, daß sich bei diesem Verhöre auf dem Schlosse eine arge Szene zwischen dem König und der Frau v. Blaspiel abgespielt, daß dieser sie mit dem Tode bedroht, sie ihn dagegen, mit einer über ihr Geschlecht hinausgehenden Charakterstärke, mit Nero und Caligula verglichen, dem Fürsten Leopold und Minister v. Grumbkow aber den Schimpf in's Gesicht geschleudert habe, daß sie den König verrathen, ja ihm nach dem Leben getrachtet hätten, daß sie überhaupt der Fluch des Landes seien 1).

Das Protofoll, welches über dieses Verhör aufgenommen, enthält nichts, was als Bestätigung dieser Erzählung gelten könnte, wohl aber ergeben die über die nachsolgenden Verhöre sprechenden Protofolle, daß Frau v. Blaspiel dem inquirirenden Katsch, der sie mit seinen allmählich bis zur Zahl von 188 anwachsenden Fragen vergeblich in die Enge zu treiben bemüht ist, mit stets gleicher Ruhe, ja oft nicht ohne Ironie, abzuweisen versteht.

Da von ihr bei ben in Berlin vorgenommenen Verhören nichts herauszubringen war, wurde sie nach der Festung Spandau abgeführt, und die in dieser Zeit von den Gesandten an ihre Höse erstatteten Berichte wissen kaum von etwas Anderem als von diesem Hof und Stadt in Erstaunen setzenden Ereignisse zu erzählen<sup>2</sup>).

Dem auf der Festung zuerst vorgenommenen Verhöre — 17. Dezember 1718 — wohnte der König bei; wie sehr aber auch Katsch drängte, die Beschuldigte blieb dabei: "sie könne nichts Anderes sagen, als was sie gesagt". "Gott weiß" — schließt sie — "daß in meinem Herzen nichts Böses ist, noch

<sup>1)</sup> Pöllnig 2, 102; Mémoires de Frederique Wilhelmine 1, 38; Barnhagen 2, 250.

<sup>1)</sup> Unlage IX 3. 465.

gewesen ist; Ich muß mich Gottes und bes Königs Willen unterwerfen, mein Gewissen aber kann ich nicht verleten".

Wie sicher sie sich in diesem gefühlt, dafür darf als Beweis wohl die Thatsache gelten, daß sie von der Festung an Manteuffel die Bitte richtet: er möge alle ihre Briese, ohne auch nur ein einziges Wort darin zu vertilgen, an den König schicken, damit dieser sich von ihrem Inhalt überzeugen könne; denn sie wolle doch lieber, daß dieser all die "Fadaisen" lese, welche darin estünden, als daß er einen Verdacht sesthielte, der ihr das Herz dreche"). "Das Vergnügen, welches ich stets darin gefunden, an Sie zu schreiben, kommt mir theuer zu stehen", so schließt sie ihr Schreiben, "denn ich befinde mich auf der Festung unter einem grausamen Verdacht, den man gerade auf den Vrieswechsel mit Ihnen stützt. Zögern Sie darum nicht, meine Vitte zu erfüllen; es ist das einzige Mittel, meine Unschuld zu beweisen und mich zu retten".

In der That bestätigen die zu den Aften des Berliner Archivs gekommenen, wie die von Weber aus dem Dresdner Archiv versöffentlichten Briefe die Versicherung der Frau v. Blaspiel, daß es sich in jener Korrespondenz weniger um Politik als um das Geplauder einer Dame gehandelt, die den Verkehr mit einem Freunde früherer Tage auch in der Gegenwart gern fortsetzen wollte. Nach der Versicherung der Markgräfin von Bayreuth ist Mantenffel ihr bei seinem Berliner Ausenthalt sogar mehr als ein Freund gewesen, und wenn anders die Schilberung, welche sie von der Dame macht, richtig ist, darf man ihrer Behauptung?

<sup>1)</sup> Je me ne souçi pas, que le Roy voye toutes les fadaises qu'elles contiennent, j'aime mieux cela, que de lui voir au soupcon, qui me perce le coeur.

<sup>3)</sup> Cette dame — idreibt sie — pouvoit passer pour une beauté, un esprit enjoué et solide rélevoit les charmes de sa personne. Son coeur etoit noble et droit, mais deux défauts essentiels, qui par malheur sont ceux de la pluspart du sexe offusquoient ces belles qualités, elle etoit intriguante et coquette. Un mari de soixante ans, goutteux et désagreable etoit un ragoût fort peu appétisant pour une jeune femme . . . Le comte de Manteuffel envoyé de Saxe à la cour de Prusse avoit trouvé moyen de toucher son coeur (1, 28).

Glauben schenken, daß der Briefwechsel ein wenigstens politische unschuldiger gewesen ist 1).

In ähnlichem Geplauber, wie in den unten angeführten Auszügen, ergehen sich die Briefe oft viele Seiten lang; vielfach nicht frei von allerlei Hof- und Stadtklatsch, und in dem Tone einer frivolen Weltdame geschrieben; vergebens aber wird man in ihnen staatsgefährliche Geheimnisse suchen.

Wie eifrig Katsch bemüht war, solche barin zu finden, mag solgender kleiner Zug aus seinen Berhören beweisen. In einem der Briese an Manteuffel hatte Frau v. Blaspiel geschrieben: "Schicken Sie mir doch die Fortsetzung des Romans, dessen erster Theil mich so amüsirt hat", und es bedurfte vieler Antworten auf vorher ausgeworsene Fragen, ehe der Inquirent sich davon überzeugen konnte, daß es sich um einen französischen Roman gehandelt, dessen Ersten Theil Manteuffel aus Warschau an Frau v. Blaspiel geschickt hatte und dessen zweiten Theil sie jetzt wünschte.

Allmählich überkam benn boch aber selbst Katsch bas Gesühl, baß er sich an einer sast komischen Aufgabe umsonst abmühe, und er bat ben König, "nach seinem theuer geleisteten Eide und aus Trieb seines Gewissens", er möge bas weitere Examen gegen Frau v. Blaspiel einstellen lassen. Nach der "Contenance, die sie in dem Prozesse erwiesen, sei sie von großem Esprit", und

<sup>1)</sup> Beispielsweise schreibt sie am 29. Etteber 1718: Je ne scais d'ou vient, que depuis un temps infini je ne recois point de vos lettres. Qu'ay-je à faire moy de savoir toutes les differentes fonctions, à quoy Vous Vous laisser employer pour le service du Roy, Votre M.; que vous aimes ou la mere, ou la fille, cela m'est tout un. — Adieu Voisin, si Vous m'oublies je Vous donne au diable. Votre grand-pere.

Das klingt gewißlich eher nach einem schlecht unterdrudten depit amoureux als nach politischen Zielen.

Ühnlich beginnt ein anderer Brief: Vous êtes bien le diable le plus paresseux que ait jamais rodé dans le monde. Je me ne souviens plus du temps, que j'aie reçue de vos lettres. Je veux croire que Vous etes accablé d'affaires, et qu'il n'y ait que cela, qui Vous empêche de songer à la voisine. En effet: servir son maître, et faire l'amour à une beauté surannée, ce sont de terribles occupations.

wenn sie sich in ihren Reben über Fürst Leopold und Minister Grumbkow übereilt, so wolle sie dies abbitten, und damit sei genug gethan; überdies "möchten die gar so harten Proceduren der Königin Majestät bei ihrem gesegneten Zustande einige Alteration verursachen".

Nicht ohne Widerstreben ging der König auf den Antrag Ratsch's ein und genehmigte ihn endlich nur unter der Besbingung, daß Frau v. Blaspiel die Abbitte, zu welcher sie sich bereit erklärt habe, in seierlicher Form leiste. Dies geschah in Spandau den 4. Januar 1719, wo Frau v. Blaspiel in Gegenswart des Königs, sämmtlicher Minister, des Prinzen Georg von Hessenschaftel, "item verschiedenen Officiers und Personen", den Fürsten von Anhalt = Dessau wie auch die Generallieutenants v. Grumbkow und v. Löben demüthigst um Berzeihung bat.

Darauf mußte sie noch einen Urphebebrief unter eidlicher Bersicherung bahin vollziehen, daß sie "den Arrest, welchen sie nicht unrecht erlitten, so wenig an Seiner Majestät als an Dero Königlichem Hause, Dienern, Land und Leuten, weber von sich noch durch Andere, rächen lassen wolle".

Auch mußte sie versprechen: "daß sie sich nach den Clevischen Landen begeben, darin ruhig leben und daraus nicht gehen, noch in das Hossager, wo S. K. Majestät oder die Königin Wajestät sich befinden, ohne absonderliche Erlaubniß kommen werde".

Wie sehr bem Könige baran lag, daß die ehemalige Obershofmeisterin seiner Gemahlin nicht mit ihrer früheren Herrin — wenn auch nur auf der Durchreise durch Berlin — zusammenstomme, geht daraus hervor, daß ihr ausdrücklich befohlen wurde, nicht Berlin zu berühren, und wenn sie etwas von ihren Sachen hier brauche, könne "eine ihrer Mädchens" das Nöthige holen.

Wenn zeitgenöfsische Schriftsteller1) erzählen und spätere

<sup>1)</sup> Böllniş 2, 104: On l'enferma dans une chambre dépourvue de tous meubles. On l'y laissa deux fois vingt quatre heures sans secours, sans feu sans nourriture et sans lit. On l'eut laissé perir, si le maréchal de Fink, son beau frère n'eut demandé en grace au roi d'oser pourvoir à ses besoins.

bies nachsprechen'), daß die Haft der Frau v. Blaspiel eine ungewöhnlich harte gewesen, sie in ihrer Zelle weder Licht noch ein Bett gehabt habe, so ergaben die Aften das offenbare Gegentheil hiervon. Denn schon am Tage, nachdem sie eingebracht worden (17. Dez. 1718), schreibt sie an den Gemahl: sie befinde sich in ihrem Exil ganz wohl; nur bedaure sie, daß er ihr seinen Roch geschickt; er wisse ja, sie esse sür gewöhnlich so wenig, daß der geringste Küchenjunge für sie ausreichend gewesen wäre, und wenn sie nicht fürchten müßte, ihn dadurch zu kränken, würde sie ihn zurückschieden<sup>2</sup>).

Ein Gefangener in einer Zelle ohne Licht und Bett wurde schwerlich für einen Koch haben Berwendung finden können.

Am 4. Januar 1719 verließ Frau v. Blaspiel die Festung und begab sich mit dem Gemahl, der seiner Umter in Berlin entshoben worden war, nach Cleve, die Einen sagen, um das Prässidium der dortigen Kammer zu führen, wie Andere meinen, um sich von dort auf seine Güter zurückzuziehen.

Die durch den Machtspruch des Königs verhängte Berbannung der Frau v. Blaspiel aus der ersten Stelle am Hose in
die Einsamkeit einer kleinen Provinzialstadt war gewiß für die
verwöhnte Frau eine ungewöhnlich harte Strase. Als eine ganz
unverschuldete wird man sie aber nicht bezeichnen dürsen, da ihr
immerhin zur Last siel, daß sie, obgleich Trägerin eines hohen
Hosamts und darum zu doppelter Borsicht verpslichtet, einen
jedenfalls nicht ziemlichen Verkehr mit fremden Diplomaten unterhalten, auch gegen die ersten Diener des Königs leichthin Beschuldigungen vorgebracht hatte, für welche ihr, als es darauf
ankam, Beweise dafür beizubringen, solche sehlten.

<sup>1)</sup> Barnhagen S. 251.

<sup>3)</sup> Je me porte grace à Dieu bien dans mon exil. Si vous pourriez m'y voir vous me trouveriez le même contentement de cœur, que vous m'avez toujours connu, en quel état qu'il ait plu à Dieu de me mettre... Je suis fachée que vous m'ayez envoyé votre cuisinier; Vous scavez que je mange ordinairement si peu, que le moindre garçon de cuisin m'auroit pû rendre le même service. Si je ne craignois de vous offenser je vous le renverrois.

Übrigens wurde Frau v. Blaspiel, wenn anders die Nachricht der Markgräfin darüber richtig ist, schon wenige Jahre nach
ihrer Verbannung vom König wieder gesehen und gnädig behanbelt; Friedrich der Große soll sie sogar aus Cleve zurück berusen
und, um ihrer früheren Herrin eine Freude zu bereiten, zur Erzieherin seiner jüngsten Schwestern ernannt haben 1).

Nächst der Oberhosmeisterin war es ein anderer in hoher Hof- und Staatsstellung stehender Würdenträger, der durch den Klement'schen Handel in schweres Ungemach hineingezogen wurde, oder richtiger gesagt, gegen den derselbe benutzt wurde, um ihn aus dem Vertrauen des Königs, dessen er sich in hohem Grade zu erfreuen hatte, herauszudrängen und wenn möglich zugleich um Amt und Shre zu bringen.

Es war dies der Präsident der Hossammer, Wirkliche Geheime Rath v. Kameke. Derselbe stand an der Spitze der Postverwaltung, hatte in diesem Amte vielersei Verdrießlichkeiten mit v. Grumbkow gehabt und gehörte auch sonst zu den schärssten Widersachern jenes Ministers.

Grumbkow nachte nun am Tage, als der König Frau v. Blaspiel verhaften ließ (10. Dez.), den König darauf aufmerksam, daß zu den Freunden der Verhafteten Herr v. Kameke gehöre, daß derselbe, wie verlaute, der Königin durch jene eine Warnung habe zukommen lassen, sie möge sich vorsehen, daß der Gemahl nichts von einem Verkaufe von Diamanten, welche dieser ihr gesichenkt, ersahre, man "wolle dies ihm beibringen" und sie möge sich hüten, "daß sie sich nicht mit dem Gemahl brouillire".

Eine solche Infinuation wäre zu allen Zeiten genügenb gewesen, den Unmuth des Königs wachzurufen; sie war es vollends an dem Tage, an welchem sich eben die geschilderte Szene mit Frau v. Blaspiel auf dem Schlosse abgespielt hatte.

<sup>1)</sup> Le roi la revit quelques années après, lui fit beaucoup de politesses et lui pardonne le passé. Après la mort de ce prince le roi, mon frère pour faire plaisir à la reine la placa comme gouvernante auprès de mes sœurs cadettes.

Er gab den Beschl, daß auch Herr v. Kameke geholt werde, und als er erschien, wurde er sosort und zwar in Gegenwart der Minister Ilgen, Enhphausen und Katsch, vom Könige mit der Frage angeredet: ob er "mit Frau v. Blaspiel in Freundschaft lebe"? — Auf seine Antwort, "daß er allerdings mit ihr bekannt sei", auch die weitere Frage bejaht hatte, daß er von einem Verfauf von Diamanten durch die Königin allerdings habe sprechen hören, griff Katsch mit weiteren Fragen ein, so daß Kameke sich nicht darüber täuschen konnte, daß es auf eine sörmliche Inquisition wider ihn abgeschen sei.

Seine in tiefer Indignation abgegebenen und darum vielleicht unehrerbietigen Antworten irritirten den König der Art, daß wie der Schlußvermerk des von Katsch aufgenommenen Protokolles lautet: "Kgl. Majestät des v. Kameke Arretirung hierauf selbst allergnädigst veranlaßt und mir hernach befohlen haben, nach des v. Kameke Quartier zu gehen und dem General-Major de Forcade zu sagen, daß Kameke mit Niemandem sprechen noch schreiben solle, und wenn er mit seiner Gemahlin redete, sollte es öffentlich und in des commandirten Offiziers Gegenwart geschehen".

Der hiemit über Kameke verhängte Hausarrest dauerte bis zum 27. Dezember und da die in der Zwischenzeit von Katsch aufgewandten Bemühungen, jenen zu irgend welchen Erklärunsen zu bestimmen, die als Eingeständnis einer Schuld hätten gelten können, vergeblich gewesen waren, befahl der König, auch hier, wie bei Frau v. Blaspiel, seine Übersührung auf die Festung Spandau. Die einzige Kücksicht, welche ihm dabei gewährt wurde, bestand, wie der österreichische Gesandte an seinen Hof berichtet, darin, daß ihm "aus besonderer Gnade" gestattet wurde, nicht am Tage, sondern Abends "unter Eskorte von 50 Gensbarmes abgeführt zu werden".

Hier hatte er noch am 28. Dezember 1728 ein Verhör vor ber aus dem Ministern Ilgen, Enpphausen, Katsch und den Räthen Duhram und Berger zusammengesetzten Untersuchungsstommission zu bestehen. In dieser wurden ihm die schon wiedersholt vergeblich vorgelegten Fragen wiederholt und von ihm in berselben Beise beantwortet.

Die lette dieser Fragen lautete: Excellenz solle getreulich anzeigen, ob ihm etwas davon wissend, "daß ein gefährliches Dessein von einigen auswärtigen Ministris gegen Seine Majestät auszuüben gemacht worden sei", und auf seine Antwort: "Nicht ein Schatten von dergleichen Desseins sei ihm wissend" sah die Kommission die ihr gestellte Aufgabe für geschlossen an und berichtete an den König: es sei kein Grund aufzusinden, die vershängte Haft noch sortdauern zu lassen.

Der Verhaftete selbst richtete unter bem 31. Dezember 1718 von ber Festung aus unmittelbar ein Schreiben an ben Ronig, in welchem er benfelben bat, bas, mas er feinen Rommiffarien bereits mundlich erflart habe, ihm gegenüber noch einmal ichriftlich wiederholen zu dürfen. C'est la verité pure et sans equivoque — schrich er — et Dieu m'est mon temoin, que je ne sais rien au déla, et si Votre Majesté me faisoit démander à plusieurs reprises par les plus habiles gens du monde, je n'y saurois rien adjouter et ils se donneroient en vains des mouvements pour tirer de moy des eclaircissements des choses, que j'ignore, et qui me sont entierement inconnues. J'aurois pû selon touts les droits du monde d'être ouy préablement pour detourner l'inquisition, et qu'on m'eut communiqué les indices qu'ils faut qu'ils soient très forts, avant que d'en venir la avec un homme pour qui les précomptions doivent être naturellement très favorables. - Mais j'ay passé ces formalités pour abreger l'affaire. Mit gerechtem und tief verlettem Selbstgefühl fragt Ramete in weiterem Berlauf biefes acht Seiten umfassenden Schreibens ben König, wie es nur möglich gewesen, daß man seinen gefunden und gerechten Sinn burch völlig eitele und vage Berbachtigungen fo weit habe beirren konnen, bag er gegen einen Mann eingeschritten fei, ber ihm von gartefter Jugend an gur Seite geftanben und bem er felbft einft bas Beugnis gegeben, ihm bas Leben gerettet zu haben. "Den Abgrund", fo fchließt bie Buschrift, "in welchen Em. Majestät Born mich gestürzt, Die traurige Erfahrung, die ich zu machen gehabt, macht mir bas

Leben zur Last: Gewähren Sie mir Gerechtigkeit, wie Gott Sie bereinst in Ihrer letten Stunde erhören möge!"

Wenige Tage nach Empfang dieses Briefes (4. Jan. 1719) verfügte der König an die Minister: "daß der Verhaftete seines Arrestes entlassen und anhero dimittirt werden solle".

Unzweiselhaft aber war in dem Monarchen eine starke Dosis von Groll darüber zurückgeblieben, daß Kameke sich in dem ersten Berhöre vielleicht allzu scharf geberdet hatte, und obgleich er ihm die Freiheit nicht vorenthalten konnte, ihm auch in derselben Ordre "placidirte", nach seiner "Ankunst in Berlin noch zehn Tage bei den Seinigen zu bleiben, um seine Domestiquen Sachen zu reguliren und in Richtigkeit zu bringen", ward doch damit die Weisung verbunden: daß er sich "nach Versließung dieser zehn Tage" auf seine Güter in Pommern begeben solle. Die Minister eröffneten ihm bei der Entlassung aus der Festung: "daß der König ihn in der Besoldung seiner Amtshauptmannschaft belasse, er solle sich aber weder in Seiner Kgl. Majestät noch des Landes Ungelegenheiten mischen".

Dieser setteren Weisung nachzukommen, mußte der zu Entlassende noch durch Leistung der Urphede erhärten: daß er wegen des disher gehabten Arrestes so wenig an Seiner Königlichen Majestät als Dero Dienern sich rächen wolle. Daß unter diesen Dienern jedenfalls Einer Ursache hatte, eine solche Rache zu fürchten und zufrieden sein durfte, durch ein eidliches Gelöbnis davor sicher gestellt zu werden, scheint nicht unwahrscheinlich, und so mag denn die beschworene Urphede in dem vorliegenden Falle auch nicht so ganz unangebracht gewesen sein.

Bon einem ähnlichen Mißgeschick wie v. Kameke wurde der Freiherr v. Danckelman betroffen. Unter den Personen, welche nach der Angabe Klement's an dem Komplotte der fremden Minister wegen "Enlevirung" des Königs Theil; haben sollte, hatte sich auch Danckelman's Name befunden. Derselbe bekleidete in jener Zeit die Stelle eines Präsidenten der Kriegs- und Domänen-Kammer in Magdeburg und war einer von den Brüdern des

"Siebengestirn", hochangesehen im ganzen Lande. Die Berbächtigung gegen ihn war zu einer Zeit an den König gekommen als er den ersten Mittheilungen Klement's 1) noch bereitwillig Glauben schenkte, und ce darf somit nicht Wunder nehmen, daß er auch dieser Verdächtigung den Glauben nicht versagte, viels mehr sofortiges Einschreiten wider den Verdächtigten besahl.

Danckelman, gerade auf einer Dienstreise begriffen, ward verhaftet und auf die Festung Spandau gebracht. Bur Charakteristit des wieder ihn eingeleiteten Strasversahrens mag folgende Thatsache dienen.

Unter ben Papieren, welche man aus bem erbrochenen Schreibtische bes Präsidenten mit Beschlag belegt und nach Berslin geschafft hatte, befand sich eine gedruckte Dissertation bes Danckelman'schen Sohnes, mit welcher er sich eben die Doktorwürde bei der Universität Halle erworben hatte.

Sie führte ben Titcl: De pactis et mandati Principis captivi. Dies bem Princeps beigelegte Beiwort eines Gefangenen erschien so verdächtig, daß der König eigenhändig verfügte: "Katsch, die Hallische Disputation von Danckelman sein sohn soll bei die Akten bleiben, W." und daß er sich einen Auszug der Abhand-lung in deutscher Übersehung vorlegen ließ.

Mit der pedantischen Gelehrsamkeit jener Tage hatte der Berfasser ber Frage: "Welche Rechte ein gesangener Fürst aussüben könne" einen weit ausgesponnenen Excurs gewidmet und gerade dies hatte das Mistrauen des Königs erregt.

¹) Die betreffende Stelle in der Denkschift Klement's vom 10. November 1718 lautete: Aus der geheimen Korrespondenz des Prinzen Eugen, die nach Langelt's Tode in seine Händrichten erhalte", auf die er essehen, daß Eugen vom Grasen Dohna "gute Nachrichten erhalte", auf die er sich um so mehr verlassen habe, als sie "aus einem nicht interessirten Gemüth, und von einem guten Patrioten kämen, welcher den Ansang einer Regierung beklage, welche seiner Weinung nach den Etat über den Hausen werfen würde". Desgleichen habe der Prinz mit dem Minister "v. Grumbkow eine Correspondenz unterhalten", "der Herr v. Albensleben verstehe sich mit Herrn v. Grumbkow", "der Herr v. Tankelman zu Wagdeburg arbeitet daran ohne prosit und nur Verdruß".

Die Untersuchungskommission (Duhram, Berger, Gerbet) mußte beshalb bei der Bernehmung Danckelman's "über die Disputation seines Herrn Sohnes ihn ganz besonders fragen: qua occasione derselbe auf diese Materie gefallen"? Auch verursache es doch einiges Bedenken, daß der Autor gleich ansangs (§ 2) die Definition eines gesangenen Fürsten nicht allein "auf einen solchen, welcher im Kriege zur captivité gelanget, sondern auch auf diesenigen, welche extra bellum in eines anderen Fürsten Gewalt gerathen, formirt" habe!

Der in dieser Frage ausgedrückte Berbacht: jener Baragraph ber Differtation habe mohl an die geplante Entführung bes Rönige und an die Rechtsfolgen einer folden Gefangenschaft gebacht, erschien doch schließlich der Art weit hergeholt, daß die Kommission selbst alsbald davon absehen mußte, und da auch sonst acaen ben Verhafteten nicht das Gerinafte ermittelt werben fonnte. was geeignet gewesen ware, auch nur irgend welchen Berdacht gegen ihn zu begründen, so berichtete fie am 29. Dezember 1718 an ben König: "es seien alle Muthmakungen und Arawohn, fo wiber ben v. Dandelman gefaßt, babin gefallen," und ber Ronig moge barum nicht nur feine Entlaffung aus ber Saft befehlen, "jondern zugleich ihn bedeuten laffen", daß Majeftat ihm in Gnaden zugethan "bleibe". Beiden Antragen willfahrte ber Rönig1), und Danckelman murbe nicht nur fofort in Freiheit, fondern auch in feine Umter wieder eingesett. Die eidliche Urphebe wurde aber auch ihm nicht erlaffen, und fast will es scheinen,

<sup>1)</sup> Der betreffende Erlaß bes Königs vom 29. Dezember 1718 an den Generalsistal Duhram lautet: "Dem Danckelman ist von Unseren wegen anzuzeigen: er würde leicht errathen können, daß Wir aus keinen anderen, als höchst wichtigen Ursachen und wegen gewisser, eine unvermeidliche necessität involvirenden Umbständen zu der resolution geschritten, Uns seiner Person zu versichern. Nachdem aber bei geschehener genauen Untersuchung dessen abzu veranlasset, seine Unschuld sich hervor gethan, so hätten Wir auch des durch eine sonderbahre fatalität ihn betroffenen arrests sosort wieder zu entlassen keinen Anstandt nehmen, und ihn durch Euch krafft dieser Unserer Verweisen aus seinen Unservaltung der ihm anvertrauten functionen wieder verweisen, auch im übrigen Unsere Gnade ihn versichern wollen. F. W."

daß nach den strafprozessualischen Anschauungen jener Tage die Leiftung der Urphede um so unerläßlicher war, je ungerechtsertigter einst die Berhastung gewesen.

Bu den aus den eigentlichen Hoffreisen in die Untersuchung hinein gezogenen Personen gehörte neben den bisher aufgeführten Bersonen auch ein Kammerjunker, Namens v. Troschke.

Derfelbe war im Jahre 1694, auf Empfehlung des Stallmeisters Froben, kaum 9 Jahre alt, als Page an den Hof des Kurfürsten gekommen, und nachdem dieser die Königswürde angenommen hatte, allmählich zum Kammerjunker heraufgerückt.

Eine der ersten Regierungshandlungen des Nachfolgers Friedrich I., Friedrich Wilhelms, war es bekanntlich gewesen, daß er eine Reihe von Hosbecamtenstellen ganz einzog und die Geshälter der bleibenden verkürzte<sup>1</sup>).

Bu letteren hatte auch die Stelle Troschfe's gehört, dessen Gehalt von 800 auf 300 Thaler herabgesett worden war. Als Folge dieser Waßregel zählte Troschste seit dem Regierungsanstritt Friedrich Wilhelm's zu der großen Zahl jener Wißvergnügten, die gegen den unköniglich sparsamen König frondirte und ihrem Unmuth über die veränderten Zeiten nicht nur in ihren Gesprächen mit Vertrauten, sondern auch in Briesen Luft zu machen liebte.

Gleich vielen anderen hatte auch Troschte es an solchen briefe lichen Ergüssen nicht sehlen lassen, und da bei den mehrerwähnten Haussluchungen Briefe derart von ihm zu Tage gekommen waren, erschien dies ausreichend, um auch bei ihm selbst eine solche Haussssuchung vornehmen zu lassen. Diese lieserte eine Unzahl von Briefen, Antworten auf die von Troschke geschriebenen, manche von von sächsischen, andere von fremden Diplomaten, wieder andere von Damen der Hostreise, wie von Frau v. Blaspiel, der Gräsin Dönhoff u. a., viele davon sogar in Chiffern abgesaßt. Namentlich der letztere Umstand erschien so verdächtig, daß Troschse auf diese Thatsache hin verhaftet und gleich seinen Schicksegenossen auf die Festung Spandau abgeführt wurde.

<sup>1)</sup> Dronfen, Friedrich Wilhelm I. 1, 7.

Einem Verhöre am 28. Dezember 1718 folgte ein zweites erst am 1. April 1719, wie es scheint, weil die Durchsicht der in Beschlag genommenen großen Zahl von Briefen nicht früher zu bewältigen gewesen war.

Nachdem dies geschehen, erschien der König selbst zum Bershöre in Spandau, und zwar diesmal begleitet von dem General v. Gersdorf, um die Antworten auf 178 dem Verhafteten vorgeslegte Fragen persönlich anzuhören.

Das Ergebnis bieses Verhöres war, daß Troschke zwar einstäumen mußte, Jahre hindurch eine ausgedehnte Korrespondenz der geschilderten Art geführt zu haben, doch habe der Inhalt seiner Briese meist "über Bagatellen" gehandelt, und wenn er einmal über "publique Sachen" gesprochen, so seien es immer solche gewesen, die schon in den "Gazetten" gestanden.

Die Aften bes Geheimen Staatsarchivs enthalten noch heute Hunderte jener Briefe, über deren Inhalt Troschke sich zu versantworten gehabt hat, und ihr Inhalt ist wesentlich ein solcher, daß zwar aus ihnen hervorgeht: der Adressat habe zu den besonders mißgestimmten Elementen der damaligen Berliner Gesellsschaft gehört; man wird aber vergeblich darin etwas suchen, das als geradezu strasbar angesprochen werden könnte.

Von dieser Überzengung scheint auch Katsch burchdrungen gewesen zu sein, als er in einem Berichte an den König anfragte 1): "was nun weiter mit dem Troschste anzusangen und ob er nicht gegen Abschwörung der Urphehde des Arrestes wieder zu entstassen sein?

Der König muß diese Meinung seines Ministers nicht getheilt haben, denn noch im März 1721 finden wir Troschke, anscheinend noch immer als Untersuchungs-Gesangenen, auf der Festung.

Ein Bruder beffelben, Gutsbefitzer auf Klempzig, fing inbeffen um jene Beit an, seine Freilassung zu betreiben. Um sie zu erhalten, gab er das Bersprechen schriftlich ab: "drei Mann,

<sup>1)</sup> Der Bericht ift nur im Konzepte vorhanden, und in diesem fehlt bas Datum.

einen jungen Kerl von 23 Jahren, nur ein Paar Finger niedriger, als der Flügelmann aus dem ersten Gliede, und dann noch zwei große Kerls aus seinem Dorse zu den Grenadieren des Königs zu stellen".

Das Anerbieten wurde durch das Marginale "Citto nach Potzdam" angenommen, und Troschke, nachdem er gleichfalls zuvor Urphehde geleistet, nach einer Haft von zwei Jahren und einigen Monaten, der Freiheit wieder gegeben.

Das Mißgeschick: seiner persönlichen Freiheit beraubt zu werden, blieb zwar bemjenigen Manne erspart, der Klement am nächsten gestanden hatte, dem Hofprediger Jablonsky. Doch ist auch er nicht von jenem Ungemach verschont geblieben, von dem Jeder in Preußen ergriffen wurde, der das Unglück hatte, mit ihm in Berührung zu kommen; es ist daher auch seiner und wie er in den Prozeß wider Klement hineingerathen, hier näher zu gedenken.

Daniel Ernst Jablonsty, 1660 in Danzig geboren, widmete sich auf der Universität Franksurt<sup>1</sup>) dem Studium der Theologie, erhielt schon in seinem 19. Jahre die Stelle eines Rektors an der Stadtschule in Byrsen, einem kleinem Fleckenstädtchen in Litthauen, wurde bald darauf Diakonus an der dortigen Kirche, kam 1683 nach Magdeburg als Regimentsprediger des daselbst garnisonirenden Leibregiments Kurfürstin Dorothea, wurde 1686 polnischer Prediger und Rektor in Lissa, von dort 1691 als Hosprediger nach Königsberg und im Jahre 1693 an den Dom zu Berlin als Hosprediger und Konsistorialrath berusen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> In der Frantsurter Matrikel sindt sich sein Name 2, 280. Eben baselbst sindet sich der Name Alement's, als: Johann Michael Klement-Neopoliensis, eques Hungaricus 1707, gleichzeitig mit einem Jablonski, wahrscheinlich einem jüngeren Bruder des Hofpredigers, eingetragen. (Publiskationen aus den Preuß. Staatsarchiven Bd. 37.)

<sup>\*)</sup> Diese Angaben beruhen auf den Erklärungen Jablonsky's, welche er in einer Berhandlung vom 6. März 1719 zu Protokoll gegeben, und da in ihnen nichts von der ihm von manchen Schriftstellern beigelegten Bürde eines Bischofs der resormirten Kirche in Ungarn enthalten ist, so mußte schon S. 389 diese Bürde in Zweisel gezogen werden. Auch die Allgemeine

Es ist früher mitgetheilt, daß Jablonsty von Berlin aus nahe Beziehungen mit dem Fürsten Rákdezy unterhalten. Wie lebhast dieser meist durch Klement vermittelte Verkehr gewesen, geht aus den von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien herausgegebenen Aktenstücken zur Seschichte Rákdezy's hervor, in welchen die darüber mitgetheilten Urkunden einen ersheblichen Plat einnehmen. Auch müssen neben den politischen die persönlichen Beziehungen zwischen beiden nähere gewesen sein; wenigstens scheint die in den Akten enthaltene Rotiz, daß Jasblonsky den Fürsten zum Pathen eines seiner Kinder geladen und Klement an dessen Stelle eingetreten sei, darauf hinzubeuten.

Die nach dem Ausscheiden Klement's aus dem Dienste Ráskörzy's mehrere Jahre unterbrochen gewesenen Berbindungen wurden — wie man sich erinnern wird — von Dresden aus zunächst brieflich wieder angeknüpft, bei einer Zusammenkunst in Baruth persönlich erneuert und führten in weiterem Berlauf der Ereigsnisse dazu, daß Jablonsky vom Könige dazu ausersehen wurde, gemeinschaftlich mit dem Geheimen Rath Marschall nach Amstersdam zu gehen, um Klement von dort nach Berlin zurück zu schaffen.

Als dieser Auftrag ausgeführt worden, Klement aber sich in Berlin verhaftet und in's Gefängnis geworfen sah, entstand in ihm begreislicherweise der Berdacht, daß Jablonsky sich dazu herzgegeben habe, ihn aus Holland fort und hier in's Garn zu locken, und ebenso begreislich ist, daß mit diesem Berdacht der Wunsch in ihm rege wurde, sich für diese vermeinte Verrätherei seines alten Gönners an diesem zu rächen.

Bu diesem Ende machte Klement zunächst einige versteckte Andeutungen, daß Jablonsty ihm nicht umsonst seine Dienste geleistet, und trat allmählich mit der Erklärung hervor: Jablousty habe in Amsterdam, noch am Tage, bevor sie die Rückschr nach Berlin angetreten, 1500 Stück Dukaten von ihm empfangen.

Deutsche Biographie weiß in der Lebensbeschreibung Jablonsty's nichts bavon, daß er die Burde eines Bijchofs bejessen (13, 524).

Eine solche Thatsache, noch dazu mit Beweismitteln angegeben, war an sich geeignet, einen verdächtigen Schein auf den Empfänger des Geldes zu wersen, und sie machte auf den König einen so lebhaften Eindruck, daß er sofort den Ministern befahl: "sie sollten über einige aus den Klementischen Inquisitions-Akten gezogene Punkte mit Jablonsky sprechen, und seine Meinung darüber vernehmen".

Diese Unterredung sand am 26. und 27. Dezember 1718, aus Rücksicht auf den geistlichen Stand Jablonsky's in der Behausung des Herrn v. Katsch, statt. Dieser hatte, obgleich es sich nach der Weisung des Königs zunächst nur um eine Unterredung handeln sollte, nichtsdestoweniger als Leitsaden für dieselbe 64 Frageartikel ausgearbeitet, so daß jene Unterredung von vornherein wenig Unterschied von der Vernehmung eines Angesschuldigten ausweist.

Die ersten der vorgelegten Fragen bezogen sich auf die zwölf Jahre zurückliegenden Beziehungen Jablonöky's zu Klement, auf die "Negotiationen", welche letterer im Auftrage des Fürsten von Siebenbürgen mit ihm geführt 1), gingen dann auf die Korrespondenz über, welche demnächst zwischen ihnen stattgehabt, und schlossen mit einer Erörterung über die Zusammenkunft in Baruth und über die jener Unterredung dort gesolgten Ereignisse.

Ein nicht unerhebliches Gewicht wurde in den Fragen darauf gelegt: "ob nicht Jemand dem Herrn Jablonsth gegen den Fürsten (Leopold) üble Sentiments inspirirt"; ferner: ob nicht in den Discursen mit Rlement über den Fürsten und preußische Ministri übel geredet, namentlich gesagt worden sei: "der Fürst von Anshalt wäre das größte Unglück im Lande"; denn auch diese Besschuldigungen waren gegen Jablonsthy laut geworden.

In seinen Antworten hatte dieser zwar die in den Fragen gegen ihn vorgebrachten Verdachtsmomente entschieden abgelehnt; dem Könige erschienen jedoch die ertheilten Antworten nicht befriedigend und er besahl darum durch Ordre vom 4. Februar 1719, "Jasblonsky habe sich bis zur weiteren Verordnung seiner Amtsarbeit zu

<sup>1)</sup> Anlage X 3. 465.

enthalten", die Minister aber hätten "der Sache weiter nachzugehen und namentlich zu ermitteln, was es mit jenen 1500 Stück Dusfaten für eine Bewandtnis habe".

Ein hierauf an den König gerichtetes Gesuch Jablonsty's: "die über ihn verhängte Inquisition und Suspension vom Amte aufzuheben" (7. Febr. 1719), ward vom Könige durch Ordre vom 26. Februar 1719 abschläglich beschieden. Denn er erscheine "auf's äußerste gravirt, daß er die 1500 Dukaten angenommen und solches nicht eher angegeben, als dis es von Klementen geschehen"; auch die Exception die jetzt derselbe gegen Klement mache, daß er ein "Angeber von den höchsten und fürnehmsten Personen sei und theils salsche Worte erdichte, theils wahre aber unschuldige Worte in falschem Sinne verdrehe", könne der König nicht gelten lassen, da ja gerade er es gewesen, "der den Klement als einen gewissenhaften und glaubwürdigen Menschen produzirt und der dadurch zu allen jetzigen Weiterungen, Unruhen und Konfusion den ersten Anlaß gegeben".

So Unrecht hatte der König nicht, wenn er die Irrungen, welche durch Klement angerichtet waren und zur Zeit Hof und Stadt in Unruhe versetzen, in ihrem letzen Grunde auf Jablonsth zurückführte. Denn schließlich war er es gewesen, der Klement in die Nähe des Königs gebracht und als Bürge für ihn eingetreten war, indem er ihn als einen "gewissenhaften und glaubwürdigen Menschen produzirt", also als einen Mann dargestellt hatte, dessen Angaben der König Glauben schenken könne. Der König würde vorausssichtlich, wenn Klement nicht durch einen in hoher Würde stehenden Geistlichen bei ihm eingeführt worden wäre, denselben nicht empfangen haben, so daß das Unsheil, welches dem Empfange im Linger'schen Garten gesolgt ist, im gewissen Sinne allerdings auf jenen zurückgeführt werden durfte.

Die Berhöre wurden, nachdem die Ordre vom 20. Februar ergangen war, wieder aufgenommen und stellten sich der vom Könige erhaltenen Weisung gemäß hauptsächlich die Aufgabe: Licht in die bis dahin dunkle Angelegenheit der empfangenen 1500 Stück Dukaten zu bringen. Der Berdacht, der sich an diese Geldsumme

knüpfte, bestand darin, daß man argwöhnte: Klement habe dieselbe dem Hofprediger geschenkt, theils um dadurch für geleistete Dienste zu danken, theils um damit fernere Dienste zu erkaufen.

Die Thatsache ber empfangenen Summe war richtig; doch hat Jablonsky die daraus gegen ihn hergeleiteten Verdachtsmomente mit Erfolg zurückzuweisen vermocht. Am besten ist dies in den Vertheidigungsschriften geschehen, die er selbst am Schlusse der Untersuchung, im März 1719, der Kommission eingereicht hat und benen wir darum zu seiner Rechtsertigung am besten folgen.

In Beginn dieser mit großer Wärme geschriebenen und in viele Paragraphen zerfallenden Schriften geht er auf die Anfänge seiner im Jahre 1708 anhebenden Bekanntschaft mit Klement und den ferneren Berlauf berselben zurück, beruft sich auf die "der Kommission zur Bezeugung seines freudigen Gewissens" freiwillig eingereichten 150 Briese, die er dis zum Jahre 1716 mit ihm gewechselt und gibt dann über den Empfang der 1500 Dukaten solgende, seine in den Berhören gegebenen Antworten ergänzende Aufklärung.

Vom Jahre 1708 an "habe er Klement in seinen damaligen Reisen und Verrichtungen, welche vornehmlich die Erhaltung der evangelischen Religion in Ungarn und Siebenbürgen zum Zwecke gehabt, ein und den anderen hiezu benöthigten Geldvorschuß, wiewohl ohne alles Interesse und Eigenuß, gethan".

"An dem Tage nun, da er mit Marschall von Emmerich nach Amsterdam gekommen (28. Okt. 1718), hätte Klement mit ihm wegen nühlicher Employirung seines theils habenden, theils vershofften Geldes (es sind damit die von Berlin, theils wirklich erhaltenen, theils ihm verheißenen Gelder gemeint, welche Marschall ihm gegen Empfang der auszuliesernden Papiere auszahlen würde) gesprochen, jedoch deklarirt, daß er vor allen Dingen zuerst seine Schulden bezahlen wolle. "Fragte mich anbei", fährt Jablonsky sort, "ob ich Korrespondenz nach Hungern hätte und dahin Geld übermachen könnte, weil er u. a. daselbst seinem ehemaligen Präceptori, jehigen Rectori in Preßburg, Mathiä Bel, 2000 Thaler schuldig sei".

"Ich erklärte, daß ich bequeme Wege hätte, über Wien Gelber nach Hungern zu übermachen, nannte meinen Korrespondenten in Wien . . . und versprach, alles mir anzuvertrauende getreulich zu übermachen . . . Damit ging Klement nach seinem Quartier".

"Namittags kam meines Hospitis des (Banquiers) Gumbert's Buchhalter in meine Stube und sagte, er habe von Klement Ordre, mir 1500 Dukaten auszuzahlen, ob ich selbige in Empfang nehmen wolle. . . . In Erinnerung nun des Vormittags gepflogenen Discurses . . . nahm ich solch offerirtes Geld willig an, in Meinung, wenn Klement wieder käme, mit ihm darüber mich zu besprechen".

"Am anderen Tage kam der Mann, der das Geld gezahlt hatte, zu mir und fragte, ob ich dasselbe nachgezählt, es schiene, als ob ein Wurf zu viel geschehen . . . Ich sagte: Nein! er möchte es nur zu sich nehmen, selbst nachzählen und bei sich verwahren, dis Klement käme, mit dem ich darüber sprechen wollte. Darauf nahm jener das Geld zu sich . . . Bald darauf kam Marschall, und nach ihm Klement zu mir, da nicht lange darauf der Schout herein getreten, und den Klement in Arrest genommen". Dadurch, und daß später in Emmerich der Major Forrestier dazwischen gekommen und "Alles brouillirt" außeinandergegangen, sei seine Absicht, mit Klement über die Sache zu sprechen, vereitelt worden. Hätte ich — schließt er eine jener Vertheidigungsschriften — die "eigentliche Intention Klement's bei der Übersendung jener Summe gemerkt, würde ich nicht ermangelt haben, mit Petro zu sagen: daß Du verdammt werdest mit Deinem Gelde!"

Schließlich gibt er zu, daß in allen diesen Begebenheiten viele Wahrscheinlichkeiten "zusammenträfen, die wider ihn einen Argwohn erwecken könnten, doch hoffe er, daß der König seine Intention mit gnädigen Augen anschen werde").

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle lautet ihrem vollen Bortlaute nach: "In biesen Begebenheiten tressen viele Bahrscheinlichseiten zusammen, die wider mich einen Argwohn erweden können. Es sindet sich aber in der heiligen Schrift ein hierzu dienendes Exempel: Samuelis XXI und XXII. Da ist auch der fromme Priester Ahimeleck durch den bosen Edomiten Doeg bei dem Rönige so gesährlich beschuldigt worden, daß selbiger den Ahimeleck

Diese Hoffnung wurde nicht getäuscht. Denn der König ersachtete, wie Katsch in einem an den Fürsten Leopold gerichteten und vorher vom Könige durchgesehenen Schreiben vom 19. Juli 1719 diesem "melden" mußte"), den Angeschuldigten in der Hauptssache für gerechtfertigt, setzte ihn in seine Ümter wieder ein, sah ihn, wie in einem Berichte des sächsischen Geschäftsträgers an seinen Hof gemeldet wird, wie vordem als Gast an der königslichen Tasel und hörte auch wiederum seine Predigten?).

vor einen wirklichen Rebellen anzusehen und zu bestrafen bewogen worden; jo sehr kann Wahrscheinlichkeit trügen. Ich aber habe zu E. Kgl. Majestät höchsterleuchtetem Berstande und Gerechtigkeit liebenden Herzen das allerunterthänigste Bertrauen, daß Sie meinem boshaften Dosz nicht Gehör geben, sondern meine unschuldige Intention mit gnädigen Augen ansehen werden."

<sup>1)</sup> Das Schreiben lautet in den entsprechenden Theilen: "S. Majest. erachteten den bishero unter Inquisition gestandenen Hossprediger Jablonski so weit völlig excusiret und justisticiret, daß auf ihm bei der ganzen Sache weiter keine Schuld, noch anderes zur Last gelegt werden möge, als die Unvorsichtigkeit in discoursen, welche er mit Klementen gehabt, und also kein böser Vorsat, so wenig Euer hochsürstlichen Durchlaucht als sonsten Jemand zu blamiren herauszubringen gewesen. Als haben S. K. Wajestät bei solchen Umbständen weiter kein Bedenken gefunden, nachdem Sie vorhero selbst dem Hosprediger Jablonski einen nachdrücklichen Verweis und ernsteliche Verwarnung gegeben, sich in keine politische Henvel, von was Arth und Natur sie sein mögen, sorthin sich zu meliren, denselben nach bisher erlittener Inquisition und suspension in sein Amt völlig zu restituiren, dabei aber aus sonderbahrer Consideration vor E. Hochs. Durchlaucht ihm, Jablonsky, zugleich anzubeselen wegen des passirten ganz submiss an E. H. D. zu schreiben und gehörige Deprecation zu thun."

<sup>\*)</sup> Die eine dieser Predigten hat Jablonoth in einem eigenhändig gesschriebenen Exemplare zu den Atten eingereicht; es ist jedoch nicht ersichtlich, ob er sie in Gegenwart des Königs gehalten hat. Der Text zu derselben ist Sprichwörter 24, 23: "Wein Kind, fürchte Gott und den König" entsnommen und lautet an ihrem Eingang: "Bei dem ersten Blick, den wir in die verlesenen Worte thun, kommt Gott und der König uns vor gleich jenen Cherubin über den Gnaden Stul, deren Antlige gegen einander stunden. Doch mit diesem Unterschied, daß Gott ist ein himmklicher ewiger König — Tim. I. 17 — und der König ist ein irdischer sterblicher Gott — Ss. C. XXXII. 6, 7 —; doch sind beider Götter, und beide Könige, und beide zu fürchten und zu ehren.

In dem an den Fürsten Leopold auf Besehl des Königs gerichteten Deprecations = Schreiben erklärt Jablonsky: "Dasern er als ein schwacher und vielen Gebrechen unterworsener Mensch ohne Borbedacht und Willen etwas sollte geredet haben, dafür Durchlaucht dero hochgeschätzte Gnade ihm zu entziehen bewogen worden, so bezeuge er, hiermit demüthigst, daß Alles solches in dem Innersten seiner Seele ihm leid sei, Alles solches entkenne und verabscheue . . . und demüthigst bitte, daß Durchlaucht, nach dem großen Exempel S. K. Majestät in Preußen, die vormals gesaßte Ungnade schwinden zu lassen und dero theure Gnade ihm wieder zuzuwenden gnädigst geruhen möge".

Was der Fürst auf dieses Bittgesuch geantwortet und ob er den Bittenden wieder zu Gnaden ausgenommen, darüber geben die Aften feine Runde.

Mit Jablonsty schließt die Reihe aller in den Klement'schen Prozeß oder, wie dieser gewöhnlich genannt zu werden pflegt, "die Klement'sche Intrigue" überhaupt verflochten gewesenen Perssonen, und es könnte mit ihm auch diese Darstellung schließen, läge nicht die Versuchung nahe, am Schlusse des Ganzen noch nach einer psychologischen Erklärung für den Charakter des Wannes zu suchen, welcher die Ursache des hier geschilderten Tramas gewesen und in ihm die Hauptrolle gespielt hat.

Man wurde — glaube ich — Klement falsch beurtheilen, wenn man ihn einsach für einen Abenteurer oder gar für einen Betrüger gewöhnlichen Schlages erklären wollte, dem es bei seinen Unternehmungen auf nichts anderes angekommen sei, als Gelb zu gewinnen.

Ein Abenteurer war er unzweiselhaft, aber ein solcher, bei dem es schwer ist, die seite Grenzlinie zwischen dem abenteuernden Glückziger und dem mit ernsthaften Geschäften betrauten Politiker zu finden. Er ist weder das Eine noch das Andere ausschließlich gewesen, sondern er hat beide Eigenschaften, und zwar in gleich hohem Grade besessen: nur daß im Laufe eines vielbewegten Lebens der Abenteurer den Politiker und damit leider auch den ehrlichen Wann überwunden hat.

Schon in jungen Jahren von einem Fürsten zu wichtigen politischen Missionen verwandt, dadurch mit den ersten Staats-männern des Kontinents und Englands in Berührung gebracht, sindet er nach dem Sturze Rákozy's nicht nur Verzeihung für alles, was er gegen Österreich gesündigt, sondern darüber hinaus Aufnahme in den Dienst des Kaiserhauses und Zutritt zu dem mächtigsten Staatsmanne desselben, dem Prinzen Eugen von Savoyen.

Wir kennen die Geschäfte, in welchen er hier thätig gewesen ist, nicht näher; daß aber die ihm — namentlich von den untersgeordneten Organen Eugen's — dabei angesonnenen Aufgaben nicht immer einwandsfreie waren, dafür spricht schon allein die Thatsache seiner Intimität mit dem Sekretär Eugen's, dessen Schwiegersohn er werden sollte.

Bon der Thätigkeit in Wien bis zu den Spionendiensten, die er in Dresden dem fächsischen Grafen Flemming gegen den preußischen Hof offenkundig geleistet, war nur ein kleiner, aber für ihn zum Verhängnis werdender Schritt.

Ranke läßt es in der Schilderung jener Periode unserer vaterländischen Geschichte dahingestellt sein, "inwiesern es mit jenen Plänen, den König von Preußen zu überraschen, vielleicht aufzuheben, irgendwie Ernst gewesen. Aber Pläne dieser Art: auf der einen Seite anzuregen, auf der andern zu verrathen, das Feuer, das in Deutschland glühte, zu heller Flamme anzublasen, so daß Österreich und England vollauf beschäftigt worden wären, würden den Intentionen Alberoni's wohl entsprochen haben". Unser großer Geschichtschreiber folgert daraus, daß Klement's Thun und Treiben mit den auf die Umgestaltung Europas abzielenden Entwürsen Alberoni's wohl im Zusammen-hange gestanden haben könne 1).

Daß Klement, als er noch im Dienste Ráfdezy's stand, mit jenem Minister Spaniens Verhandlungen gepflogen, wird auch durch unsere Aten bestätigt, und wenn wir uns auch nicht getrauen, daraus die Folgerung herzuleiten, daß Klement bei seinem

<sup>1)</sup> Rante, Zwölf Bücher 2c. 3 (Kap. 5), 22 f.

Auftreten in Preußen ein Wertzeug in bessen weltumspannenden Plane gewesen sei, so darf doch nach allem, was jene Akten ergeben, als gewiß angenommen werden, daß, als er in Berlin seine ersten Enthüllungen über Flemming's angebliche Pläne dem Könige machte, er nicht als einsacher Betrüger gehandelt, der "ein Stück Geld verdienen wolle"), sondern daß er neben der unzweiselhaft vorhanden gewesenen Absicht, Geld und Ehren zu gewinnen, an erster Stelle politische Zwecke dabei verfolgt hat, Zwecke, die sich zunächst gegen Österreich und Sachsen gerichtet, weil er sich von beiden nicht genugsam gewürdigt, ja ungerecht behandelt glaubte.

Erst in dem Widerstreit der beiden Parteien in Berlin, die einander in Staat und Gesellschaft bekämpsten — um Ranke's Worte zu wiederholen 2) —, sank er vom politischen Abenteurer zum politischen Schwindler, von diesem zum einsachen Betrüger, und mußte endlich auf dem Blutgerüste sterben, weil ihm der König, der ihm gern das Leben geschenkt hätte, aus Gründen der Politik die verheißene Gnade versagen mußte.

Doch es ist ja nicht die politische Seite, welche bei dem Bersuche, dem wider Klement geführten Prozesse eine aussuhrslichere Darstellung zu widmen, leitend gewesen ist, vielmehr waren es wesentlich die strafrechtlichen oder — genauer gesagt — die strafprozessualischen Seiten der Sache, welche wir bei der Behandlung desselben an erster Stelle im Auge gehabt haben.

Stölzel hat in seinem bahnbrechenden Werke "Brandenburg-Preußens Rechtsverfassung" in eingehender Weise die Reformen geschildert, welche Friedrich Wilhelm I. auf dem Gebiete der Rechtspflege ausgeführt; er hat gezeigt, wie groß namentlich der Fortschritt war, der durch seine Kriminalordnung des Jahres 1717 in der Strafrechtspflege angebahnt worden ist.

Der Prozes wider Klement fällt in diese Übergangszeit und erinnert darum in seinen Einzelnheiten noch vielsach an die nicht vollständig abgeschloffene Beriode, in welcher alle Straf-

<sup>1)</sup> Bal. S. 107.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 24.

rechtspflege vom Könige allein, als dem oberften Richter, ausging und dieser dieselbe noch nicht auf ordentliche, in seinem Namen Recht sprechende Gerichte übertragen hatte.

Darum sehen wir auch noch in dem vorliegenden Prozesse das Kriminalkollegium zeitweise durch hinzugezogene Kommissarien verstärkt, den König selbst ab und zu in eigener Person in die Untersuchungsverhandlungen eingreisen und die in den vorgesichlagenen Urtheilssprüchen enthaltenen Strasen aus der Machtsvollkommenheit des Landesherrn und obersten Richters, je nach seiner Überzeugung, bestätigen oder verschärfen.

Die versuchte Schilberung des Prozesses wider Klement darf baher als ein redender, aus den urfundlichen Alten geschöpfter Beitrag zur Kenntnis der Strafrechtspflege in jener Zeit des Übergangs dienen.

## Unlage I.

Der unter dem 20. Februar 1718 von Kaiser Karl VI. an den König Friedrich Wilhelm I. gerichtete Erlaß über die von letterem versügte Allodissistion der Lehne lautet:

"Wir können Eure Liebben, als Churfürsten zu Brandenburg nicht verhalten wie, daß und . . . glaubwürdig vorgebracht worden, was maßen wegen derselben bei denen in dem Churfürstenthums Brandenburg und andern dero Churhause durch den Münster und Osnabrücksichen Friedensschluß zugekommenen Fürstenthümern und Landen ansässigen Ritters und Landschaften die Lehne sämmtlich ausgehoben werden wollten.

"Sodann auch von erst besagten Fürstenthümern die Appellationen an Unsere allerhöchste Reichsgerichte verboten.

"Bas nun zuwörderst die Ausschung berührten Lehnschaften betrifft, können wir keineswegs absehen, wie Eurer Liebben Ritterschaft mit der geringsten Besugung dazu angehalten werden möge. In Erwegung, daß solche Lehns Beränderung der Uhralten Teutschen Reichsversassung, dem Herkommen, Lehn Rechten von denen Ritters und Landschaften sothaner erworbener und vorbehaltener Frenheiten schnurstracks zuwider läusst und dadurch der Abel von denen in casidus necessitatis publicae zu stellen schuldig gewesenen RittersPsierden abs und hingegen in einen perpetuirlichen Bauren Beytrag gesehet mithin den Bürgern und Bauren beynahe gleich gemachet und was zur Erhaltung des Stamm und Nahmen derer Familie gerichtet nunmehro in promissuam Successionem zu des Abels Standes ehistens ersosgender

gänzlicher Austillgung verkehret, mithin Euer Liebben und beren successoren in der Chur und übrigen dort gehörigen Landen zum selbsteignen Nachtheil und Schaden gereichen, ja nicht alleine bei dem ganzen Römischen Reiche, sondern auch denen Rechten, Gur Lbd Gewissen und hohen Nachruhm ein sehr bedenkliches Ausmerken nach sich ziehen würde.

"Auf eben solchen nichtigen Grund beruhet die Verbietung deren Appellationen an unsere Allerhöchste Reichsgerichte, als welche zu Abbruch unserer Allerhöchsten Kaiserlichen Jurisdiction gereichet, denen heilsamen Rechts-Constitution zu wieder läufft, und turz zu sagen also beschaffen ist, daß wegen deren davon dependirenden weit aussehenden und gesährlichen Folgerungen. Wir dieselben in keine Wege gestatten können und noch weniger Ew Lbd bei gestalt solcher Dinge wohlgerathen sephod.

"Denn endlich die in mehrgedachten Münster und Ossabrückichen Friebensschluß denen Magdeburgsch Salberstattl und anderen Landen bedungene Beibehaltung ihrer Rechte und Frenheiten in und außer Gerichts anzusühren, so wenig denen advocaten und Sachverwaltern als allen anderen, welche daran Theil haben, denen teutschen Gespen und Freiheiten zu wieder zu verbieten stehet.

"So finden wir uns in Ansehung derer oben angezogenen Rechten und muhjam erworbenen Reichs = Sat = und Ordnungen Krafft Unfer darauf gerichteten Kaijerl. Autorität und wegen des daraus zu machsenden Rachtheils in alle Bege gehalten, die nachbrudliche Erinnerung ju thun, daß Sie all obiges in fundbaren Ungrunde bestehendes Berfahren fördersamst von selbsten abstellen, die Ritter und Landschaft bei ihren Lehne, dem alten Bertommen gemäß verbleiben laffen, die Appellationen an Unfere allerhöchsten Reichsgerichte feines weges verbiethen ober hindern, fondern vielmehr in freien Lauf in allen Gallen allenthalben aber beren Ständen und Unterthanen ben Benuß berer in vielbefagten Bestphälischen Friedensschluß bestätigten Privilegien angedenen laffen, und Bir auf den unvermuthet widrigen Salle nicht gemüßigt werden mogen die in den Rechten und Reiche Constitutionen verordneten Mittel dagegen weiters vorzukehren, und alle oben angeführte von Guer Liebden als Churfürften zu Brandenburg ergangene Berordnung, als welche deren Eigenschaften nach ohne den Riemand einige parition zu leisten schuldig ist, von Rechts oder Kaijerl. Amtswegen zu cassiren und aufzuheben.

"Bir senend von Ew Liebden des unverzüglichen Erfolges gewärtig und verbleiben

Wien 20. Februar 1718."

## Unlage II.

Die Papiere, welche Klement in Urschrift dem Könige zu verschaffen versprochen hatte, werden in einer zu den Atten gebrachten Spezifikation unter 22 Riffern ausgeführt; darunter lautet beispielsweise:

- N. 1. Das Project zwischen dem Kaiser und dem König von Pohlen, zu machender Tractats in forma extensa — wovon Klement die summaria zu Lübben dictirt hat.
- N. 2. Der Tractat, welcher supponirt wird, gemacht zu sein zwischen bem Könige von Breugen, bem Czaar, und Schweben.
- N. 3. Das Manifest, welches man hat publiziren wollen, nachdem man sich der geheiligten Person Seiner Kgl. Majestät wird versichert haben.
- N. 4. Die Namen der Personen, die umb den König seindt, die ihn verrathen, und die zu seiner Entführung haben wollen contribuiren.
- N. 5. Ihre über bieses sujet geschriebenen Briese, und burch welche man sie ihre Verrätherei würde überführen können.
- N. 11. Die Briese, in welchen die sichere Nachricht enthalten "daß der König in Preußen generalement von allen seinen Unterthanen gehasset würde", und wodurch der Prinz prositiv versichert worden, daß eine generale Revolution entstehen würde, im Fall die geringsten mouvements erfolgten.
- 12. Specification der an die Berliner Korrespondenten von den Monat Octobris gegachlten Gelber.
- 14. Project der administration, welche man bereits gemachet von die Regierung Seiner K. Majestät Landen, nachdem man sich seiner Person würde bemächtigt haben.

## Unlage III.

Mus einem Berichte Burchard's an ben König bom 21. Januar 1719.

"Prinz Eugen ist über die Maaßen noch übel auf das erste Schreiben zu sprechen, daß er nämlich in öffentlicher compagnie gesagt: La cour de Prusse me fait trop d'honneur pour me vouloir faire passer pour voleur du grand chemin, parricide et empoissoneur. Als ihm nun jemand geantwortet: daß solches Zweiselssohne dergestalt blos übel ausgeslegt würde, soll er replicirt haben: Non! Non! je vous montrerai la lettre et vous jugeres même que l'affaire est ainsi, comme je le vous dis."

#### Unlage IV.

Unter dem 28. Januar 1719 überreicht der österreichische Resident Boß, auf Besehl des Kaisers, dem Könige eine Deklaration, in welcher dieser in Beantwortung des an den Prinzen Eugen gerichteten Schreibens seiner Besichwerde über jenes Schreiben Ausdruck gibt.

"Indem darin (jenem Königl. Schreiben) gant beutlich gesagt werden wollen, als ob selbiges Complot mit Sr: Kaiserlichen Wajestät Vorwissen und Besehl geschehen, und mithin auf Dero selbiger Wajestät Selbst beinahe am ersten und meisten gedeutet werden, so sindeten Allerhöchst gedachte S. Kais: Wajestät sich gemüssigt, gegen solche empsindliche und unbegründete Zumuthungen das Behörige, so woll für sich, als vorgedachten Deroselben umb Ihre und des Reich mit langwieriger Treue und stattlichen Thaten bestverbienten ministrem und General Lieutenant vorzusehren.

gänzlicher Austillgung verlehret, mithin Guer Liebben und beren successoren in ber Chur und übrigen dort gehörigen Landen zum selbsteignen Nachtheil und Schaden gereichen, ja nicht alleine bei dem ganzen Römischen Reiche, sondern auch denen Rechten, Gur Lbb Gewissen und hohen Nachruhm ein sehr bedenkliches Ausmerten nach sich ziehen würde.

"Auf eben solchen nichtigen Grund beruhet die Verbietung deren Appellationen an unsere Allerhöchste Reichsgerichte, als welche zu Abbruch unserer Allerhöchsten Kaiserlichen Jurisdiction gereichet, denen heilsamen Rechts-Constitution zu wieder läufft, und turz zu sagen also beschaffen ist, daß wegen deren davon dependirenden weit aussehenden und gefährlichen Folgerungen. Wir dieselben in teine Wege gestatten können und noch weniger Ew Lod bei gestalt solcher Dinge wohlgerathen send.

"Denn endlich die in mehrgebachtem Münster und Ossnabruckschen Friebensschluß benen Magdeburgich Halberstattl und anderen Landen bedungene Beibehaltung ihrer Rechte und Frenheiten in und außer Gerichts anzusühren,
so wenig denen advocaten und Sachverwaltern als allen anderen, welche daran Theil haben, denen teutschen Gespen und Freiheiten zu wieder zu verbieten stehet.

"So finden wir uns in Unsehung berer oben angezogenen Rechten und mubjam erworbenen Reichs = Sat = und Ordnungen Krafft Unfer darauf gerichteten Raiferl. Autorität und wegen des daraus zu machsenden Nachtheils in alle Bege gehalten, die nachbrudliche Erinnerung ju thun, daß Gie all obiges in tundbaren Ungrunde bestehendes Verfahren fordersamst von selbsten abstellen, die Ritter und Landschaft bei ihren Lehne, dem alten Bertommen gemäß verbleiben laffen, die Appellationen an Unfere allerhöchften Reichsgerichte feines weges verbiethen ober hindern, fondern vielmehr in freien Lauf in allen Fällen allenthalben aber beren Ständen und Unterthanen ben Benuß derer in vielbesagten Bestphälischen Friedensichluß bestätigten Privilegien angebenen laffen, und Wir auf den unvermuthet widrigen Falle nicht gemußigt werden mogen die in den Rechten und Reichs Constitutionen ber ordneten Mittel dagegen weiters vorzutehren, und alle oben angeführte von Guer Liebden als Churfürften zu Brandenburg ergangene Berordnung, als welche beren Eigenschaften nach ohne ben Niemand einige parition zu leiften schuldig ift, von Rechts oder Raiferl. Umtewegen zu cassiren und aufzuheben.

"Bir seyend von Em Liebben des unverzüglichen Erfolges gemart und verbleiben

Wien 20. Februar 1718."

## Unlage II.

Die Papiere, welche Klement in Urschrift dem Könlo versprochen hatte, werden in einer zu den Alten gebru unter 22 Ziffern aufgeführt; darunter lautet beispielen "Es sei die S. Kaisers: Majestät und des Herrn Prinzen Durchlaucht solchermaßen aufgebürdete Argwohn und Beschuldigung, mithin die dadurch zusügende Undild desto unerträglicher, als S. Maj: hierzu durch einen welts bekannten liederlichen Landstreicher schon eine Zeit hero ersonnenes falsches Borgeben permoriret und dessen ruchlosen Aussagen oder Bekenntnissen von Dero hierunter brauchenden ministris für so glaubwürdig gehalten werden, daß man darüber so schlechterdingen zugesahren, wodurch zuvörderst des Kaisers Majestät für der ganzen ehrliebenden Welt mit solchen Bösewichts Borgeben gleichsam in compromis und Zweisel gesetze und Dero getreuen Fürst und Diener auch anderer redlichen Personen guter Leumuth, Ehre, und Reputation nicht ohne Beschimpfung angetastet werden . . . .

"S. Majestät möchten nur der gangen der Sachen bisherigen Berslaut mit hindansetzung aller Gemüthstlnruhe gnädigst ersehen . . . mithin Seiner Kaiserl. Majestät nicht verdenken, daß dieselben . . . sowohl für S: Raiserl: Majestät als des Printen Eugenii Durchlaucht billig mäßige Satiskaction verlange".

## Unlage V.

Le Roy declare que si le S' Kement fait un aveu sincère et veritable de tout ce qui a rapport à la Decouverte de la conspiration, dont il a été question jusque içi, ainsi qu'il s'y est offert par sa lettre d'hier, il ne sera pas livré, n'y maltraité pour cela, mais jugé dans les Regles de la justice par de juges impartiaux, que Sa Majesté Lui donnera. Fait à Berlin le 13 Decembre 1718.

[eigenhändig] F. Guilaume.

Declaration pour le S. Kement.

Ilgen.

## Unlage VI.

Das Schreiben bes Königs an den Prinzen Eugen vom 7. Januar 1719 lautet:

"Ich habe Eueren Liebben Freund-Betterliches Schreiben vom 28. Decbr. erhalten, und daraus sehr ungern und mit nicht geringer mortification ersehen, was vor einen ungleichen und gant wider meine intention außegesallenen effect mein voriges vom 10. dito bei Euer Liebben gethan.

"Meine Meinung wahr, daß gleich wie ich durch meinen ministrum Cnyphausen E. L. von des bekannten Clementes angegebenen unpegrünsbeten Denuntiationen und producirten salschen documentes sofort Rachsricht gaben . . . gar nicht in der intention die nie in meine Gedanken gestommen, als ob ich E. L. dieserweegen das allergeringste beimessen wollte, sondern damit Sie, weil Sie diesen bösen Menschen kennen, mit dazu contribuiren möchten, denselben der Falscheit desto besser überzeugen zu können, und habe ich geglaubt, daß ich diesen meinen Vorsatz in ermelbetem meinem Schreiben gant deutlich ausgedrucket habe. Ich sand auch umb so viel

nöthiger E. L. deshalb anzulangen, weil der Klement dermahlen auf seinem Borgeben wegen des wider mich projectirten enlevements unbeweglich bestundt, Gott selbst darüber zum Zeugen anriff und darauf leben und sterben wollte, auch gar einen von meinen ersten Hoff-Predigern, mit welchem er seit langen Jahren in Kundtschafft stehet, so weit gebracht hatte, daß derselbe in die Bahrheit seines Anbringens beinahe keinen Zweisel sesen wollte.

- ...,Da Klement nunmehr zu völliger Erkenntniss seiner Büberei gestommen, und Alles, was er wegen der wider mich vorgewesenen Ausbebung ausgesagt, widerrusen, auch es selbst vor erdichtet und unpegründet erklährt, weshalb ich ihm dann jest nach aller Schärse den Process machen lasse, und gewiss ein solches Exempel an ihm statuiren, und ihn mit solcher Straffe belegen lassen werde, daß Eure Liebben, und Andere, die durch seine saliskaction erslangen beleidigt und angetastet worden, dadurch alle satiskaction erslangen sollen, die ihnen nur deshalb gegeben werden kann.
- ... "Bobei ich benn zu Eurer Liebben freundvetterlichen Zuversicht lebe, es werden Dieselben an dieser meiner Erklährung ein Vergnügen nehmen, alle dieserwegen etwa gefasste widrige opinion gänstich sahren lassen, und von mir vielmehr die gute Meinung haben, daß gleich wie ich meine Wassen und das Bluth meiner Armee zur Vermehrung der gloire von E. Liebben, als des größten Capitains unserer Zeiten hiebevor allemal mit plaisir habe anwenden lassen, also ich auch hinführe mir nie etwas so Deroselben Verschuß machen könnte in den Sinn kommen lassen werde. Ich hosse darneben, daß Sie mir auch hingegen Dero affection und Freundschaft, die ich in sehr hohem Werth halte, beständig beibehalten werden."

Der preußische Gesandte am Wiener Hose, Burchard, berichtet am 18. Januar 1719 an den König:

"Sonntag war ich bei dem Prinzen Eugenio und wurde sogleich . . . vorgelassen . . . ich habe weitläusig mit ihm gesprochen, er antwortete: E. Kgl. Majestät contestationes die ich ihm thäte, wären dem Inhalt des Schreibens vom 10. Dechr. schnurstrack zuwider, als worin seine reputation auf das empsindlichste angegriffen würde, und worüber er von E. R. Maj: ministerio Satisfaction haben müsse . . . Er war je länger je mehr piquirt, und sagte mir in Ungeduld sast einige duretés, so ich simulirte, nicht zu verstehen . . .

"Als ich nun von ihm in die antichambre kam, traf ich den Grafen Flemming, und fragte mich der Graf: quelles nouvelles saves vous de vos intrigues? worauf ich ihm bloß antwortete: Votre Excellence sait dien, que ce ne sont pas nos intrigues, womit dieser discours sich endigte."

## Unlage VII.

Heusch berichtet über bie bei Bilhelmi stattgehabte haussuchung unter bem 17. Dezember 1718 an seinen hof: "Denselbigen Tag, am Mittwoch,

war der hier subsissitiende Königliche Pohlnische Legations Secretarius v. Wilhelmi, welcher in solcher Qualität ordentlich und in optima forma accreditirt ist, zu dem Kaiserlichen Residenten v. Voss zur Mittagsmahlzeit invitirt, welche Zeit der Geheime Rath v. Cnyphausen in Acht genommen sich mit einem Schlosser in des Secretarii logement begeben, die Thüren und Schränke mit Gewalt aufgebrochen, alle allda besindlichen Schristen von denen weggebracht habe . . .

"Seine Kgl. Majestät haben mir selbst gesagt, daß Sie ungern, und wider dero Billen dazu geschritten, Sie hätten dessen sehr wichtige Ursache gehabt.

"Hierbei gaben S. Majestät mir zu erkennen, daß der Fremde, welchen Sie neulich nach Spandau bringen lassen, ein Ungar von Gebuhrt wäre, der vordem in des Prinzen Eugenii von Savoyen Diensten gestanden. Er sein durchtriebener Schalt von ungemeinem Verstande: . . . Der fremde Schalt habe unter Anderem vorgebracht, daß der Kaiser Seine Königs. Majestät ehestens in Dero Landen attaquiren wollte, wogegen Sie die nöthige Versassung zu versügen sich genötiget geachtet hätten, ja Sie wären sass Praevenire gegen den Kaiser zu spielen . . .

"Sonsten vernehme ich auch, welcher Gestalt offt-erwähnter Fremder über Obiges noch angebracht habe, daß ein complot und Berrätherei gegen des Königs Person und Dero Königliches Haus sormiret sei, deren viele von den eigenen Generals, Officiers und Beamten, deren er Biele genannt, und worunter der Fürst von Anhalt-Dessau à la tête gestellet ist, Theil haben sollen . . Der Fürst von Anhalt-Dessau befindet sich noch allhier und sei er seit einige Tagen vor Eiser und chagrin über obige Beschuldisgung trant.

"Man sagt mir, daß S. R. Majestät Selbst nebst denen zur Inquissition gezogenen ministris sich heute nach Spandow begeben, um allda weiteres examen vorzunehmen.

"Alle diese Sachen occupiren von jepo den hiesigen Hof dergestalt, daß sonsten an nichts gedacht wird."

#### Anlage VIII.

Burchard berichtet schon am 25. Januar 1719 an den König: "Jedermann sagt hier, die höchste Nothdurst ersordert, daß Klement Anderen zum Exempel dem Berdienste nach als ein triplex reus criminis laesae majestatis abgestraft, und ihm nach seiner Landesart der Spieß zu Theil werde."

#### Unlage IX.

Der hannoversche Resident Heusch berichtet unter dem 17. Dezember 1718 an seinen Hof — den König von England — über die Berhaftung der Frau v. Blaspiel. Nach der Erzählung, wie sie vom Könige auf das Schloß beordert und vernommen worden, fährt er sort: "Alle folche Proceduren setzen bie ganze Stadt in die äußerste Bestürzung, indem noch gar wenige wissen, worin die Verbrechen und Beschuldigungen bestehen mögen. Der Frau v. Blaspiel Verbrechen soll darin bestehen, daß sie mit dem Königs. Pohlenischen Geheimen Rath, den v. Manteuffel, einige Korrespondenz gepflogen. Ich bin sestiglich persuadirt, daß selbige innocent gewesen, und damit nichts Rachtheisiges intendirt, noch tractirt worden; Es wird ihr aber ein großes crimen daraus gemacht."

"Es ist leicht zu ermessen", sautet ein anderer Bericht, "daß insondersheit das Unglück, welches die Frau v. Blaspiel getrossen, der Königin Majestät sehr nahe geht. Dieselbe lassen Alles geschehen, ohne sich darin zu mischen. Die Thore sind einige Tage hehr dergestalt geschlossen gehalten, daß ohne expresse vorzuzeigende Königliche Bewilligung Niemand, wer der auch sei, hinaus kommen kann . . . Man ist sehr begierig den ferneren Bersolg von Allem zu sehen."

## Unlage X.

In einem Berichte Burchard's vom 25. Januar 1719 heißt es:

"Übrigens vernehme ich, daß man E. Kgl. Majestät Hosprediger Jablonsky Schuld giebt, wo er hiebevor mit dem Erz Rebellen Rágóczy und bessen Mandatarius korrespondirt, allerhand weit aussehende Anschläge gezeben, in specie mit Klement Bertraulichkeit gepslogen, von Rágóczy besichent und regalirt worden, und was dergleichen üble Nachrede mehr sind, wodurch der Geistliche Stand der Evangelischen bei dem Kaiser wird verhaßt gemacht werden, wie denn der v. Brockhausen im heute sagte: die Geistlichen aller drei Religionen sollten bei dem Predigen bleiben, und sich in weltliche Händel nicht mischen . . . Klement sorge ich, werde viel Orginalia von Jablonski anhero communicirt haben."

In einem Billet, welches ber Minister Ilgen im April 1711 an Jablonsti richtet, und in welchem er über bessehungen zu Klement spricht, kommt die Stelle vor:

"Dieselben machten in Wien, im Haag, zu Regensburg und an anderen mehreren örtern großes bruit. Ohne dem würde darüber glossirt, daß man sich durch einen Geistlichen und Schulsuchsen, welcher bei dem catechismo und den colloquiis Erasmi bleiben sollte, habe verleiten lassen. Dieses gravire den Königlichen Hof mehr, als es ihn excusire, und er habe letztere Expressionen schon oft einschlucken mussen."

<sup>1)</sup> Brodhausen mar Geheimsefretar des Bringen Gugen.

# Gneisenan's Sendung nach Schweden und England im Jahre 1812.

#### Bon

# Max Jehmann.

Mit den Männern, welche das Abendland von der Herrsschaft Napoleon's befreit haben, ergeht es den Nachlebenden nicht anders als mit den Bahnbrechern der Reformation: jede neu entbeckte geschichtliche Quelle steigert unsere Vorstellung von ihrer sittlichen Größe.

Gneisenau hatte zu ben wenigen Auserwählten gehört, die im Jahre 1811 die Erhebung Preußens durch Rath und That vorbereiteten. Als das große Werk der Bollendung nahe war, wich Friedrich Wilhelm III. scheu zurück und vertrug sich von neuem mit Frankreich. Wie Stein und Scharnhorst, so war auch Gneisenau außer sich vor Zorn. "Mit Feigheit", so schried er an den deutschen Rathgeber des Prinz-Regenten von Groß-britannien, "haben wir einen Unterwersungsvertrag unterzeichnet, der uns mit Schande besudelt." Hätte er seiner Reigung folgen dürsen, so wäre er seizt von den öffentlichen Geschäften zurückgetreten. Er nennt dies seinen heißesten Wunsch: "Ich tauge weder für den Hof noch für die große Welt. Das Glück, mit meinen Kindern umzugehen, kann mir durch nichts ausgewogen werden; dieses Glück will ich den Rest meines Lebens genießen."

Aber einen treueren Jünger des kategorischen Imperativs hat es nicht gegeben als den, der also redete.

Durfte er gerade jett die gute Sache, der er sein Leben geweiht, im Stich laffen? Alls ihm - es war im Berbft 18111) - bie Beforgnis aufftieg, daß der Ausgang in Berlin die Unterwerfung sein wurde, befreundete er sich mit dem Entschlusse, England aufzusuchen, das Land, dessen Kräfte er schon 1809 ber Befreiung Deutschlands hatte nutbar machen wollen. Er fragte ben Freund, welcher in englischen Diensten ftand und foeben den Vermittler zwischen England und Preußen gemacht hatte, General Dörnberg, welche Aufnahme er wohl jenseits des Kanals finden murde. "Ich will", fügte er in feiner ftolgen Befcheiden= heit hingu, "die Dienste, die ich leiften konnte, nicht zu hoch anschlagen, aber die Mittel, die ich anbieten könnte, sind doch einiger Beachtung werth." Wie er 1809 eine preußische Legion unter Ofterreiche Rahnen hatte zusammenbringen wollen, fo nunmehr eine deutsche unter Englands Sahnen. Er lebte ber Buversicht, daß sich in Deutschland, trot ber allgemeinen Unterwerfung, noch eine ziemliche Anzahl von Männern befinde, "die voll Geift und Berg, voll Muth und Entschloffenheit etwas für bas Baterland zu thun munschen". "Es ift ber Mühe werth, biefe zu vereinigen; sie werben sich vereinigen, wenn man ihnen Belegenheit bagu gibt." In England wollte er fie fammeln, dann an ihrer Spite landen zwischen Weser und Elbe, dort den allgemeinen Aufstand entfachen 2).

Mußte er bann aber nicht seine Beziehungen zum Könige von Preußen lösen?

Niemals war das Verhältnis zwischen beiben besonders innig gewesen. Wenn Gneisenau von der Liebe spricht, die er zu dem König hege, so meint er damit nicht eine aus freier Neigung erwachsene Seelenstimmung, sondern die Tugend, welche etwa der Basall dem Lehnsherrn schuldet, und erwidert wurde sie von Seiten des Königs durch eine Haltung, die wunderlich gemischt

<sup>1)</sup> Pert, Gneisenau 2, 231 ff. 265. 685.

<sup>3)</sup> In welche Zeit Gneisenau's Bemühungen um Verwendung in russischem Dienste sallen (Martens, Recueil des traités conclus par la Russis 7, 48), ersahren wir nicht.

mar aus Scheu und Achtung. Friedrich Wilhelm hatte Gneisenau nicht ein einziges Mal an seine Tafel gezogen und ihm seinen neu gestifteten Orden beständig vorenthalten. Begreiflich, baß jett, nachdem ber Berliner Sof "fich bem Teufel ergeben hatte". die Entfremdung muchs. Gneisengu machte den König verföulich verantwortlich für die schwächliche Bolitik der letten Monate1), und es gewährte ihm eine bittere Genugthuung, feine "Berbindlichkeiten" gegen seinen herrn zu haben. Andererseits mochte ibn ber Ronia noch fo oft gefrankt haben, es wurde ihm schwer, ihn jest im Unglud zu verlassen. Er war entschlossen, ihm zu helfen. selbst wider seinen Willen; er wollte ihm auch ferner dienen, freilich nur solange die Gefahr dauerte. "Bort diese für ihn auf. so mogen andere im Sonnenschein des Blude um seinen Thron sich warmen: ich ziehe mich zurud. Ich mag nicht mit so vielen Elenden nach Beforderung ringen. Gegen fie ju fampfen, fo lange es des Königs Sicherheit galt, war mir Bflicht; um ihrer versönlichen Amede willen aber Dienste zu thun, ist mir zu niebria."

Von dieser Stimmung des großen Mannes für Preußen Vortheil zu ziehen, war Hardenberg die geeignete Persönlichkeit. Der preußische Staatskanzler hatte, nicht unähnlich seinem Könige, in den letzten Monaten mehr als einmal geschwankt: erst sür das französische, dann für das russische Bündnis, hatte er schließlich ohne besondern Seelenschmerz den Unterwerfungsvertrag vom 24. Februar 1812 geschlossen. Aber, und darin untersiched sich der bewegliche Minister auf das stärkste von dem langsamen und schwarzsichtigen Könige: auf die Hossnung, das französische Bündnis dermaleinst wieder abzuschütteln, wollte er nicht verzichten, und deshalb gab er die Beziehungen zu den grundsäslichen Gegnern Napoleon's keinen Augenblick preis. Wie Scharnhorst, so hielt er auch Gneisenau sest. Am 9. März 1812 unterzeichnete der König drei Kabinetsbesehle, welche Gneisenau

<sup>1)</sup> Dies ergibt sich u. a. aus bem von Perp (Stein 3, 30) unterbrudten Stude bes Briefes an Stein, Breslau 2. April 1812.

zwar die Entlassung aus dem Staatsdienste<sup>1</sup>) ertheilten, aber sein bisheriges Gehalt beließen. Gleichzeitig wurde Hardenberg ermächtigt, die Kosten anzuweisen, welche ein dem Entlassenen zu ertheilender geheimer Auftrag erfordern werde.

Über diesen Auftrag haben die beiden Biographen Gneisenau's Ansichten geäußert, die vor den urkundlichen Zeugnissen nicht Stich halten. Delbrud'2) meint, Gneisenau sei "nicht nur mit einer vom Ronig vollzogenen Inftruttion für feine Reife, fonbern sogar mit einer eventuellen Bollmacht zu Verhandlungen und Berträgen versehen gewesen." Aber aus der Urkunde, auf welche er sich bezieht3), geht deutlich hervor, daß es sich um eine Instruktion und um eine Bollmacht nicht aus dem März 1812, fondern aus dem Februar 1813 handelt. Gin schriftlicher Auftrag aus dem März 1812 ist im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin nicht vorhanden; nirgend in den erhaltenen Briefen wird auf ihn Bezug genommen, wir konnen für sicher annehmen, daß Gneisenau nur mündliche Anweisungen erhielt. — Berg4) ent= wirft von Gneisenau's Auftrag folgende Schilberung: "Er follte bie Bofe ober Läger Öfterreichs, Ruglands, Schwebens, Englands Kürsten. Staatsmänner und Krieger von Angesicht zu Anacficht feben und prüfen, welche Ansichten über bie gemeinsame

<sup>1)</sup> In den Kabinetsbefehlen (Perp, Gneisenau 2, 274 f.) ist zwar nur die Rede von der "Entlassung von seinem Bosten als Staatsrath". Wenn aber Perp dies dahin erläutert, daß Gneisenau "seine bisherige Stellung im Heere auch für die Folge" beibehalten habe, so vergist er den von ihm selber (1, 521) mitgetheilten Kabinetsbefehl vom 1. Juli 1809, durch welchen Gneisenau als Oberst des preußischen Heeres den Abschied "für die Dauer des Friedens" erhielt. Dieser Kabinetsbesehl war 1811, bei Gneisenau's Anstelslung im preußischen Civildienst (Perp 2, 103), nicht rückgängig gemacht worden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1, 265.

<sup>\*)</sup> Perp, Gneisenau 2,507. Der hier veröffentlichte Brief Harbenberg's an Gneisenau liegt im Harbenberg'schen Nachlasse in zwei Niederschriften vor: die eine unvollständig (sie schließt mit den Worten "als Nebengeschäft besorgen") und datirt vom 18. Februar; die andere, vollständig und mit dem Datum des 19. Februar. Auch die zweite ist Entwurf geblieben; der Brief wurde durch die Ereignisse überholt und ging nicht ab. S. Ompteda, Nachslaß 3, 29. 35.

<sup>4)</sup> Gneisenau 2, 276.

Sefahr und die dagegen zu ergreisenden Mittel vorherrschten, ob und unter welchen Bedingungen ein gemeinsames Handeln, die Landung eines beträchtlichen Heeres an der deutschen Küste, und an Preußen gestützt, der Aufruf der deutschen Bevölkerung zu gemeinsamem Aufstande im Rücken des französischen, im tiesen Rußland vordringenden Heeres zu bewirken sei; er sollte danach streben, dem erschöpften Preußen die ihm sehlenden Kriegsmittel an Geld, Wassen und sonstigen Bedürfnissen sür eine große Landesbewassnung und Kriegsührung zu gewinnen, und als ersten Kern neuer Bewassnungen die Bildung deutscher Legionen zu versuchen, an deren Spize er selbst seine Stelle sinden könnte." Aber für diese so bestimmt klingenden Angaben unterläßt es Pertz, irgend welche Belege beizubringen, und ich denke: er kann es so wenig als irgend ein Anderer; sie sind ein Erzeugnis seiner Eins bildungskraft.

Unsere einzige Erkenntnisquelle sind die Berichte, welche Gneisenau während seiner Sendung erstattet hat, und die Weisfungen, welche ihm Hardenberg nachträglich hat zukommen laffen.

Da ift zunächft völlig flar, bag ber mündliche, Gneisenau mit auf den Weg gegebene Auftrag keine irgendwie geartete Rufage über eine Schilderhebung Breugens gegen Franfreich enthalten haben "Ebler Freund", so schreibt Gneisenau aus London dem Staatstangler am 29. Auguft 18121) "wir werben gewiß fiegen, wofern Sie nur mitwirken. Sie stehen bann als Befreier von Preußen und Deutschland, und Ihr Name wird in ben Buchern ber Beschichte glanzen, mahrenb, wenn Sie nicht bie gegenwartige Belegenheit ergreifen. Sie in ber Berbammung bleiben merben." "Wenn Sie nicht die gegenwärtige Gelegenheit ergreifen": also war Gneisenau seiner Sache nicht sicher. Und in bemfelben Briefe ruft er bem Könige ju: "Bei ber Afche unserer Königin beschwöre ich ihn, sich und sein Bolf aus ber Sklaverei zu ret= ten. Gott hat ihn auf ben Thron gesett, um zu handeln, und nicht, um zu bulben." Er beschwört ihn: bas hatte er nicht nothig gehabt, wenn sein Auftrag ihm bie Parteinahme bes Konigs

<sup>1)</sup> Unten Rr. 2.

gegen Frankreich verbürgt hätte. Als er den Plan einer schwedisch= englischen Landung faßt und ihm dafür der Beistand der preu-Bischen Besatung von Kolberg nöthig erscheint, schreibt er an Hardenberg: "Daß sie gelinge, dazu muß der König mitwirken durch geheime Instruktionen nach Colberg." Also war er nicht sicher, ob der König die Instruktionen ertheilen würde, und wirklich lehnte die preußische Regierung ihre Mitwirkung ab.

Man wird aber über biejes negative Ergebnis noch einen Schritt hinaustommen können. Gneisenau mar ber Reihe nach in Österreich, Rukland, Schweden und England. Da seine ersten Berichte nur lückenhaft erhalten sind 1), so muß es dahingestellt bleiben, ob er Aufträge nach Österreich und Rußland gehabt hat ober ob er durch beide Länder nur gereist ist, um unentbect Schweden und England zu erreichen; sicher ist, daß er in Wien ben Erzherzog Karl und wahrscheinlich auch Metternich 2), in Wilna ben Baren 3) gesprochen hat. Was Schweden betrifft, so bemerkt er in bem vorletten seiner erhaltenen Berichte 4): "Da ich die Geschwätigkeit des Kronprinzen von Schweden und seinen Mangel an Berschwiegenheit kannte, wagte ich nicht, ihm meinen ganzen Auftrag anzuvertrauen und beschränkte mich auf Berficherungen ber Dankbarkeit von Seiten bes Königs für seine Beiftandserbietungen; ich gab nicht einmal ben Brief bes Fürften Wittgenstein 5) ab." Noch zurüchaltenber mar er in England.

<sup>&#</sup>x27;) Anfang September redet Gneisenau (s. unten Nr. 3) von vielen Briesen, die er an Hardenberg geschrieben habe. Schon daraus geht hervor, daß mehrere Briese verloren gegangen sind; denn wir besitzen aus dieser Zeit nur: eine Sendung aus Breslau vom 2. April (unten Nr. 1), eine aus Stockholm vom 13. Juli (Perp, Gneisenau 2, 332), eine aus London vom 29. August (unten Nr. 2). Überdies bemerkt Gneisenau in seinem unten Nr. 4 mitgetheilten Briese: Craignant, que quelques-unes de mes premières lettres datées de Wilna, de Riga et de Stockholm puissent Stre perdues etc. Weder aus Wilna noch aus Riga ist ein an Hardenberg gerichteter Bries (Gneisenau's erhalten.

<sup>2)</sup> Bert, Gneisenau 2, 353. 409. Unten Rr. 2.

<sup>3)</sup> Perp, Gneisenau 2, 284 ff. Unten Dr. 4.

<sup>4)</sup> Unten Nr. 9. S. auch Nr. 3 und 4.

<sup>6)</sup> Wittgenstein war der Oberkammerherr des preußischen Königs. Es ist das einzige Mal, daß Gneisenau diesen Brief erwähnt.

"Niemand", schreibt er an derselben Stelle, "weiß hier, daß ich einen geheimen Auftrag habe, weder der Prinz-Regent noch Graf Münster') noch die Minister; ich trete hier nur als Privatmann aus." Aber diese Haltung sollte nicht ein Gesetz für immer sein. In seinem ersten Berichte aus London schreibt Gneisenau, er werde Harbenberg's Pläne dem Regenten anvertrauen, wenn der Augenblick der Reise da sei und der preußische König est genehmigt habe.

Rieben wir die Summe: Bneisenau trat seine Reise aus eigenem. freien Antriebe an: beshalb durfte er von "Selbstverbannuna" reden 2). Aber ber Charafter ber Reise wurde geandert durch das Bormiffen und die Mitwirfung bes preußischen Staatsfanglers. Diesem sollte Gneisenau berichten, wie es mit ben Absichten und Rräften ber Gegner Rapoleon's ftand. Sarbenberg ließ geschehen (von einem Auftrage dürfte man hier nicht reben), daß Gneisenau als Brivatmann b) mit bem gangen Gewichte seiner Berfonlichfeit babin wirkte, daß von Schweden und England aus der französische Raifer jeden möglichen Abbruch erfahre; aus der Rrisis bes Jahres 1811 mußte Hardenberg, mas biefer Feuergeift vermochte. Ferner follte Gneisenau dann und bort, wo er es für angebracht halt, fich als Befandten bes preufischen Ronigs zu erkennen geben. Endlich sollte er, jedoch nur nach einer besonders einzuholenden Genehmigung des Königs, "Hardenberg's Blane" mittheilen. Daß biefe bie Befreiung Europas betrafen, ist sicher, sonst wurde Gneisenau nicht mit folder Liebe von ihnen reben; was fie im einzelnen enthielten, miffen wir nicht.

Hardenberg hatte Recht, diese Auftrage bem ruffischen Gefandten gegenüber als "fehr ausgebehnte" zu bezeichnen 4), aber

<sup>1)</sup> Dagegen heißt es in dem ersten Berichte Gneisenau's aus England (unten Nr. 2): "Ihre Pläne habe ich niemand anvertraut als Graf Münster"; und in dem zweiten (unten Nr. 3): Même ici je no me suis confié qu'au comte de Munster. Wie diese Stellen zu vereinigen sind, muß dahingestellt bleiben.

<sup>1)</sup> Unten 98r. 1.

<sup>3)</sup> Das ergibt sich u. a. aus Gneisenau's Brief an E. M. Arndt, Rochlit 10. April 1813, in Arndt's Nothgedrungenem Bericht 2, 242.

<sup>4)</sup> Martens 7, 50.

er hatte hinzufügen muffen, daß fie gleichzeitig hochst eventuell waren. Gneisenau hatte weber Bollmacht noch Instruktion im technischen Sinne, er konnte jeben Augenblid verleugnet werben, und andrerseits war er an seinen Auftraggeber nur durch sittliche Banbe gefesselt. Gine feltsamere Sendung durfte die Beschichte ber Diplomatie nicht aufzuweisen haben. Bon einem Fürsten war Gneisenau zu Fürsten gesandt worden; von einem Fürsten borte er, zu bem Berather eines Fürsten wiederholte er bas benkwürdige Wort: die Welt könne nur durch einen Mann, nicht im Kürstenstande geboren, gerettet werben 1). Der König von Breußen sandte ihn; in Wilna zeigte er dem Baren, wie am beften der Angriff, an welchem auch Truppen Diefes Ronigs Theil nahmen, zu bestehen sei. Er war thatsächlich preußischer Beamter; aber er war nicht abgeneigt, ben Befehl über bie beutsche Legion zu übernehmen, welche unter Umftanden mit gegen Preußen fechten follte, und schließlich kehrte er in bie Heimat als enalischer General zurück. Er wollte den Könia von Preußen aus seiner Knechtschaft befreien; aber er mar bis zulett unsicher, ob dieser selber bazu die Band bieten murbe. Er wollte die Macht Breugens wieder herstellen, und er wirkte für die Aufrichtung eines welfischen Reiches zwischen Schelbe und Elbe, welches die Daseinsbedingungen Breugens gefährdet hatte.

Gneisenau war in diese Doppelstellung gedrängt worden nur durch Ereignisse, die sehr wider seinen Willen eingetreten waren. Böllig anders steht es mit Hardenberg. Liest man freilich, was dieser an seinen Beaustragten schrieb, so sollte man meinen, sie seien ein Herz und eine Seele gewesen: "Wir wollen", schreibt Hardenberg einmal"), "beharrlich einerlei Zweck." Und niemand dürste bezweiseln, daß diese Erklärung, subjektiv betrachtet, wahr gewesen sei. Aber es war nicht die ganze Wahrheit. Hardenberg selber fügt sofort hinzu, alles komme darauf an, den rechten Augenblick zu wählen: ein Vorbehalt, welcher der milde Ausdruck für eine grundtiese Charakterverschiedenheit der beiden Männer ist.

<sup>1)</sup> Perp, Gneisenau 2, 409.

<sup>2)</sup> Unten Nr. 5.

Bahlen wollte Harbenberg, b. h. warten. Er wartete, Gneisenau Er richtete fich auf die einstweilige Fortdauer bes napoleonischen Weltreiches ein, Gneisenau legte Sand an, es zu gerstören. Bas für ein Bort, bas Gneifenau ben Rathaebern bes Regenten von England Anfang Dezember 1812 gurief 1): "Der gegenwärtige Augenblick ift fein gewöhnlicher Augenblick. Es handelt sich barum, eine Macht zu zerftoren, welche bes Friedens Feind, tyrannisch und allen ihren Nachbarn gefährlich ift. Er ist ein aus seinem Räfig entkommener Tiger, ben man mit äußerfter Anstrengung verfolgen muß. Man muß fie verboppeln und verdreifachen, weil es bie letten fein werben." Wie anders Sarbenberg, ber furz vorher 2) feinen Beauftragten in London allerdings ermächtigt hatte, aus feiner Rolle als Brivatmann herauszutreten, aber nicht, wie dieser erwartete, zu einer friegerischen und entscheidenden, sondern zu einer friedlichen und aufschiebenden Erklärung: die preußische Regierung betrachte ben Frieden als ein großes Gut und werde gern alles bagu beitragen, insofern er allgemein und ficher mare; auch wolle fie mittels fräftiger Magregeln gemeinschaftlich mit Österreich handeln; wogegen fie dieses allein nicht vermöchte. Der Friede ein großes But: bies zu verfündigen hatte Gneisenau mahrlich nicht nothig gehabt, halb Europa zu burchgueren.

Hatrioten; es ist begreiflich, daß er sich, um die Letzteren festzuhalten, friegerischer gab als er war. Noch viel mehr sind seine Außerungen über den König geeignet, irre zu führen. Um 15. Oktober 1812 schrieb er Gneisenau<sup>3</sup>): "Der König denkt wie wir"; am 29. Dezember<sup>4</sup>): "Der König ist fest entschlossen, mit Österreich alles für die gute Sache anzugehen." Hier ist es nicht ganz leicht, noch an die Gutgläubigkeit des Briesschreibers zu glauben. So weit entsernt war der König zu denken wie Gneisenau, daß er bei der Nachricht von Napoleon's Fluchtsahrt

<sup>1)</sup> Bert, Gneisenau 2, 454. Bgl. ebenbort 2, 449.

<sup>2)</sup> Am 23. November, f. unten Nr. 8.

<sup>3)</sup> Unten Nr. 5.

<sup>4)</sup> Unten Nr. 10.

burch Glogau — es war wenige Tage nach jenem flammenden Manifeste Gneisenau's zur Ausrottung bes Tigers - gegen feinen Staatstanzler in Die Worte ausbrach: "Unzweifelhaft werden die Verlegenheiten an allen Ecken und Enden wieder beginnen, und unfere Lage wird nur noch peinlicher werben". Am 29. Dezember wußte Sarbenberg, daß ber Ronig die Allians mit Österreich wollte, mochte es bei dem französischen Bundnisse verharren oder fich losjagen. Es bedurfte eines populären Infturmes ohne Gleichen, um Friedrich Wilhelm in die Bahn ju brangen, welche Gneisenau nie verlassen hatte. Wenn wir ben Rönig recht verstehen, so hatte er beshalb in die Sendung Gneisenau's gewilligt, weil er auf biese Beise fein Land einigermaßen zu bewahren hoffte vor ben Folgen bes Anschlusses an Franfreich; in ben Staaten, welche ber Befandte auffuchte, follte die Vorstellung erweckt werben, daß Preußen nur gezwungen ben Fahnen Frankreichs folge, also Anspruch auf Schonung habe. Auch unter dem Getofe der Waffen suchte Friedrich Wilhelm auf seine Art Vermittelungspolitif zu treiben.

Niemand foll um die Freude gebracht werden, die Irrfahrten Gneisenau's im einzelnen aus seiner eigenen unübertrefflichen Darstellung fennen zu lernen. Seine im folgenden mitgetheilten Briefe - theils an Harbenberg, theils an Frau v. Bequelin, die geiftreiche und tapfere Bemahlin eines preußischen Beamten, gerichtet find so gut wie unbefannt; bas Wenige, was sich bei Bert findet, aibt nur eine fummerliche Vorstellung von ihrem Inhalte. Diese mangelhafte Runde ift fein Rufall; die Briefe liegen größtentheils in einer Entzifferung vor, welche auf den ersten Blick mehr abschreckt als einladet. Es barf gesagt werben, baß zur Rusammenfügung der Buchstaben und Blätter einige Ausdauer erforderlich war. Reine Schwierigkeit bereiteten bagegen die vier in fauberer Nieberschrift vorliegenden Antworten Sardenberg's, und biese sind denn auch von Duncker in seiner Apologie Friedrich Wilhelm's III. benutt worden. Des Zusammenhanges wegen schien es aber erforderlich, auch fie, jelbstverständlich ungefürzt, zu geben.

1. Oneisenau an Sarbenberg'). Breslau 2. April 1812.

"Indem ich gegenwärtiges Schreiben an E. E. richte, geschieht es nicht ohne Besorgniß, ob nicht der Stoff desselben, da ich eine alte Forderung aufzufrischen im Begriff bin, E. E. mißfallen könne; aber mit Hochdero Wohlwollen beehrt, kann ich zutrauensvoll etwas dergleichen in Anregung bringen, da ich zugleich die Bersicherung von mir gebc, daß ich alsbald von meiner Forderung abstehen will, sobald E. E. solche für unzulässig erklären.

"Alls ich im Jahre 1809 nach England ging, gaben mir S. Daj. zu ben Roften biefer Reise 2000 Dutaten. Ich war genöthiget, bavon meiner Familie Unterhalt zu sichern und mich in England durchaus neu und auf eine Art zu kleiden, die mir erlaubte, bor den Bringen auf eine nicht armfelige Urt ju erscheinen. Der 3med meiner Reise verbot mir die Armlichkeit und jog mich in andere ihm febr verwandte Ausgaben. So febr ich mich gut zu wirthichaften beftrebte, fo gelangte ich endlich doch babin, 325 Pfb. Sterling Schulden machen zu muffen, die bis biefen Augenblid noch nicht bezahlt find. Wenn E. E. bedenken, daß ich 2 Jahre ohne Befoldung lebte, fo werben Sie bemerten, daß biefe Sendung Sr. Maj. weniger als nichts gefoftet hat, indem meine zweijährige bamalige Befoldung biefe Summe bei weitem überftiegen batte. Ich habe biefer mir aufgelabenen Schuldenlaft in meinem im Jahre 1810 abgeftatteten Bericht2) über biefe Miffion ermähnt, in der hoffnung, bag G. Maj. vielleicht ben Bedanten faffen murben, mich berfelben zu entbinden. Es ift barüber nichts erfolgt. Ich bermochte zeither nicht über mich, bei G. G. biesen Gegenstand zur Sprache zu bringen; nun ich biefes Land zu verlaffen im Begriff bin und bei Beftellung meines Saufes3) die Luden gemahr werde, Die Die Bernachlässigung meiner eignen Angelegen= beiten und zu sanguinische Opfer für bochberzige Blane in meinem Bermögen angerichtet haben, fo fiegen die Empfindungen des Familienbaters über alle Bedenflichfeiten ber Uneigennützigkeit, und ich lege Bochdenenselben den gall gur Entscheidung vor. Meinen G. G., bag mir nichts hiefur gebühre, fo ermahne ich bes Gegenstanbes nicht

<sup>1)</sup> Eigenhändige Reinschrift. Dies Schreiben war bestimmt, dem Könige vorgelegt zu werden; f den gleichfalls vom 2. April datirten Brief Gneisenau's bei Perp, Gneisenau 2, 282. hier ist S. 282 3. 4 v. unten zu lesen: "gegen Beguelin und dessen Genossen Jordan"; S. 283 3. 1 v. oben: "Frau v. Beguelin".

<sup>2)</sup> S. Bert, Gneifenau 1, 615.

<sup>3)</sup> Gneisenau tam von feinem Gute Mittel-Rauffung.

weiter; entscheiden Sie aber für die Gültigkeit meines Anspruchs, so bitte ich zu veranstalten, daß mir diese Summe in St. Petersburg durch Herrn v. Schöler gezahlt werde. Ich habe nämlich, um meine Frau mit Geld zu den durch den Traktat mit Frankreich wahrsscheinlich sie treffenden Leistungen zu versehen, mich sehr entblößt.

"Nun ich, mit allen meinen betrognen Hoffnungen, nach allen ben Täuschungen fünf verhängnißvoller Jahre, dieses mein unglücksliches adoptives Baterland verlasse, sei es mir vergönnt, noch ein Wort von mir selbst gegen E. E. zu reben, gegen Sie, vor dem mein Innerstes mit allen seinen Schwächen entsaltet gewesen ist. Es giebt Momente, wo man der Bescheidenheit auf einen Augensblick entsagen darf.

"Bweiundfunfzig Jahre bin ich alt. Bor fünf Jahren schon befehligte ich fechstehalb taufend Mann') und bewährte, bag ich dies verstand. Rur um einen Grad ward ich befördert 2), und fortan ging ich ben Bang gewöhnlicher Beforberung noch um einen Brad meiter. Mit den Blanen gur Rettung des Thrones unabläffig beschäftigt, ward ich dies kaum gewahr, ohnerachtet außerordentliche Beforderungen Underer, Die nichts oder fast nichts gethan hatten, mich auf diefen Umftand aufmertfam machen fonnten. Ich trat im Jahre 1809, für höhere Dienstzwecke, scheinbar aus dem Dienst, und zwar unter Umftanden, die eine Rangerhöhung nicht geftatteten. Ich tehrte späterhin in das Privatleben zurud, ohne meine Thätig= feit für die öffentlichen Ungelegenheiten aufzugeben. Ich mard aber= mals an den Thron gerufen"), und da S. M. eine Berkleidung für zweckmäßig erachteten, so trat ich in die Civillausbahn mit geringerem Gehalt und niedrigerem Rang gegen meinen ehemaligen. Über Ersteres zu reden erlaubte mir weder die Bohlthätigkeit, womit unfer Berr bas morfche Gebäude meines äußerlichen Glücks geftütt hatte, noch bas Gefühl einer höhern Sache, bes bamals mahrscheinlich nahe bevorstehenden Rampfs für eine heilige Angelegenheit, die jedes eigennütige Gefühl verbot; und bas Lettere, meinen geringeren Rang, hoffte ich wohl nächstens vergeffen zu machen. nicht fo, vielmehr febe ich mich, nach fünfjähriger Arbeit, bon Un=

<sup>1)</sup> Die Bejatung von Rolberg.

<sup>2)</sup> Es war damals in dem preußischen Heere noch möglich, einen Grad zu überspringen. Bogen z. B. wurde 1812 vom Major gleich zum Obersten befördert.

<sup>5)</sup> Im Jahre 1811.

mündigen, Schwächlingen, Feigherzigen, Boshaften und Verräthern verunglimpft, die Selbstverbannung antreten in einem Range, den Andere, weit jünger an Jahren, in Schwelgerei sich erwarben, und nach einer wahrhaft großherzigen Thätigkeit nur um einen Grad außerordentlich mich vorgerückt, während z. B. ein Herr v. Pogwisch), der noch nie einen Feind gesehen hat, in derselben Zeit um vier Grade befördert wurde.

"Es gab vielleicht einen Augenblick, wo mein Austritt aus dem Dienst Sr. Maj. mißfallen konnte. Aber einmal konnte ich den jetigen Zustand der Dinge schon physisch nicht ertragen, indem der Zustand meiner Leber mich zu Gallenkrankheiten geneigt macht und ich schon einmal in einer durch Ürgerniß mir zugezogenen Krankheit dem Tode nahe gewesen war, und dann trat ich aus unseres Herrn Dienst nur in der Absicht, um unserer Sache auf andere Weise zu dienen. Hierüber bin ich von meinem Gewissen völlig frei gesprochen. In meinen Jahren wechselt man weder Herrn noch Grundsätze leichtssinniger Weise, wenn anders man der letzteren hat, und daß ich nicht meinen persönlichen Zwecken nachgehe, mag Folgendes darthun.

"Frühzeitig im Jahre 1808 beschwor mich der Raufmann Schröder in Rolberg, den Staatsbienst zu verlassen, ba ich, wie er meinte, wegen ber Offenheit meines Charafters nicht bafür gemacht fei. Er bot mir an, mit ihm in Gefellichaft zu treten, ich follte gleichen Untheil am Sandel haben und ein Capital nicht einlegen burfen. Berfonliche Freundschaft für mich und bann auch bie Soffnung, burch meine Berbindungen fich Sandelsvortheile zu verschaffen, vermochten ihn, mir biefes Anerbieten ju machen. Go febr meine Reigung hiefür war und so fehr eine Wiebervereinigung mit meiner Familie mir munichenswerth mar, so folug ich biefes Anerbieten bennoch aus. weil ber König bamals, noch bor ben Begebenheiten in Spanien, in einer fehr hoffnungslosen Lage war und ich ihn in solcher zu verlaffen mich um eigennütiger 3wede willen nicht entschließen tonnte. Schröder hat feitdem fehr gludlich gehandelt und ift einer der reichften Kaufleute am baltischen Meer, während ich unftät umberwandere. Noch in der ganz letten Zeit hat Schröder sein Anerbieten abermals erneuert; ich habe es abermals ausgeschlagen, weil ich meinem

<sup>1) 1806</sup> Sekondelieutenant im 1. Bataillon Garde, 1812 Major. Zwischen Kapitän und Premierlieutenant gab es damals noch die Charge des Stadskapitäns.

Herrn, mare es auch gegen beffen Überzeugung, nütlich zu fein hoffe. Schröder mag E. G. alles biefes beftätigen.

"Daß oft ein einzelner Mann seinem Monarchen in großen Dingen hochnützlich werden könne, ist ein Gemeinplatz, den ich aber in Anwendung auf mich beweisen muß, sei es auch mit Ausgebung aller Bescheidenheit. Als ich im vorigen Sommer Waffenunterstützungen vom britischen Cabinet verlangte, antwortete man mir, man wolle mit der preußischen Regierung nicht verhandeln, aber wohl die Volksanführer unterstützen; was man daher an Waffen senden werde, sei mir bestimmt, auf Anderes könne man sich nicht einlassen. Wit Mühe ist es mir gelungen, das Vertrauen wieder herzustellen, und welche große Unterstützungen der PrinzeNegent uns gesendet hat, ist E. E. hinlänglich bekannt; sie konnten uns vom Verderben retten 1).

"Wenn E. E. ben König unfern Berrn auf alles diefes aufmerkfam machen, so kann er nicht anders als mich beklagen, mich beklagen als fein Opfer. Thut er biefes, fo bin ich zufrieden. Gine Anerkenntniß von des Monarchen Seite, daß die Berhältnisse ihn gehindert hatten, seinem Bohlwollen gegen mich gemäß, mich zu befördern, wurde mich gludlich machen und mich für so manche Demuthigungen entschädigen, 3. B. bag ich nie ber Ehre theilhaftig murbe, ju Gr. Majestät Tafel gezogen ju werden, bag ich ben Rothen Abler=Orden dritter Claffe nicht erhielt, bei den Bringen, feinen Rindern, nie eingeladen mard: Demuthigungen, die meine Freunde fehr bitter empfanden und die ich darüber, so wie über ben Bang ber Bolitit. ju befänftigen oft Muhe hatte. Gin folder Alt ber Gerechtigfeit bes Ronigs gegen mich wird mir bon bem billigen Monarchen nicht verweigert werben. Ich bedarf besielben im Auslande, wo man meine Burudfetung für eine Wirtung meines Digbetragens ansehen möchte; ich bedarf deffelben gegen meine Nachfommen.

"Gott gebe E. E. in dieser Zeit der Bedrängnisse Muth und Ausdauer und schütze Sie gegen Ihre Feinde. Mit der innigsten Dankbarkeit werde ich mich ewig an einen Staatsmann gesesselt fühlen, der mein treues Gemüth erkannt und mich mit Zartheit behandelt hat. Führen Sie mit Glück das mast= und segellose Schiff in den Hasen; ich werde am andern User stehen und Rettungs= anstalten vorbereiten. Gott besohlen!"

<sup>1)</sup> Bgl. Pert, Gneisenau 2, 212 f.

# 2. Gneifenau an Harbenberg '). [London 29. August 1812.]

"Tria iuncta in uno: heres Sueciae, homines a consiliis regentis huius imperii et imperator Alexander. The english ministry even will furnish a fleet and landing troops and take in pay the insurrection troops and cloth and arm them. Je viens ce moment d'une conférence avec Lord Castlereagh, et demain je vais à Windsor auf Befehl bes Regenten. Ihre Blane aber habe ich niemand an= vertraut als Graf Münfter, felbft nicht einmal bem Regenten; nur erft bann, wenn ber Augenblick ber Reife ba ift und unfer Ronig folches genehmigt bat. Alles geht noch auf meine alleinige Firma, aber ich habe hier die Kaden aut in der Hand, und begunftigt mich bas Glud etwas, fo hoffe ich unferm herrn beweifen zu konnen, combien je l'aime malgré la diversité des principes. Je tâcherai de raffermir son thrône chancelant, but he must do some thing likewise, and prepare things a little; the first of all is to give a secret instruction to the commendant of Colberg, who is a man to be trusted on<sup>2</sup>). J'ai choisi comte Dohna<sup>3</sup>), pour vous faire parvenir cette lettre, mais dans le cas que Copenhague fut assiégé. je souhaiterais, que vous envoyassiez votre réponse par un homme de confiance über Rügenwalde an den Rausmann Robert Lorent, ohne jedoch zu sagen, von wem er komme; er muß auch nicht einmal miffen, an wen die Briefe gerichtet find. Abreffiren Sie daber ben Brief an Isaak Solly allhier und an mich unter dem Namen von Nicolaus Guttmann: von Gothenburg erhalte ich die Briefe mit Sicherheit. Tant que la Seelande n'est pas invadée, le chemin par Copenhague nous reste, et Dohna est digne de notre confiance. But I have not intrusted him with the whole secret, and your name does not appear at all, but he may guess matters; thus I am of opinion, you might honour him with your confidence. Le plan général est de gagner le roi de Danemark ou de l'attaquer en

<sup>1)</sup> Entzifferung, geschrieben theils von Harbenberg, theils von herrn v. Beguelin, theils von Frau v. Beguelin. Das Datum dieses undatirt vorliegenden Schreibens ergibt sich aus harbenberg's Schreiben vom 15. Oftober.

<sup>\*)</sup> Major v. Rottenburg, einer ber Helfer bes Grafen Gögen in Schlesien 1807 und 1808, mährend bes Feldzuges von 1813 Generalstabs=Chef von Tauenhien. Bgl. Perh, Gneisenau 3, 306; Dorow, Denkschriften und Briefe 1, 5; Ompteba, Nachlaß 2, 267.

<sup>3)</sup> Preußischer Gejandter in Ropenhagen.

Seelande. Reste-t-il, on s'emparera de lui avec son isle, because the english fleet will not permit him to retire. Goes he off, he will leave the isle without a sufficient defense. In the first case, we get his person a stamp for completing the entire subjection of the danish states. Ift die Unterwerfung Seelands vollbracht, wird dann die Landung auf dem Continent begonnen, zum Theil auf dem Mare Baltico, zum Theil im Mare Germanico. Daß die erstere gelinge, dazu muß der König mitwirken durch geheime Instructionen nach Colberg. Eilen Sie nur, mir Nachricht zu geben, übermorgen ein Mehreres! Die Post gehet ab.), Gott sei mit Ihnen!

"Meinen letten Brief aus Gothenburg burch Berdt haben Sie mohl erhalten. Ebler Freund, wir werben gewiß fiegen, wofern Sie nur mitwirken. Gie fteben bann als Befreier bon Breufen und Deutschland, et votre nom brillera dans les fastes de l'histoire, au lieu que, si vous ne saisissez la présente occasion, vous resterez dans la damnation; car l'opinion publique est contre vous in Russia and Sweden as well as in this country, where every body is exasperated against you. I have tried to correct the opinion, they entertain of you as a deserter of the good cause, but I shall never succeed, until you act in a becoming manner. Moi j'espère, que nous vivrons ensemble dans l'histoire. Je serai obligé de prendre service ici, car je ne pourrai porter les armes sans l'autorisation d'une puissance quelconque, mais malgré cela je n'agis que comme un lié au roi. Il sentira, que ce n'est que pour son bien que j'entreprends tout cela. Car autrement j'aurais pu rester au sein de ma famille et y vivre avec ma pension dans une douce tranquillité; mais pour le sauver, je quitte mes sept enfants, pour me jeter dans un avenir incertain. Mon voeu est, que le roi trouve ma conduite irréprochable à ses égards, par les motifs, qui me conduisent. The king has in morals a tender feeling heart; he will therefore with justice and exactness appreciate the value of my undertaking. Hoping this, I rely entirely on him, respecting the care of my numerous family, and I recommend her to vos soins dans le cas qu'on voulût se venger de moi et la traîner en France. Alors il serait vielleicht gut, folche nach Wien zu fenden, wo Metternich

<sup>1)</sup> Gneisenau behielt, wie das Folgende beweist, Zeit genug, einen längeren Zusat ju machen.

ihr Schutz geben wird. Mit den Koften hierzu würden Sie solche versehen, und meine Frau müßte sagen, daß fie in unzustriedener Ehe mit mir lebe. Car on peut toujours présumer, que dès que j'aurais des succès, on voulût s'en prendre à ma famille. In Spanien haben sie daß Rämliche gethan und Frauen und Kinder fortgeschleppt, die wieder ausgelöst werden mußten, und zwar mit aroken Summen.

"Der Sieg Wellington's) ist sehr groß; 12000 Gesangene allein, ohne die Verwundeten und Todten, die 8000 betrugen. Die französische Armee in Spanien est moralement dégradée, elle a sui vingt milles, sans pouvoir se rallier. The hanoverian cavalry bore all down before her; Wellington said, he never beheld a more beautifull attack in his lise. We will try to imitate them, that we may save the german name from the ignominy, with which german princes stained it. Vous ne croyez pas, combien on méprise ici les princes allemands; puisse le roi sortir de cette ignominieuse société, pour donner l'ancien lustre au nom prussien. Gott wird seinen Segen hierzu geben. Bei der Asche unstrer Königin beschwöre ich ihn, sich und sein Volk aus der Sclaverei zu retten. Gott hat ihn auf den Thron geset, um zu handeln, und nicht, um zu dulden. Ein herzliches Lebewohl!")

3. Gneisenau an Harbenberg und an Frau v. Beguelin. London 5. September 18123).

"Deutsch, Lateinisch ), Französisch, Englisch durcheinander! Geben Sie auf die durchstochenen Punkte Achtung und legen Sie die Ecken daran.

"London den 5. September. Ich hoffe, mein edler Freund, Sie werden mit meinem behutsamen Betragen zusrieden sein. Bernadotte ist sehr wohl gesinnt, aber nicht verschwiegen. Therefore I made him no other communications dut those of thanks givings for his good will. Monsieur de Tarrach<sup>3</sup>) je l'ai mystisié sur mes intentions, et même ici je ne me suis consié qu'au comte de Münster, pour ne pas compromettre notre malheureux roi. Ich hosse, daß meine

<sup>1)</sup> Bei Salamanca, am 22. Juli.

<sup>3)</sup> In ber Entzifferung folgt bier: "non valeurs".

<sup>\*)</sup> Entzifferung, geschrieben von Frau v. Beguelin.

<sup>4)</sup> Lateinisch ift in der Entzifferung nicht enthalten.

<sup>5)</sup> Der preußische Gesandte in Stodholm.

vielen ') Briefe an Sie ihre Bestimmung erreicht haben. Selbige waren im Ansang sehr hossungsloß, meine Conserenzen mit dem Pronprinzen aber machten mir Hossungen. Jeht, da ich hier din, sind diese Hossungen sehr gesteigert. Obgleich ich nur unter meiner Privatsirma hier din, so din ich doch gut ausgenommen. Ich habe eine Unterredung mit Castlereagh gehabt, et il m'a exprimé le voeu de rédiger dans un mémoire mes idées, ce que j'ai fait'). Le prince régent m'a invité de me rendre à Windsor. I had an audience of three hours, in which our projects were discuted; after the audience the prince himsels presented me to the queen's). I took occasion to speak of our king's religious adherence to the memory of our beloved queen; she was quite overpowered by her feelings.

"Now I will give you the result of our discussions. Bernabotte ift mit Beld zur Expedition versehen worden. Selbige geht zuerft nach Seeland. Ift diefe Eroberung vollbracht, fo gefdieht die Landuna in Deutschland. Siezu geben die Englander 10000 Mann, meiftens Ravallerie und Artillerie; überdies wollen fie bas in Deutschland zu bildende Armee-Corps ausruften und befolden, auch Baffen und Munition und Kleidung, mas gebraucht werben dürfte, hergeben. Der Puntt, wo la descente sera effectuée, n'est pas encore déterminé. Maintenant il devient pressant de vous déterminer à un parti décisif. Envoyez-moi vos résolutions définitives, ou par le comte de Dohna à Copenhagen ou par un courrier affidé. Veut notre roi se sauver, il est pressant de donner des ordres secrets au commandant de Colberg de rendre sa place aux troupes de débarquement. I am not of opinion, that the whole army of debarcation should disembark at Colberg, but rather more to the west. But in every hypothesis it will make prosper our cause, if we can secure us that place. For the diversions to be made moreover it gives us the dominion over a part of Pomerania and the possibility of forming corps of troops there. De tout cela j'ai déjà parlé dans ma dernière dépêche4), et je le répète pour le cas, que ma dernière lettre ne vous arrivât point.

<sup>1)</sup> Über diesem und bem nächsten Worte ein Fragezeichen. Bgl. oben S. 471 Ann. 1.

<sup>2)</sup> S. Bert, Gneisenau 2, 347 ff.

<sup>3)</sup> Sophie Charlotte, die Taute der Königin Quise.

<sup>4)</sup> Oben Mr. 1.

"J'ai vu par les papiers, que le roi est allé à Töplitz, en prenant le chemin de Glatz'). Ich bin hierüber sehr erschrocken, indem ich daraus schließe, daß meine Besürchtungen früher einsgetroffen sind, als selbst ich es besürchtete. Gott gebe, daß ich mich irre, aber was jeht nicht geschieht, wird späterhin gewiß gesichehen. Bonaparte habe nun Glück oder Unglück, in either of these cases he will secure the person of the king and draw him from his people, to make use of him as a stamp for his decrees and ensorce the obedience of the people. This would expose the king to the public hatred and even contempt of the nation, by the extorsions made by the French in the name of the king.

"Dans ma dernière") lettre déjà je ne vous ai pas caché la mauvaise disposition, où sont les esprits contre vous à cause des édits de finance"); ici on l'est à cause de votre conduite politique. Man sieht Sie als einen Apostaten an; ich habe Mühe, Sie zu vertheidigen, da ich mein Geheimniß bewahren will.

"In diesen Tagen gehe ich nach Brighton mit Graf Münster; ich wohne dorten im Pavillon des Prinz Regenten. Sie sehen, wie gütig ich ausgenommen werde; möchte dies doch der guten Sache frommen!

"Nun lassen Sie mich einige Zeilen hinzufügen, erstens für unsere Freundin und dann über meine Privat=Angelegenheit.

"Ihnen, theure Freundin, wiederhole ich meinen tief gefühlten Dank für die innige Freude, die Sie mir durch die Züge Ihrer Hand gemacht haben; ich habe daraus den Umfang der Güte Ihres Herzens erkannt. Fußfällig bitte ich Sie um Verzeihung. Je veux confesser, que j'étais indigne de tant de bonté. Si dans quelques moments je pouvais douter de l'excellence de votre coeur, mille fois déjà au fond de mon coeur je vous en ai demandé pardon. En voyant vos lignes, je fus anéanti de votre bonté; car vous m'aviez prévenu, étant moi-même sur le point de vous écrire.

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm III. verließ Charlottenburg am 5. August und traf am 16. in Teplit ein.

<sup>2)</sup> Gemeint wird fein der aus Gothenburg geschriebene Brief, der mit den Papieren von Serdt in die Sande der Franzosen fiel.

<sup>3)</sup> Gneisenau hat wohl namentlich das Stift vom 24. Mai ("wegen Erhebung einer Bermögense und Gintommense Steuer") im Auge.

3d hoffe, daß Sie meine beiden Briefe') feitdem erhalten haben. Sie find also ber auten Sache noch immer getreu: mogen die feligsten Freuden dafür lohnen. Ein Gemuth wie das Ihrige kann auch nicht anders als an den Leiden eines hart gedrückten Boltes theil nehmen und nach bessen Befreiung sich sehnen. Quand ma chère amie vous verrai-je? Avec l'aide de Dieu cela pourrait avoir lieu bientôt. Saluez de ma part bien cordialement ma chère Antonie<sup>2</sup>); elle sait se taire. Voulez-vous dire quelques mots à ma femme, pour lui faire savoir, que je me porte bien? Vous m'obligerez infiniment. Adieu, mille fois adieu!

II. "Den 23. September [1812]. Geftern erhielt ich durch den Grafen Dohna einen langen ciffrirten Brief von Gneisenau aus England über Ropenhagen in vier Sprachen unter meiner Adresse. Gneisenau will, alles foll aufbrechen; er hat große Hoffnungen, vermuthlich soll er ein Korps in Spanien tommandiren. Leider fah ich, daß er mir einen langen Brief durch Berdt gefandt hat, deffen Wagen man in hamburg festhielt."

Die hier angegebenen Merkmale paffen auf teinen der erhaltenen Briefe; doch muß dahingestellt bleiben, ob nicht die Aufzeichnungen der Frau v. Bequelin Bedächtnisfehler enthalten.

<sup>1)</sup> In ihren Denkwürdigkeiten kommt Frau v. Bequelin an folgenden zwei Stellen auf Briefe von Gneisenau zu reden:

I. "Später [gemeint ift das Jahr 1812] erhielt ich eine andre garte Barnung von dem Bergog von Bassano aus Bilna. Trop der größten Auflösung aller geselligen Berhältnisse mußte er dort noch diplomatische Diners geben. Bei einem derfelben ergablte er Beguelin] icheinbar leichthin, der Bring von Oranien habe feinen Göhnen durch herrn v. herbt Gelber nach England gefandt, und biefer auf der Rudreife Briefe übernommen, welche französische Douaniers entdeckt und nach Baris geschickt hatten. 'Unter biesen Schriften', feste er hingu, 'befanden fich drei Briefe an Damen; ich habe bafür geforgt, daß fie nicht erft gur Renntnis bes Kaifers tommen tonnten. es hatte vielleicht Unannehmlichkeiten verursacht.' Als ich diese Rachricht erhielt, wußte ich ichon, daß ein Berrather den Douaniers angezeigt hatte, Berdt habe in dem Futter der Rudlehne feines Bagens wichtige Papiere verborgen; sowie er antam, wurde der Bagen aufgebrochen und die Briefe meggenommen. Bald nachher erhielt ich einen chiffrirten Brief von Gneisenau, worin er ichrieb: 'Seute nur Beniges; durch Berdt erhalten Gie einen langen, betaillirten Brief über die hiefigen Berhaltniffe. Er ift gang ficher, und ich habe mich unumwunden barin aussprechen fonnen'.

<sup>2)</sup> Die Tochter der Frau v. Beguelin.

"Je vous 1) répète encore ma prière de faire avertir ma femme, si quelque danger pour elle se manifestait. En Espagne les Français se sont emparés des femmes et enfants des habitants, pour les faire racheter à grands prix. En cas que les Français eussent du malheur en Russie, oui, je vous répète ma prière de faire avertir ma femme du moindre danger, qui pourrait la menacer. Au cas que les Français essuvassent des revers en Russie ou au cas qu'une descente est à craindre, ils 2) se voudraient venger sur leurs adversaires. En Espagne ils ont saisi les femmes et enfants des habitants de provinces, qu'ils ont été obligés de quitter, et ils les ont fait racheter at a high rate. If any of these both cases should happen, it will be prudent to send my wife and children to Vienna, and you will provide her with money for this purpose. Even it would be safe not to wait, till one of those both cases should take place. Mais je laisse cela à votre jugement. Ce qui regarde le bien de ma famille et le mien, je souhaite, que vous agissiez de la manière suivante. Vous confisquerez la terre, que j'ai en Silésie, en faisant rendre le prix à ma femme clandestiment. Cela rendra ma famille indépendante et son bien à convert des Français. La somme, que vous auriez à payer nach Abgug ber Schulben, murbe nicht groß fein, aber immer groß genug, um mich ichwerer Sorgen zu ent= ledigen; meine Frau murbe Staatspapiere bafür nehmen, am liebsten Pfanbbriefe nach bem Cours. Zugleich laffen Sie mich in den Beitungen aufforbern, gurudgutommen bei Berluft meines Bermögens, und bann, wenn ich nicht wiederkomme, das Gut an ben Deift= bictenben vertaufen. Erhält fich ber Staat, fo will ich ben Berluft. ben selbiger bei bem Wiederverkauf leibet, wohl tragen. Does your government not maintain itself, then is there no loss for the king, but a great advantage to me, because in that case all my property would be confiscated and I a beggar. Pray, sir, consider this circumstance and mind my poor children! Pendant que je sers le roi aux dépens de toute mon existance, je vous confie les soucis d'un père de famille, et ses soins sont déposés dans le coeur compatissant de son généreux ami. Que de moments heureux que

<sup>1)</sup> Bon hier an ist ber Brief wieder an Hardenberg gerichtet. Die Beranlassung ber Wiederholungen, die sich im Folgenben finden, ist nicht ersichtlich.

<sup>3)</sup> Borlage: qu'ils.

de nous rappeler un jour ces moments d'angoisses et de soucis tant domestiques que pour la cause de notre maître! Dieu vous conserve! Adieu, mon digne ami! Tout à vous.

"Der Brief geht zuerst unter Abresse des Grasen Dohna zu Copenhagen an ben Raufmann Lorent zu Gotenburg. Dieser besorgt ihn heimlich nach Copenhagen], Dohna an Frau v. Beguelin. Dieser Weg scheint mir der sicherste und ist zugleich der wohlseilste. Lassen Sie Ihre Briese auf demselben Wege zurückgehen, und adressiren Sie an mich unter dem Namen von Nicolaus Gruber zu Gotenburg unter Abresse von Herrn R. Lorent."

4. Gneisenau an Harbenberg. [Bugton, 10.(?) Oftober 1812.]1)

"Bielmals und auf mehreren Wegen habe ich Ihnen, Berehrter, geschrieben. Daß meine letten Briefe in Ihren Sanden find, weiß ich; unruhig bin ich, bis ich eine Antwort von Ihnen erhalten habe und weiß, daß Sie mein Berfahren billigen. Craignant, que quelques-unes de mes premières lettres datées de Wilna, de Riga et de Stockholm puissent être perdues, je vais vous retracer la face des choses, comme elles se sont présentées à moi. After a mûre2) investigation the emperor of Russia had not sufficiently prepared himself for the great contest; he had to oppose the French no more than hundred and eighty thousand men, all scattered trough a distance of more than 90 miles and, instead of camping them, as ought to be vor einem großen Rriege, zerstreut in weit= läufigen Cantonnirungen. Anftatt bie Truppen in allen zum Rriege nöthigen Dingen, jum Beispiel Schangen, großen Manoeuvern, Tirailliren u. f. w. zu üben, hielt ber Raiser nur große Baraben. There were no intrenched camps but that of Drissa, and that was very bad; the fortress of Dunabourg was but half finished; the artillery was not fit to manoeuvre; all the endeavours of the russian officers tended to show only and not to reality. L'état-major était trèsmal organisé etc. Je pris la liberté de tourner dans un mémoire

<sup>1)</sup> Entzifferung, geschrieben von Frau v. Beguelin, ohne Datum. Dieses ergibt sich annähernd baraus, daß Gneisenau den hier erwähnten Brand Mostaus am 10. Ottober wußte; s. Pert, Gneisenau 2, 405. Über die Nichtsbatirung dieses und des unter Nr. 6 mitgetheilten Schreibens beklagt sich Harbenberg in seinem Briefe vom 29. Dezember; s. unten Nr. 10.

<sup>\*)</sup> Ein frangösisches Wort zwischen zwei englischen.

détaillé') l'attention de l'empereur sur tous ces points et de lui tracer le genre de guerre, qui, à mon opinion, était propre aux Russes dans les circonstances actuelles. I insisted upon the necessity of recalling prince Bagrations army and to unite both armies in front of the French. The emperor received my memorial favourably, but apparently from reasons of inferior value did no thing of what I desired. I endeavoured to make him feel the superior advantages, he could reap from the strong position of Riga, in placing there a numerous corps and an able commander; on n'en fit rien. La guerre commença, et le prince Bagration ne pouvait effectuer sa jonction avec la grande armée que derrière le Borysthène. Le manque de points fortifiés firent reculer l'armée vers l'ancienne capitale, en abandonnant les provinces russo-polonaises, dont on aurait pu tirer un si grand avantage, à l'ennemi, par des motifs d'humanité mal placés.

"Mit befümmertem Bergen fette ich meine Reise nach Schweden fort, zuerft nach Stockholm, wo ber hof nicht mar, um alles zu erforschen. Dort bestätigte man mir, bag ber Kronpring, obgleich gut gefinnt, bennoch unzuverläffig und besonders nicht verschwiegen fei. Ich trug bemnach Bebenten, ihm meine Diffion in ihrem gangen Umfang anzuvertrauen und de compromettre d'une manière dangereuse le roi notre maître. Je me contentai donc de lui écrire une lettre, dans laquelle je lui exprimai la reconnaissance du roi pour ses offres d'amitié et de secours, sans parler de plans ultérieurs. Statt einer Antwort erhielt ich eine munbliche Ginladung nach Orebro zu kommen. Ich gehorchte. Zwei fehr lange Unter= redungen haben ftattgefunden; ich habe mich aber babei fehr behutsam geäußert und nichts bon unfern geheimen Blanen entbedt. Dein Mißtrauen ward überdies noch durch die Nachricht begründet, that the english ministry were not inclined to support the crownprince in his intended invasion of Danemark. He endeavoured to penetrate into my secrets, but I succeeded in giving him the change. At last he proposed me to enter into his service, but I declined under specious pretextes and promised to join him, aussitôt qu'il serait parvenu à effectuer sa descente et de former une armée d'Allemands; qu'en attendant je travaillerais pour notre cause en Angleterre. Il finit par me charger d'une mission ver-

<sup>1)</sup> Riga 20. Mai / 1. Juni 1812; f. Pert, Gneisenau 2, 285 ff.

"Au cas que les choses allassent très-mal et que l'empereur Alexandre reçût la loi du vainqueur, je m'étais proposé de retourner par la Méditerranée. Now the Russians having destroyed their capital, they have given the pledge, that they will carry on the war with obstinacy and perseverance. If they

<sup>1)</sup> Der Herzog von Port war Commander-in-chief of the Forces.

<sup>2)</sup> S. oben Nr. 3.

<sup>3)</sup> Sie ersolgte am 29. September; f. Annual Register 1812 p. 135.

<sup>4) 24.</sup> November.

do not want the means for this purpose, the French will be compelled to leave the russian territory, and the climate will destroy even more than the sword, and if than all interested parties act with resolution and vigour, we may yet live to see the charm of this tyrannical power destroyed. From Petersbourg they write me enite in bich spirits und fprechen von nichts Benigerem, als Die Rrung, ben gu umringen'). Gott gebe nur, bag bies nicht eine ihrer verwantiden Großsprechereien ift und es ihnen am Ende nicht an Receptivifichte! L'expédition en Suède?) va toujours se préparer. mais un v remarque des délais, dont je ne saurais deviner la raison. Le projet d'attaquer le Danemark semble être ajourné; aussi dans les circonstances actuelles vaudrait-il mieux de faire la descente A Rica et de s'y joindre au corps de Wittgenstein et de terrasser be curps français sur la Duna, que de commencer par faire une murry & mort au Danemark. Aber freilich, bas Lettere hat in Sibweden die Meinung für fich. In Riga murbe die landende Urmee Schutz bei zwei Festungen finden und im Kall eines Unglücks fich Darauf gurudziehen tonnen; überdies ift jeder von Schweden bort ertuchtene Sieg dort wirffamer, als ein in Seeland erfochtener fein murbe. Ich trachte, hier biefe Meinung geltend zu machen, und hoffe, baß auch Bernabotte fich bavon überzeugen werbe, fofern eine falfche Bolitit ihn nicht irreführt. In diesem Salle wird es Breuken leichter. ben Erfolg ber Landung abzuwarten und feine Bolitit hienach gu bestimmen.

"Ich athme nun etwas freier, da ich vernehme, daß der König wieder zurückgekehrt ift"). Ich hatte wirklich bange Besorgnisse um ihn; in dieser Beit heftiger Maßregeln darf man alles befürchten. Den Brief Seiner Majestät an mich durch Lieven habe ich noch nicht erhalten. Ersreuen Sie mich balb durch ") einen Brief und empfehlen Sie mich des Königs Huld! Gott nehme Sie in seinen Schutz!

<sup>1)</sup> Briefe biese Inhalts an Gneisenau aus Petersburg sind nicht erhalten; boch findet sich in einem Schreiben Chasots's vom 24. September (Perp, Gneissenau 2, 378) eine ähnliche Wendung.

<sup>2)</sup> Gemeint ist die im Bertrage von Abo (f. unten S. 493 Anm. 2) versabredete Expedition russissen.

<sup>8)</sup> Friedrich Wilhelm III. traf am 17. September in Potsbam ein.

<sup>4)</sup> Bgl. unten S. 494. Auf welche Beife Gneisenau erfahren hat, daß Lieben ihm einen Brief bes Königs bringen jollte, wissen wir nicht.

b) Für die Borte "durch" bis "empfehlen" fteht in der Borlage: "bublen".

"Daß bes Generals Scharnhorst geheime Mission nach Peters= burg') bort vielen Personen bekannt, und zwar burch die österreichische Legation, je vous en ai informé dans ma précédente<sup>2</sup>).

"Lassen Sie, Hochverehrter, meine herzlichsten Grüße an unsere Freundin zukommen und sagen Sie ihr, daß sie mich mit einigen Zeilen erfreuen solle. Ich habe ihr seitdem viel abgebeten."

5. Sarbenberg an Gneifenau. "Den 15. October 1812."3)

"Ihre Freundin erhielt Ihre Briefe vom 29. August und 5. Sepstember"). Sie theilte solche ungesäumt Ihrem Freunde mit. Beide antworten Ihnen gemeinschaftlich. Sie kennen beider Gefinnungen. Diese sind unwandelbar. Sie stehn bei beiden im besten Andenken und sind oft der Gegenstand ihrer Gespräche und ihrer Wünsche. Wöchten Sie doch mit uns ein glückliches Kleeblatt bilden und bei uns und mit uns leben, in Ruhe nach vollbrachten Thaten! Bon früheren Briesen, seitdem Sie das Baterland verließen, ist keiner

<sup>1)</sup> Bahrend bes Jahres 1811.

Diefer Bricf ift nicht erhalten.

<sup>3)</sup> Eigenhandiges Ronzept harbenberg's. Auf diefen Brief bezieht fich folgendes Schreiben bes Raufmanns E. F. Schröder an harbenberg aus Rolberg vom 31. Oftober: "G. E. gnabigem Befehl zufolge, babe ich die erhaltene Einlage an herrn Niebhammer burch einen eigenen und gang ficheren Boten beförbert, mit ber Instruction, wenn ibm von ber Bost jemand begegnete, er ben Brief fogleich in's Baffer ju werfen habe, weil die herrn von der Boft fehr berum ichwirren in ber jesigen Jahreszeit. Die Abreffe von ber ichonen Demoiselle habe ich gehörig angemerkt und die erhaltene Rufchrift fogleich vernichtet. Ich habe von herrn Nicberman felbst feine Rachrichten; außer unter bem 15. v. D. fcreibt er einen meiner Leute, ber in demfelben Orte ift, er moge bie Einlage an Roofe beforgen, ber die Einlage an feine Frau beforgen und mit Abresse versehn murbe, und wenn er nicht glaube es nachtheilig ju werben, jo wurde er felbit ichreiben; wenn ich meine ibm gegebnen Belder jurud batte, murbe er nachftens abnliche Summe auf meine Freunde fich bebienen. Ich habe ihm gemeldet, daß meine Freunde ihm jede Summe gablen wurden." Dit Niedhammer ift Gneisenau, der ja auch ben Namen Reidhart führte, gemeint; mit Roofe, wie die Übereinstimmung ber Sandichrift in einem mit \_Roofe" gezeichneten Briefe beweift, Schröder; mit ber "ichonen Demoifelle" Raroline Beismar; f. ben Schluß bes Schreibens. - Uneifenau erhielt biefen Brief am 11. Dezember; j. Bert, Uneijenau 2, 458.

<sup>4)</sup> Dben Mr. 2 u. 3.

angekommen, als der aus Stockholm an Haug1), darin Sie die ruffi= ichen Berhältnisse so elend schilderten, als es alle andern sichern Nachrichten würklich bestätigten. Sie erwähnen eines andern an Ihre Freundin, den Sie Heerdt mitgaben2). Wir find deshalb in nicht geringer Besorgniß, denn Heerdt wurde in Hamburg verhaftet und mit seinen Pavieren nach Varis gebrachts). Wir hoffen, daß Sie vorsichtig gewesen und wir nicht compromittirt sind. Unfre poli= tischen Gefinnungen haben sich nicht geändert, darauf rechnen Sie gewiß. Daß man Ihren Freund verkennt, liegt in der Natur der Sachen; er muß das tragen, wie fo manches Uebel, das ihn trifft. Wir wollen beharrlich einerlei 3wed; aber es kommt alles barauf an, ben rechten Augenblid zu mablen, um mit Erfolg für folden zu wirken. Danach muffen und werden wir ftreben. Der König ift von dem Inhalt Ihrer Briefe unterrichtet. Er bentt wie wir. Obgleich er, wie Sie wissen, nicht so leicht in heroische Blane bineingeht, fo wird er bennoch nicht zurud bleiben, sobald bas Bageftud nur nicht zu groß und ein guter Erfolg mabriceinlich ift. Wir find mit Deftreich in engem Ginverftandnig und in Communication über ben Plan getreten, mas bei entstehenden Fällen zu thun fei. Unfre Antwort ') haben wir nach berjenigen ausgesetzt, die wir von dorther erwarteten, und da fie foeben eingetroffen ift'), so eilen wir, Ihnen zu schreiben. Man ift in Wien außerst unzufrieden mit Rufland.

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Kert, Gneisenau 2, 332. Der Brief, welcher am 31. Juli aus Kolberg durch Schröber dem Staatstanzler übersandt wurde, liegt in doppelter eigenhändiger, nicht chiffrirter Aussertigung vor. Wenn es hier heißt: "Ich denke nun ernstlich darauf, heimzukehren", so ist das unzweiselhaft zur Irreleitung von Spähern bestimmt gewesen; Gneisenau hat nicht an Heimkehr gedacht. Man sieht, wie wichtig es ist, zu wissen, ob ein Schreiben chiffrirt oder unchissrirt vorliegt.

<sup>2)</sup> S. oben Nr. 2.

<sup>3)</sup> Bgl. darüber Ompteda, Nachlaß 2, 295. 305.

<sup>4)</sup> An Stelle des Abschnitts von "Unfre Antwort" bis "nach Bien schreiben" stand ursprünglich: "Täglich erwarten wir Antwort und Aufschlüsse. Bir wollten unsern Brief danach aussetzen, ziehen aber doch vor, Ihnen zu schreiben, um Sie nicht länger in Ungewißheit zu lassen, und werden Ihnen nähere Rachricht geben. Gemeinschaftlich mit jener Macht wird der König handeln."

<sup>5)</sup> Metternich an hardenberg, Bien 5. Oftober; bei Onden, Ofterreich und Preugen im Befreiungstriege 1, 378 ff.

hofft von borther gar nichts und fest auch wenig Bertrauen in die Blane der andern Mächte, weil auf Rufland, wo noch immer die= felbigen Menschen an der Spite find, die die bisherigen falschen Maagregeln nahmen, gar nicht zu rechnen fei. Das einzige Bulf&= mittel glaubt man in einem Berfuch zu finden, mahrend bes Winters ben allgemeinen Frieden zu vermitteln. Es ist unftreitig, baf bie Sachen in Rugland unglaublich ichlecht fteben und geleitet merben; indeffen hat Napoleon trot feiner Siege mit ben Schwierigkeiten gu fampfen, die in feiner Stellung, in ber Entfernung von feinen Staaten und in ber bofen berannahenden Sahreszeit liegen, und er tann badurch in große Befahr gerathen, wenn machtige Diversionen in seinem Rücken gemacht werden und man ihm die Communicationen abichneidet oder fehr bedeutend erichwert, wenn bann Deftreich und Breugen den rechten Zeitpunkt benuten, fraftig gusammen wirken und durch ihren Ginfluß und ihre Aufforderungen Deutschland mit fort reifen. Bon der Friedensvermittlung ist mohl menig zu hoffen. und gefett, ber Frieden tame ju Stande, murbe er bas Soch ent= fernen, das auf Europa laftet? Rach biefen Unsichten wird man wieber nach Wien ichreiben.

"Unsere Lage ist drückend und sehr besicat. Ohnerachtet wir uns bis jett in politischer Hinsicht über Napoleon nicht beschweren können, so ist doch allerdings kein Berlaß auf ihn, und unsre Finanzen ersichöpfen sich täglich mehr. Beguelin ist in das französische Hauptsquartier gesandt'), um die Unmöglichkeit darzustellen, mehr zu leisten. Noch sind wir ganz in Napoleon's Macht, und ein voreiliger Schritt könnte uns, ohne den geringsten Nuten für das Ganze, unwiedersbringlich in den Abgrund stürzen. Die Ungewißheit kommt jett hinzu, ob die Plane, deren Sie erwähnen, noch ausgeführt werden. Unsre neuesten Nachrichten aus Schweden verneinen dieses bestimmt, wenigstens für dieses Jahr, und geben als Hauptgrund innere Unzusriedenheit und Cabalen an, besonders aber das Ausbleiden der in Abo') versprochenen Hülstruppen aus Rußland, die jett wohl

<sup>1)</sup> Der Geheime Staatsrath B., Gemahl ber Dame, an welche Gneisenau's Briefe mit gerichtet sind, ging Ende September nach Wilna; s. (Rüster) Darsstellung des Benehmens der französisichen Regierung gegen Preußen seit dem Tilster Frieden (Berlin 1813) S. 56.

<sup>&</sup>quot;) hier hatten ber gar und der Kronpring von Schweben am 18./30. August 1812 einen Bertrag geschlossen, über welchen gu vergleichen Touchard-Lafolie,

meniger als ic zu entbehren fein burften'). Die Erveditionen, menig= ftens nach Deutschlands Ruften, icheinen für biefes Jahr über bie Möglichkeit binaus verspätet, und follte auch noch Seeland angegriffen werden, boch jede weitere Unternehmung porerst zweiselhaft. biesen Umständen und nach ber aus Wien erfolgten Antwort ben Befehl an den Commandanten von Collberg, jest General v. Borftell2), ben Sie verlangen, jest ichon zu geben, bazu wird fich ber Ronia nicht entschließen. Er wird überhaupt nicht leicht etwas ohne Deft= reich vornehmen, aber mit biefer Macht gemeinschaftlich zu handeln immer geneigt fein. Bolitisch und militarisch scheint aber eine Laubung bei Collberg bei weitem nicht fo rathlich als mehr westwarts, in Oftfriesland ober Holland, ober gar in Frankreich felbst, wo Un= aufriedenheit und besonders auch große Entblöfung von Streitfraften vorhanden find. Aber in Frankreich erscheine man ja nicht als Er= oberer, sondern als Freund und als Retter der Nation, als Befreier von läftigen Abgaben, von Conscription u. f. w. Durch eine solche Landung erreicht man ben 3med gewiß am ficherften, man compromittirt uns und Deftreich nicht vor ber Beit, mas außerft wichtig ift, und tann in der Folge besto gewisser darauf rechnen, wahren Rugen von uns für bas Allgemeine ju ziehen. Sat man einmal festen Fuß in unserm Ruden und giebt uns badurch ein Appun, fo wird ein großer Theil Deutschlands, so werden wir uns, so wird Deftreich fich anschließen an die gute Sache.

"Wegen Ihrer Gemahlin und Familie seien Sie unbesorgt, ebler Freund. Alles was Sie in dieser Hinsicht wünschen, wird geschehen, sobald die geringste Gesahr für Sie möglich ist. Den Brief, den Graf Liewen's) Ihnen schicken sollte, erhielten Sie vermuthlich nicht.

Histoire de Charles XIV 2, 291 f., und Bogdanowitsch, Geschichte bes Feldzugs im Jahre 1812 (beutsch von Baumgarten) 2, 27 f.

<sup>1)</sup> hier folgte ursprünglich, später wieder burchftrichen, der Sat: "Birb Rugland traftiger und zwedmäßiger handeln als bisber?"

<sup>2)</sup> Der Kabinetsbefehl an Oberst Borstell, Potsbam 7. Mai 1812, hob die Fortbauer des Borstell provisorisch übertragenen General-Goudernements von Rommern und Neumart auf und beließ ihm nur das Goudernement der Festung Kolberg. "Sie treten", heißt es weiter, "dort in das Verhältnis eines ersten Commandanten der Festung . . . Der Major v. Rottenburg bleibt in Kolberg unter Ihrem Commando".

<sup>3)</sup> Der russische Gesandte am preußischen Hofe, ber Berlin am 30. Juni verlassen hatte. Martens 7, 50.

Er brachte, Ihrem Wunsche') gemäß, die anliegende Cabinet8=Ordre2). Das Geld, was Sie auf Schröder zogen, ist bezahlt. Graf Dohna jest icon in das Geheimniß zu ziehen, halte ich noch zu fruh. Seien Sie ja vorsichtig und verbrennen Sie unfre Briefe gleich. Rufalle könnten sonst großes Unglud über Ihre Freundin und Ihren Freund perbreiten. Auch mit unserer weiteren Corresvondens muffen wir sehr vorsichtig sein. Wir werden nicht anders als unter Couvert bon Schröder in Collberg und unter ben angezeigten Abreffen bon Robert Lorent in Gothenburg und Isaac Solly in London an Sie unter dem Namen von Nicolaus Guthmann schreiben, auch nie anders als in unferm Chiffre. Sie aber ichreiben unter ber Abreffe von Demoifelle Caroline Beismar und auch unter Couvert von Schröber und jener oder andrer Sandlungshäuser. Schröder wird benachrichtigt und fenbet bie Briefe bann an die Demoifelle Bohm bei Ihrer Freundin, deren Namen nie auf den Couverten erscheinen muß. Auch Gie muffen alles chiffriren und gar nichts en clair feten. Leben Sie fo mohl und fo gludlich, als wir es von ganger Seele wünschen."

6. Oneisenau an Harbenberg. [Buxton 30. Oktober 1812.]3)

"Ich eile, um Sie zu benachrichtigen, daß Bernadotte sich von der Expedition losgesagt hat, unter dem Borwande, daß die Ernte in Schweden schlecht ausgesallen sei, mais apparemment par la raison, que les Russes ne lui ont pas fourni leur contingent de troupes,

<sup>1)</sup> Harbenberg hat ben oben als Ar. 1 mitgetheilten Brief Gneisenau's vom 2. April im Auge.

<sup>3)</sup> hiermit ist unzweiselhaft die von Bert (Gneisenau 2, 277) veröffentlichte Ordre vom 20. März gemeint, die also nicht unerheblich vordatirt ist.

<sup>3)</sup> Entzisserung, geschrieben von Frau v. Beguelin, ohne Datum. Dieses ergibt sich, wenn man den Eingang ("Ich eile" u. s. w.) vergleicht mit Gneissenau's Schreiben an Stein vom 30. Oktober, wo es (Perp, Gueisenau 2, 417) heißt: "Dabei ersahre ich heute, daß der Kronprinz von Schweden jest plößslich entdeck, daß die Ernte in Schweden sehlgeschlagen sei und er nichts thun könne." In einer (von Perp, Gneisenau 2, 426 benupten) Registrande, welche Gneisenau's Nachlaß enthält, ist der Brief eingetragen nach einem Schreiben vom 30. Oktober, vor einem Schreiben vom 10. November. Bgl. die erste Unmerkung zu Nr. 4.

qu'ils ont promis. Car par des lettres de Riga1) je sais, que Bernadotte had written a lettre to general Fock in Finnland, who was to command the troops destined for Germany, to set out for Sweden and to join the expedition; but those troops were sent partly to Riga, partly to reinforce Wittgensteins corps. Indeed, with his thirty or thirty five thousand men, he could untertake but little in Germany, and unless he could make his appearence avec soixante mille hommes, il a fait mieux de rester, où il est, et attendre les événéments ulterieurs. Es hängt also jest alles von der Möglichkeit bes Ausharrens bei ben Ruffen ab; ich fürchte aber, bag es ihnen an Baffen, Munition, Rleibung und Ausruftung fehle. Meine Briefe aus Betersburg2) flagen ichon über Mangel baran, quoique Pétersbourg est la seule place d'armes en Russie. L'empereur et ses entours voudraient bien accepter la paix, mais d'après l'aveu de l'empereur lui-même, ils ne l'osent pas de peur de voir menacé leur propre sûreté. But the want of all the objects of war will at last overcome even the firmest resolution of the people. If it be not so, then wonders are done, or a superior genius suddenly has risen, to inspire all with confidence and unanimity. The latter was much wanted since the beginning of the campaign. A Witepsk3) le général Pahlen soutenait à lui seul tous les efforts de l'ennemi, sans être secouru que par de bataillons. A Polotsk4) le général Helfrecht5) s'en alla avec sa colonne et laissa les deux autres, quoique victorieuses, aux prises avec l'ennemi, qui attira ses réserves. A Smolenske) le prince Bagration engagea le combat contre la volonté du général en chef<sup>7</sup>); il ne fut pas soutenu und ward zurudgerufen; das dritte Mal gehorchte er erft. Den General Tormaffom' will man bor ein Kriegsgericht ftellen. weil er sich ohne Noth zurückgezogen und nachher unthätig geblieben. Überall ist Antrique. Die Deutschen bei der Armee werden mit

<sup>1)</sup> Nicht erhalten.

<sup>2)</sup> Nicht erhalten.

<sup>8)</sup> Am 27. Juli.

<sup>4)</sup> Es wird die Schlacht bes 17. August gemeint fein.

<sup>5)</sup> Belfreich.

<sup>6)</sup> Am 17. August.

<sup>7)</sup> Barclay de Tolly.

<sup>\*)</sup> Befohlshaber ber "Referve-Armee", die gegen den rechten Flügel ber "Großen Armee" focht.

"So möchten wir also einen abermaligen Aft des großen Trauer= fpiels unglücklich enden und die Stlavenkette ftrammer angezogen febn. Ich muß jammern, unfern Ronig und herrn tiefer in die Abbangigfeit persinten au sehen et de voir foulé son peuple. Lorsque l'année dernière") je donnai le conseil d'amener la guerre nous-mêmes et d'y envelopper la Russie, mon conseil parut téméraire; but I did give it in the conviction, that Russia could never stand the contest alone and that its cabinet, partly out of bad policy partly from indecision, would protract the war, till France was sufficiently armed to meet her. Der Ronig hatte zwei Brunbe, biefen Rath nicht anzunehmen. Seine Liebe zum Frieden ließ ihn hoffen, Diesen noch erhalten zu sehn, et puis, il lui repugnait d'exposer son peuple au premier choc, ce qui était la suite immanquable de mon conseil. Il espérait, que la lutte peut-être se tournerait à l'avantage de la Russie ou se continuerait à succès égaux. Dans le premier cas il pouvait joindre les Russes; in the second the independance of

<sup>1)</sup> Rutuffoff's Generalftabe-Chef.

<sup>2)</sup> In ber Borlage folgen, ersichtlich jum Theil verlefen, Die Borte; "in little and undeci Dingen Gagemenft".

<sup>\*)</sup> Bgl. Bert, Gneisenau 2, 425, und meine Biographie Scharnhorst's 2. 414.

Prussia was likely to be restored at a peace. This line of conduct was dictated to him by his humanity, but has turned out fatal to Russia. His alliance with France was closely followed by that of Austria with the same power, und alle Hülfsquellen feines Staats geboren ben frangofischen Armeen. Die Schweben erscheinen nun mahricheinlich nicht mehr, und folglich auch tein Britte. Beit über 100 000 Mann find hiedurch in die Bagichale Frankreichs gekommen. und noch les moyens de la Prusse. Indépendemment des erreurs commises par le cabinet de Russie dans sa politique tortueuse et dans ses préparatifs défectifs à la guerre, c'est la Prusse qui a consommé la ruine de la dernière, si des événements presque surnaturels ne la sauvent pas. Eut-on au contraire adopté mes plans, qui paraissaient téméraires, sans l'être, so murde Frantreich genöthiget gewesen fein, 100 000 Mann wenigstens gegen uns aufzuftellen 1). Prussia were to our disposal and not to that of the ennemy; the Austrians would not have ranged themselves on the side of France ou auraient attendu le développement des choses; Bernadotte se serait déclaré ouvertement contre la France, et les Anglais auraient paru en Allemagne, et avec leurs secours en armes, munitions et autres objets de guerre comme avec leurs moyens pécuniaires ils seraient parvenus à former une armée d'Allemands. Les princes de la confédération<sup>2</sup>) seraient devenus incertains, et même les Polonais, au moins en partie, pouvaient être attirés à nous. Les Russes, n'avant pas ein porbereitetes Priege= theater, fanden ein foldes in unfern Ländern: ber gludliche Ausgang tonnte nicht fehlen, und wir waren gerettet. Der Beweis hiebon liegt in ber Betrachtung, daß, obgleich Bonaparte mehrere Successe erfochten und die Ruffen viele verloren haben, ungeachtet aller ber in Bonaparte's Bagichale geworfenen Bortheile und trop allen von ben Russen begangenen Fehlern, qui dans ma hypothèse n'auraient pas entraîné de si grandes conséquences<sup>3</sup>), if appeared on the side of the russian main army another army of only fifty thousand men, the Russians would overcome the French and perhaps deprive them of all the conquests made hitherto im Laufe biefes

<sup>1) &</sup>quot;aufzustellen" fehlt in der Borlage.

<sup>3)</sup> Des Rheinbundes.

s) In der Borlage folgt hier, ersichtlich falsch eingeordnet, der Abschnitt von that says I could bis les intentions du roi. Die Borte if appeared on habe ich erganzt.

Rrieges. So wenig ift also bas Gleichgewicht gestört, daß eine im Berhältniß ber fich betriegenden Kräfte fo geringe Berftartung folches wieder herstellen konnte. Belche Beranderungen wurden nicht jest noch entstehn, wenn Breugen und Deftreich gegen Frankreich sich erklärten, die Schweben in Deutschland landeten und ein Corps Engländer eine deutsche Armee um fich bilbete? Qu'est-ce que deviendrait cette armée française sur la Moskwa? On la verrait abandonner 1) bien vite ses conquêtes, pour se rapprocher de la France, où la terreur se mettrait et où les germes d'une contrerévolution ne sont pas éteints, comme on l'écrit communément. So viel zur Rechtfertigung ber bon mir gegebenen Rathichlage: bor ber Sand muß ich es bei guten Bunfchen bewenden laffen.

"L'inactivité, à laquelle je me vois condamné, commence de me fatiguer. Mais comme le ministère d'ici est bien intentionné envers nous, je sens, qu'il est nécessaire, qu'une personne de la part de notre maître soit ici, to take care of his interests, when it is time to do it; else they could plan projects highly injourious to the king, if there were nobody to watch his cause. But I must inform you in time, that the present extreme dearness of every thing, ever rising from the war, and general prosperity at the same time m'obligera de tirer de fortes sommes sur vous. Il est nécessaire dans ce pays-ci de paraître décemment, quand on veut se faire estimer. That says 2), I could you by the effect of magic set down3)... faire valoir son opinion. Ne peut-on pas faire décemment figure, on est regardé comme un aventurier cherchant fortune. So for instance it would in my relations to the prince regent become me, to have a pair of handsome sadle horses and to accompany him at the different reviews, where I could find many an occasion to speek to him; but having none, I am obliged to stay at home. Gine Bohnung bon brei fleinen Gemächern koftet fünf Buineen die Boche, ein Bedienter zwei Thaler bes Tages, ein febr frugales Mittagseffen eine halbe Buinea; schließen Sie hiervon auf bie höheren Bedürfnisse. Doch ich will Sie mit ber Fortsetung biefer öfonomischen Beremiade nicht langer ermuden. Gott erhalte Sie; begluden Sie mich mit einer Beile Antwort, afin que je sache. que j'ai rempli les intentions du roi.

<sup>1)</sup> abandonner fchlt in der Borlage.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 498 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Die folgenden Buchstaben (ouret) geben feinen Ginn.

"Unsrer Freundin füge ich meine herzlichsten Grüße bei, zugleich mit dem Wunsch, daß sie mich abermals mit einigen Zeilen erfreuen möge, wie sie früher gethan. Diese Zeilen<sup>1</sup>), die mich zu Gothenburg erreichten, haben mich so unendlich glücklich gemacht, daß ich mich nach mehreren sehne. Ich hoffe, daß ich seitdem ihrer Freundschaft nicht unwürdig geworden bin; wenigstens ist die meinige höher als jemals gestiegen, und zwar durch ihre Güte und den Beweis ihres Andenkens an mich. Adieu."

7. Harbenberg an Gneisenau. [Berlin Anfang November 1812.]2)

"Wir hoffen, theurer Freund, daß Gie unfer Schreiben vom 15. Octobers), welches unter Couverten von Robert Lorent in Gothen= burg und Rigat Solly in London und unter Abresse von Nikolaus Butmann burch Schröder in Colberg abgeschickt ift, wohl erhalten Seitbem befam Ihr Freund einen auf Befehl bes Raifers Alexander geschriebenen Brief vom Grafen Lievens) burch Graf Dohna in Ropenhagen, an welchen er durch einen ficheren Ab= geordneten gelangte. Rugland will ausharren und alle Kräfte auf= bieten : es labet uns jum Beiftand mit Ofterreich ein, und an biefes ift eine gleiche Aufforderung ergangen. Wir haben uns sogleich mit bem Wiener Sofe in Communication gesetht); geht bieser ernstlich in den Plan hinein, jo wird's an uns nicht fehlen; dahin muß also auch von dem Orte aus, wo Gie find, gewirft werden. Bermeffenheit ware es, die uns unfehlbar in den Abgrund stürzte, wenn wir allein auftreten wollten, zumal da die von Ihnen angefündigten Plane gang bei Seite gesetzt zu sein icheinen und in Sonderheit auch Schweden seine Dagregeln einstellt. Un Lieven geht eine freund=

<sup>1)</sup> Nicht erhalten.

<sup>?)</sup> Abschrift von unbekannter Hand ohne Datum. Letteres ergibt sich mit annähernder Sicherheit aus dem Eingangsdatum des Lieven'schen Schreibens (28. Oktober) und aus dem Umstande, daß der Oktober bald als "dieser Wonat", bald als verstossen behandelt wird. Gneisenau empfing diesen Brief gleichzeitig mit dem folgenden; s. unten Nr. 9.

<sup>\*)</sup> E. Mr. 5.

<sup>4)</sup> Bom 20. Ceptember / 2. Oftober; vgl. Onden 1, 23 ff.

<sup>\*)</sup> S. den Bericht des öfterreichischen Gesandten Bichh, Berlin 29. C!= tober, bei Onden 1, 27.

schaftliche Antwort') in biesem Sinne, Die auf ficherem Weg an Dohna geschickt wird, und burch biefen erhalten Gie auch biefes Schreiben. Künftig bedienen wir uns aber bei unserer Correspondenz der in un= ferem Briefe vom 15. Diefes Monats angegebenen Mittel. Bir em= viehlen Ihnen nochmals die äußerste Borsicht, theuerster Freund: wiffen Sie, daß Sie durch unvorsichtige Mittheilung eines Memoires, welches der Mann Ihrer Freundin im vorigen Jahre aus Baris mitbrachte und davon hiedurch Abschriften in Danzig bekannt wurden und nach Baris kamen, nahe daran gewesen find, über Ihre Freunde das größte Unglud zu bringen? Leben Sie wohl und zählen Sie fest auf die Gefinnungen Ihrer Freunde; einer berfelben") ift am 31. October von einem ftarten Anaben entbunden und Gottlob mohl."

<sup>1)</sup> Diese Antwort ist nicht ergangen; s. die folgende Rummer.

<sup>\*)</sup> Hierüber erzählt Frau v. Beguelin in ihren Dentwürdigkeiten: "Napoleon hatte im geheimen Conseil eine Rede gehalten, worin er unter Underm darauf hingewiesen hatte, daß Breugen ihm gefährlich werden tonne und daß eine Armee fich eber besiegen laffe als eine Proving, die für ihre Ideen tampft. Beguelin] erhielt diefe Rede durch den Senateur Semonville mitgetheilt und brachte fie mit nach Berlin, als er [im Commer 1811] gurudtam, um fich neue Instruktionen zu holen und genaue Besprechungen au halten. Gneisenau und Sardenberg afen bei uns in Bequelin's] Schreib= ftube; das Gespräch tam auf diese Rede, und Gneisenau erbat fich eine Ab= fchrift davon; nahe bem Schreibtisch, war ich leider erbotig, fie mit Beguelin's] Buftimmung zu topiren. Unbesonnener Beise fandte Gneisenau die Rede einem Freunde, dem Englander Gibson in Dangig, mo fie in Rapp's [des frangösischen Gouverneurs | Sande tam, der sogleich Abschriften nach Baris schiefte. Fielen fie in Rovigo's [Savarn, Bergog von Rovigo, frangofifcher Polizei= minister] Sande, so tonnte er dadurch die ihm feindliche Bartei, Bassano [Maret, Bergog von Bassano, Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten], Semonville 2c. fturgen. Lettere, die jum Blud fogleich Bind davon betamen, mußten juchen, alle jene Abschriften aufzutaufen. Die Sache fab fehr gefährlich aus und mar in vollem Gange, als wir am 11. Februar 1812 in Paris antamen, wo fie uns icon beim Gintreten in's Bimmer durch den legitimistischen Grafen de la Rivalière mit langem und verstörtem Befichte mitgetheilt murbe. Gelb und Spione murben angewendet, um jede Berbreitung des Blattes zu verhindern, und es gelang, aber einige Tage war ich in der allergrößten Beforgniß, und die anhaltende Spannung griff meinen Rörber sehr an." Rapoleon's Rede ift von Hormanr (Lebensbilder aus den Befreiungsfriegen 2, 81) veröffentlicht. Bgl. ebendort 2, 254.

<sup>5)</sup> Frau v. Beguelin.

8. Sarbenberg an Gneisenau. "Berlin 23. November" 1).

"Die Gelegenheit, durch welche Sie nunmehr diesen Brief erhalten, liebster Freund, wurde mir angefündigt; ich erwartete sie länger als ich vermuthete, daber blieb ber Brief auf bem früher beabsichtigten Wege unabgesendet. Bieles hat fich verändert. D. warum wird der gegenwärtige vielleicht ichnell vorübergebende Reitpunkt nicht recht benutt! Aber es ift einmal ber Willen bes Schicffals, baß nirgend Zusammenhalten und fräftige wirtsame Maagregeln genommen werben. Deftreich icheint fich barauf zu beschränken, ben Mittler jum allgemeinen Frieden machen zu wollen. Es macht beshalb dem Brinzen Regenten eine allgemeine Eröffnung, vermuthlich hat es Navoleons Ginwilliaung dazu. Uns hat es aufgefordert, dabin mit= jumirten; mir versprechen uns bavon wenig, indeffen werden Sie im Ramen des Königs hierdurch autorisirt, bort zu erklären: bag Breufen feiner Lage nach fich nur an Deftreich anschließen tonne. baß unsere Gefinnungen und Buniche unverändert find, daß wir den Frieden als ein großes But betrachten und gern alles dazu beitragen werben, insofern er allgemein und sicher mare, daß wir bereit find, wenn der Frieden nicht ju Stande tommt, auch mittelft fraftiger Maagregeln gemeinschaftlich mit Deftreich zu handeln, mogegen wir Diefes allein nicht vermöchten. Gben Diefes foll ich Sie auf bes Ronigs Befehl bitten, bem Grafen Liewen in meinem Namen auf beffen an mich gerichteten Brief zu antworten, ba ber Graf vermuthlich icon bei Ihnen angekommen fein wird und eine ichriftliche Antwort manchem Bebenten unterworfen ift. Cagen Gie ihm insbesondere, daß der Raifer Alexander auf die perfonlichen Gefinnungen bes Rönigs fest rechnen könne. Bon ben meinigen ift man hoffentlich ohnehin überzeugt. Mit Deftreich wird unferfeits bie vertrauliche Communication eifrig fortgefest werben, noch hat es fich aber nicht über die ruffifchen, durch den Sofrath Ott') gegangenen Untrage

<sup>1)</sup> Eigenhändiges Konzept Harbenberg's. Um Rande der Bermert: "Durch ben öftreichischen Smissar Johann Holzer." Da Holzer schon am 22. Now vember in Kolberg war (Ompteda, Nachlaß 2, 319), so kann er Harbenberg's Schreiben nicht mitgenommen haben. Aus Ompteda, Nachlaß 2, 311 u. 316 geht hervor, daß es Ompteda übergeben wurde, der es am 24. November beförderte.

<sup>2)</sup> Gehörte zur russischen Gesandtschaft am österreichischen Hofe und war auch während des Krieges in Wien geblieben. Martons 3, 88.

geäußert. Auf Destreich wirken, von allen Seiten zusammenhängende kräftige Schritte zu rechter Zeit zu thun, darauf kommt's an. Berliert man wieder Zeit, läßt man Napoleon Zeit sich zu erholen und neue Mittel anzuschaffen, so wird nichts ausgerichtet und das Uebel schlimmer werden. Ich umarme Sie mit herzlicher Freundschaft."

9. Gneisenau an Hardenberg und an Frau v. Beguelin. In London beendigt am 17. Dezember 1812 ').

"Zuerst zu lesen. Bon den Zahlen am Rande sind alle diejenigen, die die Zahl 4 übersteigen, zu durchstreichen, dann erscheinen die Zahlen 1. 2. 3. 4 in der Ordnung, als die Seiten des Chiffres sich folgen. Die Bogen 4 und 5 habe ich als für sich bestehend geschrieben, weil deren Inhalt Sie mehr persönlich angeht. Weine treue Anhänglichkeit!

"Endlich 2) ist mir bas Glück geworben. Ihre Zuschrift vom 15. Oftober") zu erhalten. Die großen Begebenheiten ließen mir nicht Ruhe genug, meine Babe-Cur abzuwarten. Ich eilte zur Stadt und fand da Ihr Schreiben. Ich will damit anfangen, die darinnen ent= haltenen Zweifel zu beantworten. Don't be in any manner uneasy about the possibility of my compromitting the king or you. I dare say, I am rather too cautious. Nobody knows here, that I have a secret mission, neither the prince regent, nor count Munster, nor the ministers; I am acting here only in my private quality. Being in fear of the loquacity of the crown prince of Sweden and of his want of secrecy, I ventured not to intrust him with the whole of my mission and confined myself to acknowledgements of gratitude for his offers of assistance on the part of the king. I did not even deliver the letter of prince Wittgenstein 1). You may hereby see, that I don't depart from the strictest circumspection and that I have a thorough sense of the danger, that could arise from any indiscretion of mine or from an untimely openness. Zarrach's in Stodholm Berichte mogen Ihnen gezeigt haben, wie fehr ich ihn gu

<sup>1)</sup> Entzifferung, geschrieben bon Harbenberg. — Diefer Brief wird est gewesen sein, ben Schröder am 22. Januar 1813 aus Rolberg bem Staatstanzler übersanbte.

<sup>2)</sup> Um Rande ber Bermert: "Bogen 1. 2. 3."

<sup>3)</sup> Oben Mr. 5.

<sup>4)</sup> Nicht erhalten.

täuschen gesucht habe; sein Sie baber unbesorgt. Ich mache mir bie mir empfohlene Bebutfamteit jum unverbrüchlichen Befet. Ferner war es nicht meine Meinung, daß ber Commandant von Collberg vor ausgeführter Landung bavon unterrichtet werde; es mar hierau noch Reit genug, wenn die Klotte an der Kufte erschien. Auch war es nicht mein Blan, daß mon bort gerade landen follte, aber ber Kronpring munichte einen befestigten Landungspunkt. Im Sall er barauf beftanden hatte, mare es gut gemefen, bem Befehlshaber gu Colberg Inftruction für diefen Sall zu geben. Borjett find Diefe Entwürfe vertagt. Der meinige mar, daß Bernabotte in ber Gegend bon Lübed und bie Englander zwischen Ems und Elbe landen follten. Tous ces plans n'étaient pas mûrs. Lorsque j'arrivais ici, il fallait saisir telle occasion, comme elle se présentait. Le mieux est très souvent l'ennemi du bien, et vouloir persuader les gens contre leur inclination c'est souvent les effaroucher. L'intérêt national portait les Suédois à une agression contre le Danemark, et quoique le gouvernement d'ici aurait préféré une descente immédiate en Allemagne, toutefois il entra dans les vues de Bernadotte dans le sentiment des avantages, qui résulteraient de la levée de bouclier de la Suède dans la guerre actuelle. Le roi de Danemark avait alors pour un moment pris la résolution de retirer ses troupes de la Seelande; this isle of course would have become an easy prey, and the assaliant army could then have proceeded from thence to Germany. The king of Danmark has since changed his resolution about Seeland, intending to defend it with his army, and Bernadotte has been a little frightened by the successes of the French, wie Sie weiter unten feben werben. Jest fteben bie Sachen folgender Geftalt. Das Parlament hat fich versammelt, und Bellesley') und Canning bilben bie neue Opposition. Die Minister werden betampft wegen nicht zureichender Unterftützung in Spanien2), noch aber fteben fie fest. Der Bring Regent indeffen murbe feine Abneigung gegen den fühnen Belleslen haben und ihn zum erften Minifter erklären, sobald das Parlament seine Buniche barüber ausspräche; biefes ift aber noch nicht geschehen, und die Siege ber Ruffen er= halten bie zeitherigen Minifter noch in ihren Stellen.

<sup>1)</sup> Richard Belleslen, ber altere Bruder von Bellington.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Egl. Annual Register 1812 p. 215.

"So weit hatte ich geschrieben, lorsque je reçus vos deux lettres, dont la dernière été écrite le 23. novembre 1). J'ai fait les communications, que vous m'avez ordonnées, au comte Lieven et par le comte Munster au prince régent. Si vous n'aviez pas fait par la voie du baron Ompteda<sup>2</sup>) les mêmes communications au comte Munster et par conséquent au gouvernement britannique, j'eusse hésité de les faire; car ici le secret est rarement gardé, et même je dois craindre, qu'on s'en prévaudra, pour précipiter nos résolutions, ce qui est au moins génant. J'ai remis un second et un troisième mémoires) aux ministres, pour leur démontrer: que, pour faire un grand coup et pour renverser l'empire de l'usurpateur, il était nécessaire d'envoyer une armée formidable au Nord de l'Allemagne, que cela entraînerait la déclaration de l'Autriche et de la Prusse, que le moment était venu d'arracher à la France la Hollande, the Netherlands and the german provinces on the left shore of the Rhine and, joining them to the hannoverian provinces, to form a new kingdom for the hannoverian house: a project, that is very captivating for the princes here and ensures the cooperation of the prince regent and of the duke of York. Bon biefem Broject habe ich ichon in meinem Berichte an S. Majestät bor 21/2 Rahrene) geredet, und ba es des Monarchen Migbilligung nicht erhalten hat, fo habe ich foldes von Neuem zur Erörterung gebracht. Es ift aber nicht zu erwarten, daß folches werbe angenommen werben; man wird sich höchstens darauf beschränken, ein kleines Truppencorps jur ichmedischen Armee zu geben, und Schweden wird damit an= fangen, Seeland anzugreifen. Das heißt nun halb eine Sache und givar erft fpat thun; benn die Eroberung von Ropenhagen tann fich in die Lange gieben, und wer fteht uns bafur, daß bann Bernadotte nicht abermals unthätig zögert, wie letten Sommer? Richten wir baber unfre Soffnungen auf Deftreich. Diefes tann jest den Ausfclag b) nach ben großen Begebenheiten, die im Norden borgefallen find. Alle Rachrichten, Die ich von der ruffifchen Armec erhalte, fagen, daß die frangofische fast ganglich aufgelofet fei. Der jegige

<sup>1)</sup> Oben Mr. 7 u. 8.

<sup>2)</sup> S. Ompteba, Nachlaß 2, 311.

<sup>3)</sup> Bert, Gneifenau 2, 441 ff.

<sup>4)</sup> Gneisenau meint ben (von Pert, Gneisenau 1, 569 u. 614 benutten) Bericht aus bem Juni 1810.

<sup>5)</sup> Bu ergangen: "geben".

Moment ift einzig zur Befreiung; daß er nur ja nicht ungenutt perftreiche! Er möchte fo nicht wieder tommen. Bogern Sie ja nicht lange, sonft ift kein Berdienst babei. Die Rational-Ehre, die fo ungemein gelitten hat, muß wieder durch etwas Glanzendes gehoben merden. Sie konnen nicht glauben, wie fehr Breufen in ber Deinung gefallen ift, und im Auslande hat man jeden Augenblick eine De= muthiaung darüber zu boren. Die Gelegenheit ift jest da, vieles aut zu machen. Faft ftundlich geben bier Nachrichten über bie Bernichtung ber französischen Armeen ein. Gine höhere Sand ist hierbei fichtbar. Möchten die Herren der Erde hieraus lernen, daß zum Regieren nicht Beisheit allein, sondern auch Kraft gehört, die die Biderftandsfähigfeit ber Bölker verdoppelt. Es gibt Beiten, wo man den Krieg nicht vermeiden kann. Der König wollte dieses im vorigen Jahre. Das Bolt marb burch die Lieferungen und Durchmärsche febr gedrudt. Der Erfat bafur wird nimmer geleiftet werden. Bir theilen nun das Unglück der Franzosen, und bleibt Bonaparte am Leben oder frei, so wird der Krieg in unsern Ländern und auf unfre Rosten geführt. Die Russen haben unterdessen allen Rubm davon und wir die üble Rachrede und den Schaden. Das Ende eines in die Länge gezogenen Rrieges möchte leicht ein auf unsere Roften geschloffener Friede fein. Um aus biefer verwickelten Lage ju tommen, ift ein noch größerer Entschluß nöthig, als im borigen Jahre die Ginftellung ber Ruftungen zu verweigern. Auch der Raifer bon Rufland hat Entschluffe faffen und Opfer bringen muffen, bie er burch frühere Entschloffenheit fich hatte ersparen konnen. Ich bin ber festen Ueberzeugung, daß diese letteren Reiten von ber Borfehung zur Beftrafung ber Fürften und ber Bolfer angeordnet fein und um fie zu lehren, Die Charafterftarte bober zu achten als jedes andere Talent. Mögen Ihnen die Mächte bes himmels zur Seite stehn! Gott erhalte Sie! Geendigt ben 17ten December."

"Graf') Münfter und Lieven beklagen sich beibe über Sie, so wie überhaupt über Preußens Politik und Benehmen. Münfter sagt, Sie hätten, nachbem boch ber Regent so großmüthig mit Baffen unterstütt habe, nach dem Abschlusse der Allianz mit Frankreich keine Entschuldigung hieher geschickt, was doch Destreich gethan habe, in einer weitläuftigen Entschuldigungsschrist') und was hier hoch ausge-

<sup>1)</sup> Am Ranbe ber Bermert "Bogen 4. 5."

<sup>2)</sup> Bgl. Onden 2, 80.

nommen worden sei. Man beschuldigt uns überhaupt der Zweisachselei; auch beklagt sich Münster, daß Sie so lange verweigert hätten, Ompteda zu sehen. Lieven beklagt sich, daß Sie auf dem übereingekommenen Wege nicht die Communicationen mit Petersburg aufrecht erhalten hätten und daß der durch Ompteda übersandte Brief') dem nicht genüge. Ich kämpte sehr, um Ihre Vertheidigung zu führen, allein bisher ohne Ersolg.

"Durch ben Baron Beerbt") hatte ich Ihnen unter ber Abresse unfrer Freundin einen chiffrirten Brief geschickt. Er wußte nicht, daß folder an Sie mar, auch habe ich ihn zu täufchen gefucht burch an Sie aufgetragene mündliche Entschuldigung über meinen Dienstaus= tritt. Er sagte mir übrigens, que personne ne trouverait jamais ses lettres. Mais on a cassé devant ses yeux sa voiture et on les a trouvées par les informations secrètes, qu'on a ici. On sait, que les Français avaient dit, qu'ils faisaient cette arrestation, pour trouver des preuves de la trahison de la Prusse. In Malmoe ift ein Mensch verhaftet worden, bei bem man Beweise fand, daß er ben General Doernberg ermorben follte. Sie feben hieraus, welchen Argwohn Ihre neuen Allirten gegen Sie haben und mas Sie von ihnen zu erwarten gehabt hatten ohne die gludliche Wendung ber Begebenheiten, and there is yet reason to fear their revenge, and it is impossible, that the quadruple secret negociations should remain undiscovered. In any way the French will get notice of it, and Bonaparte is passionate and revengeful.

"Den Kaiser Alexander hat man gegen seinen Willen von der Armee entsernt. Kutusoff hat an den russischen Siegen keinen Anstheil, vielmehr hat er den von Mosaisk ganz auß der Hand geseben. Ce n'est que l'émigration des habitants et la destruction des récoltes, qui ont amené les revers des Français. C'est la force de la volonté, qui a remporté la victoire sur le talent et l'audace. Ce sera toujours le cas dans la désense des peuples contre une armée d'invasion, dès que le gouvernement menacé est assez sort, pour développer tous les moyens de désense sans exception.

"Wenn Sie mir nicht ausdrücklich verboten hatten, meine Briefe durch Graf Dohna zu fenden, so wurde ich sie über Copenhagen gehen

<sup>1)</sup> S. ben Bericht Ompteba's an Münster, Berlin 24. November 1812, bei Ompteba Nachlaß 2, 316.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 492.

laffen, benn eben ber Nähe und Sicherheit wegen hatte ich biefen Weg ausgedacht; so aber muß ich fie schon über bas baltische Weer schicken, obgleich bieses ber Elemente und ber Kaper wegen ein uns sicherer Weg ist.

"Graf Lieben hat den Auftrag, die deutsche Legion in Rußland jum Dienst Englands anzubieten'). Es ift bavon bie Rebe, mir bas Commando darüber zu geben. Si l'Angleterre y consent, j'accepterai l'offre, réservant toujours la condition de rentrer au service du roi, dès qu'il se déclarera ouvertement. Dans un temps extraordinaire il faut saisir toute occasion, pour se rendre utile; il faut même faire semblant d'abandonner son maître, pour le mieux 3ch hoffe, daß der Ronig meine Sandlungsweise billigen wird. In diesem Falle wird es gut fein, mir sogleich einen Nachfolger zu ernennen, ber bes Königs Auftrage bier beforge. Sierum bitte ich auch für den Fall, daß Bonaparte tobt ober gefangen mare: benn bann mare für ben Ronig alle Gefahr vorüber, und ich will ihm nur fo lange bienen, als Gefahr für ihn ift. Im Frieden mogen andere der Ehren genießen. Ich habe das Bedürfniß, mich in die Einsamteit zurudzuziehen, um für bie vernachläffigte Erziehung meiner Rinder zu forgen. 3ch tauge ohnehin nicht weber für ben Sof noch für die große Belt, habe mir überdies unter ben frangofisch Gefinnten zu viel Feinde gemacht; auch mag ich felbst biese nicht feben und mit ihnen nichts zu thun haben. Es ift also von mir wohl= gethan, wenn ich mich bon ben Geschäften gurudziehe, und es ift Dieles mein heißester Bunsch. Das Glud, mit meinen Rindern umjugehen, tann mir durch nichts aufgewogen werben. Diefes Glück will ich den Rest meines Lebens genießen. Sobald dieser Bonaparte todt und die Communication mit Frankreich offen wäre, gedenke ich über Calais gurudzugeben, mich in Ginsamteit gu bergraben und in meinen Mußestunden niederzuschreiben, mas ich Merkmurdiges in ber Politif, im Rriege ober am Menfchen gesehen habe. Bas ich über die Entfernung meiner Familie aus Schlefien nach bem Deft= reichischen schrieb, rührt von bem Berfahren ber Frangofen in Spanien her, die dort auf ihren Rückzügen die Frauen und Kinder der Pa= trioten mit fich nahmen und fie nur mit ichwerem Belbe wieber auslöfen ließen.

"Je ne saurais donner le conseil de faire une descente sur les côtes de la France. On augmenterait trop les forces morales du

<sup>1)</sup> Bgl. Bert, Gneisenau 2, 469; Quistorp, ruffifch-beutiche Legion S. 48 ff.

gouvernement français par une telle agression, en mettant en même temps en jeu la vanité nationale. Il ne faut pas faire la guerre aux Français, mais à Bonaparte et dans son nouvel empire et là, où son gouvernement n'est pas encore affermi, c'est à dire en Allemagne. Une bataille perdue l'y renverse et coupe les sources de sa puissance. Gebe Gott, daß dieses alles nicht nöthig sei. So scheint es saft.

"Brivat=Nachschrift. Run, mein Berehrter, noch ein Wort über ben Brief bes Ronigs1) und über ben übersandten Orden. Beibes ift Ihr Bert, und insofern ift barin etwas Erfreuliches, aber bem Ronig weiß ich bafur teinen Dant. Der Brief ift ihm von Ihnen vorgelegt, und der Orden von Ihnen begehrt worden. Letteren habe ich nicht einmal gewünscht. Gin paberaftischer Sistrion2) und fo mancher Schächer tragen ibn, und feine Ertheilung ift nicht einmal freiwillig. Die Angelegenheit mit ber Geld = Donation ift auch nur burch Sie zu meinem Bortheile gewendet worben. Uebrigens habe ich hiervon faft die Sälfte wieder zu gemiffen Zweden verwandt. An Raldreuth'), Golge) und Tauentien') find Summen geschenkt worden, man weiß nicht weswegen. Gegen ben gutigen Freund alfo habe ich taufend Berbindlichkeiten, und es thut mir wohl, fie zu haben, gegen ben herrn aber, teine. Ich will mich aber bemühen, so manche Burudfetung zu vergeffen und ihm treu zu bienen, fo lange Gefahr ba ift; bort diese für ibn auf, so mogen andere im Sonnenschein bes Gluds um feinen Thron sich warmen: ich ziehe mich gurud. 3ch mag nicht mit fo vielen Glenben nach Beforderung ringen. Begen fie zu tampfen, fo lange es bes Ronigs Sicherheit galt, mar mir Pflicht; um ihrer perfonlichen 3mede willen aber Dienfte gu thun, ift mir zu niedrig. Ihr edles Berg wird meine Gefühle verfteben und diefe Ergießung gutig aufnehmen. Unberbrüchlich der Ihrige.

"An Amalie. Theure, eble Freundin. Wie fehr bin ich Ihnen verbunden, daß Sie mich abermals durch einen Brief beglückt haben. Wäre der, ben ich Ihnen durch Baron Heerdt sandte, nicht in der Franzosen hände gefallen, so wurden Sie darin den Ausdruck der

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 495 Unm. 2.

<sup>3)</sup> Iffland.

<sup>3)</sup> Feldmarichall Raldreuth, ben Patrioten durch seine französischen Reisgungen widerwärtig.

<sup>4)</sup> Der Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten.

<sup>5)</sup> Beneral Tauenpien, von Uneisenau stete ungunftig beurtheilt.

Freude gesehen haben, die ich über Ihren unvermutheten Brief batte. Ich freue mich allgemein über die Nachricht, die ich in Ihrem letten fand, nämlich daß Ihr Schidfal festgestellt ift. Ich muniche Ihnen ju Ihren neuen Besitzungen Glud und auch ju ben neuen Früchten eines luftigen Augenblicks. Bei Ihrer Frische wird wohl noch manche Wiederholung zu erwarten fein'). Der himmel nehme Sie in feinen Sout! 3d fibe bier in ber zweiten Salfte ber Racht, um ben morgenden Bofttag zu benuten. Warnen Sie boch Bulom2), daß er fich nicht ber geheimen Polizei bediene, um die Freunde ber guten Sache zu verfolgen; benn fonft bin felbft ich nicht im Stanbe, ibn bom Berberben zu retten. Sein Betragen ift febr untlug. Sie werden, theure Freundin, Diese Warnung auf eine behutsame Urt au geben miffen. Gruken Sie mir meine Antonie vielmals und auch Ihre übrigen Kinder. Bon den Meinigen habe ich seit Langem keine Nachricht. Wenn Bonaparte todt ist, könnten Sie wohl nach Paris kommen. Bon hier ist es nicht weit. Adieu."

10. Hardenberg an Gneisenau. Begonnen am 29. Dezember 1812, beenbet am 9. Januar 1813 3).

"Berlin ben 29. Dezember 1812. Ich schrieb Ihnen gemeinsschaftlich mit unser lieben Freundin am 15. October\*) unter dem von Ihnen angezeigten Ramen von Nicolaus Gutmann und unter Abresse von Isaac Solly in London und Robert Lorent in Gothenburg, nachher am 22.°) November durch einen von Ompteda expedirten östzreichischen Emissär, Iohann Holzer\*). Beide Briefe hat Schröder in Colberg besorgt, und ich weiß von ihm, daß sie abgegangen sind, aber mich verlangt recht sehr nach der Nachricht, daß Sie solche erhalten haben. Hierbei erfolgen mit 1 und 2 bezeichnete Duplikate von jenen Briefen. Seitdem sind zwei Schreiben von Ihnen') bei mir eingetroffen; daß eine war auß Derbyshire, wie der Inhalt ergab: in beiden aber haben Sie vergessen. Ort und Datum anzugeben,

<sup>1)</sup> Frau v. Beguelin war am 31. Oftober entbunden worden; f. oben Dr. 7.

<sup>2)</sup> Friedrich v. Bulow, Geheimer Staatsrath. Bgl. Bert, Stein 3, 132; Delbrud, Gneijenau 4, 294; Ompteba, Nachlag 2, 271.

<sup>5)</sup> Ronzept, geschrieben von Hardenberg.

<sup>4)</sup> Oben Mr. 5.

<sup>5)</sup> Vielmehr am 23.; f. oben Nr. 8.

<sup>9)</sup> Bgl. die erfte Anmertung zu Dr. 8.

<sup>7)</sup> Dben Nr. 4 u. 6.

welches insbesondre in Absicht auf den letten einige Berlegenheit veranlaßt.

"Die Elemente find fo treue und mächtige Allierte ber Ruffen gemefen, daß ohnerachtet ber Mängel, Die Sie ihren Anftalten und Operationen bormerfen, ber Feldaug einen beispiellos ungludlichen Erfolg für Napoleon gehabt hat. Ehe biefe Beilen Sie erreichen, werben Sie icon bavon und von ber Rudfehr Navoleons nach Baris unterrichtet fein. Die große, mit Allem fo reichlich verfehne Armee ift als faft gang vernichtet zu betrachten, hauptfächlich durch Sunger und Ralte und die Benutung ber Umftanbe abseiten ber Rosaten. Ohne Baffen, mit dem Berluft der Artillerie und der Cavallerie und Bagage find zwar eine große Anzahl Menichen, aber boch nur ber geringere Theil zurudgekommen. Man bemuht fich jest, fie an ber Weichsel zu sammeln. Ich alaube nicht, daß noch 60000 da find. Der König von Reavel commandirt die Armeen und ist noch mit etwa 30000 Mann in Königsberg, babon nicht 5000 bewaffnet find. Die Ruffen find in Tilfit und an unfern Grengen; unfer Corps. welches fich ftets tapfer und gludlich gefchlagen, mit einer frangöfischen, noch in gutem Stande seienden Division unter Macdonald. jest beibe etwa 25000 Mann ftart, auf bem Rudzuge aus Curland. Die Ruffen werden auch wohl viel gelitten haben und verfolgen den Feind nicht rafc. Es mare fehr wesentlich, wenn fie fich wenigstens bes Bergogethums Barichau bemächtigen fonnten. Es ift zu munichen, daß diefer Augenblick ja fcnell und fraftig benutt werbe. Läft man Napoleon Zeit, so wird er zwar wohl schwerlich wieder nach Rufland gehen, aber bennoch immer furchtbar genug wieder auftreten und fich in Deutschland und Breugen befto fester fegen. Deftreich hat feine Bermittlung angeboten. Es ift außerft wichtig, babin zu wirken. daß es nicht bloß bei Unterhandlungen ftehn bleibe, sondern gleich ftart imponirende Maagregeln damit verbinde. Der Rönig bleibt babei, fo wie bie Sachen jest noch fteben, nicht allein etwas unternehmen zu wollen, aber er ift fest entschloffen, mit Deftreich alles für die gute Sache anzugehn, und wir unterlaffen nichts, um auf ben Wiener Sof, mit dem unfere Berhaltniffe febr vertraulich und freundschaftlich find, zu wirken und ihn anzuseuern. Rnefebeck, ber jest fo wie Ancillon voll Gifers für die gute Sache ift, geht ins Beheim und unter einem andern Namen in diesen Tagen nach Wien: er wird fich unterwegs mit Scharnhorst besprechen1). Bonen tommt

<sup>1)</sup> Bgl. meine Biographte Scharnhorft's 2, 481 ff.

mit Aufträgen aus Rugland nach Ratibor, dahin Scharnhorst geht, um diese Auftrage aufzunehmen und uns zu überbringen. Birten Sie nun bort, mein Freund, bamit England und Schweden recht fraftige Overationen ausführen, sobald es nur irgend die Sahreszeit julagt, und wo möglich Danemark mit in das Spiel ziehen. Man hat vor wenig Tagen durch Tarrach Antrage') in Absicht auf unsern Beitritt und auf Colberg gemacht, welches febr unvorsichtig burch (Braf Golg?) und bas Bureau ber auswärtigen Angelegenheiten gc= gangen ift. Man wird allgemein und ablehnend, jedoch fehr freund= ichaftlich antworten; aber wenn nur ein vernünftiger Blan zu Stande fommt, in dem Deftreich eine Hauptrolle mit übernimmt, fo ftebe ich Ihnen für Alles, mas unfrer Seits jum Biele führen tann. Theilen Sie bem Grafen Liewen alles Borftebenbe vertraulich mit, aber bitten Sie ihn, ja vorfichtig zu fein, damit wir nicht vor ber Reit compromittirt werben, und feien Sie es ja felbft. Bir muffen bem Schein nach unfer bisheriges Suftem burchaus noch verfolgen. Rapoleon hat die Bermehrung unfres Sulfscorps bis 30000 Mann gefordert und bagegen versprochen, es gang felbstftanbig unter einem preußischen Beneral beisammen zu laffen. Dan forbert von uns, einen Cordon an ber oberen Ober bon Glogau an ju gieben. Beides benuten mir, um unfre Urmee zu vermehren und unfre tobten und lebendigen Streitfrafte zu sammeln, wie wir es im Berbft bes vorigen Sahres thaten und beabsichtigten.

"Den 9. Januar 1813. Bis heute blieb bas Borstehende zurück, um auf die Gelegenheit zu warten, die es mitnehmen soll. Nun reiset Graf Neipperg übermorgen über Colberg, wo ich ihm durch Schröber ein Schiff verschaffte, nach Stockholm auf seinen Posten als öster= reichischer Gesandter und nimmt diesen Brief eingeschlossen in einen von Ompteda an Graf Münster mit 3). Auf diesem Bege erhalten Sie ihn hoffentlich am schnellsten. General York hat mit unserm Corps capitulirt, auf eine unkluge Art. Der König kann nicht anders als ihn desavouiren. Kleist bekommt das Commando, der Kaiser Alexander aber einen Wink. Die Russen werden wohl in Königs=

<sup>1)</sup> Sie sind enthalten in Tarrad's Bericht vom 11. Dezember 1812. Bgl. Ompteda, Nachlaß 2, 328.

<sup>2)</sup> Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten.

<sup>3)</sup> S. Ompieda, Nachlaß 2, 329. 340 f. Neipperg verließ Berlin erft am 12. Januar.

<sup>4)</sup> Durch Major Napmer.

berg fein. Mit bem Sammeln einer neuen frangofifchen Armee ift bis jest nichts Wesentliches geschehen. Anesebed ift nach Wien mit ben besten Inftructionen und Bollmachten, sowohl mit Deftreich felbst als gemeinschaftlich mit bem Biener Sofe mit andern Dachten abauschließen. Bon da ber haben wir aber noch nichts Tröstlicheres und Bestimmteres. Man führt zwar gegen Frankreich eine festere Sprache; aber sie mit Handlungen zu unterstützen, darauf kommt es an. Es bleibt immer die Hauptsache, bort zu wirken. Graf Reippera ist noch nicht beauftragt, in Schweden etwas zu thun. Er foll sich noch im Außerlichen ganz französisch zeigen. Ich werde ihm nur mündlich einige schöne Complimente an den Kronprinzen mit allgemeinen Freundschaftsversicherungen mitgeben, die mehr abnden lassen. Hier werden die Befehle jett ausgefertigt, wodurch unsere Truppen, das Hülfscorps ausgeschloffen, bis gegen 60000 Mann vermehrt werden, zum Theil unter bem Namen einer Miliz1). ift ein Hauptpunkt. Der Rönig wird auch wohl nächftens nach Schlesien gehn. Die lette indirecte Nachricht von Ihnen ift in einem Briefe von Dohna in Copenhagen an mich, vom 15. December. Sein Sie nun thatig, theuerfter Freund, und machen Sie, baf man handle. An uns foll es gewiß nicht fehlen, wenn wir nur Deftreich mit haben, und mare auch diefes am Ende nur nicht auf frangofischer Seite, fo konnten auch fonft Falle eintreten, wo gewiß auf uns gerechnet werden tann. Melben Sie mir nur balb ben Empfang biefes Briefes mit gehöriger Vorsicht und leben Sie wohl."

11. Gneisenau an Harbenberg. London 6. Januar 1813.). "Lord Castlereagh hat mich in Folge des mir von Ihnen gegebenen Auftrags 3) rufen lassen und eine etwa halbstündige Unter-

<sup>1)</sup> Die "Formation&Bestimmungen" bom 12. Januar haben feinem ber neugebilbeten Cabres ben Ramen "Milig" gegeben ; bgl. Scharnhorft 2, 487. 512. 521.

<sup>\*)</sup> Entzifferung, größtentheils geschrieben vom Staatsrath Jordan; ein tleines Stud von hardenberg felber. — Auf Diefen Brief bezieht fich, wie aus Ombteba, Nachlaß 3, 28 u. 30 hervorgeht, bas Schreiben Schröber's an harbenberg, Rolberg 16. Februar (bei harbenberg eingegangen am 23. Februar), in welchem es beißt: "G. G. habe ich bie Ehre, Papiere zu überreichen, die durch ben Capitan bes Boll Bachtichiffs in einem in Gee im Gije treibenben Schiffe gefunden worden. Die Ladung hat aus Talg bestanden und hat nicht gerettet werden tonnen, da bas Gis Tages barauf mit bem Schiffe von unferer Rufte abgetrieben. Bielleicht ist es möglich, ben Inhalt diefer Papiere zu erforschen "

<sup>\*)</sup> S. Nr. 8.

redung mit mir gehabt, worin er von ber Nothwendigkeit fprach, baf Breufen bie jegige Bernichtung ber frangofischen Dacht fich au Nuten machen muffe, um fich von feiner Abbangigkeit loszumachen. Gin folder gunftiger Beitpunkt tomme nie wieder; Breugen folle ben andern Mächten ein rühmliches Beifpiel geben, bas folche gleich= falls zu edlen Entschlüssen hinreißen werbe. Ich befchränke mich hier barauf, das zu berichten, was der Gegenstand seiner Mittheilung war. Als ich vor wenig Tagen bei dem Bring = Regenten in ver= trauter Gesellichaft sveifte, aukerte er, bak er es als eine Reigherzigfeit anfeben murbe, jemals bem Befit von Sannover zu ent= fagen. Sie finden hierin einen abermaligen Beweiß, wie fehr bem 1) Bringen an diesem Besit liegt und wie febr er fich in ber Ibee gefalle, folden wiedererworben und vergrößert zu feben; barum geht er guch mit Barme in all bergleichen Blane ein. Fängt man Die Sache recht an, fo ift allerdings die Möglichkeit vorhanden, Frankreich einen Theil seiner Eroberungen am deutschen Meere bin und den Rhein hinauf zu entreißen und daraus einen neuen Staat au bilben. Wie ich Ihnen bereits gemelbet habe"), fo habe ich auf biefen Blan bier hingearbeitet, weil folder theils ein mächtiges Motiv abgiebt, um die thätige Mitwirkung Englands für unsere Continental-Angelegenheiten zu fichern, theils weil ein folder Stagt, von England geschütt, felbst für Breugen eine Schutwehr fein und ewig verhindern murde, daß Frankreich uns angreifen konnte. Go lange als Sie mir nicht untersagen, für biefen Blan zu wirken, muß ich Ihr Stillschweigen barüber als eine Genehmigung beffelben an Seiten bes Königs ansehen und bemnach fortfahren, auf biefen 3med binguarbeiten.

"Die Legion in Rußland fängt an sich stark zu vermehren. Herr v. Stein verlangt meine Anwesenheit in Rußland, um solche einstweilen zu besehligens); denn den Sberbesehl darüber wird bei derselben vielleicht Graf Wallmoden erhalten. Da aber die Annahme derselben von Seiten der englischen Regierungs), so kann ich mich nicht entschließen, dorthin zu gehen; ersolgt aber die Annahme derselben in den Dienst des Regenten, so werde ich bei derselben so

<sup>1) &</sup>quot;bem" fehlt in ber Borlage.

<sup>2)</sup> S. Nt. 9.

<sup>\*) 6.</sup> Bers, Stein 3, 227.

<sup>4)</sup> Bu erganzen etwa: "noch nicht feststeht".

aleich eintreten, um mich mit 1) folder babin zu verfügen, wo ber Lauf bes Krieges ober bie Entwürfe ber Cabinets es forbern. Auch hierüber sehe ich Ihr Stillschweigen als eine Genehmigung meines Borfates an, besonders da ich solchen schon früher zweimal angeaeigt habe2). Aussi est-il plus utile pour le service du roi, que je combatte pour lui sous les bannières d'une puissance, qui n'a point d'intérêt à la destruction de la Prusse, mais qui au contraire s'intéresse a sa conservation. It is the professed intention of the british ministry, that Prussia conjunctly with Austria shall take the lead in Germany and that she shall be restored to her former power and even the prince regent, forgetful of his resentment about Hanover, has the same political views, as he has already given proofs of by sending us military stores last years). From such sentiments we have thus nothing to fear, and I therefore act with full confidence in them, convinced, that I fight as well for our kings cause under the prince regents banners, as under prussian ones. As soon as the king thinks proper to declare war against France, I reserve myself to reenter in his service, welchen ich eigentlich nie verlasse, sondern nur scheinbar vertaufche, um ihm beffer zu bienen.

Nach officiellen russischen Berichten war es fast unmöglich, daß Bonaparte der Gesangenschaft oder dem Tode entgehen konnte; dieses ist indeß doch geschehen. Man behauptet nun, Tschitschafoff trage hieran die Schuld, indem er nicht zur rechten Zeit eingetroffen seie). Nun er entwischt ist, so wird er, so sern man ihm Zeit läßt, Kräste genug entwickeln, um noch immer furchtbar zu sein. Nur ein rascher Entschluß könnte seine Berlegenheiten jeht mehren. Die allgemeine Stimme in England und Rußland erwartet ihn von Preußen, und die öffentliche Meinung, die sehr gegen Preußen ist, würde dadurch wieder gewonnen werden, ein längeres Zögern aber die Abneigung gegen dasselbe noch steigern, und aus dieser Steigerung möchten üble Folgen entstehen.

"In Schweden werben noch immer Ruftungen zur bevorstehenden Landung betrieben. Bon hier wird der General Hope als militairissiger Gefandter borthin geschickt, um die Operationsplane zu vers

<sup>1) &</sup>quot;mit" fehlt in ber Borlage.

<sup>2)</sup> S. Nr. 2 u. 9.

<sup>5)</sup> Bielmehr 1811. Bgl. oben S. 479.

<sup>4)</sup> Un ber Berefina.

abreden. Graf Münster will, daß ich auch mit dahin gehe, um zugleich die Geschäfte der Legion ordnen zu helsen. Ich hosse, daß
man die norddeutsche Küste zur Landung ausersehen wird. England
wird hierbei nur als Hüssmacht, nicht, wie ich gerathen habe'), als
Hauptmacht auftreten und sich mit der Legion und einigen wenigen
Truppen an Schweden anlehnen. Mit Oesterreich gehen die Communicationen durch den Grasen v. Hardenberg und Mr. King in
Wien ihren Gang. An Ausmunterungen läßt man es von hier aus
nicht sehlen. Hier sind Maaßregeln gegen die preußische Flagge genommen worden, die durch die starke Schiffsahrt, die Frankreich unter
bieser Flagge trieb und wodurch Bonaparte so viel Einkünste gewann, veranlaßt wurden. Die öffentliche Stimme hier ist sür die
Aushebung des Licenten<sup>2</sup>)-Handels mit Frankreich und bessen unterworsenen Staaten. Gott erhalte Sie! London den 6. Januar 1813."<sup>2</sup>)

Hiermit schließen die Briefe, welche Gneisenau von England aus an Harbenberg gerichtet hat. Seine Reise hatte, soweit sie im Auftrage der preußischen Regierung ersolgt war, zu keinem Ergebnisse geführt; nicht einmal für rechtzeitige und ausgiedige Sendung von Waffen konnte er sorgen ). Aber auch was er auf eigene Faust hatte durchsetzen wollen, glückte nur zum kleinsten Theile: eigentlich nur, daß die deutsche, in Außland geworbene Legion in englischen Sold übernommen wurde ).

Wohin die Landung zu richten sei, welche Rapoleon Abbruch thun sollte, hatte Gneisenau als eine offene Frage behandelt; es wäre ihm ganz recht gewesen<sup>6</sup>), wenn sie gleichzeitig in Mari

<sup>1)</sup> S. Bert, Oneifenau 2, 441 ff.

<sup>2)</sup> Borlage: "Liceneuten".

<sup>5)</sup> In der Borlage folgt noch: "P. S." und die nicht lesbare Entzifferung ameier Buchstaben.

<sup>4)</sup> Was ihm die englische Regierung schließlich bewilligte (Baffen und Kleidung für 20 000 Mann), war für die Truppen bestimmt, welche Gneisenau in Bommern zusammenbringen wollte. S. Pert, Gneisenau 2, 492. 511. 696.

b) Hierauf bezieht sich der Brief Gneisenau's an Friedrich v. Horn vom 4. Dezember 1813, in welchem es heißt (Dorow, Denkschriften und Briefe 1, 221): "Ich übernahm damals leider eine Mission, deren Erfolg ich zeither verwünsicht habe. Was damals ein großer Gewinn schien, ist seitdem eine Last geworden." Bgl. Quistorp S. 304.

<sup>6)</sup> S. oben Mr. 2.

Baltico und in Mari Germanico erfolgte. Indem die Engländer zauderten, im Deutschen Meere aufzutreten, richteten fich die Blide bes beutschen Batrioten naturgemäß auf bas Baltische Meer und hier wieder auf die Festung Rolberg, die als einzige bem preußiichen Staate in diesen Regionen verbliebene in allen Befreiungs planen seit dem Jahre 1808 die größte Rolle gespielt hatte. Dorthin schiffte fich Gneisenau Ende Januar 1813 ein, überdruffig ber zuwartenden Rolle, zu ber er verurtheilt mar, auf bas tieffte erregt burch bie Konvention von Tauroagen: follte ihm eine That unmöglich fein, wie fie fein alter Widersacher vollbracht hatte? Wirklich glückte es ihm, ben Gouverneur von Rolberg fortzureißen; Borftell ließ, ohne den Befehl Friedrich Wilhelm's abzuwarten, seine Truppen marschiren und versetzte sich in Rriegszuftand gegen Frankreich. Dann aber fab fich Gneisenau ju größerer Wirtsamkeit berufen. Das Gemeinwesen, aus welchem er gewichen war, als es sich bem Tyrannen unterordnete, hatte fich auf fich felbst besonnen; er brauchte von seinem englischen Generalspatent feinen Gebrauch zu machen. An ber Spite eines preußischen Beeres befreite er Deutschland und machte mahr, mas er von dem englischen Exile aus prophezeit hatte: er begrufte feine Freunde in Baris.

## Literaturbericht.

Israel Coppe's Burggrafen zu Elbing, Geschichte bes ersten schwedischpolnischen Krieges nebst Anhang. Herausgegeben von M. Töppen. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1887. 1888. (Die preußischen Geschichtschreiber bes 16. und 17. Jahrhunderts, herausgegeben von dem Berein für die Geschichte von Ost= und Westpreußen. V.)

Asrael Hopve stammte aus einer angesehenen Elbinger Familie und wurde als Sohn eines Rathsberrn im Jahre 1601 geboren. Er besuchte die Universitäten Roftod und Greifsmald, und ftudirte namentlich alte Sprachen und Staatswiffenschaften. Darauf bereifte er Niedersachsen, Solftein und Danemark. Also vorbereitet widmete er fich bann mehr als 50 Jahre lang bem Dienfte feiner Baterftadt. gehörte dem Rathe berselben an, und war sowohl in beren inneren Angelegenheiten thatig, als auch in auswärtigen politischen Dingen beschäftigt. Der Anfang dieser seiner praktischen Thatigkeit fallt in die Beit, als Elbing unter schwedischer Berrichaft ftand. Und fo finden wir benn Soppe zuerft als königlich ichmedischen Sofgerichts-Affeffor, fpater als Burggrafen im Dienste ber nordischen Krone. MIS bann Bolen hier am frifchen Saffe wieder feften Jug faßt. gewinnt er ichnell ebenfalls bas Bertrauen König Bladislam's IV. und wird von diesem jum Burggrafen ber Stadt eingesett, wie er auch in ber Folge Dieselbe auf bem polnischen Reichstage vertritt. Alles ein Beweis, welche einflugreiche Stellung er in bem Rreife feiner Mitburger einnimmt; 1679 ift er geftorben.

Trop folder bebeutenden Wirksamkeit in dem öffentlichen Leben hat er eine große literarische Thätigkeit entfaltet. Das beweisen die von ihm uns hinterlassenen Schriften. Dieselben sind entweder kriegs-wissenschaftlichen Inhalts oder betreffen seine Baterstadt Elbing. Die

weitaus wichtigste ist jedenfalls die Geschichte des ersten schwedisch= polnischen Krieges und der sich daran anschließenden Ereignisse in Preußen. Wir sind Töppen zu Danke verpflichtet, daß er dieselbe veröffentlicht hat.

Hoppe's Werk zerfällt in fünf Bücher. Das erste enthält ben Ursprung bes Krieges und berichtet über diesen selbst im Jahre 1626. Das zweite sett die Erzählung für das Jahr 1627, das dritte für das Jahr 1628 sort; das vierte enthält die letten kriegerischen Erzeignisse und den Abschluß des sechsjährigen Waffenstillstandes im Jahre 1629. Das als Anhang hinzugesügte fünste Buch endlichschildert die Dinge in Preußen dis Ansang 1636.

Große, entscheidende friegerische Aftionen werden uns nicht borgeführt. Die Schweben bringen gwar im Jahre 1626 bon ber Oftsce aus ohne bedeutenden Widerstand an der Beichsel hinauf bor, aber in der Gegend von Deme ftellt fich ihnen Sigismund III. entgegen und hindert ein weiteres Borruden. Danzig, diefe wichtigfte Stadt, bleibt ftetig in der Bewalt der Bolen, mahrend Guftav Abolf fich namentlich auf Elbing und Marienburg ftust. Auch bas Jahr 1627 bringt wechselndes Rriegsglud, fleine Erfolge balb auf ber einen, balb auf ber anderen Seite, aber bon teiner besonderen Bedeutung. Entschieden gunftiger fur Schweden gestalten fich die Begebniffe im Jahre 1628. Gustav Abolf marschirt mit seiner Armee über die Offa bis an die Drewenz, erobert Strafburg und befett andere Städte bes Oberlandes. Auch in bem letten Kriegsjahre 1629 be= haupten die Schweden in der Schlacht von Gurznow das Feld und dringen verheerend in Bommerellen ein. Aber nunmehr find taiferliche Truppen den Polen zu Hülfe herbeigekommen. Und wenn auch Buftav Abolf ben Berbundeten gegenüber vollkommen Stand balt. so ist das thätige Eingreifen der kaiserlichen Macht an der Weichsel boch eine Beranlaffung, baß fich ber Schwedentonig ben Friedens= unterhandlungen mit Volen geneigter 'zeigt. Will er ja doch den Raiser auf deutschem Boben befämpfen, wozu er die besten und meiften Krafte feiner Armee gebraucht. Go tommt es zur Baffenruhe im Breußenlande.

Zwischen den kriegerischen Begebnissen werden die Verhandlungen Gustav Adolf's mit dem Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandensburg, mit den Ständen des Herzogthums Preußen, mit den einzelnen Ständen des herzoglichen wie auch des polnischen Preußens, und die schwankende Haltung des Kurfürsten berichtet.

Der Andang erzählt uns den allmählichen Abzug der schwedischen Truchen and Preußen, die Bermittlungsvorschläge Frankreichs, Engsland. der Richerlande und Brandenburgs und zuleht die endgültigen Stiedenkrerdandlungen Schwedens und Polens selbst.

Benn man hoppe's Geschichte liest, so glaubt man ein Tagetxt kir sit zu baben. Wie die Hauptabschnitte genau nach den
titten gemacht sind, so ist auch für die einzelnen Jahre die chronolezische Relge strenge sestigheten. Bon einem Tage zum anderen
merken die Erreignisse berichtet. Hoppe wird daher diese, wenn auch
micht gerade immer täglich, so doch etwa alle Woche oder in anderen
kürzeren Pausen ausgezeichnet haben. Dafür spricht auch, daß einzelne triegerische Unternehmungen oder vermittelnde Unterhandlungen
micht einmal im Zusammenhange erzählt werden.

liber ales, was seine Baterstadt betrifft, gibt er ben aussührslichken Bericht. Die Ereignisse Elbings, das ja auch der Hauptswaffenplat der Schweden war, spielen die Hauptrolle in seinem Berke. Hier erzählt er als Augenzeuge oder Theilnehmer und zeigt sich am besten unterrichtet. Aber Elbing lag auch im Mittelpunkte der Ariegsbegebenheiten und vermöge seiner Stellung und Ersahrung war er umsomehr besähigt, eine sichere Kenntnis von den Ereignissen zu erbalten. Seine mannigsachen Berbindungen mit tonangebenden Persönlichkeiten ermöglichen, uns werthvolle Erklärungen über die Politik der Mächte zu geben. Alles das erhöht die Wichtigkeit seines Beschichtswerkes als Duelle für den betreffenden Krieg.

Als Beilagen folgen 87 Urfunden, welche Hoppe feiner Chronit und zwar alle vollständig in ihrem Wortlaut eingefügt hat. Die bei weitem meisten sind bisher noch gar nicht veröffentlicht worden. Es sind namentlich Briefe oder andere Schriftstücke Gustav Abolf's, des Reichstanzlers Oxenstierna und sonstiger Vertreter Schwedens; duch auch der Polenkönige Sigismund III. und Wladislaw IV. und einzelner anderer Fürsten; eine Anzahl von Urkunden betreffen Elbing ausschließlich und sind entweder von dessen Vertretern oder für diese Stadt ausgestellt.

I. gibt in einer Einleitung ausführliche Nachrichten über bie Danbschriften und Abschriften bes Werkes, welche uns erhalten gestlichen. Es sind zwei Redaktionen von Hoppe's Hand auf uns gestwumen und sie weichen wesentlich von einander ab. Die eine bes findet sich in dem Besitze des Elbinger Stadtarchivs, die andere in dem des Herausgebers. In den Anmerkungen gibt T. die Ab-

weichungen der verschiedenen Sandschriften Hoppe's und der Absschriften davon, wie auch einzelne Erklärungen zum Texte der Chronikan. Gin Personen= und Ortsregister, ebenso ein Sach= und Wortsregister, welche T. beigegeben, berdienen besondere Anerkennung.

Ewald.

General Bogel v. Faldenstein und der hannoversche Feldzug von 1866. Offenes Sendschreiben von Fr. v. d. Bengen an seine Kritiker. Gotha, F. A. Berthes. 1887.

Ref. hat über bas große Wert Wengen's zusammen mit biesem Sendschreiben seine Unficht in einem langeren Auffat in ben Breußi= ichen Sahrbüchern (59, 449) ausgesprochen. Rur in einigen Bunkten bes militärischen Raisonnements, nirgends im Thatsächlichen, bat er geglaubt, von 28. abweichen zu muffen; fpeziell über ben General v. Faldenstein urtheilt Ref. gunftiger als 28. Bon verschiedenen Seiten find deshalb Anariffe erfolgt, in denen aber nicht das geringste Thatfächliche zu Tage gefördert worden ift. Ref. hat daher von feinem in den Breußischen Jahrbüchern ausgesprochenen Urtheil auch heute nichts zurudzunehmen. Er betrachtet bas 28.'iche Buch als ein Bert, das ausgezeichnet ist durch die Fülle der neuen und zuverlässigen Information, die es uns gewährt, durch die Bewiffenhaftigkeit und Sorgfalt ber Forschung, burch ben Freimuth bes Urtheils und bie Schärfe bes Raisonnements. Nicht nur burch ben speziellen Stoff, ben es behandelt, ift es von höchstem Werth für die Historie, sondern auch generell geeignet, Siftoriter, Die fich üben wollen in ber Behandlung kriegsgeschichtlicher Ereignisse, in diese Art Studien einzuführen. Delbrück.

Lehnin. Beiträge jur Geschichte von Kloster und Amt. Bon G. Gells. Berlin, F. u. B. Lehmann. 1881.

Die Lehninische Weissagung. Bon &. Proble. Berlin, Nicolai (R. Strider). 1888.

An den Namen Lehnin knüpfen sich kulturgeschichtliche Erinnerungen bedeutsamer Art, denn die Cisterzienserabtei, die ihn führte, ist eine Pflanzstätte religiösen und geistigen Lebens in der Mark Brandenburg dis zur Reformation hin gewesen und ihre Insassen haben mit Hingebung den Interessen des Landes und seiner Fürsten gedient. Nach der Reformation sind die Klostergebäude und die Kirche verfallen und viele geschichtliche und Kunstdenkmöler für immer verloren gegangen. Um fo lebhafter mußte baber Sello's Befchichte von Lehnin begrüßt werden, in welcher alle noch zugänglichen Nachrichten über bas Alofter gesammelt und zu einem flaren Gesammt= bilde verarbeitet worden find. Ref. hat es auf Wunsch der Redaktion gern übernommen, auch an diefer Stelle auf bas Werk aufmerkfam zu machen, bas fonst schon mannigfach besprochen ift. Es beruht nicht nur auf dem gangen historischen Material von Urfunden, chronistischen und amtlichen Aufzeichnungen, das vorhanden ist, sondern auch auf genauen Ortstenntnissen bes Bi., welcher 1876 mit ber Beauffichtigung ber in ber Lehniner Kirche borgenommenen Ausarabungen betraut worden war. Wir empfangen daher aus dem Buche ein flares Bild der früheren Klosterbauten und des inneren Kloster= lebens und überschen genau die wirthschaftlichen Verhältnisse und die Beziehungen des Alosters zu den Landesfürsten und dem märkischen Der Bf. hat es verschmäht, daneben auch die allgemeine mär= fische Geschichte zu erzählen ober zur Ausfüllung von Lücken in ber Überlieferung heranzuziehen; und bennoch entrollt sich vor unseren Bliden ein Bild der mittelalterlichen märkischen Landesgeschichte bis zur Reformation, weil Lehnin zeitweise wie im Mittelpunkte ber= selben stand und seine Abte nicht selten wirksam in den Gang der Ercianisse einariffen, wie unter anderen der Abt Beinrich Stich in ber Beit ber Quipow's.

Die Erinnerung an Lehnin wird in unseren Tagen noch im be= sonderen lebendig erhalten durch die fog. Lehniner Beissagungen. deren Beurtheilung und Auslegung bereits eine nicht unerhebliche Literatur in's Leben gerufen hat. Auch Sello hat sich mit bem Vaticinium Lehninense beschäftigt und das Wichtigste gethan, was die Sache erfordert: er hat ein Berzeichnis fammtlicher Sanbichriften des Vaticinium Lehninense zusammengestellt, damit aus deren Vergleichung, weil die Driginglhandschrift fehlt, erst ein fritisch gesicherter Text hergestellt werde, an dem es noch fehlt. Von der Deutung des Vaticinium Lehninense, einer um 1693 verfaßten und einem Leh= niner Mönche Hermann zugeschriebenen Dichtung von 100 leoninischen Berjen, hat er Abstand genommen. Wit der Erkenutnis, daß wir es hier mit einer Fälschung zu thun haben, sollte die Sache eigent= lich abgethan fein; allein die Frage nach dem unbefannten Bf. und dem Awecke feiner Kälichung hat ihren besonderen Reix, und dies hat auch S. Pröhle veranlaßt, sie in einer besonderen Schrift zu be= handeln, die wohl geeignet ift, den Lefer über den jetigen Stand ber Untersuchung zu belehren. Gie bietet ihm zunächst den lateini= schen Text des Vaticinium Lehninense, eine deutsche übersehung und historische Erläuterungen bar, aus benen bervorgeht, bak bie Beissagungen bis auf ben großen Aurfürsten bin, eine Prophetie ex eventu und die dann folgenden, auf die preußischen Rönige bezüg= lichen, ein orakelhaft dunkles Gerede bilden, welches der wirklichen Geschichte geradezu in's Gesicht schlägt. Sollte boch ber neunte ber Hohenzollern'ichen Regenten nach Joachim II., also Friedrich ber Große, ber "schlechteste" (pessimus) von allen werden, in den Bellen umfommen und fein Nachfolger fein Cohn (!) fein. Sobann geht Bröhle zu der Frage nach dem Bf. des Vaticinium über und widerlegt zuvörderft die früheren Annahmen, daß es der Rammer= rath Martin Friedrich Seidel oder der jum Katholizismus übergetretene. 1685 gestorbene Berliner Geistliche Andreas Fromm Bröhle felbit fieht in ihm, einer icon von Giescler gewesen sei. vorgetragenen Unficht folgend, ben pommerschen Edelmann Niflas v. Bitwit, der nach Bollendung feiner juriftischen und theologischen Studien ebenfalls zum Ratholizismus übertrat, 1676 zum Abte bes Benediktinerklofters hungburg bei Salberftadt gemählt murbe und in biefer Stellung 1704 geftorben ift. Bitwit hat mit bem gangen Gifer eines Konvertiten für die Wiederherstellung ber Aloster und bie Wiedergewinnung der geiftlichen Güter gewirft, beren sich bie Protestanten bemächtigt hatten, und foll mit feiner Lehninischen Beissagung die Anregung haben geben wollen zu einem Wiederaufbau ber Alöster Lehnin und Chorin. Die seltsame Form seiner Berwendung ferner für dieje märtischen Alöster soll er gewählt haben, weil in feiner Zeit noch ber Glaube an Beissagungen, Bisionen und monchische Apotalypjen lebendig mar, und Gedanken, im Gewande von Ent= bullungen ber Bufunft vorgetragen, eine befondere Wirfung außerten. - Man fann nicht leugnen, daß die Giescler=Bröhle'iche Supothese einen gewiffen Grad von Bahricheinlichkeit für fich hat, wenngleich fie nicht alle 3weifel beseitigt. Die Deutung ber einzelnen Berfe und Gebanken, auf welcher schließlich das allgemeine Urtheil über das Vaticinium Lehninense doch beruht, wird solange in der Luft schweben, bis ein sicherer Text als Grundlage der Untersuchung ge= wonnen ift. Wie es um den jetigen Text stellenweise steht, davon nur ein Beifpiel. Bon bem elften ber Sohenzollern'ichen Regenten nach Joachim II., also von Friedrich Wilhelm III., heißt es bei Bröhle (3.8): Tandem sceptra gerit, qui stemmatis ultimus erit. Israel nefandum audet scelus morte piandum. Das Subjekt dieser beiden Berse ift ohne 3weisel basselbe; aber wie konnte ber stemmatis ultimus mit Israel bezeichnet werden? Man änderte baber, ba diese Bezeichnung finnlos schien. Israel in Is rex um: allein ber Bi. bes Vaticinium mußte nicht und fagt auch nicht, bak Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg und seine Rachfolger Könige werden würden. Man verwandelte darauf das Wort audet in audit und brachte den Sinn heraus: Israel hört von einem tobeswürdigen Berbrechen. Allein nun fehlte jeder Hinweis auf benjenigen, ber bas Verbrechen begehen würde. Eine dem Ref. vorliegende alte Abschrift bietet die Lesart dar: Hic et nefandum audet scelus, mas vielleicht auch nur eine Konjektur ist. Der mangelhafte Text und die Dunkelheit der Sache überhaupt verleiteten nun die Phantafie ber Erklärer zu willfürlichen Deutungen, die nicht immer harmloser Natur blieben. Unverftand und Boswilligfeit beuteten die Lehninischen Drakelsvrüche sogar zu Angriffen auf die Opnastie der Sobenzollern aus, und was in biefer Hinsicht gefündigt worden ift, bilbet ein trauriges Rapitel in der Literatur des Vaticinium.

J. Heidemann.

Schloß Unnaburg. Festschrift zur einhundertfünfzigjährigen Jubelseier des Militärknaben : Erziehungsinstituts zu Annaburg. Bon E. Gründler. Berlin, häbringer. 1888.

Das seit 1815 zu Preußen gehörige Anabeninstitut ist ursprüng= lich, und zwar hauptfächlich dant ben Bemühungen bes Beh. Rrieas= raths v. Bonitau, im Jahre 1738 zu Reuftadt-Dresden errichtet worden. Hier hat es den Siebenjährigen Krieg erlebt, jedoch von Seite ber Preußen wie der Österreicher sich rücksichtsvoller Behandlung zu erfreuen gehabt. Erst 1762 gelang es ben Borftellungen bes trefflichen Direktors 3. B. Elfässer, seine Verlegung nach Annaburg, wie das alte Schloß Lochau seit seinem Neubau unter Aurjürft August umgetauft worden mar, durchzuseten. Sier beging die Anstalt ihr fünfzigjähriges Jubilaum, zu welchem ihr evangelischer Inftitutsprediger Rüger eine Beschichte und Beschreibung berfelben verfaßte. Diese Berlegung hatte Die gunftigften Folgen nicht nur fur die Beldverhaltniffe ber Unftalt, sondern auch für die Erzichung der Kinder, was freilich nicht hinderte, baß 1775 "fammliche Rafernen-Anaben" eine bewegliche Eingabe an den Kurfürsten richteten, sich ihrer Nothlage zu erbarmen. Schilderung der inneren Buftande enthält mancherlei für die Beschichte ber Pädagogik Interessantes. Die Anlage der Schrift ist bedingt durch ihre Bestimmung für die Zöglinge der Anstalt, gegenwärtige wie frühere; daher sich denn auch die vorausgeschickte Beschreibung des Ortes und der Umgegend, sowie die Erzählungen von der Kurfürstin Anna und ihrem Gemahl, von dem Schloßdau und den Schicksalen des Schlosses ganz populär halten. Hervorgehoben sei hier nur die Angabe, daß das Schloß Annaburg nicht in der Rähe der etwa eine halbe Stunde entsernten "Nachtheinichte", dem Orte, den ein 1880 errichteter Denkstein irrthümlicherweise als den, wo Friedrich der Weise gestorben, bezeichnet, sondern an der Stelle des alten Schlosses Lochau erdaut ist.

Geschichte bes Erzbisthums Magbeburg unter ben Kaisern aus sächsischem Hause. Bon R. Uhlirz. Magbeburg, Neumann. 1887.

Borliegende Schrift ift aus ben Untersuchungen bervorgegangen, welche bei ber Herausgabe ber Magdeburger Diplome bes 10. Jahrhunderts in den Monumenta Germaniae angestellt wurden. Gine bestimmte Lösung der inbezug auf die älteste Geschichte des Erzbisthums schwebenden, auch von Ranke unentschieden gelassenen Fragen versuchend, will sie erganzend und erweiternd ben umfassenden Dar= stellungen, welche ber Ottonen gewaltige Beit seit Ranke's und seiner Schüler Borgang gefunden, an die Seite treten. Leider verzichtet sie von vornherein auf eine zusammenhängende Erörterung über bie annaliftischen Quellen zur Geschichte bes Erzstifts, über bas Berhältnis ber Gesta und Annales zu einander und zu Thietmar, sowie aller brei zu ber verlorenen Chronif bes Erzbisthums; bieselbe ergibt sich baher nur je am bestimmten Orte aus bem von benselben gemachten Gebrauche. Bf. beginnt mit einer Überficht über die Slamenwelt jenseits der Saale und Elbe, die das große deutsche Rolonialgebiet au werben bestimmt mar. Daß Salle eine ber beiben von Rarl bem Großen angelegten Grengfaftelle fei, wie Bf. S. 7 aus Winter wieberholt, ift nach Abelung's Beugnis nur ein Busats späterer Sand zu Chron, Moissiac. ad a. 806; auch Einhard erwähnt diese Raftelle ohne nähere Ortsangabe. Bon einer "Stadt" Bana ber Daleminzier kann nicht die Rede sein, es war nichts als eine, und zwar gewiß recht primitive Feste. Die Darstellung, wie Otto I. und seine Rachfolger die von seinem Bater erftrittenen Gebiete dem Reiche einberleibten, führt, unter Bervorbebung ber firchlichen Scite biefer Bestrebungen, auf die Gründung und Dotirung des Morizflosters, über

beffen weitere Berhältniffe die Quellen freilich fehr burftig fliegen. Mit Recht bezweiselt Bi. Die Bermuthung Giesebrecht's. als habe Otto bereits bei Bründung bes Alosters ben Blan gur Errichtung eines Erzbisthums an diefer Stelle gehegt; gegenüber den beutlichen Angaben ber Quellen muß es babei bewenden, bag ber Anlaß zu bieser die Schlacht auf dem Lechfelde gegeben hat. Mit gleichem Rechte verwirft er die unbedingte Übereinstimmung der firchlichen Eintheilung mit den weltlichen Berwaltungsbezirken; diese könne wohl als Ergebnis gesonderter Erforschung, nicht aber als Postulat der Untersuchung verwendet werden. Beiterhin wird u. a. eine Gruppe von Rotaren der königlichen Kanzlei als zweifellos der Magdeburger Abtei zugehörig nachgewiesen und, was fich über die Zeiten der drei ersten Erzbischöfe, also auch über die Aushebung und Wiederherstellung bes Erzbisthums Merfeburg, ermitteln läßt, zusammengestellt. Gin= gelne zweifelhafte Buntte prüft ber Bf. in gehn Exturfen, u. a. ben über die Bründungsbulle des Bisthums Meifen, wobei er für die Ansicht Gersdorf's, der auch Bosse folgt, daß dieselbe unecht, aber nach einer echten Vorlage gefertigt sei, durch Vergleichung mit einer an bemfelben Tage für das Kloster Bersfeld ausgefertigten Urtunde (Naffé, Reg. 3723) einen neuen Beiweis beibringt. Th. Flathe.

Bublikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XXI. XXVII. Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt und seiner Bischöse. Bon G. Schmidt. II. III. Leipzig, S. Hirzel. 1884. 1887.

Der 2. Band dieses Urkundenwerkes umsaßt die Zeiten der Bischöfe Ludolf I. (1236—1241), Meinhard (1241—1252), Ludolf II. (1252—1255), Bolrad (1255—1296) und Hermann (1296—1303). Auch in diesem Bande überwiegt noch die Zahl der gedruckten Urskunden die der ungedruckten, wenn auch weniger als in dem ersten. Erst im setzen Drittel des 13. Jahrhunderts mehren sich die unsgedruckten, erreichen aber noch nicht die Zahl der gedruckten.

Über die Editionsgrundsätze des Herausgebers ist bereits bei der Anzeige des 1. Bandes (H. B. 53, 158 ff.) gesprochen. Dieselbe Anerkennung, die dem Herausgeber hinsichtlich seines Fleißes und seiner Gewissenhaftigkeit an jener Stelle ausgesprochen ist, kann bei der Besprechung der jetzt vorliegenden weiteren zwei Bände nur wiederholt werden.

Was den Inhalt der Urkunden betrifft, so ist derselbe ein ganz vorwiegend lokalhistorischer. In ihrer großen Mehrheit sind es Stifts=

und Klostersachen von gerade nicht eben wichtigem Belang: Schenkungen und Bestätigungen von Schenkungen, Verkäufe, Ablaßbriefe, Beilegung von Streitigkeiten u. s. w. Gs ist nur eine verhältnismäßig kleine Zahl von Urkunden, die ein allgemeineres Interesse beanspruchen kann.

Als Unifum in der Geschichte der deutschen Hochstifter darf wohl hervorgehoben werden, daß Bischof Ludolf, der 1252 gewählt wurde, gegen den sich aber der Papst erklärte, auch, nachdem er vor seinem vom Papste bestätigten Gegenbischof Volrad hatte zurücktreten müssen, noch mehr als 30 Jahre dem Domkapitel angehörte. Auch noch in späterer Zeit ertheilt er als Bischof von Halberstadt Ablaßbriese. Beide Bischöfe erscheinen sogar zusammen als Aussteller von Urstunden (Volradus Halberstadensis episcopus et Ludolphus episcopus: Urkunde vom 28. August 1267 Nr. 1165; Urkunde vom 12. Jan. 1280 Nr. 1355).

Schlieflich fei auf einige tleine Berfeben aufmertfam gemacht. Im Regest ber Urfunde Rr. 1435 ift ber Ausbrud ad ordinationem Ludolfi nicht fehr glücklich burch "zur Ordination Bischof Ludolf's" wiedergegeben, es hatte heißen muffen "ber Beftimmung Bifchof Ludolf's gemäß". Rr. 1279 muß vor 1278 stehen; in letterer muß es ftatt 8. Oftober 10. Oftober heißen. Gine willtommene Bugabe ift bas Gloffar, nur hatte ber Berausgeber bei ber Erklärung einiger Wörter etwas weniger zurückhaltend sein sollen. Erklärt find 3. B. nicht die in dem unten erwähnten Statut über die Rechte und Bflichten bes Brouftes portommenden Börter caldumen und sparunga; letteres findet seine Erksärung in Nr. 2066, wo co mit praebendae pueriles übersett ist. Das gleichfalls hier vorkommende Wort ummereise (concambium in Glendorp, quod ummereise dicitur) ist im Gloffar nicht aufgeführt. Ein so befanntes Wort wie campana, campanula hätte füglicherweise fehlen können, ebenso noch einige andere.

Ein paar im Staatkarchiv zu Hannover befindliche, nicht abseedruckte Urkunden mögen in einem Nachtrag Berückfichtigung finden:

1. Bischof Volrad übereignet eine ihm von Burchard v. Berwinkel baselbst resignirte Huse dem Kloster Wöltingerode, 1266 Januar 14;

2. Propst Hermann und das Domkapitel von Halberstadt vertauschen Heinrich v. Senstedt gegen dessen dem Aloster Wichaelis in Hildesheim gehörenden gleichnamigen Sohn, 1266 Juli 7;

3. Bischof Volrad und das Domkapitel zu Halberstadt schenken einen Hof zu Abbenrode dem Kloster Wöltingerode, 1269 April 12;

4. Bischof Volrad ertheilt

für Gebete auf dem Kirchhofe und Almosen zu gunsten des Jakobi= Klosters zu Ofterode einen vierzigtägigen Ablaß, 1287 Wai 17.

Der 3. Band, welcher die Urfunden zur Geschichte der Bischöse Albrecht's I. von Anhalt (1304—1324), Albrecht's II. von Braunschweig (1325—1358) und der ersten Jahre Ludwig's von Meißen (dis 1361) enthält, hat einen mannigfaltigeren, mehr politischen Inhalt als der zweite; auch ist die Jahl der bisher ungenügend oder noch nicht gedruckten Urfunden eine erheblich größere als in dem früheren. Bür die Jahre Bischos Ludwig's hat der Herausgeber ein auf der Bibliothef des Halberstädter Domghunasiums besindliches Konzeptsbuch benutzt, das den Mangel an Originalen im reichlichen Maße ersetzt.

Für die innere Geschichte des Domkapitels und der verschiedenen Rollegiatstifter und Alöster bes Bisthums bietet auch dieser Band wieder viel des Neuen. Die Rechte und Bflichten bes Dompropftes. welche ber 2. Band in einer Aufzeichnung vom Jahre 1241 brachte, find in einer erweiterten Fassung in der erften Sälfte des 14. Jahr= hunderts zu wiederholten Malen zusammengestellt (1307: Dr. 1811; 1313: Nr. 1904; 1341: Nr. 2326). Und auch fonst geben die Ur= funden noch mancherlei Beiträge für die Geschichte bes Domtapitels, so die Urfunde Bischof Albrecht's I. vom Rahre 1311, wodurch die Domherren ohne ihre Zustimmung nicht zu Steuern von ihren Besigungen herangezogen werden dürfen; ferner die wichtige Urkunde von 1319 (Nr. 2020) über die Vertheilung der Präbenden auf drei Außerdem kommen noch in Betracht die Nummern 1876. 1958, 2048, 2072, 2151. Gine Bahlfavitulation enthält bas Statut des Rapitels über die Rechte und Pflichten des Bischofs vom 6. Cf= tober 1324 (Dr. 2134). Diefe Bestimmungen zeigen, wie eifersüchtig bas Rapitel seine Rechte bem Bischof gegenüber zur Geltung zu C. J. bringen und beffen Macht einzuschränken fucht.

Reujahrsblätter. Herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. XI. Ersurts Unterwerfung unter die mainzische Landesschoheit (1648—1664). Bon Bilh. Freiherr v. Tettau. Halle, in Kommission bei Pseffer (R. Stricker). 1887.

In populärer Darstellung, nach bem Programm der "Neujahrsblätter" ohne Quellenangaben schilbert Tettau, wie Ersurt, im Wittelalter durch Handel und in Künsten und Wissenschaften die erste Stadt Thüringens, durch die Uneiniafeit seiner Bürgerschaft der Fürstenmacht erlag. Die Veranlassung zu dem Kampse mit Mainz, welchem bereits am Ende des 15. Jahrhunderts umfangreiche Nechte hatten zugestanden werden müssen, gab im Jahre 1648 die unrechtmäßige Wahl eines Kathsherrn. Ein ehrgeiziger Bürger rief den Mainzer Kurfürsten und mit ihm die Truppen Ludwig's XIV. herbei, welcher sich hier nach dem großen Kriege zum ersten Male in deutsche Unzgelegenheiten mischen konnte. Die Belagerung der Stadt im Herbst 1664 endete mit kläglicher Übergade: die Stadt verlor sogar die eigene Kathswahl, nur die Keligionsfreiheit wurde den protestanztischen Bürgern von dem auch hierin schlauen Kurfürsten Johann Philipp v. Schöndorn zugesichert.

Thüringische Geschichtsquellen. III. Urfundenbuch der Stadt Jena und ihrer geistlichen Anstalten. I. 1182—1405. Namens des Bereins für thürinsgische Geschichte und Alterthumstunde herausgegeben von J. E. A. Martin. Jena, Fischer. 1888.

Solange ein allgemein thüringisches Urkundenbuch zu den frommen Bünschen gehört, seitdem Michelsen's Codex Thuringiae diplomaticus in den ersten Anfängen steckengeblieben ist, muß cs dankbar hingenommen werden, wenn die Thüringischen Geschichtsquellen Theilabzahlungen auf diese Schuld machen. Dem Urkundenbuch von Arnstadt, herausgegeben von Burkhardt, und dem der Bögte von Weida, Gera und Plauen laffen sie in ihrem neuesten Bande das von Iena folgen. Die erste, von Brof. Martin Schmeikel veranstaltete, 199 Nummern umfaffende Sammlung von Urfunden diefer Stadt ift, obgleich druckfertig, ungebruckt geblieben, da der Tod ihres Urhebers (30. Juli 1747) hindernd dazwischentrat. Huch die eben bahin zielende, von dem Berein für thüringische Geschichte sogleich bei seiner Gründung gefaßte Absicht hat 37 Jahre gebraucht, ehe sie zur Aussührung gekommen ist; um jo erfreulicher, daß dies nun hier in einer allen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Weise geschicht. Die älteste bis jett befannte urfundliche Erwähnung Jenas von unbezweifelter Echtheit batirt vom 16. September 1182 in einer Urfunde, burch welche Land= graf Ludwig III. ben Berkauf eines Grundstückes zwischen Jena und Dornburg durch Werner v. Monra an das Kloster Altzelle bestätigt. Denn die mehrsach gedruckte Urkunde vom 23. August 1029, durch welche Kaiser Konrad II. dem Dorse Sulza das Stadt= und Markt= recht verleiht, wie Halle, Walhausen, Dornburg und Jena es bereits hatten, ift der Herausgeber, ihre Echtheit vorausgesett, geneigt, auf Großjena a. b. Unstrut zu beziehen, wie bereits Lepsius mit der d. d. Memleben Juli 1033 gethan hat; aber auch die die in die neueste Zeit als die älteste angesehene, von 1196 (Mencken S. S. 2, 448), streicht Martin, da in dem Originale der Name nicht Geen sondern Genz lautet und dieses den Berg Jenzig dei Jena bedeutet. Die Zahl von 560 Urkunden, welche dieser Band enthält, beweist, mit welchem Ersolge der Herausgeber in verschiedenen Archiven gesammelt. Ein sehr sorgsältig gearbeitetes Register ist beigegeben.

Th. Flathe.

Wie wurde Hamburg groß? Streifzüge in der Hamburger Handelsgeschichte. Bon **Rich. Ehrenberg.** I. Die Anfänge des Hamburger Freis hasens. Hamburg und Leipzig, Leop. Boß. 1888.

Die neue Epoche ber Geschichte bes hamburger handels, welche fürzlich mit der Zollvereinigung des Hamburger Gebietes mit dem übrigen Deutschland begonnen hat, ist für den Bf. die Beranlaffung gewesen, von den wichtigen Momenten der Sandelsgeschichte Samburgs zunächft die Unfänge des Freihafens darzustellen. Freihafen wurden zuerst im 16. Jahrhundert von italienischen Städten (Livorno) auf Grund besonderer Privilegien eingerichtet; für Hamburg wurde die Konkurrenz mit der Stadt Altona, welcher im Jahre 1664 von König Friedrich III. von Dänemark Zollfreiheit auf zehn Jahre für Durch= und Ausfuhr gewährt mar, Beranlaffung, zur Biederbelebung bes Properhandels über die Beseitigung der Safengolle durch Gin= richtung eines Freihafens zu berathen. Ein solcher porto franco, aber nur als freie Durchfuhr gedacht, taucht zuerst 1692 in ben Prototollen der hamburgischen Kommerzdeputirten auf; aber der Rath, welchem mehrfach Blane zur Verwirklichung der Magregel vorgelegt murben, widersette fich wesentlich aus fistalischen Interessen. Denn der Zoll betrug in Hamburg damals zehn Prozent aller städtischen Ginnahmen. Diefer Streit zwischen ber Raufmannschaft. welche in ihren Projekten nur die Hebung des Handels berücksichtigte, und dem auf die Erhaltung der Staatseinnahmen bedachten Rathe wurde zeitweilig beigelegt durch die 1713 erlassene Transito-Ordnung, wodurch die Bolle für Durchfuhr auf ein Drittel ober bis zur Sälfte ermäßigt wurden. Erst 1727 erließ ber Rath, welcher an der Beschaffung eines Äquivalentes für den Zollausfall festhielt, den Transit= zoll, erhöhte aber dafür die Mehlaccije: 1764 murden die Rölle bei einigen Artikeln völlig beseitigt, 1874 endlich trat für alle Rollfreiheit ein. — Der Bf. stütt seine Darstellung auf die Akten des Hamburger Staatsarchivs; die wichtigsten Stücke sind im Text vollständig, andere auszugsweise mitgetheilt. Es soll nun zunächst eine Darstellung der Handelsbeziehungen zwischen Hamburg und England seit dem 16. Jahrshundert folgen.

A. Ulrich.

Beiträge zur Kirchen= und Schulgeschichte des Herzogthums Braun= schweig. Bon Friedrich Rolbemen. Wolfenbuttel, Zwifler. 1888.

Die im vorstehenden Schriftchen vereinigten Auffate, welche fämmtlich ichon früher vereinzelt im Drude erschienen find, verfolgen insbesondere die Schulgeschichte Braunschweigs von der Reformations= zeit bis in unser Sahrhundert und berühren dabei manche Fragen und Berfonlichkeiten, welche weit über die Grenzen des Bergoathums hinaus Bedeutung gewonnen haben. Es genügt hier, kurz die be= handelten Gegenstände vorzuführen: die Thätigkeit des Reformators Bugenhagen, die wie für die Kirche so auch für die Schule von heilsamster Wirkung war, die Gründung des Paedagogium illustre 311 Bandersheim, aus dem bald nachher die berühmte Julius= Universität in Helmstedt hervorgehen sollte, die Ritterakademie zu Wolfenbüttel, die den Bf. zu treffenden Bemertungen über den bamaligen Schulbetrieb (um 1700) veranlaßt, den Droft v. Rofenftern. einen charafteriftischen Bertreter ber philanthropischen Beftrebungen des vorigen Jahrhunderts, sodann einen der Hauptführer dieser Richtung, 3. S. Campe, als Borkampfer für die Reinheit der Mutter= sprache, und endlich die Schilderung der Einflüsse, unter denen sich der große Philologe Karl Lachmann in Braunschweig entwickelte. Für die Kirchengeschichte ift bas Buchlein von geringerer Bedeutung. "Die angebliche Verftummelung des apostolischen Glaubensbekennt= nisses in der Kirchenordnung des Herzogs Julius" hat der Bf. aludlich beseitigt, aber die ganze Frage, wie uns scheinen will, boch etwas tendenziös aufgebauscht. Alle Auffäte beruhen auf gründ= lichen Borarbeiten und sind geschickt und angenehm geschrieben. Der Bf. haftet nicht am Kleinkram, sondern hat überall den allgemeinen geistigen Busammenhang ber einzelnen Erscheinungen beutlich zum Ausdrucke gebracht. n.

Geschichte der Kirchenreformation in der Stadt Göttingen. Bon Georg Erdmann. Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 1888.

Schon mehrfach ist in früherer Zeit die Kirchenreformation ber Stadt Göttingen bargestellt worden, aber weder die außerordentlich

Territo finerfillige Beife, in welcher Guben in ber Zeit- und In annuacionation during 1776 den Gegenstand behandelte, noch die un= and ware waren Chronit berubende Schrift Habemann's tung en karre unverlanges Bilb jener Beit geben. Braummeinfel aller beeberigen Arbeiten zeigt am besten bie litera= mit Bingenen meine ber B. feiner Schrift vorausschicht. 3.4 3. Surferend der Reformation wie in den bisberigen Darit denne vorgener indern der Bil, fondern er entwirft ein Bild der feine der Benderen wertend ber ganzen Reformationszeit, bis Sie bie Miguent Religionefrieden ein fester, gesicherter Buftand and nie gurte Mabrent im erften Theile ber Schrift bie bereits Santa Berichte, auf benen berfelbe bauptfächlich 3 ... ... ... ... ... ... ... ... Glaubwürdigkeit geprüft werden, und überall and mart neunelogische Figirung ber einzelnen Greigniffe poracwin mer wich A Der zweite Theil, ber fich mit ben Magregeln gegen 3. 1. 18 ver vereren Fortgange ber Reformation und ber Stellung 3: 3:3 in der landerfürftlichen Gewalt beschäftigt, im wesentlichen Austrie wa und felbständig. Er beruht auf dem im Jahre 1881 3 Bande bes Göttinger Urfundenbuches (bis 1533) 113 Angenigend auf Alten bes Göttinger Stadtarchivs, aus dem 21 8 vor viel bisher unbefanntes und ichagenswerthes Material mounat Go wird, um einen intereffanten Bunft hervorzuheben, will uder nachgewiesen, daß der Rath wirklich im Jahre 1543 Na Barl V. darum nachgesucht hat, das Badagogium zu einer Uni= Bratal erweitern zu dürfen. Das hatte bereits Lehner behauptet om deficit Mritit überhaupt die vorliegende Schrift wichtig ift), man Datte er aber fpater als eine feiner vielen Fabeln verworfen. Bu anderen Borgugen ber Schrift tommt eine flare, angemeffene Sprache. Wit Meiht hat ber Bf. die bei ber ganzen Bewegung mitwirkenden wellichen Momente ftarter betont, als das bisher geschehen ift. Für Dan lette Mapitel hatte vielleicht bas hannoversche Staatsarchiv noch einge Ausbeute liefern konnen, so namentlich über ben Landtag ju Moringen (1531) und bie merkwürdig ichmankende Stellung ber Der win Glifabeth dem Rathe gegenüber im Jahre 1544. — Auf & ill ift unten durch ben Drud eine Zeile des Textes fortgefallen und es ift zu ergangen: wo bann "nach furger Berhandlung Glifabeth Die Pharrgüter den katholischen" Inhabern absprach. Ad. Wrede.

Die Chroniten der westfälischen und niederrheinischen Städte. I. Dortsmund, Reuß. (Die Chroniten der deutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert. XX. Auf Beranlassung Sr. Maj. des Königs von Baiern herausgegeben durch die Historische Kommission bei der kgl. Akademie der Bissenschaften.) Leipzig, S. hirzel. 1887.

Borliegender Band, dessen Plan auf Beranlassung R. Hegel's, bes bewährten Leiters der Sammlung, von Prof. Lamprecht in Bonn aufgestellt worden, reiht sich den früheren Abtheilungen des in seiner Art mustergültigen Unternehmens würdigst an. Und zwar als erste Hälfte der auf nur zwei Bände bemessenen westfälisch-niederrheinischen Gruppe, indem eine sorgfältige Prüsung des vorhandenen chronikalischen Materials gelehrt hat, daß für die Sammlung bloß Dortmund, Neuß, Soest und Lachen (welchen letzteren Städten der 2. Band gewidmet sein wird) Berücksichtigung sinden können, dagegen die Chroniken aller übrigen Städte ihres rein lokalgeschichtlichen Interesses wegen ausgeschlossen bleiben müssen.

Inbezug auf die Herstellung der Texte ist das durchaus anerkennenswerthe Princip durchgeführt, jo weit wie nöthig eine Rooveration von Historifern und Germanisten eintreten zu lassen, durch welche die volle Brauchbarkeit des Dargebotenen auch für streng philologische 3wede gesichert erscheint. Demgemäß ist die Dortmunder Chronif des Johann Rerthörde (1405-1465) von Brof. Franck zu Bonn, Wierstraat's Reimchronik über die Belagerung von Neuß (1475) aber von Körrenberg in Marburg sprachlich bearbeitet worden, wo= gegen der schon von Segel für die Bublikation bestimmte Joseph Hansen nicht nur in einer "Übersicht der Dortmunder Geschicht= schreibung bis zur Mitte bes 16. Jahrhunderts" (S. IX—XXXIV) die gesammte Dortmunder Überlieferung weit über den Rahmen der im Bande vereinigten Duellen hinaus flargelegt und die Spezial= einleitungen zu den Chroniken sowohl Kerkhörde's als des Dietrich Westhoff (750-1550) verfaßt, sondern auch die Herausgabe beider Chroniten nach ber hiftorischen Seite, sowie, mas Besthoff anbelangt, auch die Konstituirung des Textes allein bewirft hat. Durch fortlaufende sachliche Kommentirung und Beigaben, wie die lateinischen Denkverse des 14. Jahrhunderts aus dem Dortmunder Minoriten= floster (S. 463 ff.) und das werthvolle Fragment einer Dortmunder offiziellen Aufzeichnung aus dem Ende bes 14. Jahrhunderts, tritt Die Gründlichkeit wie Augbarkeit von Sanfen's Arbeit noch mehr ju Tage. Daß berfelbe den Sauptantheil an der Bublifation hat,

fteht schon äußerlich betrachtet — da Dortmund den größten Theil des Bandes einnimmt — außer Frage. Die Einleitung und Er= läuterung des Wierstraat rührt von Ulrich in Hannover her, der sich seiner Lusgabe gleichfalls mit Fleiß und richtigem Urtheil entledigt hat.

Es ift das Verdienst Sanfen's, die Reinoldsfage in ihrer Begiehung zu Dortmund (Forich, zur deutschen Gesch. 26. 103-121) fritisch beleuchtet und die Chronik der Bieudo-Rektoren der Dort= munder Benediftstavelle (im Neuen Archiv 11, 490—550) als Fälfchung Heinrich's von Broke, der von 1380-1412 Rektor dieser Kavelle genannt wird, nachgewiesen zu haben. Indem daher sowohl die erhaltenen lateinischen Bersionen der Reinoldssage als die Chronik Beinrich's von Brote von der Bublifation auszuschließen maren und andrerseits auch Chroniken wie die des Reinold Kerkhörde (1491 bis 1500), des Johann Nederhoff (Cronica Tremoniensium bis 1389, herausacaeben von E. Roefe 1880), die Dominikanerchronik von 1221 bis 1543, die in einer Handschrift und Bearbeitung bes Dominifanerpriors Monstantin Schult von 1706 überlieferte Craminfel'iche Chronif, endlich bie Dortmunds Geschichte behandelnden Arbeiten Detmar Mülher's (1567-1655) und die annalistischen Kompilationen des Johann Christoph Beurhaus (1759-1782) als zu unbedeutend oder als überhaupt ungeeignet feine Aufnahme finden konnten, find es, abgeseben bon den vorher erwähnten Aufzeichnungen des 14. Jahrhunderts, nur zwei Chronisten, welche als Repräsentanten der Dortmunder Geschicht= schreibung bes 15. und 16. Jahrhunderts uns im gegenwärtigen Bande geboten werben: Johann Kerkhörde, beffen Werk leider nur in einem von Detmar Mulher im Jahre 1612 verfagten, nach Sanfen's Unnahme nicht gang die Sälfte der ursprünglichen Niederschrift des Chronisten befassenden Auszuge vorhanden ift, und Dietrich Befthoff. beffen weitschichtiges Wert mit Recht auszugsweise und zwar so ver= öffentlicht wird, daß bis zum Jahre 1300 alles nicht auf Dortmund Bezügliche weggelassen, von da ab bis 1500 der gange Text, wenn auch in üblicher Beise nur mit Andeutung des anderwärts Entlehnten gegeben ift. Bon beiden Chronifen ift die des Kerthorde jedenfalls noch die verhältnismäßig bedeutendere; die des Dietrich Beithoff erscheint wesentlich als eine Kompilation theils aus Dortmunder Chroniten. theils aus den Werten von Roelhoff und Sebaftian Franck. gewinnt aus beiden Chroniken manche erwünschte Belehrung im einzelnen, sie sind charafteristisch in mehr als einer Sinficht für ben in ber westfälischen Reichestadt herrschenden Beift, im gangen aber

boch nur mittelmäßige Leistungen. Doch auch so nimmt man sie in der vorliegenden trefflichen Bearbeitung mit Befriedigung entgegen. Unmöglich ist S. XXXI der Einleitung die Zahl 1346 als Geburtssjahr des erst im Ansang des 16. Jahrhunderts gestorbenen Johann Crawinkel; es wird 1436 oder 1426 zu lesen sein.

Des Neußer Stadtschreibers und Notars Christian Bierftraat (Beperftraß) - eines geborenen Duffeldorfers. an den das Beper= ftraß-Gut zu Bilf erinnert - in lebhafter Detailschilderung anziehende Reimchronit über die Belagerung von Reuß 1475 (Histori des beleegs van Nuis) ist nach der auscheinend nur noch auf der Dusselborfer Landesbibliothef porfindlichen editio princeps (von 1476) unter Ruhülfenahme des Roelhoffichen Nachdruckes von 1497 in einer allen berechtigten Anforderungen genügenden Beise zum Abdruck gebracht. Rum Schluffe folgen eine Rachweisung über Die Literatur zu Wierftraat's Gegenstand und die von Hansen und Ulrich gemeinsam verfaßten Bersonen= und Ortsregister zum Bande. Derfelbe ift sonach als Grundlage für die weitere Erforschung der Geschichte beider Städte wie als werthvolle Bereicherung des Materials zur Erfenntnis der niederrheinischen Verhältnisse überhaupt dankbarft zu H. bearüßen.

Bestfälisches Urkundenbuch. V. Die Papsturkunden Bestsalens bis zum Jahre 1378. Erster Theil (bis 1304). Bearbeitet von heinrich Finke. Münster, Regensberg. 1888.

Ahnlich wie früher die Westfälischen Kaiserurkunden aus der Reihenfolge der im Westfälischen Urkundenbuch veröffentlichten Dokumente ausgeschieden und besonders bearbeitet worden sind, ist hier mit den Papsturkunden verschren worden. Res. muß gestehen, daß er im Princip eine solche Theilung nicht zu billigen vermag, und zwar aus dem naheliegenden Grunde, daß für ein Urkundenbuch, welches der Geschichte eines Landes dienen soll, nach der herkömmslichen Aufsassung nicht der Aussteller, sondern der Empfänger der Urkunden maßgebend ist. Für Westfalen speziell kommt noch hinzu, daß das Westfälische Urkundenbuch in seiner Eintheilung nach Bisthümern, in seinen Regesten, Abditamenten und Supplementen bereits mannigsach zersplittert ist, daß also jede weitere Vermehrung der Abtheilungen die Wöglichkeit schneller Orientirung nur erschwert. — Durch die getrennte Herausgabe der Papsturkunden ist der Gesichtspunkt dieser Publikation ein zweisacher geworden. Das Buch hat seinen

selbständigen Werth für die westfälische Landesgeschichte und für die pavitliche Divlomatit. Der erstere tritt etwas zurud. Der unmittel= bare Ginfluß des Papstthums auf diese Gegenden mar nicht eindringlich genug, als daß durch die papstlichen Urkunden hervorragendes historisches Material in größerem Umfange hätte zu Tage treten können. Die Urfunden find im allaemeinen Brivilegien. Ablaß- oder Schutbriefe, oder fie handeln von Bischofs= und Abtsmahlen: von größerer Bedeutung find die Urfunden, welche die Stellung Innocenz' IV. gu bem in die Mitte des 13. Rahrhunderts fallenden Kampf amischen Röln und Baderborn beleuchten. Bieles von dem hier Zusammengestellten war bereits durch frühere Drude bekannt; doch ift zu ben feither benutten Quellen eine Anzahl neuer, barunter eine besonders reich fließende in den Registerbanden des Batifanischen Archivs ge= Die Drucke erscheinen durchweg zuverlässig; mehrere nach Urfunden des Münfter'ichen Staatsarchivs angestellte Stichproben ergaben ein günstiges Resultat. Warum aber bei ben einzelnen Urkun= ben immer bloß das Archiv, dem sie entnommen, nicht auch Fonds und Nummer angegeben find, ift nicht erfichtlich. Späteren Rachfor= schungen in Archiven, welche tein Verzeichnis ihrer Papsturtunden befigen, hatte badurch viele Beit erfpart werden konnen. Auch mas Bollftändigkeit des beigebrachten Materials angeht, verdient das Buch volle Anerkennung. Nur eine Urkunde Lapft Nikolaus' III. (von 1278 April 1) für Lippstadt kann hinzugefügt werden (Kop. sc. XVI. Mün= ster. Cleve-Märk. Q. Al. 191). Die Ergebnisse seiner Urkundensamm= lung für bas papftliche Urtundenwesen hat Finte mit großer Corgfalt in der Ginleitung zusammengefaßt. Seine Resultate berichtigen Die ältern Ansichten in vielen Bunften und führen über bas von Diefamy, Robenberg u. a. Festgestellte ein gutes Stud hinaus. Neben der Frage nach mehrmaligen Ausfertigungen und nach dem Registra= turvermerk wird besonders eingehend die Frage nach der Aufnahme in die papstlichen Register behandelt. F. tommt zu dem Resultat, daß die Eintragung in der Regel nach den Konzepten und nur selten nach den Originalen vorgenommen wurde. Berwiesen sei hier auch noch auf die Bemerfungen über Bullirung und Fälschungen, sowie auf die Berzeichnisse von Schreibern und Prokuratoren. Wenn F.'s Untersuch= ungen auch nicht zu abschließenden Resultaten gelangen kounten, weil er sich auf eine kleine Gruppe papftlicher Urkunden beschränken mußte, fo find seine Ergebniffe doch in hohem Grade bemerkenswerth, und nach Lage der Dinge bilden derartige Theiluntersuchungen den ein=

zigen Weg, um allmählich zu einer wissenschaftlichen Darstellung des gesammten päpstlichen Urkundenwesens zu gelangen, welche wegen des ungeheuren Umsangs des Materials einstweilen noch unmöglich ist. Joseph Hansen.

Reformationsgeschichte der Stadt Herford. Bon &. Gölfcher. 3m Unhang: Die herforder Kirchenordnung von 1532. Gütersloh, Bertelsmann. 1888.

Die Arbeit ist eine Gelegenheitsschrift zu einem fünfzigjährigen Amtsjubiläum und zeigt sich schon äußerlich als solche, indem sie ohne jeglichen gelehrten Apparat auftritt. Der Bf. hat versucht, auf kleinem Raum die Resormationsgeschichte der Stadt zusammenzudrängen und troßdem alle Einzelheiten zu geben, dadurch verliert jedoch die Darstellung an Klarheit und Lesbarkeit. Wenn auch die Schrift im wesentlichen auf früheren Arbeiten beruht, so bietet doch der Bf. auf Grund eingehender Studien an mehreren Punkten Neues. Das Hauptverdienst des Büchleins ist aber der Neudruck der lange verschollenen Kirchenordnung der Stadt nach dem ältesten Drucke von 1534, von der erst in neuerer Zeit ein Exemplar wieder aufgefunden worden ist. Ad. Wrede.

Die Gegenreformation in Bestfalen und am Niederrhein. Attenstücke und Erläuterungen zusammengestellt von &. Reller. Zweiter Theil (1585 bis 1609). Leipzig, S. Hirzel. 1887. (Publikationen aus den kgl. preußissichen Staatsarchiven Bb. 33.)

Der stattliche Band enthält 608 Nummern, von welchen nur etwa 60 bisher in Abdrücken bekannt gewesen sind. Dieselben verstheilen sich auf vier "Bücher", deren jedem Erläuterungen vorausgesschickt sind, um die Aktenstücke "in den Zusammenhang der Ereigsnisse einzuordnen". Das 1. Buch ist den Jülicher Landen nebst den Reichsstädten Nachen und Dortmund, das 2. dem Bisthum Münster, das 3. dem Bisthum lund der Stadt Paderborn und das 4. dem Stifte Corvey und seiner Hauptstadt Hörter gewidmet.

Der Bf. hat den Stoff aus einer großen Zahl preußischer Archive und dem Münchener Reichsarchiv gesammelt und bietet eine reiche Fülle neuer und wichtiger Beiträge zur Geschichte der kirchlichen und politischen Entwickelung der genannten Gebiete und Städte.

Bu bedauern ist wie beim 1. Bande der Mangel eines Registers; fein größeres Buch, namentlich aber kein Urkundenwerk sollte

ohne ein folches erscheinen und es ist nicht zu billigen, wenn basselbe bei Werfen von mehreren Bänden bis zum letten aufgeschoben wird 1), da hiedurch bis zu bessen Erscheinen die vorausgehenden der Hälfte ihres Nutzens entbehren.

Den Ueberschriften und Marginalien der Aktenstücke hat serner der Bf. nicht immer genügende Sorgsalt zugewendet. Bei Nr. 15 z. B. ist sowohl in der Ueberschrift wie am Rande der 12. Novemsber als Datum angegeben, während das Stück, wie S. 12 Anm. 15 auch richtig erwähnt wird, vom 22. stammt; bei Nr. 21 erscheint ein Herzog Johann Wilhelm von Baiern; bei Nr. 14 und 25 ist nicht verzeichnet, daß die Briese in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereines Bd. 13 abgedruckt sind; bei Nr. 211 fehlt der Bersmerk, daß das Breve in Uebersetzung in der Darmstädter allgemeisnen Kirchenzeitung 1868 veröffentlicht ist u. s. w.

Auf die Feststellung der von ihm erwähnten Berfonlichkeiten hat ber Bf. ebenfalls zu wenig Sorgfalt gerichtet. Manche Namen werben ohne jeden Nachweis der Träger genannt, so S. 326 Kaspar Bei anderen finden sich Arrthumer oder ungenügende S. 57 3. B. wird ber Abmiral von Aragon Karl genannt; Bermeise. S. 113 Unm. 1 wird von einem "Agenten" Rumpf am taiserlichen Sofe gesprochen, mabrend ohne Zweifel der leitende Minister Rudolf's II. gemeint ist; S. 122 wird Daniel Brinz von Buchau, wie ihn K. sonst richtig nennt, als Daniel von Buchau aufgeführt, mahrend der Fa= milienname des Mannes Prinz und Buchau nur Gutsname ist; S. 236 Anm. 1 wird Bachtendonk als kaiferlicher Gefandter in Regens= burg bezeichnet, mahrend er (wie Briefe und Atten zur Geschichte bes Dreißigjährigen Krieges 5, 646 Anm. 2 zu sehen ift) Lüttich vertrat; S. 426 und 477 erscheint Minucci als "Karbingl", was er zu sei= nem Leidwesen niemals murbe; S. 115 Anm. 1 ift bezüglich ber Perfonlichkeit und Beröffentlichungen Enginger's auf die Beitschrift bes bergischen Geschichtsvereines Bb. 5. verwiesen, mahrend fich feitdem eine ganze Reihe von Auffaten und 1881 meine ausführliche Abhandlung in ben Münchener Atademieschriften mit dem Manne befaßt haben.

Die gebruckte Literatur hat der Bf. überhaupt sehr vernachs läßigt, obgleich man gewiß von solchen Spezialforschungen fordern

<sup>1)</sup> Darüber läßt sich streiten. Ein Gesammtregister hat den großen Borzug, daß es nur ein einmaliges Nachschlagen erforderlich macht. A. d. R.

darf, daß sie den Leser über die einschlägigen Bücher vollständig unterrichten und damit eine Arbeit vollziehen, welche ein anderer oft trot der größten Bemühungen nicht leisten kann. Für das erste Buch find dem Bf. in Bezug auf die Jülicher Wirren die wichtige Abhandlung von R. Göde, Bur Prozeggeschichte der Herzogin Jakobe, Beitschrift für preußische Geschichte 15, 281 ff. und der beachtenswerthe Brief, den 28. Schnitz in der Monatsschrift für Geschichte des Nieder= rheins 5, 55 veröffentlicht hat, neben anderen minder bedeutenderen Beröffentlichungen entgangen. In Sinficht auf Aachen hat R. alle bie zahlreichen Mittheilungen in ben Relationes historicae und ande= ren älteren Drudwerten sowie die bei Säberlin-Senkenberg, Bb. 14-22. (bis auf die eine S. 34 Unm. 2 angeführte) bei Bezold, Briefe Johann Kasimir's. Bd. 5, in den Briefen und Akten Bd. 1—5 u. s. w. über= Kur Dortmund hat er nur das Buch von Bogt, nicht aber die neueren von Seller, Mette, Mooren und die in Briefe und Aften Bb. 5 angeführten alten Quellen benutt. Die Mittheilungen und Unführungen in Bb. 4 und 5 bes lettgenannten Wertes, welches burch seine Register doch so leicht nachzuschlagen ift, hat R. auch in Sinficht auf Münfter und Baderborn nicht beachtet.

Andrerseits sehlen Hinweise auf Aktenstücke in Büchern, welche ber Bf. sonst eifrig benutt; so sind die in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereines 13, Ar. 7—10 und 12—14 abgedruckten Briefe nirgends erwähnt.

Die Auswahl ber mitgetheilten Aktenstücke ist im ganzen sachsgemäß; einzelne würde man freilich unschwer vermissen, und statt Nr. 24 wäre besser die in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsevereines 13, 17 Anm. 6 erwähnte Instruktion, statt Nr. 39 besser das in der Zeitschrift für preußische Geschichte 9, 346 angeführte Schreiben gedruckt worden.

Die wörtlich abgebruckten Aftenstücke geben, soweit sich ohne Bergleich mit dem Original urtheilen läßt, zu ernsteren Bedenken nicht Anlaß, wenn auch einzelne Wörter offenbar verlesen sind, (so S. 305 "alinge" und S. 128 "von huna", welches durch das "hua" der Anmerkung nicht besser wird, während vielleicht "von nettn", d. h. vonnöthen zu lesen wäre), hie und da arge Drucksehler begegnen (so in Nr. 287, wo u. a. S. 330 B. 3 statt "hanc" zu lesen ist "jam") und einzelne Wörter ohne Grund (wie S. 377 "geandet" d. h. gerügt, und S. 346 "satten") beanstandet werden.

Die Auszüge des Bf. dagegen erweisen sich, wo man sie an ge= bruckten Aktenstücken prüsen kann, durchgehends als ungenau. Schriftstüden, welche in leicht zugänglichen Werten veröffentlicht find, hätte m. E. ein hinweis mit wenigen Worten genügt. Burde aber ein= mal ein Auszug gegeben, fo mußte diefer ben Lefer vollftändig über den Anhalt unterrichten. Nun val. man aber die Auszüge Rr. 10. 12. 14. 17. 18. 25 und 28. mit den Abdruden in der Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereines Bb. 13. Da wird man fehr vieles vermiffen. Und auch andere Verftoke zeigen fich. S. 83 Reile 1 bes Textes v. u. ift ein "wol" der Vorlage in "wohl" ftatt "wolle" verwandelt; in den S. 84 und 85 wörtlich wiedergegebenen Stellen findet fich eine gange Reihe falfcher Buchstaben: G. 85 Beile 1 v. o. fteht Mai ftatt August; S. 86 Zeile 3 v. o. heißt es: "ber Jung= herzog habe ihnen (den Räthen) oft a part zugeredet", mährend der Jungherzog in der bergischen Zeitschrift 13, 108 Zeile 2 v. o. sagt: "die Rathe hielten oft a part Rath" und Zeile 8: er habe ihnen beshalb etliche Male etwas stark zugeredet u. f. w.

Auch sonst lassen sich Auslassungen wichtiger Dinge seststellen; man vergleiche z. B, S. 82 Zeile 16—18 mit Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereines 13, 15 und Nr. 26 Zeile 1—3 mit jener Abhandslung S. 17. S. 264 läßt A. dem Aurfürsten von Köln vorhalten, daß er sein Versprechen, alle dem Stifte nachtheiligen Bündnisse aufstygeben, noch nicht vollzogen habe; Nr. 250 erwähnt dagegen wohl das Versprechen, doch nicht den Vorwurf.

In letterem Falle liegt freilich der Fehler vielleicht nicht im Auszuge, sondern in der Darstellung, denn auch diese leidet an Flüchstigkeit. Gewiß nur auf solche ist es zurückzusühren, wenn K. S. 10 den argen Satz leistet: "Auf Grund der Beschlüsse des Augsburger Reichstages (1582), welcher nur für diesenigen Reichstädte, in denen zur Zeit des Religionsfriedens beide Religionen in Uebung waren, Religionsfreiheit zuließ, . . . . . . nahm der Kaiser das Recht zum Einschreiten wider Aachen für sich in Anspruch". Bon der äußerst wichtigen Thatsache serner, welche K. S. 121 Anm. 3. erwähnt, sindet sich in der "Erläuterung" keine Andeutung. Weitere Belege ergibt der Vergleich seiner Darstellung der Jülicher Händel mit der in der Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereines 13, 1 ff. gebostenen. Beinahe ausschließlich diese zieht nämlich K. in seinen der tressenden Erläuterungen, soweit sie reicht, aus, was freilich der Lefer auch da, wo K. sie nahezu wörtlich wiedergibt, aus seinen Citaten

nicht ahnen wird; ist boch die Abhandlung sogar in der Literaturübersicht S. 17 Unm. 1 nicht erwähnt. Um diese Anzeige nicht allzusehr auszudehnen, unterlasse ich die Aufzählung der Fälle, in welchen K. trot seiner Borlage grobe Jrrthümer begangen oder Wichtiges sortgelassen hat und enthalte mich auch, die Liste seiner Flüchtigkeiten aus den anderen "Erläuterungen" zu verlängern.

Bu neuen Ergebnissen ist R. in seiner Darstellung der Jülicher Wirren nicht gelangt. Er reitet die alte, schon von Hassel, Zeitschrift für preußische Geschichte 5, 510 ff. abgethane Mähre, daß die Jüslicher Räthe spanisch gesinnt gewesen seien und blaßt ihr zu Liebe S. 18 und 20 die Bemerkungen, worin die Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereines 13, 22 und 24 ff. die leitenden Gesichtspunkte der Politik jener Räthe bezeichnet, zu wesenlosen Schatten ab. Daß aber für Schenkern und seine Genossen in der That lediglich der Wunsch, sich die Herrschaft zu sichern, maßgebend war, dürfte durch ihr Verhalten gegen die Herzogin Antonie unbestreitbar darzgethan sein.

Die Erläuterungen des 2. Buches lichten in ihrem Beginn feinesweas das Dunkel der Akten, welches freilich auch durch den Mangel an Nachrichten geschützt ift. Die Ursache, weshalb bas Domkapitel ju Dlünfter ben Rurfürften Ernft von Roln, den es felbst jum Bifchofe erwählt hatte, vom Stifte fernhielt, scheint mir barin zu liegen, daß man burch seine Rulassung die Rache ber Hollander auf sich herabzuziehen fürchtete; veral. S. 304 und 308. Die Restaurationsbe= mühungen bes fonst gar nicht so eifrigen Rurfürsten aber gingen wohl aus der Absicht hervor, vermittelft der geiftlichen Jurisdiktion feinen Einfluß im Stifte auszudehnen und damit erklärt fich auch die Haltung des Rapitels und der Statthalter in diefer Frage. Wenn R. bann S. 283 und 287 behauptet, burch ben 1598 erfolgten Gin= fall der Spanier unter Mendoza fei "der ganzen Entwickelung der politisch = religiofen Dinge eine neue Benbung" gegeben worben, fo sindet er nur schwache Stüten in der Einsetzung des geistlichen Rathes und ber im Jahre 1607 ausgeführten Bertreibung ber Bieber= täufer, mährend die von ihm berichteten Thatsachen des hartnäckigen und meift siegreichen Widerstandes der Portestanten gegen die Reftaurationsbemühungen seiner Aufstellung berartig zuseten, daß er trot ber neuen Bendung S. 299 mit ber Bemertung ichliegen muß, die Regierung sei noch weit von ihrem Biele entfernt gewesen und die Aussicht auf schließlichen Erfolg habe auf ber in ben Zesuitenschulen beranwachsenden Jugend beruht.

Bur Einleitung bes 3. Buches bemerte ich junächst, bag R. ben Anlag des von ihm E. 426 besprochenen Prozesses wegen der Dom= propitei aus dem von ihm sonit mehrsach angezogenen Bieler, Kaspar von Fürstenberg S. 132 f., hatte entnehmen können. Inbezug auf ben Kampf des Bischofs gegen Kapitel, Abel und Stadt Baderborn finde ich meine ichon in Briefe und Aften 5. 707 ausgesprochene Ansicht, daß es sich bei ihm vorzugsweise um die landesberrlichen Rechte handelte, durch R.'s Mittheilungen in ausgiebigfter Beise bestätigt. R. selbst wandelt jedoch noch in Löher's bilettantischen Bahnen. S. 427 vermuthet er, daß der im April 1590 beendigte Prozeß über die Dompropstei den im Juli desfelben Jahres er= folgenden Abichlug ber "Union" zwischen bem Domkapitel, bem Abel und den Städten des Bisthums veranlaft habe. Daß jedoch bereits seit 1589 sehr ernste volitische Arrungen im Gange waren und solche bem Abichluß ber Union auch folgten, zeigen Bieler S. 128 und 140, fowie bei R. felbit Nr. 416 und 417. Die Union erscheint benn auch als eine rein politische, und daß kirchliche Absichten bei ihrer Er= richtung nicht einmal im Sintergrunde standen, beweist der Umstand, daß das strengkatholische Domkapitel mit der Vertretung der Unirten betraut wurde. Wie in allen Staaten führte die Entwickelung des Staatswesens den Kampf der landesherrlichen Bewalt gegen die In diesem Rampfe aber gog ber Bischof bon ständische herbei. Raderborn, ebenso wie im 4. Buche der Abt von Corven gleich vielen anderen katholischen Landesherren für seine politischen Beftrebungen die Restaurationsbewegung mit Erfolg zu Bülfe. muß mir verfagen, auf die Baderborner Rampfe naber einzugeben. Wenn aber R. S. 432 f. für dieselben wieder dem spanischen Gin= falle von 1598 entscheidende Bedeutung beimift, so kann ich nicht umbin, hervorzuheben, daß die Schließung der Markfirche allerdings im Busammenhang mit jenem Einfall erfolgte, aber schon nach furzer Frist durch den Ginfall des Landgrafen von Seffen wieder aufgehoben wurde, daß die "Krijis" in den Paderborner Berhältnissen lediglich burch innere politische Sandel herausbeschworen wurde und daß fie fich ohne jede Mitwirkung der Spanier — die 1604 in Westfalen Gin= fallenden maren Meutenierer — entschied.

R. bezeichnet in der Borrede als die wichtigsten neuen Ergebnisse seines Buches "einmal die aktenmäßige Feststellung der Thatsache, daß

bas unmittelbare Eingreifen Spaniens in die beutschen Angelegensheiten für das Gelingen der Wiederherstellung der katholischen Kirche von ausschlaggebender Bedeutung gewesen ist, und sodann den Umstand, daß gerade hier der Calvinismus und der sog. Anabaptismus den Entscheidungskampf um ihre Existenz auf deutschem Boden aussgekämpst haben". Die behauptete "Thatsache" muß, wie wir sahen, auch wenn sie, was der Bf. vermuthlich nur vergessen hat, auf Niedersdeutschland beschränkt wird, entschieden in Abrede gestellt werden; der "Umstand" dagegen wird dusch das Buch wirklich dargethan, und hieraus, sowie auf dem Nachweise, daß der Protestantismus überhaupt in Nordwestdeutschland viel größere Ausdehnung und viel sestere Wurzeln besaß, als man bisher annehmen zu dürsen glaubte, beruht vor allem das Verdienst und der Werth des Buches, welches wir mit lebhaftem Dank entgegennehmen müssen.

Der Koblenzer Mauerbau. Rechnungen von 1276—1289. Von **Mag** Bär. Leipzig, A. Dürr. 1888. (A. u. d. T.: Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. V.)

Die ältesten Stadtrechnungen der Rheinlande, bereits von Lamprecht in seiner Deutschen Wirthschaftsgeschichte in ihrem Werth gefennzeichnet und eingehend benutt, find durch diefe forgfältige Musaabe nunmehr allaemein zugänglich geworden. An Stelle eines ein= fachen Abdrucks hat Bar ein Verfahren angewendet, durch welches die in derartigen Rechnungen so häufigen Wiederholungen formaler Art vermieden werden und außerdem die Überfichtlichkeit bedeutend Dieses Berfahren fann also verwandten Bublifationen zur Nachahmung empfohlen werden. Der Schwerpunkt der Bedeutung ber Roblenzer Mauerbaurechnungen liegt auf wirthschaftsgeschichtlichem Gebiete, für welches fie eine reiche Ausbeute gewähren, welche B. in ben beigegebenen 14 Überfichtstafeln zusammenfaßt und in anschaulicher Beise vor Augen führt. Auffällig ist bagegen ber geringe Ertrag, welchen diese Rechnungen im Gegensatz zu andern (z. B. ben Aachener Stadtrechnungen) für die politische Geschichte liefern. Bwar treten das schwankende Berhältnis zwischen dem Erzbischof von Trier und ber Stadt Robleng, bas Streben ber Bürgerschaft nach größerer Selbständigkeit, und die Streitigkeiten, welche ber burch städtisches Gelb und städtische Bulfe geförderte Burgbau bes Erzbischofs verursachte, beutlich genug hervor; von sonstigen Ereignissen rheinischer Beschichte ift aber nur die Belagerung von Worringen im Jahre 1277 (S. 65) in einer knappen Notiz erwähnt, die jedoch unsere Kenntnis in will= kommener Beise erweitert und B. Veranlaffung zu ber ansprechenden Bermuthung gibt, daß Roblens in näherem Berhältniffe zum rheini= schen Bunde gestanden. Den Abdruck bes Textes hat B. durch eine ben Berlauf des Mauerbaucs schildernde und die Ergebnisse der Rochnungen furz zusammenfassende Abhandlung eingeleitet. Es hätte in derselben wohl etwas mehr Rücksicht auf die übrigen zahlreichen Mauerbauten genommen werden können, welche im 13. Jahrhundert am Rhein entstanden. Bei unserer mangelhaften Renntnis über Die ältesten Befestigungen ber beutschen Städte ift zu bedauern, daß fich über die vor dem Mauerbau des 13. Jahrhunderts bestehende Befestigung von Robleng so wenig hat ermitteln lassen. Besonders ein= gehend beschäftigt fich B. in der Einleitung mit der Roblenzer Ber= fassunasgeschichte und kommt hierbei zu werthvollen Ergebnissen. Es fei in diefer Begiehung noch besonders auf die feither unbefannte Bereinbarung der Roblenzer Bürger über die Wahl des städtischen Magistrats (vom 12. Juli 1300) verwiesen, welche als Beilage II ab= gebruckt ift.

Dem Buche, welches einen werthvollen Beitrag zur rheinischen Geschichte bildet, ist ein vom Baumeister Mäckler entworsener übersichtslicher Plan der Stadt Koblenz und ihrer Besestigungsmauern aus dem 13. Jahrhundert beigegeben.

Joseph Hansen.

Studien zur altesten Geschichte ber Rheinlande. Bon C. Rehlis. Behnte Abtheilung, herausgegeben vom Alterthumsverein für den Kanton Dürkheim. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888.

Die vorliegende Publikation vereinigt eine Reihe von Auffätzen, welche vorzugsweise die als Ringmauern, Heidenmauern, Bergwälle und Bauernburgen bekannten Anlagen der Borzeit zum Gegenstande haben, außerdem aber auch wichtige Funde der Rheinpfalz behandeln. Sämmtliche Abhandlungen, welche bereits in pfälzischen und andersweitigen Bereinszeitschriften gedruckt worden, erscheinen hier in versbesserter Gestalt. Der Bf. hat die Wallburgen und Ringmauern, aus denen sich nach seiner Ansicht die mittelalterlichen Feudalburgen wie auch die besesstigten Städte des Mittelalters entwickelt haben, bei öfteren Wanderungen und mittels persönlicher Ausgrabungen unterssucht und gelangt zu dem Resultate (S. 91), daß die von ihm geschils derten Wallanlagen von der Periode der neolithischen Zeit durch Bronzezeit, Hallstadt= und la-Tene-Zeit, Römeroccupation, Bölkerwan-

berungszeit bis zur romanischen Periode im 11. und 12. Jahrhundert n. Chr. reichen und sich bemnach die Erbauung und Bewohntheit der rheinischen Wallanlagen für das Gebiet der Ur= und Borgeschichte auf einen Zeitraum von vollen drei Jahrtausenden vertheile.

An die Aufsate über die Wallanlagen schließen sich als zweite Gruppe Fundberichte: über die Urnenfunde von Erpolzheim in der Pfalz, über einen bei Odernheim an der Grenze der bayerischen Pfalz gefundenen prähistorischen Schmuck, endlich über prähistorische Sisensbarren vom Mittelrheinlande.

Es ift in bem vorliegenden Sefte ohne Zweifel viel bankens= werthes Material vereinigt, namentlich insoweit es sich um Beschreibung alter Reste und Junde handelt, bei denen der Bf. sich auf Autopsie und langiährige Erfahrung ftuten konnte. Diefen Lichtvunkten feiner Darstellung treten aber auch jett wieder Schatten zur Seite, die in dieser Zeitschrift schon früher einmal (39, 519 ff.) gerügt worden sind: der Mangel icharfer Scheidung zwischen den auf Quellen beruhenden Thatsachen und den mehr oder weniger wahrscheinlichen Hypothesen. Borliebe für gewagte Konjekturen und Etymologien, sowie ein hin und wieder der Rlarheit und Rüchternheit entbehrender in bas Sperbolische und Phantaftische überschweifender Stil, 3. B. wenn 3. 54 ff. gang allgemein behauptet wird, daß fich die Scherbe nicht nur als Leitmuschel der Archaologie, sondern bei vergleichender Betrachtung der keramischen Produkte zum Chronometer für der Borzeit duntle Berioden erhebe, zum ficheren Brufftein werde für die Erfennt= nis der verschiedenen Kulturperioden und dem Forscher der Urzeit surufe: In meo signo vinces! H.

Urkundliche Beiträge zur Geschichte Hanaus im Dreißigjährigen Kriege aus dem Nachlaß herzog Bernhard's von Weimar. Bon **R. Wille.** Eine Ergänzung zu des Versassers größerem Werk "Hanau im Dreißigjährigen ktriege". Hanau, Alberti. 1888.

Der Bf. gibt aus einem Hanbschriftenbande der herzogl. Bibliothek zu Gotha eine Reihe von Aktenstüden, welche sich auf die Schicksale Hanau's im Dreißigjährigen Kriege beziehen. Was den Inhalt derfelben angeht, so wird durch ihn "weder eine Verschiebung des grundställichen Standpunktes bedingt", den die Darstellung in des Bf. Mosnographie über diesen Gegenstand einnimmt (s. H. 3. 58, 528), noch die Erzählung der Thatsachen "an sich im großen und ganzen wesentslich beeinslußt." Dem Abdruck der Urkunden ist eine kurze Übersicht

der staatsrechtlichen und militärischen Lage Hanau's bis zum Jahre 1638 vorangeschickt, in welcher "Neues selbstredend nicht geboten wers den konnte." Ernst Fischer.

Politische Korrespondenz Karl Friedrich's von Baben (1783—1806). Bearbeitet von **B. Erdmanusdörffer.** I. (1783—1792). Heidelberg, K. Winter. 1888.

Es find bisher fast ausschließlich die eigenartigen Bestrebungen und Leistungen bes Markgrafen Karl Friedrich auf dem Gebiete der inneren Bolitik, seine wirthschaftlichen Reformversuche u. s. w. gewe= fen, welche die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen haben: Die andere Seite seiner Thätigkeit, die auswärtige Politik, hat hier zum ersten Male eine eingehende Behandlung erfahren. Die Rubli= kation fest ein mit dem Jahre 1783, mit Recht, denn erft um diese Reit beginnen die Beziehungen des schon im Jahre 1746 in Baden-Durlach zur Regierung gekommenen Markgrafen zum Reich und zum Austand von allgemeinerem Interesse zu werden; fie foll berabgeführt werden bis zum Jahre 1806: in diesem Jahre war der Bildungsprozeß des neuen badischen Staatsgebietes im wesentlichen abgeschlossen. Es liegt in der Natur der Sache, daß es nicht ausschließlich, ja nicht einmal überwiegend, persönliche Korrespondenzen bes genannten Fürsten sind, die mitgetheilt werden (diese selbst sind überhaupt nur in ziemlich geringem Umfange vorhanden), als viel= mehr alle wichtigeren, "amtlichen und privaten, einheimischen und auswärtigeren Attenftude" jenes Beitraumes, aus welchen fich die poli= tische Thätigfeit Karl Friedrich's und seiner Rathe im einzelnen er= fennen läßt. Die meisten derfelben stammen aus dem Karlsruber Archiv, andere aus den preußischen Staatsarchiven in Berlin, Hannover und Marburg, aus dem anhaltinischen in Zerbst, vornehmlich aber aus dem weimarischen und aus dem österreichischen Haus=. Hof= und Staatsarchiv in Wien 1). Nur die wichtigeren Stude find voll= ftändig zum Abdruck gebracht, von den übrigen find nur Auszüge und Inhaltsangaben aufgenommen. Das gesammte Material ist, ohne daß die allgemeine chronologische Anordnung aufgegeben wäre, in fachlichen Gruppen zusammengefaßt, denen meisterhaft gehaltene Gin= leitungen des Herausgebers vorausgeschickt find, welche turz über ben Inhalt orientiren und die allgemeinen Zeitverhältniffe, wie auch einzelne hervortretende Berfonlichkeiten charakterifiren.

<sup>1)</sup> Beim Cammeln berfelben murde E. von Dr. Obfer unterftust.

Der vorliegende Band enthält drei folder Gruppen, von benen die erste "Baden und der Fürstenbund 1782—1789" betitelt ift. Der Fürstenbund ist bekanntlich in noch höherem Grade eine Ungelegenheit ber vereinigten fleineren beutschen Staaten gewesen als eine ber preußischen Monarchie. Ofterreichs machsende Übermacht. von der die meiften derfelben mehr oder weniger bedroht schienen, hat in jenen Kreisen den alten Gedanken einer ichütenden Bundeseinigung wieder wachgerufen. Daß Baden, welches aus verschiedenen Gründen besonders viel unter ben öfterreichischen Übergriffen au leiden hatte, an den Bestrebungen, welche nachmals gur Grundung des Fürstenbundes führten, einen hervorragenden Antheil hatte. ja daß in gewiffem Sinne die Initiative zu benfelben von ihm felbit ausging, war im allgemeinen bisher icon bekannt, die Ginzelheiten ber Berhandlungen find jedoch hier zum ersten Male vollständig klar gelegt worden. Die frühesten Nachrichten stammen aus dem Berbft 1782. Die perfönliche Unnäherung Rarl Friedrich's an Karl August von Beimar und an den Fürsten Franz von Dessau erleichterte die einleis tenden Schritte. Der Freiherr von Edelsheim, der leitende Minifter bes Markgrafen, ergriff ben Gedanken von Anfang an mit großem Eifer, feine unermudliche Thatigfeit galt vor allem ber Borbereitung bes Unschluffes der fleineren Staaten, nachft Bfalg-3meibruden befonbers auch der geistlichen Reichsstände. Die Folge war, bak bie Mehrzahl der Fäden dieser politischen Aktionen bald durch das Rabi= net in Karleruhe ihren Durchgang nahmen, und baher fommt es. bag die mitgetheilten Aftenftude "nicht allein für den Antheil Babens an der Geschichte des Fürstenbundes das urfundliche Material bar= stellen, sondern auch für die allgemeine Geschichte dieser Anstitutionen und der deutschen Berhältnisse in den Jahren vor dem Ausbruch ber frangofischen Revolution beachtenswerthe Beitrage liefern." Nach bem Abschlusse bes Fürstenbundes zwischen Breugen, Sachsen und Sannoper im Juli 1785 hörte naturgemäß das felbständige Eingreifen der Rleineren und damit auch Badens auf. Auffallend bleibt indes immerhin, daß bas Lettere entgegen seinem früheren Gifer für die Sache mit feinem Beitritt bis zum Mai des Jahres 1786 zögerte. In erster Reihe waren baran nicht sowohl die Berfonlichfeiten fculd, welche von beiben Seiten mit den Verhandlungen betraut waren, als vielmehr eine Reihe von Bedentlichfeiten, welche fich für Baben aus feiner Stellung als ber eines exponirten Kleinstaates mit Nothwendigfeit ergeben mußten, sobald der erft allgemein gehaltene Blan irgend welche bestimmtere Formen annahm.

In dem zweiten Abschnitte sind die auswärtigen Beziehungen Badens in den Jahren 1783—1789 behandelt, zunächst die zu Frankereich, welche vornehmlich die Differenzen mit der Stadt Straßburg und mit der französischen Regierung über Rheinschiffsahrt und Handel betreffen, weiter die zu den Niederlanden, welche aus der Stellung hervorgingen, die Angehörige des badischen Fürstenhauses, darunter Karl Friedrich selbst, in der niederländischen Armee einenahmen, endlich die zu Rußland. Alle diese Beziehungen sind von keinem besonderen Umfang und Belang. Bon allgemeinerem Interesse sind piedoch die unter diesem Abschnitte mitgetheilten, eigentlich freislich nicht in den Rahmen der Publikation gehörenden Berichte, welche der bekannte Physiokrat Dupont des Nemours als badischer Geschäftseträger in Paris über die Anfänge der französischen Revolution nach Karlsruhe sandte.

Der britte Abschnitt behandelt Baden und die Anfänge der frangösischen Revolution 1789-1792. Baden wurde durch die letztere fehr frühe in Mitleidenschaft gezogen. Die Attenstude betreffen hauptfächlich zwei Bunkte, einmal die Entschädigungsansprüche, welche Baden in Gemeinschaft mit anderen betheiligten Reichsfürsten wegen der in feinen allerdings nicht fehr bedeutenden linkerheinischen Befigungen (Beinheim im Elfaß und Robemachern im frangösischen Theile vom Luxemburg) erlittenen Berluste bei der französischen Regierung betrieb, dann die wegen der Emigranten geführten Berhandlungen. beren friegerifches Treiben in ben Baden benachbarten Gebieten, trot ber offentundigen, durchaus ablehnenden Haltung des Markgrafen. ju manchen Mighelligfeiten mit ber frangofischen Regierung führten. Un den Verhandlungen, welche aus Anlag der Umwälzungen in bem Nachbarftaate über eine Affociation der fünf vorderen Reichs freise geführt murben, betheiligte fich Baden lebhaft. führten befanntlich zu feinem Biele, und Baben fchloß im Ceptember 1792, ein halbes Jahr vor der Erklärung des Reichstrieges an Frantreich, eine militärische Convention mit Breufen und Ofterreich, traft deren es einen Theil seiner Truppen den genannten beiden Mächten gegen Frankreich überließ. Das hierüber ausgesertigte Alttenstück ist das letzte des ersten Bandes der Lublikation, deren Fortsetzung wohl manche neue interessante Aufschlüsse erwarten läßt.

Krieger.

Bon und aus Schwaben. Geschichte, Biographie, Literatur. III. IV. Bon Bilhelm Lang. Stuttgart, Kohlhammer. 1886. 1887.

Wir haben in ber S. 3. 57. 333 furz über die beiden erften Sefte biefer Sammlung von Berfuchen berichtet. Run find zwei neue erschienen, welche folgende Auffate enthalten: 1. Baur und Strauk. 2. Gin Sobenstaufenschloß in Apulien (Lucera). 3. Für und wiber bie Revolution (fcildert den Gindrud, welchen die frangofifche Revolution in Schwaben hervorrief, namentlich ben Landtag von 1797. auf welchem fo viele Reformmuniche und jo viel Anbanglichkeit an bas Beftehende in merkwürdiger Berquidung fich offenbarten). 4. Baffeville's Schatten (behandelt bie Dichtungen Bincenzo Monti's und Reinhard's auf die Ermordung des frangofischen Gefandtichaftsfetretars Baffeville, die ju Rom am 13. Sanuar 1793 gefcab). 5. Heinrich Lang (ber bekannte liberale Theologe). 6. Murrhardt (mit ber Balberichstapelle). 7. Bessimistisches. 8. Gin Bundestagsgefandter aus dem Jahre 1848 (Berr b. Sternenfels, ber bon bem Märzministerium dem Rönig Bilhelm aufgebrängte, burch und burch freifinnige und patriotische Bundestagsgesandte für Bürttemberg, + 1878). 9. Bur Erinnerung an August Meffter (ber Sauprebatteur bes Temps, ber bem Elfaß bie Rolle eines Binbegliebes zwischen frangofischem und beutschem Befen zuwies und beshalb burch die Ereigniffe von 1870 in gang anderem Sinne in's Berg getroffen murbe, als die Frangofen bies von sich behaupten: in Frankreich marb er, ber fernbeutsche Mann, heimatlos; an bas beutsche Reich sich anzuschließen, war ihm auch unmöglich : fo ftarb er 1876 in Bafel, an ber Schwelle beiber Bölfer, welche er hatte geiftig verbinden wollen). 10. Bum Bebachtnis Begel's. — Über die allgemeinen Borzuge des Schriftstellers Lang, feine ichone, flare, plaftifche Darftellung, feine Feinfühligkeit. namentlich in pinchologischen Dingen, Die Sauberfeit feiner gangen Arbeit, ift es unnöthig, hier weiteres zu fagen : 2. bat fich länaft einen hervorragenden Blat unter den Effanisten Deutschlands erobert.

G. Egelhaaf.

Die Johannistirche zu Gmünd und Bischof Balther I. von Augsburg (1133—1154). Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Pfalzgrafen in Schwaben. Bon A. Pfiter. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1889.

Diefes mit viel Fleiß und Scharssinn und mit viel Liebe zur Ortsgeschichte von Gmund geschriebene Buch sucht darzuthun, daß bie Johannistirche zu Gmund in den Jahren zwischen 1133 und 1154

erbaut murbe, also zu ber Beit, ba Konrad III. Raiser und Walther I. Bischof von Augsburg war: daß der Mönchstovf inmitten der Scheer= meffer über den beiben Löwengeftalten an ber füdlichen Rirchenthure an den Bischof Balther erinnern soll, welcher 1150 auf seine bifcoflice Burde verzichtete und in's Benediftinerklofter zu Seligen= stadt eintrat; er gehörte nämlich dem Geschlechte der "Scherer", der Scherra-Gaugrafen, an. Alle andern bisher versuchten Deutungen dieses Scheerenzeichens und bes anderen, das am füdweftlichen Bortal neben bem Bild bes beiligen Ulrich, bes Diocesanvatrons von Augs= burg, fich findet, find unmahricheinlich. Gine Ungahl von Bildern veranschaulicht die Kirche und ihre Theile, sowie diejenigen andern Bauten, an welchen fich ein Scheerenzeichen findet und die deshalb zur Untersuchung mit herangezogen werden. Das Riel, welches bem Bf. vorschwebte, wird von ihm mit den Worten Luden's bezeichnet: "Frrthumer find möglich und taum vermeiblich. Wer aber bas Ungewiffe als ungewiß nimmt, nicht abichließt und ben Weg zu jeber Berichtigung, ju jeder befferen Ertenntnis offen erhalt, ber bat wenigstens nicht gefrevelt an der Bahrheit ber Geschichte."

Bir können nicht verhehlen, daß wir diese Mahnung sehr bes gründet finden; denn so anerkennenswerth der Eifer des Bf. ift, so können wir in seinen "Ergebnissen" doch nicht viel mehr erblicken als bloße Einfälle; von methodischer Forschung ist in der ganzen Schrift sehr wenig zu finden.

Geschichte Biterreichs. Bon Alfons Suber. III. (Geschichte ber europäisichen Staaten, herausgegeben von Heeren, Utert und v. Giesebrecht, 49. Lig. erste Abth.) Gotha, F. A. Perthes. 1888.

Der vorliegende dritte Band enthält den Abschluß des Mittelsalters und den Ansang der Neuzeit, d. i. die Jahre von 1437—1527, bekanntlich eine der schwierigsten und wohl auch unerquicklichsten Partien der Geschichte Österreichs überhaupt. Auch hier ist die Gliesderung des Stoffes in der Sache durchaus begründet. Bon den drei Büchern des 3. Bandes schildert das erste (in der ganzen Reihe das vierte) die Periode der ersten Verbindung Vöhmens mit Ungarn (1437—1457), das zweite (fünste) Böhmen und Ungarn als Wahlreich, Österreichs tiessten Versall und Wiedererhebung (1457—1493), und das dritte (sechste) Österreichs Erhebung zur europäischen Großmacht. Auch die weitere Gliederung in einzelne Kapitel kann als eine durchaus zweckentsprechende bezeichnet werden. Das vierte Buch schils

bert die Erwerbung Ungarns und Böhmens durch Albrecht V. von Österreich, die Wirren während der Minderjährigkeit des Ladislaus Bosthumus bis zur Schlacht bei Barna, die Beziehungen Friedrich's III. au feinem Bruder, die Bormundschaft über Sigismund und ben Krieg mit ben Gidgenoffen, bann feine Stellung ju Rirche und Reich in ber erften Salfte feiner Regierung, feine Streitigkeiten megen ber Vormundschaft über Ladislaus Bosthumus und endlich deffen felb= ftandige Regierung. Das fünfte Buth behandelt den Streit um Österreich und die Wahl nationaler Herrscher in Böhmen und Ungarn, bie Streitigkeiten Friedrich's III. mit den Öfterreichern, feinem Bruder und mit Sigismund von Tirol und den Krieg mit ben Schwei= gern, dann die Regierung Georg's von Bohmen und Mathias' von Ungarn, Friedrich's Beziehungen zu dem Letteren, die Erwerbung Burgunds, die Bahl Maximilian's jum römischen König, die Bieder= gewinnung Österreichs und die Besetzung des ungarischen Thrones endlich die Buftande Tirols und den Tod des Raifers. Ausführlicher als im vierten und fünften ift bie Darftellung im fechften Buch. In eilf Rapiteln schilbert ber Bf. ben Charakter und die Machtverhalt= niffe Maximilian's, die Berfuche einer beutschen Reichsreform, feine Rivalität mit Franfreich, die Rampfe mit ber Schweiz, die um bas baierische Erbe, mit Benedig, bann Böhmen und Ungarn unter Bladislaus II., Maximilian's organisatorische Thätiakeit, seine För= berung der Künfte und Wiffenschaften, die Raifermahl von 1519 und die Erbtheilung zwischen Karl V. und Ferdinand I., die religiöse Bewegung in Inneröfterreich und die Bauernaufftande, Ungarn und Böhmen unter Ludwig II. und die Wahl Ferdinand's I. zum König von Ungarn und Böhmen. Das Buch endet nicht mit 1526 (ber gewöhnlichen Epochenzahl), sondern mit 1527, in welchem Sahre die thatfächliche Vereinigung Böhmens und Ungarns mit ben öfterreichi= ichen Stammlanden vollzogen murde. Der vorliegende Band ent= hält alle Borzüge der früheren, mas bei den größeren Schwierig= feiten, die hier zu überwinden maren, fehr in's Gewicht fällt. Die Geschichte Friedrich's III. mit ben fortwährenden Rämpfen ber Sabsburger untereinander, ben ftandischen Wirren und den vielfachen Ron= fliften mit Böhmen und Ungarn, wird auf Grundlage umfassender Quellenstudien und forgiamer fritischer Benutung der neueren Forschung ebenso anschaulich bargestellt, als die in's Große gehende Politik scines beweglicheren Sohnes Maximilian. Die Darstellung ift wie in den früheren Bänden schlicht und stets sachaemak. Die Charatteriftiten ber einzelnen Monarchen, wie jene Albrecht's II. (3. 13), Friedrich's III. (2. 15) und Maximilian's, find als durchaus gutreffende zu bezeichnen. Bon besonderem Intereffe ift bas Ravitel, melches die Anfange des Protestantismus in Cfterreich und die Bauernaufstände bespricht, besgleichen bie Bartien, welche die Forderung ber Rünfte und Biffenichaften und die für andere Länder als Mufter geltende Dragnifation ber Erblande behandelte. In letter Beziehung fonnten noch die Arbeiten Adler's, Gellner's und Rojenthal's ausge= nust werden. Wenn vielleicht einzelne Literaturangaben, etwa die Schrift des Nitolaus Tempelield oder Bed's Ausgabe der Geichichts= bücher der Wiedertäuser, vermißt werden, oder manche Partie etwas zu furz gehalten ift, jo betrifft bas im Ganzen boch nichts Befent= liches (f. die Anzeige von Krones, D. Lit. 3. 1888 E. 1223). Ru Maximilian's Plane. Lavit werden zu wollen, ist nunmehr auch bie abschließende Studie Ulmann's zu nennen.

J. Loserth.

Eine amtliche Handlungsreise nach Italien im Jahre 1754. Ein neuer Beitrag zur Geschichte ber österreichischen Kommerzialpolitik von Anguk Fournier. Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1888. (Separatabbrud aus dem Archiv f. österr. Geschichte. LXXIII.)

Der Vf. hat in einem früheren Bande des Archivs für österreichische (Weschichte (Bd. 69) über eine Handlungsreise berichtet, welche von Seite der österreichischen Regierung im Jahre 1755 veranlaßt wurde und deren Ziel Ungarn und Polen war; gleichsam als Ersänzung hiezu enthält die vorliegende Beröffentlichung die Schilderung einer Handlungsreise, welche ein Jahr früher unter ganz ähnlichen Umständen, zum Theil von denselben Personen nach Italien unternommen wurde. Auf eine kurze Einleitung läßt Fournier zunächst das von einem der Reisenden gesührte "Reiseprotofoll" solgen, welches bei jeder größeren Stadt die Waaren, die daselbst ein= und ausgesührt werden, namhast macht; daran schließen sich als zweiter Theil: "Resserionen" d. i. Vorschläge der Reisenden, wie der Handl Tetereichs überhaupt und insbesondere der Handel von Triest gehoben werden könnte. Für die (Veschichte des österreichischen Handels, welche noch zu schreisben ist, bietet die kleine Schrift einen nicht unwichtigen Beitrag.

Th. Tupetz.

Aus dem Josephinischen Wien. Gebler's und Nicolai's Briefwechsel während der Jahre 1771—1786. Herausgegeben und erläutert von Richard Maria Werner. Berlin, W. Herh. 1888.

Seit einiger Zeit wendet sich die Aufmerksamkeit jungerer Sistorifer und Literarhiftoriker in höherem Grabe als früher auch dem acistigen Leben Ofterreichs im 18. Nahrhunderte zu. Gine bankenswerthe Veröffentlichung, welche biefen Kreisen ihre Entstehung verbankt, ift auch die vorliegende. Die Erhaltung des Briefwechsels zwischen Nicolai und Gebler verdankt man in erster Linie Nicolai selbst, ber nach Gebler's Tod feine an denselben gerichteten Briefe zuruderwarb und mit Gebler's Antworten zu einem Bangen ber= einigte; gegenwärtig befinden fich die Briefe in der tal. Bibliothet in Berlin. Der Herausgeber hat fich nicht damit begnügt, fie abzudruden, sondern, abgesehen von einer orientirenden Ginleitung, in ben Anmerkungen ein reiches Material von Briefen anderer Zeitge= noffen zur Erläuterung herangezogen. Am meiften benutt find zu Diesem Zwecke Die Briefe eines gewissen Bretschneiber, welcher anfangs Offizier, später Bibliothetar in Ofen und Lemberg mar, an Micolai.

Bas den Inhalt des Briefwechsels betrifft, so gibt er ein auziehendes Bild von dem Einflusse, den Leffing und seine literarischen Nachfolger auf das geistige Leben in Österreich ausübten. Gebler gehörte bekanntlich zu jenen Männern, welche die Reformen der Staatsverwaltung und insbesondere bes Schulmefens unter Maria Therejia und Joseph II. durchführen halfen, tritt uns aber in dem Briefwechsel zunächst nicht als einflugreicher Staatsmann, sondern als Dichter entgegen, welcher fich bemuthig um die Bunft bes berühmteren Nicolai bewirbt und insbesondere eine möglichst wohlwollende Beurtheilung seiner Hervorbringungen in ber Allgem. Deutschen Bibliothet zu erwirken sucht. Nicolai, dem es unangenehm ist, die schwachen Erzeugniffe Bebler'icher Dichtkunft loben zu follen, ber fie aber in Sinblid auf ben hoben Rang und die einflugreiche Stellung bes Bf. auch nicht tabeln möchte, hilft fich mit ausweichenden Worten, halbem Lobe, das mehr dem guten Willen des Bf., als feinen Leift= ungen gilt und verschangt fich fo viel als möglich hinter feine Mitarbeiter, indem er behauptet, daß er felbst teine Dichtungen mehr lefe. Anders gestalten fich die Beziehungen Gebler's zu Nicolai nach der befannten Reise bes Letteren nach Wien; nun ift es Gebler, beffen Bonnerichaft es Nicolai ermöglicht, den Stoff für feine Reifebeschrei= bung zu sammeln und der die Werfe Nicolai's gegen die Zensur und gegen die Angrisse des Wiener Publitums in Schutz nimmt. Viele kleinliche, perionliche (Behöffigfeit spielt dabei mit: insbesondere das Verhältnis (Bebler's zu Sonnensels war, wie der Brieswechsel beweist, viel unfreundlicher als man bisher meist geglaubt hat.

Th. Tupetz.

Bur Kulturgeichichte in Citerreich:Ungarn 1848-1888 . Bon 6. Bolf. Bien, M. Gölber. 1888.

Selten mohl hat ein Buch einen jo wenig zutreffenden Titel gehabt, wie das vorliegende, da aus demfelben gewiß niemand errathen wird, daß bas Buch eine Geschichte bes Judenthums in Biterreich-Ungarn unter ber Regierung des Kaisers Franz Josef L enthält. Es ift auch feineswegs blog die Beschichte der judischen Rultur, mas der Bf. bietet (bann hatte der Titel immer noch eine gewisse Berechtigung), sondern in erster Linic eine Geschichte der das Budenthum betreffenden Gesetze und Berordnungen und überhaupt aller inneren staatlichen Umgestaltungen, welche mit bem Budenthum in naberer oder in entfernterer Begiehung fteben. Daß ber Bi. jelbit Bude ift, erkennt man aus seinem Buche, bas in ber Sauptsache auf eine Selbstverherrlichung des Rudenthums hinausläuft; mas dem Rudenthume gunftig ift, wird in den Vordergrund gestellt, was ihm zum Nachtheile gereichen könnte, bemantelt. Bezeichnend hiefur ift die Milde, mit welcher ber Bf. die Reigung der Juden, fich der jedes= mal herrichenden Vartei anzuschließen und so je nach Umständen bald deutsch, bald slavisch oder magnarisch, bald fonservativ, bald liberal zu fein, beurtheilt; ja der Bf. folgt felbst diefer Reigung. benn das Buch schließt mit einer Lobeserhebung auf die gerade im Umte befindlichen Ministerien Taaffe und Tisza. Einen bedeutenden Raum nimmt natürlich in dem Buche die Besprechung des Anti= semitismus ein; ber Eifer in der Befampfung besselben veranlaft ben Bf., ben Rahmen seines Buches in geographischer Sinsicht zu überichreiten und auch ben Hofprediger Stöcker und die Antisemiten im deutschen Reiche einer selbstverständlich nicht sehr wohlwollenden Beurtheilung zu unterziehen. Was das Werk jonft enthält, zeigen die Überschriften der einzelnen Abschnitte: "I. Frühere Ber= hältniffe. II. Das Werf der Befreiung. III. Kultus und Kultur. IV. Gemeindewesen und wohlthätige Berte. V. Soziale Stellung." Das Buch hat übrigens, wie alle Schriften des literarisch sehr frucht=

baren Verfassers in der Anordnung etwas Mosaikartiges; der Stil aber läßt auch in diesem Werke erkennen, wie schwer es selbst gebils deten Juden mitunter wird, sich alle Mängel und Sonderbarkeiten des "Jargons" abzugewöhnen. Th. Tupetz.

Archiv Český čili staré písemné památky české i moravskésebrané z archivů domácích i cizích Nákladem zemského fondu kralovství českého vydává kommisse k tomu zřísená při královské české
společnosti náuk. Redaktor: Josef Kalousek. Dílu VII sešit 1—6.
V Praze, v kommissi knihkupectví Bursík & Kohout. 1887. (Böhmijche Archiv ober alte böhmijche und mährijche Schriftbentmäler, gefammelt in heimischen und fremden Archiven. Auf Kosten des Landesfondes des Königreiches Böhmen herausgegeben von der bei der kgl. böhmischen Gesellschaft
der Wissenschaften hiezu errichteten Kommission. Redakteur: J. Ralouset.
VII. Theil, 1—6. Heft. Prag, in Kommission bei Bursit u. Kohout. 1887.)

Der bekannte "Landeshiftorivaraph bes Königreichs Böhmen". Franz Palach, hat fich schon im Jahre 1840 von dem damaligen böhmischen Landesausschuffe die Erlaubnis erwirft, auf Rosten der böhmischen Stände eine Sammlung folder Urfunden und Briefe bes 14., 15. und 16. Jahrhunderts herausgeben zu dürfen, welche in tichechischer Sprache abgefaßt und zugleich für die Erforschung ber Landesgeschichte von Wichtigkeit waren. In ben Jahren 1840-1872 hat denn auch Balach sechs Theile des Archiv Český erscheinen lassen, welche sich jedoch nur auf die Zeit vor 1526 beziehen, jene Zeit also, welche Palach auch in feiner Geschichte Bohmens behandelt hat. Seit bem Tode Palach's (1876) ruhte das Unternehmen. Erst im Jahre 1884 murde von dem Spolek historický (Historischer Berein) in Prag an den Landesausschuß das Ansuchen gestellt, die weitere Herausgabe des Archiv Český zu bewilligen, und diefer Bitte im Jahre 1886 durch Gewährung einer Landesunterftützung von jährlich 3000 Gulden entsprochen. Bur Leitung des Unternehmens setzte die fal. böhmische Besellichaft der Wiffenschaften eine Kommission ein, bestehend aus den Siftoritern: Tomet, Bindeln, Emler, Celatovsty, Boll, Raloufet und Reget, und diese wieder mahlte aus ihrer Mitte gur unmittelbaren Leitung des Unternehmens, an dem übrigens von nun an mehrere Berausgeber fich betheiligen werben, ben Professor ber böhmischen Universität zu Prag, Joseph Kalousek.

Die Einrichtung des Archiv Český foll auch in der nun beginnenden "Neuen Folge" im wesentlichen dieselbe bleiben, wie sie zur Beit Balachi's mar. Der Inhalt wird fich zusammenseten: aus Sendichreiben, öffentlichen und Landtaggurfunden, koniglichen und amtlichen Urfunden, Privaturfunden, rechtlichen und geschichtlichen Aufzeichnungen, endlich Auszugen und Überfichten, welche aus Ur= funden geschöpft find. Bu bedauern ift, daß die jachlich gang unbegrundete und von beutscher Seite wiederholt gerügte Beschrankung auf tidechifch abgefaßte Beichichtsquellen auch fernerhin festgehalten werden foll, obgleich doch bas Unternehmen aus Landesmitteln, alfo zum Theile aus beutschen Steuergelbern unterftüht wird. Der bereits erschienene fiebente Theil bes Urfundenwertes enthält Schreiben bes Herrn 3denet Lev von Rogmital aus den Jahren 1508 - 1520, Schreiben ber Herren von Neuhaus und Rojenberg aus den Sahren 1450 — 1470, des Unterfämmereramtes zu Budmeis (1412 — 1526). bas Tagebuch der bohmischen Gesandtichaft an den frangosischen Sof (1464), ein Register des Kammergerichtes von 1472-1482, ein Bruch= ftud aus ben Registern über die Bervfandung königlicher Guter in ber Markgrafichaft Mähren von 1459 und Auszüge aus tichechischen Driginalurkunden der t. t. Bibliothet in Brag.

Bas die Schreiben des Herrn Lev von Rosmital betrifft, fo eröffnen fie einen intereffanten Ginblid in die Denkart Diefes feiner= zeit für die Beschichte Bohmens fo bedeutungsvollen, ja eine Beit lang nahezu allmächtigen Mannes, ben man nach englischem Bor= bilde als einen "Königmacher" bezeichnen fönnte. Herr Lev war hiernach durch und durch Parteimann, ein fanatischer Ticheche und "Deutschenfresser", ein fanatischer Ratholik und Tobseind der Lutheraner, die er mit wohlfeilem Wortwit als "Lotter"buben zu bezeichnen liebte, fanatisch endlich auch in feinem Adelsstolze und ber rudfichtelofen Befampfung bes aufftrebenben Burgerthums: alles in allem somit eine recht unliebenswürdige Perfonlichkeit. -Die Schreiben der herren von Neuhaus und Rosenberg umfaffen die gesammte Korrespondeng Diefer einft reichsten und mächtigften Beschlechter von Böhmen in der angegebenen Zeit, nicht bloß die Briefe ber Familienglieder felbst, sondern auch die Antworten, welche fie barauf erhielten, die Briefe ihrer Beamten und die Antworten barauf, furg, alles, mas nur einigermaßen mit der Geschichte der beiden nahe verwandten Baufer in Busammenhang fteht. Die Schriftstude entftammen fast durchweg dem Archiv des Fürsten Schwarzenberg in Wittingau, dem umfangreichsten und bestgeordneten Privatarchiv in Böhmen. - Bon den übrigen Beitragen durfte der Gefandtichaftsbericht von 1464 am meisten Intereffe erregen. Derfelbe bezieht fich auf jene Gesandtichaft, welche Georg von Bodiebrad an den König von Frankreich fandte, um diesen zu bestimmen, daß er ben Borfit in einem gegen den Bapft gerichteten Fürstenbund übernehme, ein Blan, welcher freilich vollständig scheiterte. Den von einem Theilnehmer der Gesandtichaft niedergeschriebenen Bericht bat Balach amar schon im Jahre 1827 in der Beitschrift des fgl. böhmischen Museums ver= öffentlicht, aber mit Rücksicht auf die damaligen Benfurverhältniffe mit Auslassungen. Der Neudruck, welcher nach dem eine Zeit lang verloren geglaubten, aber im Brivatbesit wieder aufgefundenen Driginal veranstaltet murbe, gibt das Schriftftud vollständig wieder: man vermißt daher in bemselben weder die heftigen Ausfälle husitischen Saffes gegen den Papft noch die Berichte über gemeinsame Bader der Gesandten mit schönen Frauen (sogar mit Ronnen), an welchen bie vormärzliche Zensur Anftoß genommen hatte. - Die tichechischen Urfunden ber Prager Universitätsbibliothet, welche den Schluß des fiebenten Theiles bilben, entstammen den von Raifer Roseph II. aufgehobenen Klöstern und haben daher meist Schenkungen und Vermächt= niffe zu Bunften diefer Alöfter zum Inhalte. Th. Tupetz.

Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom tgl. böhmischen Landesarchive. V. 1577—1580. Prag, Berlag des tgl. böhmischen Landesausschusses. 1887.

Dem vierten Theile dieses Werkes, welcher dieser Zeitschrift (58, 163) angezeigt wurde, ist ziemlich rasch der fünste gesolgt, ohne daß das Werk in chronologischer Hinsicht erheblich weiter gerückt wäre. Der Grund liegt darin, weil die Herausgeber viel mehr bieten, als der Titel erwarten läßt, nämlich nicht bloß die Landtagsverhandslungen und Landtagsbeschlüsse selcht, sondern auch alle Schriftstücke, welche mit den auf den Landtagen erörterten Gegenständen in einem näheren oder serneren Jusammenhange stehen. Der Titel des vorsliegenden Bandes könnte daher ganz wohl lauten: "Urkunden zur böhmisschen Landesgeschichte in den Jahren 1577—1580"; ja selbst dieser Titel wäre im Grunde noch zu eng, weil auch die Vertheidigung Ungarnsgegen die Türken, der Zustand der ungarischen Grenzsestungen u. dgl. sehr aussührlich zur Darstellung gesangt.

Im Ubrigen ift ber Inhalt ber in diesem Bande veröffentlichten Schriftstude bei weitem nicht so geeignet, ein allgemeineres Inter-

effe zu erregen, wie der des vorhergehenden Bandes. Die flägliche Finanznoth des Kaifers, seine immer erneuerten und immer wieder icheiternden oder doch nur halb gelingenden Berfuche, burch Opfer= willigfeit der Stände derfelben Berr zu werden, das ift fait der all= einige Inhalt des Bandes. Rulturgeschichtlich bemerkenswerth find eine Theuerungsordnung, welche den Übervortheilungen der Räufer durch die Handwerfer steuern sollte, und der Entwurf einer neuen Berg= ordnung mit den darüber gevilogenen Verhandlungen. Der Sprache nach find die mitgetheilten Urfunden etwa jur Balfte beutsch, jur Balfte tichechisch, einige wenige auch lateinisch; folche Schriftstude, von denen sich alte, gleichzeitige Übersetzungen vorfanden, find in beiden Landessprachen gedruckt. Die Einleitungen, welche eine furze Ueberficht des Inhaltes der auf jeden Landtag bezüglichen Dotumente enthalten, und die jeder Urfunde vorausgeschickten Regesten find wie bei den früheren Banden beutsch, mas im Intereffe ber allgemeineren Benütbarfeit des Urfundenwerfes mit Danf anguerkennen ift. Gin Berfonen- und Ortsregifter bildet ben Schlug bes Bandes. Th. Tupetz.

Brieven en onuitgegeven stukken von jonkheer Arend van Dorp, heer van Maasdam enz. Uitgegeven door Mr. J. B. J. N. ridder de van der Schueren. Werken van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie Nr. 44 & 50. Utrecht, Kemink & Zoon. 1887/8.

Die historische Gesellschaft in Utrecht, wie bekannt der einzige historische Verein Hollands, der sich nicht ausschließlich mit Lokalgeschichte beschäftigt, hat im Jahre 1888 zwar den Band ihrer Bijdragen en Mededeelingen, welchen sie sonst alljährlich herausgibt, aussallen lassen, das gegen aber eine ungewöhnlich große Zahl ihrer Werfe veröffentlicht. Der 2. Band des oben genannten Buches ist nicht allein der stattlichste unter letteren, sondern auch vielleicht derzenige, welcher am meisten die Auswertzanteit wach ries, wenn auch die Ergebnisse des 1. Bandes, den wir hier zugleich besprechen wollen, nicht ganz der Erwartung entsprochen hatten, mit welcher die Antündigung des Aussindens und Erscheinens der Briese und Alten eines der Vertrauten Wilhelm's von Dranien begrüßt worden war. Die Beschaffenheit des Stosses, aus welchem der Herausgeber zu wählen hatte, war freilich nicht eine solche, wie sie sich ein Herausgeber gleich wünschen möchte, denn es war eine Unmasse von Papieren der verschiedensten Art, welche

theilweise als Prozesaften gedient hatten und die sich in der größten Unordnung befanden. Daraus das historisch Merkwürdige auszuscheiden, aus dem Rest das zu einer historischen Publikation Berwends dare zu entnehmen und Beides zu einem Ganzen zu verarbeiten, war keine leichte Aufgabe.

Dem deutschen Leser die Bedeutung der Arbeit klar zu machen, wird eine kurze Notiz über die wenig bekannte Persönlichkeit des van Dorp nothwendig sein.

Arend van Dorp gehörte einem anschnlichen holländischen Be= fchlechte an. Im Jahre 1562 wurde er, als er noch nicht viel über dreißig Rahre gablte, zum Curator der Hinterlassenschaft des Martgrafen von Beere und Bliffingen, Maximilian von Burgund, ernannt; zwei Jahre nachher versah er diese Stelle allein. Dabei scheint er mehr das eigene Interesse wie das des ihm anvertrauten Vermögens im Auge behalten zu haben, wie denn überhaupt seine Unbescholten= heit mindestens zweiselhaft gewesen und fortwährend angesochten ift. Gewiß ift es, daß ihn mehrere Prozesse wegen seiner Amtsführung arg bedrängten und daß dieselben nur barum nicht zu Ende geführt wurden, weil der Lauf der Ereignisse van Dorp und deffen Gegner gewaltsam auseinander zog. Schon 1568 in lofer Berbindung mit Wilhelm von Dranien, schloß van Dorp, der bis jest tatholisch ge= blieben war, wenn auch in einer Beise, welche eine an Indifferentismus grenzende Toleranz bekundete, fich 1572 demfelben für immer an und unterstütte beffen Unternehmung zur Befreiung ber Niederlande fo rechtzeitig mit einer von ihm felbst nach Dillenburg gebrachten Beld= fumme, daß der Aufmarich der Emigrantenarmee erft dadurch ermög= licht wurde. Bon jest an gehörte er zu den einflugreichsten Män= nern in der Umgebung Wilhelm's von Dranien. Als Gouverneur des nördlichen Theils von Secland, bes fogenannten Seeland Bewester Scheldes, leitete er in den Jahren 1575-1576 die Bertheidigung Bieritzee's mit Umficht und Energie, wenn auch ohne endgültigen Erfolg. Dieje Stelle verließ er nur auf furze Beit, um Untheil an der 1575 eingeleiteten Friedensverhandlung in Breda zu nehmen, während er im folgenden Jahre die Genter Bagifitation zu Stande bringen half, sowie er auch sonst ben Bringen von Dranien in den wichtigften Beschäften vertrat, und nicht allein in politischen, sondern auch in bessen Brivatgeschäften, wie ihm 3. B. die Reorganisation der oraniichen Sofhaltung anvertraut wurde. Als im Jahre 1582 ber Bergog von Anjou perfönlich die Regierung der gegen Spanien kämpfenden Provinzen übernahm, wurde er Armeeintendant und versah also eine der wichtigften Stellen, da von der Berpflegung der ftaatlichen und herzoglichen Truppen alles abhing, namentlich das gute Einver= nehmen von Niederländern und Frangosen. Nach ber Ermordung Wilhelm's bekleibete van Dorp, wenn er auch in der hollandischen Ritterschaft einen Sit hatte und an der Befandtschaft nach Frankreich, welche dem Könige Beinrich III. die Berrichaft über die Nieder= lande antrug, sich betheiligte, keine öffentlichen Umter mehr. bestimmter Gegner der Verbindung mit England, wurde er überall gezwungen zurudzutreten. Bu gleicher Beit batte er wieder Brozeffe zu führen, namentlich forderte er ansehnliche Summen von den ora= nischen Erben, welche ihm barum heftig zusetzten. Erft Morit brachte 1592 ein Abkommen zu Stande. Schon bamals icheint fich ber Saß gegen ihn bermaßen gesteigert zu haben, daß man zwei Jahre fpater ihn bes Hochverrathes anklagen konnte. 3mar wurde er bald freigegeben und ber eingeleitete Prozeß niedergeschlagen; jedoch war er, als er nach feche Rahren starb, fast von Redermann verlassen und als eine äußerst zweideutige Perfönlichkeit gemieden, selbst von den eigenen Berwandten und Kindern: nur eine Tochter blieb ihm treu zur Seite.

Ein Mann, ber in so äußerft verwickelten Berhältnissen gelebt hat, ber von fo Benigen geliebt, von fo Bielen gehaßt und gefürchtet murbe, ber ichon bei feinem Leben fo heftigen und giftigen Angriffen zu begegnen hatte, bietet auch der Nachwelt Gelegenheit zu den ber= schiedensten Urtheilen. Umsomehr, als sein Leben so eng zusammen= banat mit dem einer viel umftrittenen Verfonlichkeit wie der Wilhelm's von Dranien. Defto wünschenswerther ift es, ein vollständiges Bild aufzustellen, wenn man ein reines Bild erhalten will. Leider ift bies bei van Dorv unmöglich. Gerade über die wichtigsten Momente feines Lebens fehlen alle ober wenigftens bie meiften Papiere; nur über die Jahre 1572-1574 und über die Zeit feiner Armeeverwal= tung in ben Jahren 1582-1583 icheint die Sammlung ziemlich vollitändig, sonft ift diefelbe gang fragmentarischer Art. Dazu muß noch bemerkt werden, daß ein Theil der Papiere aus dem Jahre 1572 in Auszügen aus Prozegaften besteht und theilweise den Bertheidi= aunasschriften van Dorp's entnommen ift, während noch dazu ein wichtiger Bruchtheil, die Briefe und Aften, welche fich auf van Dorp's Berhaltnis zu feinem Schwiegersohn, dem Admiral Boijot, beziehen, vom Berausgeber ausgeschieden find jum 3mede einer felbständigen Arbeit. Das Buch bietet also nicht bas, was man erwartete, als bic bevorstehende Beröffentlichung der van Dorp'ichen Papiere bekannt wurde, jedoch immer genug, um dem Herausgeber und der Historischen Gesellschaft dankbar zu sein.

In einem Borwort hat fich Erfterer bemüht, zu erfeten, mas in ber Sammlung fehlt. Er bringt ba auf Grund übrigens unwichtiger Paviere, die er nicht weiter beschreibt, neue Aufschlüsse über van Dorp's Perfonlichkeit und Charafter, über beffen Kamilie (er icheint der Genealogie eine besondere Vorliebe zu widmen), und über einige in ber Sammlung wenig berührte Momente aus beffen Leben. Dasselbe versucht er in den den Briefen und sonstigen Atten zugefügten Notizen zu thun. Wir fonnen nicht umbin, bier hervorzuheben, bag jene sämmtlichen Rotigen und Erörterungen, soweit dieselben nicht rein Perfonliches ober Genealogisches enthalten, zu einem einzigen 3mede geschrieben zu sein scheinen, jum 3wede nämlich, van Dorv in ein möglichst schlechtes Licht zu stellen und nebenbei oder hauptfächlich vielleicht, den Wilhelm von Oranien und die Bartei, welche Letterer Überhaupt tragen dieselben eine entschieden ultramontane Färbung und reihen sich burch jene eigenthümliche Deutung ber Alften, welche fozusagen jedes Stud als ein Beleg ber eigenen vorge= faßten Meinung erscheinen läßt, nahezu ebenbürtig ben Erörterungen und Schlüffen an, welche Kervyn be Lettenhore in feinem Buche: Les Huguenots et les Gueux, auf Grund der Aften gibt. Wir brauchen hier wohl nicht jene Notizen und Mittheilungen näher zu besprechen, wir fonnen biefelben fozusagen von den Aftenstücken losen und bei Seite laffen, weil Lettere hier gang und gar, und nicht, wie bei Kervyn, im Muszug gegeben find, wenigstens mo biefes durch die Beschaffenheit des Materials nicht unbedingt geboten mar, wie bei den Prozegatten-

Was dieses Material enthält, läßt sich am besten durch eine kurzgesaste übersicht des ganzen Werkes zeigen. Gine Anzahl Atten nebst einigen Briesen, die markgräslich Beeren'sche Erbschaft betreffend, machen den Ansang; dann folgen einige Briese und sonstige Alten und Auszüge aus Alten, welche den Feldzug des Wilhelm von Ora-nien im Jahre 1572 und van Dorp's Verhalten in diesem und den nächsten Jahren beleuchten. Es sind nicht wenige dis jetzt unedirte Briese Wilhelm's von Oranien, wie auch von Philipp von Marnix darunter. Darauf solgen die, welche sich auf die Vertheidigung von Bieritzee und den Breda'schen Handel, Lettere von geringem Werth, beziehen. Welche Schlüsse man auch sonst aus ihnen ziehen will, das zeigen sie unzweiselhaft, daß die Vertheidigung Hollands und vissorische Beitschift R. B. Bb. XXVI.

Seelands gegen die königliche Macht in ben Jahren 1572 bis 1576 mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden gewesen ift. Leider sind es nur wenige Fragmente, welche wir hier vorfinden. Denselben fragmentarischen Charafter tragen die Briefe aus dem nächsten Zeitraum, dieselben beziehen sich auf die verschiedensten, von van Dory im oranischen Dienste geführten Staats= und Privat= geschäfte. Den Schluß des erften Bandes bilben einige Aften, welche sich auf van Dorp's Auftreten an der Spite der Heeresverfassung be= gichen. Sein Briefmechsel mahrend seiner Umteführung füllt bagegen einen großen Theil bes zweiten. Un diese reihen sich mehrere wichtige Alten und Briefe, betreffend die Verhandlungen mit König Heinrich III. und die versönlichen Berhältniffe van Dorp's, unter welchen einige, die fich auf beffen Streit mit ben oranischen Erben beziehen, am meisten bie Aufmerksamkeit erregen. Über van Dorv's Hochverrathsvrozek lag. wie es scheint, nichts Neues vor. Wie man sieht, es gibt hier Lieles. was man mit Befriedigung bem ichon fo reichen Material über jenen Beitraum der niederländischen Geschichte anreiht, jedoch fo gut wie nichts Einheitliches, was auch einen felbständigen Werth hat. Art und Beise, wie die Aften edirt find, verdient Lob. Die Beschaf= fenheit des urfundlichen Materials ift forgfältig angegeben; der Abbruck scheint auch forgfältig zu sein, und Gehler find nicht von uns bemerkt worden, wenn wir auch zweifeln, ob alles Dargebotene die pollständige Veröffentlichung verdient hat. P. L. M.

Textes relatifs à l'histoire du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314. Par Ch. V. Langlois. Paris, Alphonse Picard. 1888. (Collection de textes p. s. à l'étude et l'enseignement de l'histoire.)

Der königliche Gerichtshof von Frankreich, der seit dem 13. Jahrhundert als Parlament bezeichnet wird, besaß schon frühzeitig nicht
nur eine Kanzlei, sondern auch ein Archiv. Seit dem 12. Jahrhundert überwog das schriftliche Bersahren, Prozesakten und Erkenntnisse wurden seitdem sorgfältig bewahrt. Über die Erkenntnisse
wurden seit 1254 regelmäßige Register gesührt, während die Akten
jeden Jahres in besonderen Säden niedergelegt wurden. 1263 beschloß das Parlament, die durch ihren Gegenstand oder die Rechtsfrage besonders wichtigen Prozesse in besondere Hethe behus leichterer
Benutung im Bedürfnissall zusammenstellen zu lassen. Der Kanzleibeamte Jean de Wonlucon begann diese Arbeit mit Auszügen aus
ben Akten von 1254—1257, ihm solgte Nicolas von Chartres, der

vie Jahre 1258—1263 hinzufügte, und Peter von Bourges, der 1298 eintrat, führte das Werk weiter bis zu seinem Tode 1319. Die in den Sammlungen dieser drei Beamten enthaltenen Attenstüde bildeten die sogenannten Olim, welche dem Parlament ermöglichten, über frühere Fälle und die Rechtsprechung sich mit Leichtigkeit zu unterzichten, da die Nachsorschung in den eigentlichen Akten bei der stetig wachsenden Fülle des Stosses mit Schwierigkeiten verdunden war. Seit 1286 werden die Olim als amtliche Dokumente zitirt. Aber der größte Theil der Olim, sowie der ursprünglichen Akten, verdrannte im Jahre 1618, so daß von fünf Registern, die Nicolas seinem Nachsfolger Peter überlieserte, nur zwei gerettet wurden. Diese mit den beiden von Peter angesertigten bilden den ganzen Rest der einst so ungeheuren Aktenmasse des Barlaments.

Der Bf., welcher in dem vorliegenden Buch alles Material zu= fammengebracht hat, was für die Geschichte des Parlaments bis 1314 von Bichtigkeit ift, batte fein Berk nicht ausführen können, wenn er einzig auf die Olim angewiesen gewesen mare. Es galt, ben burch den Brand von 1618 entstandenen Berluft zu ersetzen. Dies mar zum Theil möglich, weil die Sonderarchive der Krone, des Abels, ber Städte, der Kirchen und Klöster, reich sind an Barlaments= beschlussen, die durch königliche Schreiber von Baris aus versendet wurden. Ferner find in diefen Archiven Berichte ber Broturatoren und Anwälte an ihre Klienten erhalten, sowie zahlreiche libelli und processus. Der Herausgeber felbst hat die Archive der Herzöge von Aquitanien, der Grafen von Artois, der Stadt Reims und der Abtei Moissac durchforscht und viele das Barlament betreffende Attenstücke aufgefunden. Bermöge biefer und anderer Erganzungen tann bie Beschichte bes Barlaments bis weit vor 1254 verfolgt werben, also beträchtlich über die Olim binaus.

Aus dem so bedeutend angewachsenen Material hat der Heraussgeber für die Zeit von 1016—1314 alle biejenigen Urkunden aussgewählt, welche für die Versassungsgeschichte des Parlaments von Erheblichkeit sind. Wan gewinnt aus ihnen — es sind gegen 160 — eine Vorstellung von der Zusammensetzung des Parlaments, seinen Gebräuchen, seinem Versahren, seiner Gerichtsbarkeit, von seinem inneren und äußeren Leben drei Jahrhunderte hindurch.

Obwohl die meisten der hier zusammengestellten Texte bereits gedruckt waren, find doch überall die Originale neu verglichen worden. Ginige der wichtigsten Stücke Nr. 5, 96, 103, 105, 126,

waren bisher noch nicht veröffentlicht. Die Ordnung ist chronologisch. In den Anmerkungen, die etwas zu sparsam gehalten sind, bespricht der Herausgeber zweiselhafte Datirungen und erläutert schwierige Ausdrücke. Auch einige Lesearten sind beigefügt. Ein Anhang bringt das Berzeichnis der von 1255—1314 gehaltenen Parlamente. Namen= und Sach=Register schließen den Band.

Wilhelm Bernhardi.

Villars d'après sa correspondance et des documents inédits par M. de Vogüé. I. II. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1888.

Über wenige Berioden der Geschichte irgend einer Nation ift fo vieles und fo treffliches geschrieben worden, wie über die Reit Ludwig XIV. Die Thätigkeit von Staatsmännern, Feldherrn, Dichtern und Gelehrten ift uns gleichmäßig in jum Theil mufterhaften Berten vorgeführt, das Wirten des großen Ronigs felbft nach allen Seiten bin flargelegt worden. Dag es trop alledem an einer abschließenden Biographie Ludwig XIV. mangelt - ber neueste Berfuch. Gaillardin's preisgefrontes fünfbanbiges Bert, verbient biefen Titel gewiß nicht - wird baber wohl weniger bem Mangel an entsprechenden Borgrbeiten, als dem Umftande guguschreiben fein. baß fich bistang fein Schriftsteller von entsprechender Begabung gefunden hat, ein neues "Siècle de Louis XIV." mit ebenso genialem Blide und mit ebenfo großer Geftaltungetraft, nur auf Grund befferer Quellen ju fchreiben, als fie Boltaire zu Bebote ftanben. Wer nun immer fich biefe schwierige, zugleich aber auch überaus bantbare Aufgabe ftellen mag, wird unter ben Monographien, Die ihm die Durchführung feines Unternehmens erleichterten, neben Cheruel's Mazarin und Fouquet, Clement's Colbert, Rouffet's Loupois, neben Mignet's Négociations, Sainte = Beuve's Port-Royal u. a. m., auch die neue Biographie bes Marichalls Billars nennen Der Bf., M. be Bogue, ift nicht Siftorifer, fondern müffen. Diplomat von Beruf. Gine Reise im Oriente und ein längerer Aufenthalt in Konstantinopel haben ihn auf jenes missenschaftliche Bebiet geführt, welchem er Jahrzehnte feine Kräfte gewidmet hat, auf bas Gebiet ber Archaologie; seine entfernte Berwandtschaft mit Billars und feine intimen Begiehungen gu ben Befigern bes handfchriftlichen Rachlaffes bes Marichalls haben ihn zu eingehender Beschäftigung mit bem Leben und Birten Billars' angeregt. Die historische Wiffenschaft wird ihm für seine Bemühungen Dant miffen; benn wie feine Ausgabe ber Memoiren Billars' auf Grundlage ber Originalhandschrift und mit Buhilfenahme ber überaus reichen Rorresvondens des Marichalls - aus ber fo manches werthvolle Stud in den Noten und im Anhange mitgetheilt wird — so wird auch bas vorliegende Wert, bas als eine Erganzung ber Ausgabe ber Memoiren zu betrachten ift, febr viel zur richtigeren Ertenntnis Billars' und ber mit feiner Berfon in Berbindung ftehenden Er= eigniffe beitragen. Gine principielle Underung der bisberigen Auffaffung von dem Charafter und ben Fähigfeiten Billars' wird B.'s Buch allerdings nicht hervorrufen, ba, soweit Ref. fieht, alle hervorragenderen Bertreter ber hiftorischen Biffenschaft, Die fich mit Billars zu beschäftigen hatten, seine Talente und die Bedeutung der von ihm erfochtenen Siege anerkennen. Auch die Widerlegung der maglofen Angriffe, welche Saint-Simon gegen ben Bunftling der Madame be Maintenon ichleuberte - eine ber Hauptaufgaben 3's - ift nicht neu. In überzeugender Beise bat insbesondere Cheruel in feiner Schrift über Saint = Simon als Hiftorifer Die Ungerechtigkeit Diefes Autors in seinen Urtheilen über Billars nachgewiesen und Cheruel's Ansicht hat fich auch der neue Berausgeber ber Werke Saint-Simon's angeschlossen. Tropbem hat das Bert B.'s ein großes Berdienft. Denn abgesehen von einer Fülle von Ginzelheiten, aus Billars' Leben, über die wir zum erften Male Kenntnis erlangen, ift B.'s Wert die erfte umfassende und zugleich fritische Darftellung des vielbewegten Lebens jenes Mannes, der als der lette der großen Feldberren bes Reitalters Ludwig XIV. mit Erfolg für den Ruhm der frangösischen Waffen tämpfte und ftritt. Villars erscheint in dem Werke B.'s in doppelter Gestalt, als Diplomat und als Feldherr. Jene Partien bes Werkes, in denen uns Villars als Diplomat geschildert wird (Kav. 1, 2 u. 8), hat B. — was merkwürdigerweise in der Borrede zu ermähnen, unterlassen wurde — bereits in ben Jahrgangen 1885, 1886 und 1887 der Revue d. d. Mondes veröffentlicht. insbesondere drei Missionen, die B. auf Grund der im Familien= besitze befindlichen Dokumente, sowie nach den Aften der Archive von Wien und München und des Privatarchives der Grafen von Törring, ausführlich beforicht; jene am Biener und am Münchener Sofe in ben Jahren 1687 und 1688, jene am Wiener Hofe von 1698-1701 und die zu Raftatt in ben Jahren 1713 und 1714. B ift unpar= theiisch und mahrheitsliebend genug, Die geringe Sähigkeit Billars' als Diplomat, die jum großen Theil feiner maglofen Gitelfeit ent= fprang, wenn auch nicht auszusprechen, so boch burchbliden zu laffen. In der That war es nicht allein die Ungunft der Berhältnisse. fondern auch bas unzwedmäßige Benehmen Billars, welches feine Miffionen an den Sofen von München und Wien icheitern machte. Und wenn seine Bemühungen in ben Jahren 1713 und 1714 von besserem Erfolge begleitet maren, so geschah bies, wie auch aus 2.'s Darftellung zu ersehen ift, weniger durch, als trot ber Mitwirfung Billars. der neben Eugen von Savoyen eine klägliche Rolle fpielte und nur durch das überaus tluge Verhalten Torch's fich von fcmer= wiegenden Difgriffen abhalten ließ. Die Gegenüberftellung Eugen's und Billars, mit voller Renntnis und großer Runft gefchrieben, bilbet einen ber Glanzpunkte bes B.'ichen Wertes. Die allgemeinen Berbaltniffe, in welche B. in überaus geschickter Beife Die Erlebniffe und das Wirken Villars' einzuschieben versteht, sind richtig und, was mit besonderem Bergnügen tonftatirt werden tann, mit genügender Berücksichtigung ber beutschen Literatur geschildert. Das Urtheil B.'s über Dinge und Versonen ift meift treffend und mit rühmens= werther Unbefangenheit gefaßt; daß hie und da - so insbesondere bei Beurtheilung ber elfaß-lothringischen Frage - bas patriotische Gefühl den Autor mitreift, darf nicht Wunder nehmen. Für voll= tommen begründet halt Ref. Die überaus scharfe Berurtheilung der Politif Ludwig XIV. nach bem Jahre 1688. Dagegen burfte es fraglich fein, ob alle beutschen Siftoriter, wie 2. voraussett, bas, mas er über Ludwig XIV. Berhalten in der svanischen Successions: frage mittheilt, billigen werden und ob B. wirklich bas Richtige ge= troffen, wenn er meint, lediglich die hoffnung die ganze Erbichaft zu erhalten, habe Leopold vermocht, die lockenden Anerbietungen Ludwig XIV. zurückzuweisen.

Ganz neu sind in dem Werke B. jene Kapitel, welche Billars als Feldheren schildern, und bei deren Absassing B. sichtlich von dem Bestreben geleitet war, die dissigen Anschuldigungen, die Saintseimon gegen Villars erhoben hat, zurückzuweisen und die Fähigsteiten seines Helden in das rechte Licht zu stellen. Man wird zusgestehen müssen, daß ihm dies in vollem Waße gelungen ist. Daß Villars ein hervorragender Feldherr war, daß er alle jene Eigensschaften besaß, die einen solchen ausmachen — nicht in letzter Linie das nothwendige Glück — ist aus jeder Seite des V.'schen Werkes zu ersehen. Villars Haltung in den entschenden Schlachten bei Friedlingen, Höchstädt, Walplaquet und Denain — von V. meisters

haft Klargelegt -, seine Auseinandersetzungen über die im Kriege zu beachtende Saltung, fein unaufhörliches Betonen ber Nothwendigkeit bie Offensive zu ergreifen und durch rasches Saubeln bie Entscheibung berbeizuführen, Unfichten, an benen er allem Biderfpruche und allen Sinderniffen tropend, festhielt, zeigen, wie boch er bie meiften übrigen Generale Ludwig XIV, in diefer Reit überragte und daß fein Biograph mit Recht für ihn den Ruhm in Anspruch nehmen darf, in den letten Jahren Ludwig XIV. allein den Glang der frangofischen Baffen aufrechterhalten zu haben. Man wird ferner nach ber ausführ= lichen, auf Grund eines reichen im Anhange des 2. Bandes mitge= theilten Materiales gegebenen Schilderung 2.'s nicht mehr baran zweifeln dürfen, daß Billars in den Kampfen, die er gemeinsam mit dem Kurfürsten von Baiern gegen den Kaiser zu führen hatte, sich in den meisten Studen Max Emanuel überlegen zeigte und daß die Schuld an den verhältnismäßig geringen Erfolgen dieser Unternehmungen in erfter Linie dem schwankenben, doppelzungigen Benehmen bes Rurfürften von Baiern wird jugefchrieben werben muffen. Gewiß ift ferner, daß Billars in den Jahren 1705 und 1707 allein durch feine Feldzüge den Ruhm der französischen Baffen aufrechterhielt. daß er die richtige Politik vertrat, wenn er seit dem Jahre 1709, obgleich von der Nothwendigkeit Frieden zu fchließen überzeugt, immer und immer wieder darauf drang, dem Feinde und den eigenen Solbaten gegenüber, Die Schwäche bes Beeres und ber Finangen gu verbergen. Dagegen scheint dem Ref. als ob B. die thatsächlichen Erfolge Billars - vielleicht beeinflußt von deffen Schilderungen hie und da etwas überschätt, und zu wenig hervorgehoben habe, wie wesentlich die Uneinigkeit im Kriegsrathe der Berbundeten und die Untüchtigkeit einzelner Führer ber kaiserlichen Truppen zu den Erfolgen Billars beigetragen haben, wie fehr ferner burch die gangliche Ummalzung, welche fich an verschiedenen Bofen Europas in den Nahren 1711 und 1712 vollzog, ber an und für fich nicht entschei= dende Sieg Billars bei Denain an Bedeutung gewann. Auch sonst wird man gegen 2.'s Urtheile bie und ba protestiren muffen, fo 3. B. gegen bie (1, 341) ausgesprochene Behauptung: ber Ehrgeig Gugen's und Malborough's allein, - les deux artisans de nos malheurs, wie fie B. nennt -, habe ben Abbruch ber Friedensverhandlungen im Haag verursacht.

Doch das find Dinge, die im wesentlichen auf Meinungsbifferenzen hinauslaufen, wie solche fich bei dem verschiedenen Standpunkte der Betrachtung fast von selbst ergeben, Dinge zugleich, welche der Anerkennung des Werthes der B.'schen Darlegungen in keinerlei Weise hinderlich sein können. Res. betont vielmehr mit Freude, daß er das in seiner Art musterhafte Werk, dessen Bs. in glücklichster Weise Beherrschung des Stosses, Schärfe und Weite des Blickes und eine hervorragende schriftstellerische Begabung in sich vereinigt, mit großem Vergnügen und Ruhen gelesen hat.

A. Pribram.

## Entgegnung. 1)

Auf die C. J. unterzeichnete Besprechung meiner Schrift über den Braunschweigischen Erbhuldigungseid im 61. Bande Diefer Reit= ichrift S. 536 ff. habe ich zu erwidern, daß Referent mit Unrecht behauptet, es fei von mir vollständig überfeben, daß jeder männliche mundige Landeseinwohner auch den Gefeten Gehorfam zu ichwören hat; ich habe vielmehr die volle Rechtmäßigkeit der jett hier bestehen= ben Regentschaft, den dem Regenten "ichuldigen Gehorsam" auß= brudlich anerkannt2), sonft aber Selbstverftandliches und nicht zur Sache Wehöriges unerwähnt gelaffen. Ebenfo wenig habe ich zu des Referenten Schlufiolgerung: "Folglich tann ihm (bem Berzoge von Cumberland) ber Sulbigungseid nicht geleistet werden", ben geringsten Unlaß gegeben, ba ich von einem folchen Suldigungs= eibe mit feinem Worte gesprochen habe. 3ch habe nur von bem bis zum Tode Bergog Wilhelm's (18. Oft. 1884) geichworenen Erb= huldigungseibe gehandelt, ben C. J. mit einem dem Berzoge von Cumberland zu leistenden Suldigungseide verwechselt zu haben scheint. Paul Zimmermann.

## Berbefferungen.

<sup>1)</sup> Herr Dr. Zimmermann hat uns auf Grund des Prefigejetes um die Aufnahme diefer Entgegnung ersucht. A. d. R.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 55, 7 u. a. ber zweiten Auflage meiner Schrift.

S. 357 3. 15 v. u. lies: "Band 30." S. 358 3. 8 v. u. lies: Rarl Johannes Fuchs.

# Pistorische Aeitschrift.

Berausgegeben von

# Heinrich von Hybel und Max Lehmann.

Neue folge fechsundzwanzigster Band.

Der gangen Beibe 62. Band.

Drittes Beit.

#### Inhalt.

Munden und Leipzig 1889. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Berfendung der zur Besprechung in der Sifterischen Beitschrift einlausenden Bücher erfolgt von jest ab nur von Munchen aus. Es wird daher im Interesse einschilicher und schneller Bertbeilung gebeten alle Sendungen von Necenfions-Exemplaren zu richten ausschließich an

R. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in Ründen, Glüdftr. 11.

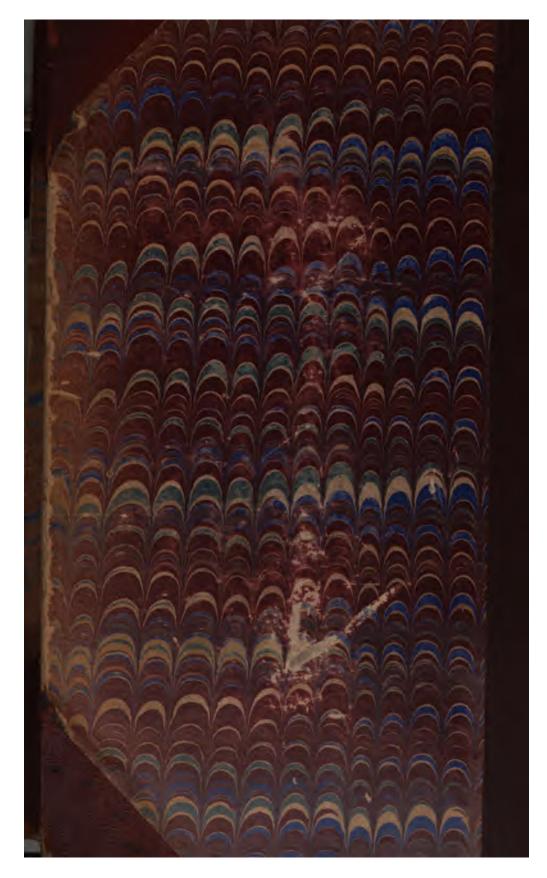